

# Grönland

geographisch und statistisch beschrieben.

Aus dänischen Quellschriften

HOO

Anton von Etel.

Stuttgart. 3. G. Cotta's der Berlag. 1860.

68

Buchbruderel ber 3. G. Cotta'fchen Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

# Seiner Majestät

# Frederik dem Siebenten

Rönige von Dänemart

in tieffter Chrfurcht gewibmet von

Anton von Etel.

375610

•

## bormort.

Das an Naturwundern so reiche arctische Polar-Sisland des hohen Nordens, das unter dem Namen Grönland schon zu Ende des neunten Jahrhunderts gesehen sehn soll, hundert Jahre später von den isländischen Normannen entdeckt, bald darauf von Europäern bevölkert und angebaut wurde, das aber in den ersten Jahren des fünszehnten Jahrhunderts, sammt seiner Bevölkerung, in der Periode der Calmarischen Union wieder aus der Geschichte in völlige Vergessenheit versank, und erst durch Hans Egede, den Apostel Grönlands, im Jahre 1721 zum zweitenmale wieder ents deckt werden mußte, ist seitdem ein Gegenstand vieler Ersorschunz gen geworden, die noch keineswegs ihren völligen Abschluß gefunz den haben.

Wenn schon, bald nach des frommen Egede's Tode (1735) und der ihm nachfolgenden drei dort angesiedelten mährischen Brüderzgemeinden, der größte Theil der Westküste (Westerdygde) des vielsach in Gliederungen, Vorgebirge und Inseln zerrissenen Küstenzlandes mit seiner neuen Bevölkerung des Eskimostammes, die zur Tause übergegangen war, dis gegen den 72½° N. Br. (Upernevik) einigermaßen bekannt wurde; so blied doch die Ostküste (Osterdygd), ungeachtet der zahlreichen, alljährlich dahinwärts segelnden Walsischsänger, die nur ihrem Gewinn nachzogen, eine unbekannte Küste, dis es dem Kapitän Scoresdy, der im Jahre 1820 zum dreißigstenmale auf den Walsischsang ausgezogen war, gelang, auch diese Ostküste unter 74° N. Br. wieder auszusinden, die er uns von dieser hohen nördlichen Breite, südwärts, dis zum 69° N. Br. weiterhin als ein Gestadeland, voll Vorgebirgen, tiesen Buchten und Meerespässen, voll Inseln, ohne tieser in ihr

Inneres eindringen zu können, wo die Eisberge und Gletschersmassen vorherrschend blieben, cartographisch niederlegte, und das durch fast nach einem halben Jahrtausend gänzlicher Vergessenheit, von dieser Seite, dem Forschungsgeist neu entdeckte. Eine von der dänischen Regierung niedergesetzte Kommission seit dem Jahre 1827 folgte einer solchen Aufsindung und Kapitän Graah gelang es, vom Kap Farwell an der Südspize unter  $59^{1/2}$ , auch die Norderegion der Ostküsse bis zu Scoresby's Südpunkt (69° N. Br.) zu erreichen.

Auch ein sehr erfahrener deutscher Geognost, C. Gieseke, durch= wanderte wiederholt, nun auch zu Lande, für die Kopenhagener Museen in mineralogischer Hinsicht, die Küsten Grönlands, zumal die an 300 Meilen lange Westküste von Süden bis zum äußersten Norden (75° 10 N. Br.), und kehrte wegen der zahllosen tiefen Sinschnitte der Fjorde, welche die beiberseitigen Küsten von D. nach W. (zwischen 30 bis 500 W. L. v. Gr.) bis in bedeutende Län= derstrecken durchsetzen, mit der Ueberzeugung nach Dublin, wo er zeitig als Professor ber Geologie gestorben ist, zurück, daß Grönland eine Inselgruppe sey, und kein Continent der neuen Welt; bas auch burch Parry's kurz vorher entdeckte Borrowstraße bestätigt war. Er brückte sich so aus, daß die ganze Küste von Grönland ehebem aus großen Inseln bestanden, die nur gegenwärtig durch ungeheure zwischengelagerte Eismassen zusammengebacken seben, und führte deßhalb mehrere der sehr tief einschneidenden, von ihm be= redeten, Fjorde auf, welche seitdem auch von vielen andern nach= gewiesen sind, wegen der seewärts aus ihnen herausdringenden binnenländischen Gletscherarme und Eisstränge, von denen die Eingeborenen die Sage haben, daß sie einst als Passage von einer Küste zur andern dienten, und nicht ohne Furcht blieben, daß sie dereinst, bei heftigen Nordoststürmen, auch einmal wieder losbrechen und die Westanwohner verderben könnten.

Durch die jüngsten beiden amerikanischen Polarfahrten schien nun auch das Nordende der großen grönländischen Inselgruppe bis zum 80° 20' N. Br. nicht nur vom Südcontinent, durch Grinnel's Land, sondern auch von dem arctischen Eiscontinent durch Kane's eisfreie Polarsee, sich abzulösen, und zu einem ganz selbstständigen Archipel sich zu erheben, westhalb eine dritte neue Polarsahrt, unter Kapitän Hayes Leitung, für das Jahr 1860 von der nordamerikanischen geographischen Gesellschaft in Aussicht steht.

Indessen hat die ihrem Gesammtumfange nach, was ihre genaue Erforschung betrifft, noch so problematisch gebliebene Inselgruppe, an ihrem Westgestade, wo sich der dänische Koloniestaat seit Jahrhunderten so ausschließlich, fest und erfolgreich angesiedelt hat, durch einen ihrer einsichtigsten Oberbeamten, H. Nink, eine in jeder Hinsicht so ausgezeichnet wichtige, wissenschaftliche Untersuchung gefunden, daß die erste darüber im Jahr 1852 veröffent: lichte Arbeit "über die banischen handelsbistrifte von Nordgrönland" (de Danske Handelsdistricter i Nordgrönland), als eine ungemein wichtige und erfolgreiche Erweiterung der arctischen Kenntnisse, von allen Seiten auf das Freudigste be-Sie war während vierjährigen Verweilens, auf grüßt wurde. Küstenreisen in Seebooten, und auf Landreisen in Eisschlitten, gewonnen, durch astronomische und naturhistorische Beobachtungen aller Art, zur Gewinnung neuer Erwerbsquellen, unterstütt, und von Specialkartenaufnahmen begleitet, die von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Kopenhagen herausgegeben werden. Nur einige aber höchst interessante Bruchstücke wurden aus dem dänischen Originalwerke durch Uebersetzungen in verschiedene Zeit= schriften: über Pflanzenreich, Baumwuchs, über Mineralreichthum, Klimatik, Eisbildung, Bevölkerung u. s. w., aus dem ersten Bande, der nur das nördliche Inspektorat von Grönland betraf, befannt, die zu den wichtigsten neueren Aufschlüssen über den polarischen Norden überhaupt schon die Wege bahnten, zu denen schon Professor Dove über die physikalisch = geographische Beschreibung von Nordgrönland, übersett von A. v. Epel (schon in der Allg. Zeitschrift für Erdkunde 1854, S. 177—139) sein gewichtvolles Urtheil abgab.

Als im Jahr 1857 auch der zweite sehr inhaltreiche Band über das südliche Inspektorat, die Südhälfte Grönlands (Grönland geographisk og statistik beskrevet af H. Rink,

andet Bind det sondre Inspectorat Kiöbenhavn. 8.) von demsfelden Verfasser erschien, der in noch weiterem Umfange das Werk in jeder Hinsicht vervollständigte, und mit vielen positiven und officiellen, disher völlig undekannt gebliedenen, Thatsachen über die Fortschritte des höchst interessanten und eigenthümlichen Kultursstaates, seiner Natur= und Kulturverhältnisse wie seiner Bevölkerungszustände, des Medicinal= und Missionswesens, in einer Specialangabe seiner Naturprodukte in allen drei Reichen der Natur, mit Beihülse wissenschaftlicher Fachmänner erschienen war, wurde durch denselben A. v. Exel sein Inhalt, und ein Theil der physischen Beschaffenheit Südgrönlands, zumal seines Mineralreichthums in derselben Zeitschrift (Neue Folge 1857, S. 82—85; S. 6—32 und 281—295) besprochen.

Durch diese verdienstliche und wohlgelungene Arbeit\_erwachte ein zu großes Bedürfniß, den Inhalt dieses klassischen Rink'schen Werkes auch dem größeren wissenschaftlichen Publikum in deutscher Sprache bekannter zu machen. Hierzu entschloß sich Herr A. v. Epel, der sich schon seit Jahren so ganz in seinen Autor hineingelebt, und auch durch die Bearbeitung des Kapitan E. A. Birgin Erdumseg= lung auf der Fregatte Eugenie aus dem Schwedischen 1856 vor= theilhaft bekannt gemacht hatte, daß die mit feinem Gegenstande vertraute Uebersetzung nur höchst erwünscht und allen willkommen seyn kann, denen die dänische, so wenig verbreitete Sprache, wie bas Werk, fremd geblieben sind, dessen Resultate in ihrem ganzen Umfange nicht mehr in der geographisch physikalischen Wissenschaft von der Erde, ohne Nachtheil ihrer Gesammtentwicklung, unberück= sichtigt bleiben durften. Wir werden daher ber berühmten Berlags= handlung dankbar verpflichtet seyn, dieses lehrreiche Werk ihrer schon so reichhaltigen Sammlung von Länder = und Reisebeschrei= bungen angereiht zu feben.

Berlin, im Februar 1859.

Rarl Ritter.

# Vorrede und Quellenangabe.

-3 - %

Wenn bas hiermit bem Publikum übergebene Werk ben Namen des Unterzeichneten trägt, muß derselbe gewissenhaft alles daraus erwachsende Verdienst von sich ab, und auf den geistigen Ursheber desselben, Dr. Hink, hinlenken. Sein Eigenthum ist es im Ganzen und Großen, sein Eigenthum in allen Details. Eingedenk der deutschen Shrenpslicht, die verschiedenartigen Beodachtungen, die in dem weiten Kreise des Erdenrundes angestellt werden, zu sammeln und zu einem wissenschaftlichen Ganzen zu vereinen, blied dem Herausgeder nur die Arbeit mit einigem Fleise die einzelnen Ersahrungen, die H. Rink mit der klarsten objektiven Auffassung in dem unwirthbaren Polarlande machte, und als Basis den mannigsachen Hinweisen zur praktischen Benutzung derselben unterbreitete, geordnet aneinanderzureihen, und aus der weniger allgemein bekannten Schwestersprache in's Deutsche zu übertragen.

Bei dem größeren Publikum in den jüngeren Generationen nicht viel mehr Wissen über Grönland vorsindend, als das, was Goethe scherzhaft "das Allgemeinste," das heißt "Nichts" nennt, während die älteren ihre Kenntniß auf die ihnen naheliegende Periode des Egede'schen Wirkens und der Herrenhuter-Bestrebungen ausdehnten, erschien es dem Herausgeber zweckentsprechend eine Geschichte des alten, verlorenen und mühsam wiederaufgesuchten dänischen Nebenlandes, und des Verlaufs seiner Kolonisation beiszussigen, wozu die reichlich vorhandene Sagen-Literatur der König-lichen Bibliothek, die Werke der Hans und Paul Egede, Saabpe's, Lund's, Dalager's, Kranz's, Jansen's und Gieseke's hinreichende Wittel an die Hand geben. Dem dahin zielenden Vorschlage gab H. Kink gleichfalls durch die That seine Zustimmung, und namentlich der

Darstellung der ersten Entdeckung Grönlands und des eigenthümlich gestalteten Lebens der alten Kolonisten jener fernen Gegend, welche auf das so gelehrte und umfassende Werk: "Grönlands historiske Mindesmärker; udgivne af det Kong. Nordiske Oldskriftsselskab" gegründet ist, einen erhöhten Werth durch den glücklichen Umstand, daß der Etatsrath Rafn, dem die historischen Unter= fuchungen über die Lage der alten Bauten vorzugsweise geschuldet werben, aus persönlicher Geneigtheit sich einer Durchsicht berselben unterzog. In Betreff bes ersten Kapitels, der Entdeckungsgeschichte und älteren und neueren Anschauung der Geographen über das so lange ein Räthsel bietende Land gebührt dem Reisenden Kohl ein gleicher Dank, da er den Herausgeber mit Mittheilungen aus fei= nem Manuscripte: "Entdeckungsgeschichte von Amerika" unterstützte, die bei den namentlich für die Oftküste so spärlich fließenden Quel-Ien (Lövenörn's, Egebe's, Rothe's und Graah's Underfögelses Reifer 2c. 2c., Scoresby's und Sabine's Entdeckungen) sehr willkommen genannt werden mußten.

Für die gesammte übrige Masse des schätbaren Materials ist die Wissenswerthen Weiträge des Herrn Brüdermissionar Aleinschmidt, dem die statistischen Berechnungen angehören, wie des Herrn Semisnarvorsteher Janssen zu Godthaab und des Arztes Herrn Dr. Lindorff ebendaselbst und Dr. Rudolph zu Godhavn sind von ihm veranlaßt und beigebracht, wie auch die Herren J. Reinhardt, J. A. Schiödte, D. A. L. Mörch, Lütken und J. Lange die umsfassenden Beilagen aus den Zweigen der Wissenschaft, welche der Gegenstand ihrer speciellen Studien sind, bereitwillig zur erschöpfensen Bervollständigung dieses Werkes ihm zugehen ließen.

Was H. Kinks persönliche Stellung zur Wissenschaft und zu Grönland betrifft, erlaubt sich der Herausgeber einige gewiß willskommene Mittheilungen hier anzuknüpfen. Es hat derselbe seine Studien auf dänischen und deutschen Universitäten vollendet und im Winter 1844 zu 45 namentlich den Vorlesungen des Professor Dove ein reges Interesse geschenkt. Im Frühjahre 1848 wurde er von der königlich dänischen Regierung beauftragt, als Mineralog

und Naturforscher das nördliche Grönland hauptsächlich in Bezug auf die dort gebotenen produktiven Erwerbsquellen zu untersuchen, das damals noch von keinem europäischen Naturforscher bereist und gründlich erforscht war. Er hielt sich daselbst drei und ein halbes Jahr auf, bereiste alle bort belegenen bänischen Kolonicen, und verweilte selbst einige Monate im höchsten Norden unter den Das wissenschaftliche Resultat war eine noch heidnischen Eskimos. geographische Abhandlung, welche die "Gesellschaft der Wissenschaf= ten" würdig fand in ihre Schriften aufgenommen zu werben, und die zur Grundlage des 1852 bei Höst in Kopenhagen veröffentlich= ten Werfes: "de Danske Handelsdistricter i Nordgrönland" Es enthielt dasselbe vorzugsweise die Schilderung der all= gemeinen natürlichen Beschaffenheit der Küste und die natürlichen Bedingungen für deren Bewohnung; und ist ihm für diese Arbeiten die königliche Anerkennung durch Verleihung der großen silbernen Medaille geworden. Im Jahre 1851 kehrte er nach Kopenhagen zurück und wurde zur Mitgliedschaft einer auf königlichen Befehl niedergesetzten Kommission zur Ueberwachung der Angelegenheiten der grönländischen Kolonie eingesett, wodurch ihm die Bücher der Handelsgesellschaft eröffnet wurden, beren Material er zum Bor= theil des Werkes verwendete. Ein unter gleichem Titel im gleichen Verlage 1855 erschienener zweiter Theil dieses Werkes wurde in Julianehaab geschrieben, wohin ihn im Frühjahr 1852 der Auftrag Seitens ber Regierung, das südliche Inspektorat gleichfalls und in demselben Augenmerk wie früher bas nördliche zu erforschen, gerufen hatte. Die inzwischen über die dortigen Handelsverhält= nisse unter Theoretikern und am grünen Tische entstandenen Streitigkeiten ließen ihn das Resultat seiner Untersuchungen in dem 1853 veröffentlichten Schriftchen "Om Monopolhandelen i Grönland" nieberlegen. Im August 1855 erreichte ihn in Julianehaab die wohlverdiente Anerkennung der festen Anstellung als Inspektor sämmtlicher Kolonieen in Südgrönland, die trot der seine Zeit gewaltig in Anspruch nehmenden vielseitigen Geschäfte, nicht vermochte ihn zu verhindern in dem Winter 1855 zu 56 in Godthaab die topographische Schilderung der von ihm nun fämmtlich besuchten

Kolonien niederzuschreiben, und mit statistischen Auftlärungen aus dem in dem Archiv des Inspektorats ausbewahrten Dokumensten zu bereichern. Der folgende Sommer 1857 rief ihn nach Kopenhagen zurück um dem königlichen Ministerium des Innern bei der Ordnung der gröuländischen Angelegenheiten beizustehen. Hier gab er seiner Arbeit durch Veröffentlichung einer Darstellung des füdlichen Inspektorats (Höst 1857) den Abschluß, und kehrte noch im selben Sommer uach Grönland zurück.

Tin zu verschiedenen Zeiten und nicht in der ursprünglichen Absicht ein zusammenhängendes Ganze zu bilden geschriebenes, darum vom Versasser selbst "etwas unnatürlich eingetheilt" genanntes Werk, konnte dem nicht entgehen, Wiederholungen und geringe Abweichungen zu enthalten; Veidem suchte der Herausgeber durch Zusammenschmelzung zu entgehen, ohne darum weder die susch eische Form der Darstellung, noch die Eintheilung in Nord= und Südgrönland aufzugeben, welche entschieden berechtigt ist durch die eigenthümlichen physischen Verhältnisse, die Nordgrönland durch seine Lage innerhalb des Polarkreises, seine größeren Eissjorde, seine geozgnostische Beschassenheit, das Zusrieren des Meeres und den dadurch bedingten Gebrauch des Hundeschlittens von Südgrönland scheiden.

Die stylistische Eigenthümlichkeit wurde gleichfalls mit möglich=
ster Treue bewahrt.

Leider gestatteten es die Verlagsverhältnisse nicht, dem Werke eine trefsliche Karte, die mit der größten Gewissenhaftigkeit durch vielsache Messungen auf Land= und Seereisen und mit unermüdzlicher Anstrengung durch Nink entworsen und gezeichnet ist, beizussügen. Sie umfaßt nur Nordgrönland und ergänzt die "Situaztionskarte des Kapitän Graah," welche ein werthvolles und unentbehrliches Hilfsmittel zur Beseglung der einzelnen zerstreuten Hanzbelsetablissements ist, indem sie die großen dazwischen liegenden Strecken, mit ihren inneren Fahrwassern und der Obersläche ihres Kissenkandes in treuem und sauberem Bilde wiedergibt.

Berlin, ben 20. Juli 1859.

Anton von Etel.

## Inhaltsverzeichniß.

Bormort von Karl Mitter. Seite V. Borrebe und Quellenangabe vom herausgeber. Seite IX.

#### Erfter Abschnitt.

## Die Wefdichte Grönlands.

Erftes Rapitel. Entbedung ber Westkuste Gronlands. — Anschauung ber Geographen bes Mittelalters. — Darstellung auf ben alten Karten. — Erforschung ber Oftfuste. — Die Insularität Gronlands bewiesen. Seite 1.

Zweites Kapitel. Kolonisation burch Erik bem Rothen. — Bekehrung ber Grönlander ber burch Leif. — Entbedungsreisen nach Helleland, Markland und Biinland. — Biinlandsteisen von Grönland aus. — Thorgils Reise an die Ofikuste Grönlands. — Innere Zustände ber Kolonie. — Das Geschlecht Erik des Rothen stirbt aus. — Die Waffenbrudersage. — Die Sage vom Sänger Helge. — Die kirchlichen Verhältnisse Grönlands. — Kämpfe mit Norwegern. — Die Kolonie verliert ihre Selbständigkeit. — Verbindung mit den norwegischen Herrschern. — Verfall der Kolonie. — Englischer Ueberfall. — Wiererentreckung Grönlands burch Iohn Davis. — Sage über den Untergang der Europäer durch die Eskimos. — Schilberung des alten Grönlands nach dem Königsspiegel. S. 11.

Drittes Kapitel. Walkendorfs Plan zur Aufsuchung ter alten Kolonie. — Expeditionen nach Grönland. — Die grönländische Kompagnie. — Berkehr ber seefahrenden Nationen mit Grönland. — Hans Egebe und sein Wirken für die Wiederfindung ber Kolonie. — Exneuerung ber Ansiedlung. — Gründung eines Forts. — Beabsichtigte Ansiedlung von Islandern. — Herrenhutische Mission. — Werheerung durch die Pockenepidemie. — Bertreibung der Hollander von den Kusten Grönlands. — Reise Peder Olsen Walloes zur Ostfüste. — Entwicklung der Handelsverhältnisse. — Expeditionen nach der Ostfüste. — Graad's Entsechungsreise. — Gegenwart und Zukunft des Handels. Seite 60.

#### Bweiter Abidnitt.

#### Physikalische Beschreibung Grönlands.

Biertes Kapitel. Geographische Eintheilung Grönlands. — Oftgrönland. — Weftgrönland. — Die arktischen Hochlande. — Das banische, nördliche Inspektorat. — Das banische Subinspektorat. — Die Form bes Landes im Westen. — Die Höhenzuge bes Landes. — Die Ausbreitung bes Landeises. — Der Ursprung ber schwimmenden Eisfselde. S. 85.

Fünftes Kapitel. Das Klima bes Kuftenlandes. — Die Beschaffenheit ber Oberfiche in verschiedener Hohe über bem Meere. — Das Hochlandseis. — Die Landseen. — Das quellente und bas rinnende Wasser. Seite 105.

Sechstes Kapitel. Schilberung bes Landes im Subinspektorat. — Das Außenland und die Fjorden. — Landseen und Ströme. — Das Klima. — Die Phanomene ber Luft. — Das Eis des Subinspektorats. Seite 140.

#### Dritter Abichnitt.

# Die produktiven Erwerbsquellen und Bedingungen für den Lebensunterhalt ber Bewohner Grönlands.

Stebentes Rapitel. Das Meer, beffen Eis und sein Reichthum an Thieren. — Die Bandthiere und ihre Jagb. — Die Bucht ber eingeführten Thiere. Seite 170.

Achtes Kapitel. Das Pflanzenreich Norbgrönlands. — Rüchengewächse. — Brennmaterial. — Beeren. — Das Pflanzenreich Sübgrönlands. — Kulturpflanzen. — Wilb wachsenbe Nahrungsvflanzen. — Torf und Walblaub als Brennmaterial. — Treibholz in Nordund in Sübgrönland. Seite 272.

Neuntes Kapitel. Das Mineralreich Grönlands. — Geognostische Bildung Nordgrönlands. — Steinkohlen und ihre Kundorte. — Bipant. — Weichstein. — Bausteine. —
Kalksteine. — Alaun und Bitriol. — Granaten. — Metalle. — Geognostische Bildung Südgrönlands. — Edle Metalle. — Kupfererz. — Jinnerz. — Jinkerz ober Zinkblende. — Bleierz.
— Gisenerz. — Krholith. — Weichstein. — Bipant. — Mineralisches Brennmaterial. —
Baumaterial — Edelsteine. Seite 294.

#### Bierter Abichnitt.

## Die Bevolferung Gronlande.

Rehntes Rapitel. Physiognomie, Beschäftigung, Abhäriung, Rleibung, Nahrungs-weise, Charaktereigenschaften ber Eingeborenen Nordgrönlands. — Mischrace. — Einrichtungen ber Handelsgesellschaft. — Bauart ber Winterhäuser. — Sommersitze. — Europäische Einfuhr. — Inländische Speisen für Europäer. — Beschäftigungen ber Eingeborenen. — Winterleben. — Einrichtung ber Kolonien. — Gehaltsverhältnisse ber Beamten — Oberste Abministration. — Handelsgrundsätze und Geldwesen — Einfauf und Verkauf — Verbesserung ber Bauart und Heizung. — Rleibungsstücke europäischer Einfuhr. — Nahrungsstoffe fremben Ursprungs. — Gesundheitszustände. — Missions- und Unterrichtswesen — Literatur. Seite 325.

Eilftes Kapitel. Die Bevölferung Sübgrönlands. — Boliszahl und Berbreitung ber Bevölferung. — Nahrungszweige und Beschäftigungen — Wohnstätten und Geräthe — Kleibung und Nahrung. — Brennmaterial und Licht. — Bevölferungsverhältnisse. — Gesundheitszustand. — Mission und Unterrichtswesen. — Socialer Zustand ber Eingeborenen. — Beseglung — Innere Kommunisation. Seite 365.

## Fünfter Abschnitt.

## Topographisch statistische Beschreibung Grönlands.

3wölftes Kapitel. Distrikt Gobhavn. — Distrikt Egebesminbe. — Distrikt Christianshaab. — Distrikt Jakobshavn. — Distrikt Ritenbenk. — Distrikt Omenak. — Distrikt Upernivik. Seite 383.

Dreizehntes Kapitel. Diftrift Holfteensborg. — Diftrift Sulfertoppen. — Diftrift Gobthaab. — Diftrift Fisternäffet (Fischernase). — Diftrift Fredrifshaab. — Diftrift Julianehaab. Seite 476.

Beilage I. Allgemeine Ueberficht über bie natürlichen Erwerbsquellen und Bufunfteaussichten Gronlands. Seite 521.

Beilage II. Uebersicht bes Fange, ber Produktion und bes Sandels in beiben Inspektoraten Gronlands. Seite 593.

Beilage III. Ueber bie Boltemenge Gronlanbs. Geite 543.

Beilage IV. Ueber bas Diffionsmefen. Geite 545.

Beilage V. Das Mebicinalmefen Gronlands. Geite 555.

Beilage VI. Die meteorologischen Berhaltniffe Gronlands. Seite 557.

Beilage VII. Ueber bie Ausbreitung bes Lanbeifes und ben Urfprung ber schwimmenben Gisberge. Seite 571.

Beilage VIII. Berzeichniß ber gronlanbischen Caugethiere, Bogel und Fische, Rrebse, Annaliben und Gingeweibewürmer. Seite 574.

Beilage IX. Berzeichniß ber gronlanbifchen Beichthiere. Seite 591.

Beilage X. Berzeichniß ber gronlanbischen Echinodermata. Geite 602

Beilage Xl. lleberficht ber Lant-, Gusmaffer- und Ufer-Arthropoben Gronlands. G. 604.

Beilage XII. Uebersicht ber gronlandischen Pflanzen. Seite 622.

Beilage XIII. Einige Bemerkungen über bie geognoftifche und mineralogische Beschaffenbeit Gronlands. Seite 636.

Beilage XIV. Ueber bie junachft nothwendigen Berbefferungen in ber lokalen Abmini-ftration Gronlands Seite 652.

Beilage XV. Geographifche Aufelarungen ber Alten über Gronland. Seite 662.

Grönland.

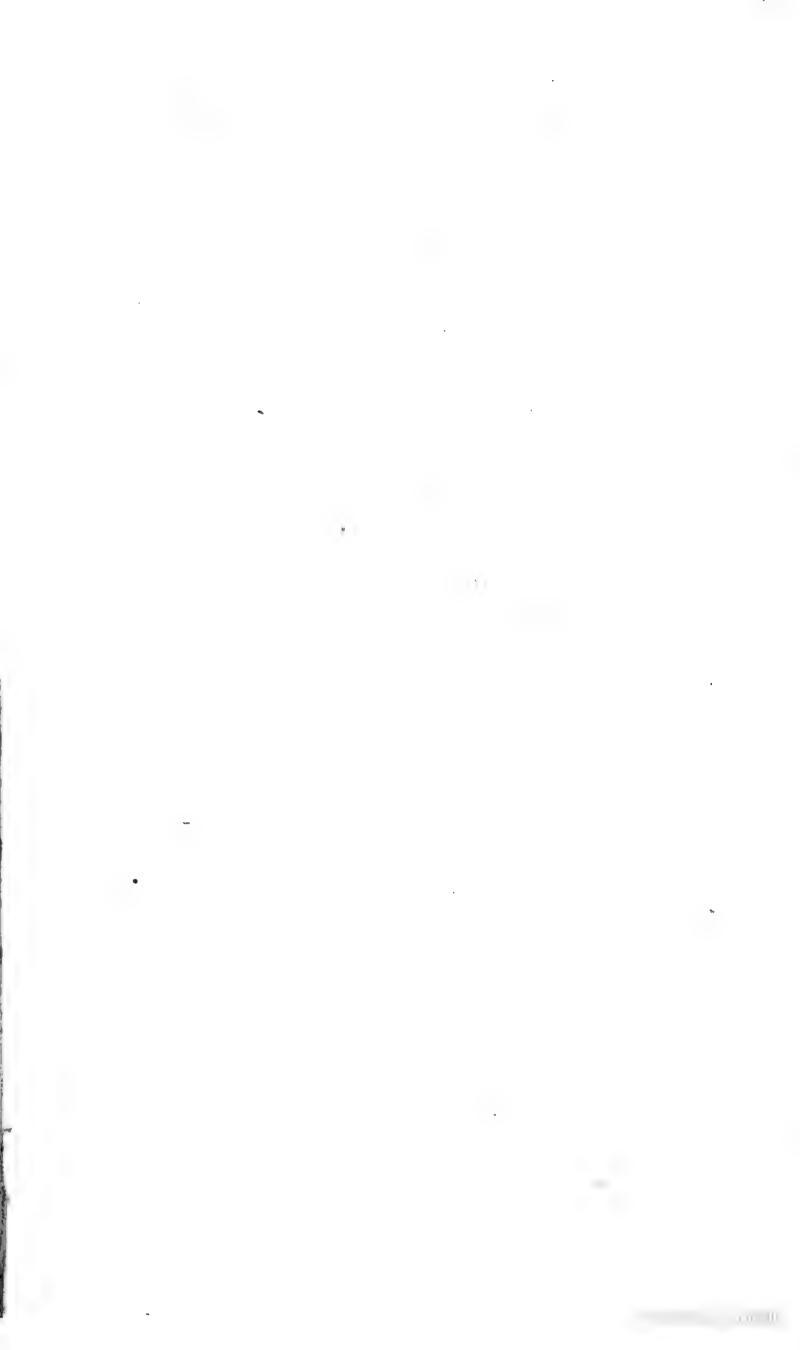

# Erster Abschnitt.

## Die Geschichte Grönlands.

## Erstes Rapitel.

Entbeckung der Westklisste Grönlonds. — Anschanung der Geographen des Mittelalters. — Darstellung auf den alten Karten. — Erforschung der Ostkliste. — Die Infularität Grönlands bewiesen.

Grönland, jene auch auf den neuesten Karten noch unvoll= ständig bargestellte Landmasse, die in ihrem Hauptumrisse bem Welttheile Afrika und ben indischen Halbinseln gleicht, und wie sie in einer Spite nach Suben enbet, scheint an seinem unerforschten Nordende verwachsen mit ben unzugänglichen Gismassen bes Nordpols. Früheren Geographen galt es als Halbinsel von Asten, anberen als solche vom amerikanischen Kontinent. Jest hält man es für eine Insel, welcher die Vermittlung zwischen ber alten und neuen Welt im Norden obliegt. Nur ihre fühlichste Spipe ragt in bie bewohnbare Zone und schiffbare Meere. Schon fruhzeitig empfing es aus beiden Welten Bevölkerung, Thiere und Pflanzengesame. Die geologische Konstruktion, orographische Konfiguration und Ruftengestaltung Grönlands macht es auf ber einen Seite ben Polarländern Nordamerikas und auf der andern dem europäischen Standinavien ähnlich, weßhalb es auch von einzelnen Beschreibern "bas Standinavien Amerifas" genannt wurde. Man hat es oft zu Europa, oft zu Amerika gerechnet und es auch felbstständig betrachtet, ber Weite ber Meere nach, die es von Europa trennt, ist es aber unbedingt viel nachbarlicher zu Amerika, wohin es auch die gemeinschaftliche Urbevölkerung ber arktischen Gegend führt, und wohin gleichfalls die Thier= und Pflanzenwelt besselben neigen, und mit dem es durch eine gemeinsame Entbeckungsgeschichte innig verwebt ist.

Es behnt fich Grönland so breit wie bas Stud bes europai= schen Kontinents zwischen ber Westgranze Portugals und bem De= ribian von Wien in seiner Langenausbehnung ziemlich bireft von 590 45', einem Breitegrab, unter bem in Europa ber füblichfte Theil von Norwegen und bie Shetlanbsinseln liegen, nordwärts aus. Island, bas Thule ber Römer, liegt mithin 5 Grab nörblicher als Das Gubenbe Grönlands. Die faum 80 Meilen breite Meerenge, bie beibe trennt, fann in scharfen Wintern fich leicht mit Gis über= bruden. Die füblichste Spige, bas heutige Rap Farvel ober Staatenhuf, die von Parry hundert Meilen weit gesehen wurde, theilt ber Richtung ber Ruften nach es in Dft= und Westgrönland; von bem ber Westen bewohnter als ber Dsten, wie bieg überall im arftischen Gebiete z. B. in Island, Spigbergen, Novaja Cemlja und Ramschatfa ber Fall ift. Die Umriffe ber westlichen Ruften find bis jenseits bes 770 ber nördlichen Breite baber ziemlich befannt, wohingegen die öftliche Rufte, wegen ber fie umgebenden Gismaffe, die felten und nur an einzelnen Punften die Annäherung von Schiffen zugelaffen hat, noch nicht verfolgt werben fonnte und baber auf ben meiften Rarten willfürlich niedergelegt ift.

Die erste Entbedung bes Grönlands ber normannischen Schrift= steller, bas mit reizenben Farben ausgeschmuckt war, im 14. 3ahr= hundert wieder verloren ging und nur in der Geschichte wenige Spuren hinterließ, ist in bas 10. Jahrhundert zu setzen und spricht von einem bewohnten Dft= und Westgrönland, doch leugnen jenes schon Malte Brun und einige frühere Geographen. Die Karten bes 16. und 17. Jahrhunderts erwähnen, ben Chronifen folgend, eines "Estbegb's" (Ditbau's) aber feiner bewohnten Ditfüste Grönlands. Auf der Karte des Gudbrand Thorlacius (In Torfaei Grönl. 1606) steht vielmehr über die ganze Ditfüste geschrieben: "Latus orientalis. Grönl. inhabitatum" unbewohnte Oftfufte Grönlands, und erft Grang und seine Zeitgenoffen nahmen Estbygt, als Diftrift, für "Ditfüste" an. Die Vorstellung berfelben findet sich schon in den frühe= sten Zeiten der nordischen Geographie in Hinsicht der allgemeinen Richtung ber burch spätere Entbedungen festgestellten Wahrheit an-Sie schwingt sich nach Nordost herum, Island in einem Biertelfreis umfaffenb, woher ein Theil bireft im Norben, ber übrige

im Westen und Südwesten bieser Insel liegt. Zwischen bem Dittap von Grönland und ben Nordwestfans von Sfandinavien sind faum 200 Meilen Entfernung und noch näher aneinander treten Novaja Semlja und Grönland, und zwischen beiben liegt noch Spipbergen. Diese Entfernung überbrückt unter bem 80. Grabe immer, oft aber auch icon unter bem 75. und 70. Breitegrade eine Gismaffe, unter ber jedoch bie Vermuthung und Theorie ber Entbecker, wie unter bem Festlande Grönlands, Fels glaubt. Die alten Normanner bachten fich nun bas fübliche Grönland als äußersten, westlichten Zipfel eines nördlichen Kontinents, ben fie bireft mit Biarmien (bas beutige Perm), bas nordöstlichste Land zu bem sie schifften, und Afien So findet fich auf ber erwähnten Karte bes Bifchofs verbanben. Torlacius vom Jahre 1606 eine Gebirgefette vom Rap Herjulfenas. (Farvel) ringe um ben Ocean, nordwärte um Island und Cfandinavien herum, bis in Biarmien hinein. Auch auf anderen alteren Karten findet man biefelbe Vorstellung; so 3. D. auf ber, welche ber Ausgabe bes Ptolemaus im Jahre 1513 beigegeben ift, und bie ben Titel führt: "Orbis typus universalis juxta Hydrographorum traditionem exactissime depicta." (Darftellung bes ganzen Erdfreises nach ben Traditionen der Hydrographen auf bas allergenaueste bargestellt.) Sie zeigt schon erste Unfänge von Umerifa, aber Grönland ift zur alten Welt gezogen. Nahe bei Lapp= land und Biarmien läuft ber Norben in einer unendlich langen Landzunge aus, bie sich um ben ganzen nördlichen atlantischen Ocean herumschlingt und westwärts mit Grönland endet. — Auf italienischen Karten aus ber Mitte bes 16. Jahrhunderts z. B. bes Genueser Baptista Agnesa, ift bieselbe Darstellungsweise erhalten. Nach ber Entbedung und Benennung von Spigbergen am Schluffe bes 16. Jahrhunderts hielt man es, da man es noch nicht ganz um= fahren konnte, für einen Theil Grönlands, wie es Sir Hugh Willoughby, ber es schon 1553 gesehen, für einen Theil bes nordame= rikanischen Festlands genommen. Es wurde "Neu-Grönland" benannt, und von Holland fuhr eine Wallfischfängergesellschaft unter bem Ramen "neugrönländische Compagnie" nach Spigbergen auf ben Fang. Auch Novaja Semlja hatte man bazu gerechnet und biefen fabelhaften Kontinent "terra polaris" genannt. Eine Karte von Gerhard Mercator von 1606 stellt Grönland als einen Theil ber terra polaris und die Waigapstraße als Meerenge zwischen Usten und

jener terra bar. Auch noch als Spisbergen und Novaja Semlja umsegelt, gab man die terra polaris nicht auf, sondern schob sie nur mehr nach Norden hinaus und machte diese Inseln zu Kuften= vorland. So finden fie sich noch 1767 in ber "Mappe monde par Robert de Vaugondy" gezeichnet; auf Dieser Karte führen Die Küsten von Grönland rings um Island, Spigbergen und Novaja Semtja herum, und ihr Anschluß an Affen liegt, ba man ihn bei Lappland und Biarmien nicht gefunden hatte, nun jenseits des obi= schen Meerbusens, bei der langen Halbinsel, die von den Ruffen långst umschifft, dem übrigen Europa noch unbefannt war. gondu nennt diese von ihm als Brücke zur terra polaris gezeichnete Halbinsel: "un Isthme, qui pourrait donner communication à l'Amerique par les Terres polaires." Die fleinen Inseln, die man im Norden von Spisbergen gesehen hatte (terre vue 1707), und bie Inseln, welche bie Ruffen im Norben bes nordlichen Gibi= rien fanden (terre vue par les Russes 1723), sind ebenso als Vorgebirge mit jenem großen Kontinent verwebt, bis auch sie später als Infeln (lettere "Neu-Sibirien") erfannnt wurden. — Andre Geographen setzten statt der terra polaris ein offenes Meer um den Pol herum; so auf einem Atlas von Blaeu 1622. Auch ift Grönland als Insel dem Nordsontinent vorgelegt; so 3. B. auf dem Welttheater bes Ortelius 1570; bei Gunde 1592 und bei Merkator. Alle diese Karten haben noch eine andere ähnliche Insel vor Grön= land liegen, die ganz fabelhaft ist und von ihnen "Gro=lant" be= nannt wurde; das breite Nordende Grönlands stedt aber gang in bem großen Polarfontinent verborgen. — Als Quellen biefer alten Karten und geographischen Vorstellungen galten bie Entbedungen Grönlands burch die Normanner im 10. Jahrhundert und die Rei= sen der Benetianer Nifola Zeno und Antonio Zeno am Ende bes 14. und der Gebrüder Gasparo und Michele Cortareal in den er= sten Jahren bes 16. Jahrhunderts. Der Admiral ber Königin Elisabeth Martin Frobisher erblickte unter bem 60. Breitengrabe bie Spige eines großen Landes, bas er Friesland nannte. Die von ihm verfaßten Reiseberichte gab Hacklunt 1600 heraus, und bie Auslegungen der damaligen Zeit glaubten in Frobishers Friesland auch bas ber Zeni wiedergefunden und in der meta incognita Gubgrönland erfannt zu haben, und erft bem Scharffinn ber neuften Forschungen war es aufbehalten, dieß räthselhafte Friesland von

Grönland zu trennen und als die Faröerinseln erkennen zu lassen. Auf der am Schluß des 17. Jahrhunderts erschienenen Karte Jansons ist diese auf Frobishers Reise begründete Annahme bargestellt und Blaeu zeichnete schon 1622 auf ber seinen bie Reise Frobishers und zwar quer burch Grönland; in ber von ihm benannten "Frobisher= Straic", in ber er nach seiner Angabe unterm 62. Grabe ber Breite eingesegelt und links bie Rufte vom amerikanischen Festlande, wechts ein Nordland, bas ein Theil Affens gewesen, gehabt habe. Hier ift auch "Queen Elisabeth Foreland" (22 Längengrade westlicher) auf bie Offfuste Grönlands gesetzt, und biefe Irrthumer haben sich bis um die Mitte bes 18. Jahrhunderts erhalten. Davis war nach ben alten Normannen 1585 ber Erfte, ber bie Westfüste Grönlands von ber Subspige bis zum 66. Grab ber nörblichen Breite verfolgte und benannte. Der betrübende Eindruck, ben sie in ihm hervorrief, ließ ihn ben Namen "the land of desolation" wählen. Er hatte auch zuerst wieder ben Verfehr mit Eingeborenen Grönlands angefnüpft und fegelte im folgenden Jahre 1586 in einen grönländischen Fjord ein, und erreichte 1587 die Diskobucht und felbst den barüber lie= genben 72. Grad ber Breite. Es ift baher Davis bas Berbienst ber Wieberentbeckung Grönlands zuzuerkennen, und seine Entbeckungen zeichnete Molgaus, ber geschickteste Kartenzeichner seiner Zeit, als erste richtige Darstellung eines Theils von Grönland. und die alle Seefahrer bes Nordens beherrschende Idee ber Nord= westpassage richteten in ben nächsten Zeiten alle Fahrten in Die Hubsonsbai, und erst später wendete man sich wieder auf bem von Davis angegebenen Wege nach Norben. Bylot und Baffins fuhren 1616 an der Westfüste Grönlands hinauf und erreichten im Rap "Hope Canberson" ben äußersten Punft, ben Davis gesehen. Sie gingen in berfelben Richtung nach Norben und fanden eine Inselgruppe, auf der sie eingeborene Frauen antrafen, und die sie nach benfelben "Fraueninseln" benannten; noch weiter nordwärts trieb ne bas Eis in ben Fjord von Upernivif, und unterm 74. Grab tauften sie in Folge bes Berkehrs mit Eingeborenen, bie ihnen Narvalshörner brachten, einen Fjord "Hornsund," und benannten Fjords und Vorgebirge bis jum 76. Grad ber Breite nach zufälligen Umständen und den Beförderern ihrer Entdeckungen und ber Nordwestpassage. Erst John Roß war es 1820 aufbehalten, die Entbedungen von Baffins in biesem höchsten Norben zu berichten und

Die vermeintlichen Buchten Sir Thomas Smiths Sund, Jones Sund, und Lankaster Sund zu ihrem Rechte zu verhelfen. Baffin war ber Erfte, ber die gange 300 Meilen lange Westfuste Gronlands von einem Ende jum andern befuhr, und ber baher für die Kennt= niß beffelben mehr that als jeber Andere, wie auch die meisten fei= ner Namen noch heut bauern. Seine Ansicht, bag bie Baffinsbai im Norden geschlossen sen, wurde nicht von allen seinen Zeitgenossen getheilt, und noch im 18. Jahrhundert stellte man auf ben meisten Karten Grönland als Infel und nicht mit dem Kontinente von Umerika verbunden bar. Die Hubsons= und Baffinsbai erklärte er zu Buchten Amerikas, und schuf so einen kontinentalen Zusammen= hang Nordostamerifas, bes Norbpols und Grönlands und löste ba= für daffelbe aus bem Berband mit Affen und Europa. Die Karte Wilhelm Blacu's: "Regiones sub Polo arctico in cosmographia Blaviana Pars I Amstelod. 1662" vertrat biese Ansicht. Baffins war Westgrönland ber freien Sandelsschifffahrt eröffnet und Wallfischfänger fuhren bas ganze 17. Jahrhundert hinauf bis hoch über die Distobucht; und bie Danen richteten fortan ihre Entbedungsreisen borthin, um die früheren normannischen Niederlaffungen aufzusuchen, die wir noch bei ber Kolonisationsgeschichte berüh= ren muffen.

Die Oftfufte Grönlands wurde zuerft 1605 von Gotste Lindenau und dem Engländer James Hall berührt und auf ihr mehrere Punfte bestimmt, und zwei Jahre fpater besuchte fie Sall wieber, und Hudson untersuchte sie auf seiner Reise nach dem Nordpole bis zum 73. Grade und bestimmte einzelne Punfte, wie Young Rap, Goods Merci und Holdwith Hope. Der Dane Danell machte 1652 einen Versuch im Guben die Oftfuste zu erreichen, fam aber nicht weiter, als zum Rap Farvel, und im nachsten Jahre bis nach Her= Die Hollander sahen 1654 zuerst "Gale Hamfes Land" unter 73. Grade und 1655 unterm 78. Grade "Edams Land", 1664 wurde auch noch ein anderer Ruftenpunft unterm 75. Grade, und ebenfalls einer unter bem 80. Grade gefehen. Es war baburch minbestens festgestellt, baß bas Festland vom 70. Grabe ab nicht mehr nach Dit gegen Afien, sonbern nach Norbnordwest wendete, wodurch man die nunmehr eingewurzelte Idee, Grönland für eine selbstständige Insel anzunehmen, gewann. — Im Jahre 1786 suchten bie Danen Lovenorn und Egebe bie Oftfufte zu erforschen. Sie

näherten sich unter bem 64. und 65. Grabe ber Breite einer hohen Bebirgsfüste, bie sich von Subsubwest nach Nordnorbost erstreckte und ber ein Unterland vorlag, bas sie nicht zu erreichen vermochten, ba eine an der mindest breiten Stelle 6 Meilen betragende Gis= schicht sie bavon trennte. Im folgenden Jahre 1787 erneute Egebe ben Versuch; traf unter 65° 15' nörblicher Breite und 34° 47' ber Länge von Paris Land im Norden, bas er etwa 10 Meilen nach Nordost verfolgte, worauf er bann wieder etwa 10 Meilen weit in einen Fjord einsegelte, bis er ihn mit Gis verstopft fand. Auch noch unter bem 66. Grabe fand er bie Rufte wieder in berfelben Richtung von Sübsübwest nach Nordnordost streichend, aus hohen Gebirgezügen und einem wuften eisbebedten Unterland bestehenb, beffen Annäherung eine gleiche Gisbarriere verbot. — Der Versuch Buchans und John Franklins längs ber Oftfüste Grönlands 1818 ben Nordpol zu erreichen, flarte nichts von bem Dunkel auf, in bas biefelbe noch gehüllt war, und erst Scoresby war es vorbehalten, manche babineinschlagende Rathsel zu lösen. Er war von Jugend auf Wallfischfänger und in ben arktischen Gewässern groß geworben, hatte aber, was bei Wallfischfängern eine Seltenheit ift, die Phanomene bes Nordens und bas Leben ber Natur mit wissenschaftlichem Geifte und hellem Blick beobachtet. Schon 1806 war er bem Pole zwischen Grönland und Spigbergen naber gebrungen, als jeder Andere und fand hier allen bisherigen Anschauungen und ben Berichten früherer Geographen jum Trope nichts als Waffer und Gis; er fam bis auf hundert Meilen bem Nordpol nahe und entbedte hier offenes Waffer, fo baß er hatte weiter geben fonnen, wenn bas Interesse seiner Rheber ihn nicht auf ber Fährte ber Wallfische zurückbringen mußte. Denn in jener Zeit, und noch bis 1818, verpflichtete ein schwerer Gib bie Wallfischfänger, zu feinen andern Zweden und Absichten auszugehen, als auf ben Fischfang, was jest zu Gunften ber wissenschaftlichen Entbedungen abgeanbert Die wichtigsten Aufflärungen für Oftgrönland fallen auf bie Wallfischfangsreise Scoresby's vom Jahre 1822. Er erreichte unter bem 80. Grabe ber Breite ben Saum von Gisbarrieren, bie bier in ber Regel von Spigbergen nach Grönland hinüber gehen und von den Engländern "the Main Northern Ice" (nordischer Haupt= eisförper) genannt werben. Er fegelte erft im Often, bann im Westen berselben. Unter bem 74. Grabe, wo früher Samfe

gelandet fenn follte, fand Scoresby eine hohe und flippenreiche Rufte und hielt sich langs berfelben nach Guben, fonnte aber bes vorliegenben Eifes halber nirgends landen, obichon er viele Sunde und Fjorde entbeckte, beren Umriffe und astronomische Lage er bestimmen fonnte. Er fand die ganze Rufte auf allen bisherigen Karten 6 bis 10 Grad zu weit öftlich gelegt. Sie verfolgend, taufte er bie Raps Humboldt, Parry u. 21. und ben Walter Scotts Sund, Mackenzies Inlet u. f. w., und behielt biese Richtung bis zum 70. Grabe hinunter, wo die Ruste ploglich die nordsübliche in eine oftwestliche In ber Rabe Dieses Punftes fant er Die ersten Spuren einer menschlichen Niederlassung, die ihm jedoch dem Unscheine nach nur bem vorübergehenden Aufenthalt einer Estimofamilie und feiner bleibenden Ansiedlung zu verdanken gewesen erschienen, wenn gleich Klima und Natur bes mit Gras und Wiese bebeckten Kuftenftriches viel milber gefunden wurde, als es ber hohe Breitegrad zu erwarten erlaubte, und alle anderen Gegenden in berselben zeigten. einem bei seiner Landung erstiegenen hohen Tjelbe entbectte er einen weit in das Innere bringenden Meeresarm, beffen Westende er nicht sehen konnte. Denselben Fjord kombinirte er mit dem von Gieseke an der Oftfuste bei der Diskobucht entdeckten tief in bas Land bringenden und 150 englische Meilen verfolgten, und boch noch nicht in seinem Oftenbe abzusehenden Meeresbusen, und glaubte Grönland durch biese beiben Einfahrten burchschnitten, wodurch bie alte Meinung, die "Frobisherstraße" bort suchen zu muffen, bewahr= heitet mare. Db die Straße fahrbares Waffer enthielt ober durch Eismassen verstopft sen, vermochte er nicht zu ergründen, ba er zum Wallfischfang zurückfehren mußte. Er nannte fie "Scoresby-Sund" und entbeckte fernere Estimowohnungen, die ihm als Wintersitze eines Stammes galten, bie ber Sommer ins Innere geführt haben Das Resultat bieser Reise waren 400 englische Meilen einer genau bestimmten Rufte. — Im barauf folgenden Jahre fügte der englische Kapitan Clavering noch eine Zahl Meilen hinzu. Er hatte ben berühniten Aftronom und Physifer Kapitan Sabine auf verschiebene Stationen bes Norbens führen muffen, um Beobachtungen über die Penbelschwingungen zu machen. Er besuchte Sammerfort, Spigbergen und bie von Scoresby neuentbectte Rufte von Ditgrönland, und landete zuerst auf Hamfes Land, bann weiter nach Norden segelnd, wo er noch neue Sunde und Buchten entdeckte, bestimmte und benannte. Bis jum 76. Grade fand er bie Ruste direft nach Nord laufend. Er glaubte bas nördlichste Kap Grönlands erreicht zu haben und nannte es Shannon Island und bie äußerste Spipe Rap Philip Broke. Clavering sah auch die Bewohner, beren Spuren Scoresbu gefunden hatte. Sie felbst, ihre Boote und Ge= rathe glichen völlig benen ber Estimos im arftischen Westen, und ihr Benehmen beim Schießen zeigte, baß sie noch feine Kenntniß vom Pulver und seinen Wirfungen hatten. Es war mithin bas Resultat gewonnen, daß es ein theilweise bewohntes Oftgrönland gibt, aber nicht die gesuchte Bevölferung der Normannen wurde erfannt, son= bern daffelbe findliche Bolf, bas mit fo merfruurbig gleichem Wefen, Sprache und Sitten, ben gangen weitschichtigen Umfreis bes Nordpols bewohnt. Und bas Resultat war bas von gelegentlichen Reisen, denn auch Clavering war durch die Sabine'sche Aufgabe verhindert, weiter nach Morben zu gehen, und mußte die gute Jahreszeit verstreichen lassen, die zu Entbeckungsreifen mit lediglich Erforschungszweden verwendet werden mußte. Einige neuere in Folge ber Scoresby'schen Entbeckungen in ben Jahren 1828—1831 unternommene Reisen bes banischen Kapitan=Lieutenants Graah hatte ben festge= stellten Zweck, die Oftfufte bis zum 69. Grade zu erforschen, und seinen Bootsfahrten dankt man die Bestimmung und Benennung der Sunde und Inseln, die genauere Kenntniß der Urbewohner des Oftens und die Gewißheit, daß hier nirgends Spuren früherer europäischer Bewohnung vorhanden sind.

Neben der Erforschung und Kolonisation des Innern, die den Dänen zu verdanken ist, und an der Westsüsse am Ende des 17. Jahrshunderts die Ansiedler über die Diskobucht hinaus nach Upernivis, jenseits des 72. Grades, gesührt hatte, brachte der alte Zweck der Nordwestdurchsahrt 1818 Kapitän Roß zu neuen Entdeckungen. Er solgte fast ganz dem früheren Wege Baffins und suhr über 100 Meilen nördlicher als die dänischen Ansiedlungen und Wallsischsanger, die Lage der mehrere Grade zu weit nach Osten gelegten Küste berichtigend, und alle Punkte mit den heut geltenden Namen benennend. In der von ihm gesundenen Roßbucht, westlich des Smithsundes, dem nördlichsten Winkel der Baffinsbai glaubte er das äußerste Ende der Westsüsse Grönlands gefunden zu haben. Die Sunde dieser Gegend galten ihm, wie einst Baffin für geschlossene Buchten und so verdand sein Glaube Grönland wiederum mit Amerika. Den

nordöstlichsten Theil ber Rufte burchforschend entbedte er bie "arktischen Hochlande", theils unzugängliche Büsteneien, theils von bem Estimostamme ber "artischen Hochlander" bewohnt, von beren Eri= stenz Niemand gewußt, bie Gifen hatten und nutten, aber feine Schifffahrt fannten, burch welche aber bie Erzählung ber Distogrönländer bestätigt schien, baß ihr Land bis jum 78. Grabe be= Schon 1819 folgte Edward Parry Kapitan Roß auf völkert sev. Er segelte quer über bie Baffinsbai und burch ben Lankaster-Sund, ben Roß's Bericht mit Gebirgen verschlossen hatte, in die Barrowstraße und weiter nach Westen rechts und links offenes Wasser und Inseln findend. Er hatte somit Grönland wiederum von Amerika getrennt und feine Insularität bewiesen, ba man es öftlich langs ber Ruften von Affen, um bie Behringsftraße berum, und burch bas Meer ber nordlichen Durchfahrten von West aus erreichen fann.

Faßt man nun biefe Entbedungsgeschichte Grönlands gufam= men, ist bas Resultat furg: bie Normannen entbeckten und bevol= ferten es, ihre ersten Kulturanfänge hierherversetent. verlor sich im Laufe ber Jahrhunderte. Englander fanden Gron= land, beffen Eriftenz vergeffen, in Berfolg bes leitenben Bebankens, die nordwestliche Durchfahrt zu suchen, wieder auf, und bestimmten Unfangs bes 17. Jahrhunderts bie Westfüste; wegische und beutsche Wallfischfänger hielten fortan bie Berbin= bung mit bemselben aufrecht; die Hollander fanden Punkte ber Ditfufte, und bie Danen besiedelten Anfangs bes 18. Jahrhunderts bas Land von Neuem und erforschten bas Innere; beutsche Settirer, Herrenhuter, führten es in bie Wiffenschaft ein. neueren Entbedungen bes 19. Jahrhunderts aber danft man ben Englandern und dem Zwed bes Wallfischfanges, ber ben größten Theil bes Norbens befannt machte und namentlich ben Often erschloß, wie Biber = und Otternjagt ben Nordwesten Amerikas allgemeinerer Kenntniß aufthat. Unermüblicher Gifer von Brivaten, weise staatsmännische Vorsicht, Die Reisen im Innern mit bestimmtem Zweck im Auge unternehmen ließ und läßt, und ber Spefulationsgeift unferer Tage fügte weitere Details bingu, um ben Rebel zu lichten, ber über bem bleichen Leichentuche schwebt, mit bem fich größtentheils bie Ratur in biesem Sipe bes ewigen Winters verhüllt; in welchem ber Mensch stets und immerbar ein

Frembling bleiben muß, und sich feine bauernde Stätte zu grünsten vermag, in dem es lautlos auf der Erde, lautlos in den Lüften ist.

# Zweites Rapitel.

Kolonisation durch Erik dem Nothen. — Bekehrung der Grönländer durch Leis. — Entdeckungsreisen nach Helleland, Markland und Biinland. — Biinlandsreisen von Grönland aus. — Thorgits Reise an die Ostküste Grönlands. — Innere Zustände der Kolonie. — Das Geschlecht Erik des Nothen stirbt aus. — Die Wassenderssage. — Die Sage vom Sänger Helge. — Die kirchlichen Berhältnisse Grönlands. — Kämpse mit Norwegern. — Die Kolonie verliert ihre Selbstständigkeit. — Berbindung mit den norwegischen Herrschern. — Berfall der Kolonie. — Englischer Uebersall. — Wiederentbeckung Grönlands durch John Davis. — Sage über den Untergang der Europäer durch die Essimos. — Schilderung des alten Grönlands nach dem Königsspiegel.

Unter ben vielen norbischen Häuptlingen, welche im 10. Jahrhundert eine Zufluchtöftelle und neue Heimath auf dem unlängst entbeckten Island suchten, war auch Thorwald, ber mit seinem Sohne Erif seinen Batersit auf Jäddern in Norwegen verließ, um ber Verfolgung wegen eines begangenen Tobtschlages zu entgehen, und sich im Norden ber Insel festfette. Dieser Erif, spater Erif ber Rothe genannt, war mit dem Chrgeiz und der Unternehmungsluft feines Zeitalters begabt und fehnte fich nach abenteuerlichen Thaten. Bald nach bem Tobe seines Vaters gerieth er in Uneinigkeit mit feinen Nachbarn, die zu blutigem Kampfe zwischen jenen und feiner Aufenthaltsort Nachdem er mehreremale feinen Partei führte. gewechselt hatte, wurde er endlich auf bem Thing in Island friedlos und landesflüchtig erflärt. Der steten Flucht und bes sich Berbergens überbruffig, erinnerte er fich, baß furz nach ber Entbedung von Island 970 ber Normann Gunbiorn, Sohn Ulf Krafes, burch einen Sturm westlich von Island verschlagen war, und einige Schären in größerer Entfernung ber Insel entbedt hatte, die er Gunbiorn Scharen nannte, und hinter welchen er ein großes Land zu erkennen glaubte, bas noch weiter gen Westen sich ausbehnte. Dieses Land beschloß Erif aufzusuchen. Mit Hülfe seiner Unhänger rüftete er ein Schiff und ging von Eriksvaag auf Island 982 in See, feinen

Freunden, die ihn bis über die Insel hinausbegleiteten, beim Abschied versprechend, wenn er bas Land gefunden habe, zurückzufehren, und wenn es nothig ser, ihre Hulfe zu beanspruchen. Erif fegelte vom Schneefjeldsjöful auf Island nach Westen, und hatte balb ein neues Land in Sicht; ba ihn aber bem Anschein nach bas zusammengeballte Treibeis am Lanben hinderte, nahm er ben Rurs nach Gudweften, um eine bewohnbare Rufte zu erreichen, bieß gelang ihm aber erft jenseits bes Vorgebirges Hvarf, worunter man Grund hat, bas heutige Kap Farvel zu verstehen. Da "Hvarf" aber einen Wende= plat bebeutet, scheint schon hieraus flar zu senn, baß sich Erif nicht auf ber Ditfufte festsette. Er bewohnte ben ersten Winter eine Insel, die nach ihm ben Namen "Erifsei" empfing. Von ihr segelte er, da sie gerade in der Mitte von dem Westbau lag, brei Jahre hindurch langs ber Kusten hin und ber, um bas Innere ber Fjorbe zu untersuchen. Den nächsten Sommer zog er in einen Fjord, ben er Erifsfjord nannte und in bem er nun seinen Wohnsit aufschlug. Es ift bem fühnen Entbeder bie Absicht seiner leicht verzeihlichen Eitelfeit nicht geglücht, feinen Ramen für immer an biefe Wegenben zu fnüpfen, bie seinem fraftigen Beifte ihre erfte Bebauung burch Guropäer verbanfte; eine lange Reihe von Jahren hindurch follten biefelben wieber wuft und obe liegen, ja ihre Lage felbst in Ber= gessenheit gerathen, bis es erst ber tiefeingreifenden Forschung ber neuften Zeit glückte, mit einem hoben Grabe von Wahrscheinlichkeit den Fjord nachzuweisen, dem Erik zuerst seinen Namen gegeben. Dicht im Norden ber Kolonie Julianehaab glaubt man bie Stelle gefunden zu haben, die sich noch heut vor unseren Blicken ungefähr in berselben Gestalt ausbreitet, wie in ben Tagen Erif bes Rothen. Selbst bort in bem füblichsten Grönland zeigen fich bie Ruften nur wenig einladend; die in ber besten Sommerzeit beständig mit Treibeis umgebenen Inseln weisen nur einen geringen Unterschied von ben nörblichsten Wegenden nach; eisfalte Rebel und Seeminde unterbrucken jede Begetation, die babin strebt, sich über die niedrigen friechenden Buschgewächse ober über die schwarzen und grauen Moosarten, welche den unfruchtbaren Felfengrund bedecken, zu erheben, noch Ende Mai zeigt sich gewöhnlich bas ganze Land mit Schneemassen bebeckt, Die mit einer mehrere Ellen biden Kante über bas Meer hinausragen und von benen Reste bier und bort ben ganzen Sommer über liegen Welch ein Unterschied zwischen biesen wusten Statten und

bem Innern bes Eriksfjords! Die hohen und steilen mit Gletschern bebedten Fjelde bes Festlandes begranzen bie Mündung beffelben, und erst mehrere Meilen weiter nach innen senken sich biese Gebirge zu beiben Seiten bes Fjords in tiefe Thaler und formen sich zu sanft abgerundeten Bergen, und hier, wo ber Seewind und bie Rebel bes Meereises schwieriger eindringen fonnen, und im Gegen= theil die Sonnenstrahlen von ben hohen Felswänden zurückgeworfen werben, fo, baß boch ju gewiffen Zeiten bes Commers bie Warme brückend werden fann, hier sieht man ein faftiges Grun die rundum von schneebedeckten Fielden und Gletschern umgebenen Bergabhange und Thäler befleiben. Erft hier erhebt sich bas Gesträuch ber Weibe und Birfe über Mannshöhe und verbirgt und bebedt bie Felsblöcke; und hier und bort finden sich auch Stellen mit hohem Grafe und vielen bunten Blumen in ben feuchten Vertiefungen. Es ift biefer Gegensatz zu ben traurigen Außenfüsten so groß, baß man sich nicht barüber wundern barf, baß bie alten Seehelben nach ihren langen und gefahrvollen Reisen bier ein ihrer Heimath auf Island ober in Norwegen entsprechendes Land zu finden glaubten; hier zeigten sich größere anscheinend zur Viehzucht geeignete Küstenstriche, bie noch von Niemand in Besit genommen waren; die mit Lachsen gefüllten Ströme und ber mannigfache Reichthum bes Meeres sind gewiß ihren Bliden auch nicht entgangen. Für Leute ihrer Lebensweise, ihrer Genügsamfeit und Abhartung mußte fich baber bie Aussicht auf ein gegen ben Mangel und bie Verfolgung von Feinden gesicher= tes Daseyn eröffnen. "Hier," heißt es in ber Sage, "nahm Erif feinen Wohnfig." Aber, wie er es versprochen haite, wollte er zu feinen Freunden nach Island zurückfehren, um ihnen bas Glück feiner Entbedungen mitzutheilen. Er sette fich beshalb auch nicht in dem Erikssjord zur Ruhe, von wo aus er überdieß wegen bes langer liegenden Eises erst später in bem Sommer bes nachsten Jahres hatte zur See gelangen konnen, fonbern mahlte gewiß mit gutem Bebacht bie Außeninseln zu seinem Winterquartiere, ba bier bas Eis zeitiger im Frühjahre aufbricht; er verwendete ben übrigen Theil des Sommers noch zu weiteren Entbeckungsreisen in dem Westbau, wobei er vielen Orten Namen gab. Den barauf folgen= ben Winter verbrachte er auf ben "Eriksholmen" in ber Rähe bes Vorgebirges Hvarf, und untersuchte im barauf folgenden Sommer andere Fjorde im Distrift Julianehaab und namentlich "Rafnsfjord,"

bei bem jezigen Lichtenau, ber, wie er wähnte, sich noch tiefer in bas Land erstreckte, als ber Eriksfjord. Noch einen Winter brachte er barauf auf einer Infel vor ber Mündung bes Eriksfjord zu, und begab fich endlich im Commer 985 zuruck nach Brebefford auf 38land, wo feine Reise großes und gerechtes Aufsehen erregte. Erif nannte bas neuentbedte Land "Gronland", bas ift "grunes Land;" "benn," sagte er, "es wird bazu beitragen, die Leute borthin zu ziehen, wenn bas Land einen guten Namen hat." Da nun zu jener Beit bereits bie besten Strecken auf Island in Beste genommen waren, fehlte es nicht an reichen und mächtigen Häuptlingen, bie in Folge ber Erzählungen Grifs von biefem Grönlande, seiner großen Ausbehnung und namentlich seiner lachenben Fjorbe, Luft befamen, sich ihm auf seiner nächsten Reise anzuschließen. Aber trop bes nun von Erif erworbenen großen Ruhmes vergaßen seine letten Teinbe, um beren Willen er friedlos erklärt war, die noch unempfangene Genug= thuung nicht. Im Frühjahre 986 schlug sich Erif mit Thorgest, unterlag aber, worauf er einen Vergleich einging, und sich zu einer neuen Reise nach Grönland ruftete. Gine ganze Flotte von 25 Schiffen folgte ihm, um bas land zu bevölfern, aber nur 14 er= reichten ihre Bestimmung, die übrigen gingen theils verloren, theils wurden sie an andere Küsten verschlagen.

Die in Erifs Gefolge angelangten Häuptlinge vertheilten sich nun in den von ihm entdeckten Fjorden. In Julianehaab, oder den Gränzen des heutigen Distriftes blieben außer Erif-Herjulf im Herjulfösijord, wo er bei Herjulfönäs wohnte, Ketil im Ketilösjord, Rafn im Rasnösjord, Solve in Sölvedal, Helge Thorbrandson im Alptesjord, Thorbjörn Glora im Siglesjord, Einar im Einarösjord, Hasgrim im Hafgrimösjord und bei Vatnehverf, Arnlög im Arnslögssiord; ein anderer Theil aber zog weiter nach Norden in den Westbau, von dem man annimmt, daß es der jezige Distrist von Godthaab ist. Es ist höchst merkwürdig zu sehen, wie die über hundert Meilen lange und gefährliche Küstenstrecke, die den Ost= und Westbau, und die dazwischen liegende unbedaute Strecke enthielt, mit allen ihren unzähligen Inseln und Schären und vom Meere aus nicht sichtbaren Fjorden und innern Fahrwassern schon damals durch die

<sup>&#</sup>x27; Nach der Sage waren es 35 Schiffe. Förtällinger om Eric den Rode og Grönländerne.

Untersuchungen Eriks so genau befannt gewesen und von ihm seinen Reisegefährten beschrieben ift, baß biese sich gerabe bie besten Stellen aussuchen konnten, so baß kaum ein einziger bedeutenderer ber Biehzucht in Verbindung mit dem Fischfang gunstiger Kuftenstrich ihrer Aufmerksamkeit entgangen ift. Um fo merkwürdiger als zu erwägen ift, wie die Seefahrer jener Tage aller ber heutigen sinnreichen und unfehlbaren Hülfsmittel entblößt waren und nur die Himmelsförper als Kompaß hatten, schwierige Leiter überall, aber vorzugsweise in biefen Gegenden, in benen bide Eisnebel vorherrschend find, so baß manche 24 Stunden vergehen, ohne daß man Sonne, Mond ober Sterne fieht, um banach fteuern zu fonnen. - Die erwähnten Fjorbe, die nach den Beschreibungen als die damals bebauten anzusehen sind, zeigen sich auch noch heut nach unserer genaueren Befanntschaft mit bem Lande als die ausgesuchtesten Punfte, und von den spate= ren Kolonisten, die hierher kamen, sind auch die weniger bedeutenden Buchten mit ebenen Streden und Graswuchs in Besitz genommen. Wenn man jest bie größeren Fjorde Südgrönlands besucht und innerhalb berselben in eine gewisse Entfernung von ihren in ber Regel wenig einlabend erscheinenden, von hohen unfruchtbaren und meist steilen Felswänden umgebenen Mündungen gefommen ift, fann man fast immer sicher feyn, auf Ueberreste alter fandinavischer Bebauung zu stoßen. Dort, wo bas größere Hinterland mit feinen durch die hohen Berge beschütten Thälern beginnt, aus benen sich Strome in bas Meer ergießen, und wo man, indem man bem Laufe ber Fluffe entgegengeht, wenig höher hinauf Binnenfeen findet, welche von Wälbern von Laubgestrüpp und grünen Bergabhängen mit brausenden Gebirgsströmen umgeben sind, die ber aufthauende Schnee und die Gletscher bes Hochlandes speisen, bort, an ben Mundungen der lachsreichen Fluffe sieht man wenige hundert Ellen vom Uferrande Reste von steinernen Mauern, in ber Regel gang zusammengestürzt und mit Bandweiben und Wachholbergestrüpp be= wachsen; nur bei ben wenigsten erkennt man noch ben Gingang bes Saufes, mit einem großen, flachen und langen Stein bebect, und Spuren von anderen Deffnungen und Bertiefungen in ben Mauern. Der Boben um biese alten Gebäude ist ungewöhnlich reich an hu= mus und trägt hohes Gras und faftige Kräuter, bis zu einer Höhe von drei Ellen; fehr häufig ist auch nur biese bessere Gartenerde und das höhere Gebeihen des Graswuchses, das einzige noch erhaltene

Zeugniß ber früheren Bewohner, während die Mauern selbst ganz eingestürzt, ausgeebnet und überwachsen sind.

Wie jene ersten isländischen Rolonisten sich die schönsten Gegenben bes Landes im Ganzen auszusuchen gewußt, so hatte Erif ber Rothe wieder unter biesen ben in jeder Hinucht vortheilhaftesten Play zu wählen verstanden. Noch heutigen Tages sieht man die Ueberreste eines Hauses, welches aller Wahrscheinlichkeit nach basjenige ift, in bem Erif seinen Wohnsitz in Brattelib am Eriköfford auf= Es ist bieß, soviel bisher bekannt, die einzige grönländische Ruine, in der eine steile und gleichmäßige Felsenwand dazu benutt ift, eine Seitenmauer zu bilben, woher auch ber Name Brattelib, b. h. "Vertrauen auf ben Abhang," entnommen ift. Die Felsen= wand ist wohl 5 bis 6 Ellen hoch, die Mauern mehr als 2 Ellen dick und aus rothem Sandstein errichtet, wahrscheinlich ursprünglich mit Lehm verbunden, von dem bie feineren Theile jest ausgespült find, so daß nur grober Sand zurückblieb. Bor nicht langen Jahren fanden bie Reisenden, welche biese merkwürdige Stätte besuchten, noch die Thüröffnung erhalten, 23/4 Ellen hoch und reichlich 2 Ellen breit, jest ift sie aber faum fenntlich, ba ber große Stein, ber sie wahrscheinlicherweise bedeckte, in den letten Jahren nieder= bergestürzt ift. Die Steine in dieser Mauer find von einer über= raschenden Größe und sogar bis zu 2 und 3 Ellen Länge, Breite und Dicke, und es ist höchst räthselvoll, wie sie transportirt, gehoben und so schön auseinandergepaßt und burch andere fleinere Steinkeile gestütt und verbunden werden fonnten. Die eine Endmauer ift ganz eingestürzt, und das Innere des Hauses, das ungefähr 20 Ellen lang und 10 Ellen breit ist, zeigt sich mit einem unordentlichen Behäufe großer Steinblode angefüllt. Das haus liegt gegen 200 Ellen vom Ufer entfernt, auf einem fleinen grünen Fleck, ber gang frei vom Gestrüpp, aber bagegen fast überall mit Gras bewachsen und eben wie ein Acker ift; auf folden finden sich die meisten und größten Ruinen Grönlands. Wanbert man etwa eine Stunde langs bes Strandes von diesem Fleck nach Norden, so gelangt man an bie Schwelle eines gewiß 4 bis 5000 Fuß hohen Berges, ber sich als ganz unfruchtbar und burch parallele Rinnen, die mit Schnee ausgefüllt find, regelmäßig gefurcht erweist. Wenn ber Gipfel dieses Berges im Sommer nach einem Unwetter wieder flar aus ben Wolfen hervortritt, sieht man ihn häufig ganz weiß von neugefallenem Schnee; ein fleiner braufenber Gebirgeftrom führt bas lebmige Baffer biefer thauenben Schneemaffen in einen gang fleinen ganbfee binab, ber von giemlich niebrigen und verfruppelten Birfenbuichen umgeben ift. Begen Weften erhebt fich bie fleine Gbene ju niebris gen terraffenformigen Sugeln, bie gleichfalls auf ber Dberflache gang grun find und fabe Abbange von rotblichem Canbftein baben, über welche ein vollig geebneter Weg auf faum eine balbe Deile Lange au bem eigentlichen Grifeffort führt, beffen gegenüberliegenbe Rufte fur bie an Laubwald und Beibeland reichfte in Gronland angeseben wirb, und auf wenige Meilen Entfernung eine Menge Ruinen von Bebauben und eine formliche Unfammlung von Behöften bat. Sier fonnte neben einer bebeutenben Lachenicherei auch porgialicher Geebunbefang von ben Europäern betrieben merben, weil namlich bas Gis faft ben gangen Monat Dai in biefem Gjord liegen bleibt, und bie Geehunde im Frubling baufig auf baffelbe friechen. Der gjorb bei Brattelib felbft, fonft Ginare, jest Jaallifo-Rjord, balt fich bingegen auch ben größten Theil bes Bintere offen, woburch bemiefen wirb, worauf bie Cagen bingubeuten icheinen, bag bie Ginfabrt nach Brattelib burch biefen Fjorb gefchab. Much ber innerfte Theil beffelben, in einem 3-4meiligen Umfreife von bem Wohnfige Grife, batte im Alterthum mehrere bewohnte Stellen, obichon er meniger reich an flachem Ruftenlande ift, ale ber Erifoffort. Sier lag Garbe, bas fpater gum Bifchofefit erhoben murbe, gwei Meilen von Brattelib entfernt, in einem anmuthigen grasreichen fleinen Thale, umgeben von grunen Sugeln und an ber Munbung eines fleinen Strome, ber fich aus großen mit Laubwalbern umgebenen ganbfeen ergießt. Raum fonnte man noch in unferen Tagen eine beffere Bahl fur einen folden Bobnfit treffen, ale Brattelit, gwifden ben beiben beften Riprben gelegen, fo bag Rifcherei und Geebunbefang, fomie Ginfammlung von Seu und Brennmaterial auf beiben Geiten porgenommen werben fann, und ber Bortheil ber lange lies genben und ficheren Gisbede auf bem einen Riord fonnte mit bemjenigen vereinigt werben, ben bas offene Rabrwaffer bes anberen ber Schifffahrt frub im Sabre und noch fpat im Berbite barbot. Da nun biefe Stelle gleichfalls fo porguglich gunftig fur bie Rommunis fation mit ben wichtigften übrigen Wobnfigen lag, blieb fie, unter ber republifanischen Berfaffung, Die bier, wie auf Island, eingeführt wurde, auch noch nach Erife Tobe ber vornehmfte Blat und Gif bes Amtmannes und war der Schauplatz der wichtigsten Begebenscheiten in dem kleinen Staate, und kaum wird irgend ein Nordsbewohner diese Gegenden besuchen können, ohne von wehmüthigen Gesühlen ergriffen zu werden, bei dem lebendigen Gedanken an das traurige Geschick und das in räthselhaftes Dunkel gehüllte Ende der von ihrem Mutterlande abgeschnittenen Genoffenschaft, welchen die Beschauung jener einsachen, aber starken und noch halb aufrecht stehenden Mauer erweckt.

Die Zeit ber ersten Besitznahme Grönlands fiel noch vor ber Einführung bes Chriftenthums in ben Morben, woher bie fammtlichen Kolonisten Beiben waren. Vierzehn Jahre nachbem Erif ber Rothe sich zuerst im Lande festsette, zog im Commer 999 fein Sohn Leif nach Norwegen zu König Olof Tryggrason, ber ihn wohl aufnahm, in der driftlichen Religion unterrichten und taufen ließ, um ihn jum Wertzeug ber Befehrung für bie neue Kolonie ju ge= Den Winter blieb Leif in Norwegen und fehrte erst im Jahre 1000 nach Grönland zurud, einen Priester in seinem Gefolge mitnehment. Dieser, wie Leif felbst, arbeiteten eifrig in ber Richtung einer Verbreitung ihres Glaubens, und letteres Mutter Thiod= hilde ließ sich sogleich taufen, worauf auch die übrigen Kolonisten beren Beispiel folgten. Gie erbaute eine Rirche in Brattelib. Erif ber Rothe selbst wollte sich aber auf feine Weise überreben laffen, seinen alten Glauben aufzugeben, und es ist die Frage, ob er als Christ starb, wie auch bei ben übrigen Leuten in Grönland die neue Lehre nur in Unnahme ber äußeren Formen Gingang gefunden hatte.

Nicht weniger berühmt als Erif des Rothen Besitznahme Grönlands waren die ersten Thaten, welche kurz darauf von seinen nächsten Verwandten ausgeführt wurden, und der alten Kolonie einen gewiß welthistorischen Ruf verliehen, da von hier aus die Entdeckung des nordamerikanischen Festlandes vor sich ging.

Gleichzeitig mit Erif hatte sich, wie wir erwähnten, Herjulf in Grönland niedergelassen und Herjulfsnäß, den südlichsten Wohnssiß, erbaut. Noch heut stehen auf diesem Punkte die Ruinen mehserer Häuser und einer Kirche. Die Stelle liegt gerade oberhalb des Missionsplaßes Friedrichsthal, auf einer kleinen Ebene unter hohen und steilen Abhängen, die sich dem Meere zuwenden, gegen welches die Küste nur durch einige ganz kleine Inseln und Schären geschützt ist. Die See untergräbt den Rand und spült jährlich ein

Stück von dem niedrigen ebenen Lande fort, und hat sich in dieser Weise schon halb den Weg in den alten Kirchhof gebahnt; dadurch sind eine Menge Leichen, ein bis zwei Ellen tief unter der Erde liegend, an das Tageslicht gesommen. Die Särge sind zum Theil noch sehr gut erhalten, ebenso die Leichensleider von Ladmel, dem groben wollenen Kleiderstoffe des Nordens, die zuweilen unversehrt waren und ganz herausgenommen werden konnten. Auch fand man dort eine Anzahl kleiner hölzerner Kreuze, die ursprünglich in den Särgen zwischen den gefaltenen Händen der Todten gelegen zu haben schienen. Ferner war diese Stelle eine der wenigen, an denen sich Grabsteine mit Inschriften darauf vorsanden.

Berjulf hatte einen Cohn Bjarme gurudgelaffen, ber bon Rorwegen aus auf bem Meere herumschwärmte. Als berfelbe nach 38= land fam und die Uebersiedlung seines Baters nach Grönland erfuhr, beredete er sein Schiffevolk, mit ihm bieg Land aufzusuchen. Wind und Wetter verschlagen fam er, aufangs burch Nordwind getrieben, einem mit niedrigen bewaldeten Sohen durchzogenen Lande, bann nach zwei Tagereisen im Norben besselben, einem flachen bewaldeten, und endlich nach brei Tagereisen mit Gubwestwind einem hohen mit Fjelden und Gisbergen bedeckten Lande nahe, bevor er, nach wieder vier Tagereisen, im Diten bas wirkliche Grönland fand, wo er sich, nachbem er seinen Later aufgesucht, bei bemfelben nieberließ. Die Beschreibung ber neuentbeckten, wie es schien lockenben Lande, beren unterlassene Erforschung Bjarme viel Hohn und Spott zuzog, wedte auch in Grönland großen Hang zu ihrer Besignahme. Der Erfte, ber einen ernsthaften Plan zu einer Entbedungsreise faßte, war Leif, ber Gohn Erif bes Rothen, ber unlängst als Christ aus Norwegen zurückgefehrt war. Er begab sich zu Bjarme Herjulf= fon, zog genauere Vorschriften ein, faufte ihm bas Schiff ab unb bemannte es mit 35 Mann; bat barauf feinen Bater Erif mitzureisen und als ihr Führer die Erpedition zu leiten. Unfangs ent= schulbigte sich berfelbe mit seinem zunehmenben Alter, bas ihm feiner Meinung nach nicht mehr gestatten würde, die Beschwerlichkeiten ber Reise zu ertragen. Den inständigen Bitten Leifs gab er aber ben= noch endlich Gehör, und entschloß sich die Reise mitzumachen, um ihr sein Glud zu leihen, aber auf bem furzen Wege von Brattelib zum Strande hinab strauchelte bas Pferd unter ihm und fiel. Dieß sah Erik für ein boses Zeichen an und sagte: "Es ist mir nicht

mehr bestimmt, andere Länder zu entdecken, als die wir hier bewohnen, und wir follen jest nicht mehr alle mit einander geben." Darauf wendete er um nach Brattelid und Leif ging allein zur See. Er fam zuerst zu bem von Bjarme zulett geschenen Lanbe, bas er, als er unter bemselben geanfert und mit bem Boote untersucht, ohne alles Weibeland, mit Gebirgen und Gletschern und bazwischen mit losen, unfruchtbaren Steinhaufen, bie sich bis ans Meer hinabzogen, bebedt fant. Er fühlte sich nicht bewogen zu bleiben, nannte aber bas Land nach feiner Beschaffenheit Selleland (von Selle, Stein-In bem zweiten, bemnächst aufgefundenen Lande zeigten sich schöne, waldbestandene Flächen, weßhalb Leif es Markland (von Bon hier führte ihn Nordostwind in zwei Mark, Ader) nannte. Tagen zu bem britten Lanbe, wo er bei einer im Norben bemfelben vorliegenden Insel Anker warf, bis er von bort aus in ber Küste felbst eine Bucht entbeckte, bie ihm so einlabend schien, baß er lieber bas Schiff auf bem zur Ebbezeit seichten Grunde stehen ließ, als burch Erwarten ber Fluth die Landung verzögerte. Ein aus einem Landfee strömenber Fluß erleichterte burch seine Mündung bie Ein= Der Reig, ben bas Land felbst bot, die ausgezeichneten Lachse bes erwähnten Flusses, die größer und besserer Art, als die Grön= lands waren, jur Biehzucht greignetes Weibeland mit üppigem Grafe, bas in dem nicht sehr kalten Winter noch hinreichendes Futter bot, bieß alles bewog Leif zu bem Entschluß vorläufig hier zu bleiben. Er ließ sich erst Wohnsitze bauen und bann von feinen in zwei Abthei= lungen getheilten Leuten bas Land untersuchen. Ein Deutscher Namens Tyrfer, ber nach norbifder Sitte Leifs Kindheit geleitet hatte und nun in feinem Gefolge war, fam einst trunken von ben Durchforschungszügen bes Landes jurud, und verfündete freudig feis nen Genoffen bas Vorhandenseyn bes ihm aus seiner füblichen Beimath wohlbekannten Weinstockes, weßhalb Leif bas Land, "Biinland" taufte. Im Frühjahr 1002 fehrte die Erpedition mit reich belade= nem Schiffe nach Grönland jurud, bei welcher Belegenheit Leif vermöge seines scharfen Gesichts auf einer Schäre Schiffbrüchige entbeckte, beren Rettung ihm ben Namen "Leif ber Glückliche" ver-Er langte reich an Gütern und Ansehen bei seinem Bater Erif auf Brattelib an. Ueber die Lage der brei von ihm benannten Länder ist man lange nicht einig gewesen, boch läßt sich annehmen, daß es das heutige New-Foundland, Labrador und ein Theil der

vereinigten Staaten Nordamerifas waren. Letteres erhellt fast zur Unumstößlichseit durch eine Stelle in dem alten isländischen Reisebericht: "daß in Biinland weit größere Gleichheit zwischen der Länge des Tages und der Nacht sen, als in Island und Grönland, denn die Sonne erreichte dort am fürzesten Tage Eist und Dagmaal;" und da man nun weiß, daß Eist entsprechend 4½ Uhr Nachmittags und Dagmaal 7½ Uhr Vormittags ist, so bleiben für die Länge des fürzesten Tages in Viinland 9 Stunden, wonach die Breite desselben auf den 41° berechnet wurde. Nach der Wiederentdeckung von Nordamerika wurden auch in der New-Yorser und Bostoner Gegend und selbst nördlicher die Kanada an verschiedenen Stellen Weinarten gefunden, die sich als ein Urgewächs und von denen Europas verschieden erwiesen.

Die nächstfolgenden Jahre in der Geschichte ber grönländischen Kolonie, bis 1013, im Laufe welcher Zeit Erif ber Rothe mit Tobe abgegangen und fein Besithnm von seinem Sohne Leif geerbt war, breben sich fast ausschließlich um fortgesetzte Entbedungsreisen nach Viinland, unternommen von ben Nachkommen Erifs. Zuerst zog sein zweiter Sohn Thorvald borthin; er war ber erste, ber mit den Eingeborenen zusammentraf, bie Sage nennt sie Sfralinger, und es ift unentschieben, ob es Indianer ober Estimos waren. Sie saßen zu je breien in brei Booten mit Hauten überzogen. Die Norman= nen griffen sie an und töbteten acht, boch entfam ihnen ber neunte. Aus tiefem Schlaf, in ben fle versunken, wectte fie ein warnenber Ruf schnell an Bord bes Schiffes zu eilen und bas Land zu verlaffen, um bas Leben zu retten, und wirklich brang eine unzählige Menge Eingeborener aus bem Innern bes Fjords in mit Häuten überzogenen Booten hervor. Thorvald ließ Streitschirme auf bie Borben des Schiffes stellen und anempfahl tapfere Gegenwehr, verfuhr aber nur vertheibigungsweise. Die Strälinger ichoffen Pfeile auf bas Schiff ab und zogen fich barauf zurud. Rach beenbetem Kampfe gab Thorvald seinen Leuten zu erkennen, baß ihm ein Pfeil zwischen bem Schiffsbord und Schilbe burch in die Achselhöhle feines Arms geflogen, und er fühle, daß bie Wunde tödtlich fen. Er verlangte auf dem Vorgebirge bes Landes begraben zu werden, bas er für bas schönste von ihm geschene hielt, und baß man auf seinem Grabe zwei Kreuze errichte. In ber That starb Thorvald in Viinland, feine Schiffsmannschaft verblieb aber ben Winter über noch bort,

und zog erst im Frühjahre mit ber Trauerbotschaft zu Leif zurud. - Run befam auch ber britte Bruber, Thorstein, Lust nach Biinland zu fahren, um Thorvalds Leiche zu befuchen; er sette sein Schiff in Stand und warb 25 ber größten und ftariften Manner gur Besapung beffelben. Auch fein Weib, Gubrid, aus einem ber vornehmsten isländischen Geschlechter, und Wittwe bes in Gronland gestorbenen Norweger Thorer, den Leif von der Schäre gerettet und Aber biese Reise hatte Obdach bei sich gegeben hatte, folgte ihm. einen unglücklichen und traurigen Ausgang; sie verloren bas Land und trieben ben gangen Commer auf ber Gee umber. Spät im Oftober famen fie nach Grönland jurud und landeten im Lyfefford, Thorstein suchte bort Unterfommen für seine Leute, im Westbau. blieb aber mit seinem Weibe bei bem Schiffe gurud, weil bas Christenthum bamals noch nicht über ganz Grönland verbreitet war, und er so wenig Berührung als möglich mit ben Heiben bieser Gegend Endlich fam aber ein Mann Namens Thorstein haben wollte. Svarte an ihr Zelt und bot ihnen Herberge für beif Winter. Berathung mit Gudrid nahm Thorstein bas Angebot um so mehr an, als Thorstein Svarte eingestand, "baß, wenn er auch einen anderen Glauben habe, er ben ihrigen für ben befferen hielte." Sie schickten sich beiberseits gut in bas Zusammenleben, und Alles ging herrlich bis eine schwere Seuche ausbrach, der viele unter Thorstein Eritsons Leuten erlagen, beren Garge berfelbe an Bord seines Schif= fes bringen ließ, um fie im nachsten Sommer zu driftlichem Begrab= niß in den Erikssjord zu schaffen. Bald erreichte die Krankheit auch Thorstein Svartes Haus, und die Frau besselben Grimbild und bann auch Thorstein Erifson wurden bavon ergriffen. Jene starb, trop ihrer ungewöhnlichen Kraft und Stärke zuerst, und während ihr Gatte die Leiche mühevoll aus dem Hause schaffte, starb auch Run berichtet bie Sage, baß nach Thorstein Thorstein Erikson. Svartes Rückfunft berfelbe Gudrib tröftend versprochen habe, sie und ihres Mannes und ber Seinen Leichen nach bem Erikssjord zu schaffen, worauf sich ber Tobte erhoben und Gubrid breimal beim Namen gerufen, und Thorstein Svarte auf sein Fragen, mas er von ihr wolle, geantwortet habe, er wünschte berselben ihr Schickfal zu offenbaren, daß sie sich besser in seinen Tod fande, benn er sem zu guter Ruhestätte gekommen. Und bann prophezeihte er: "sie würde über Norwegen nach Island zurückfehren, einen reichen Islander

heirathen, zahlreiche und glänzende Nachkommenschaft von ihm erhalten, eine Reise nach Rom unternehmen, zurückfehrend in Island eine Kirche bauen und bort, zur Nonne geweiht, sterben." biefen Worten legte fich bie Leiche zur letten, endlichen Rube und ihre Prophezeihung ging vollkommen in Erfüllung. — Im Frühjahre verkaufte Thorstein sein ganges Eigenthum und zog mit Gubrib an ben Eriksfjord, wo er sich bann nieberließ, während Gubrid nach Brattelib zurudfehrte. Bur felben Zeit famen zwei große Schiffe jebes mit 40 Mann Befatung aus Island nach bem Eriksfjord, und auf einem berfelben befand sich ein reicher und mächtiger Mann Thorfinn Karlsefne. Die Bewohner Brattelibs ritten an ben Strand, trieben Handel mit der Schiffsbesatzung und nahmen sie mit in ihre Beimath, wo fie ihr Winterquartier gaben, und bie Schiffe felbst in großen Nebengebäuben bargen. Bur Weihnachtszeit bezeigte Erif ber Rothe, ber nach einigen ber alten Sagen jedoch zur Zeit bes Besuchs Torfinns Rarlsefnes schon tobt mar, feine Betrübniß, baß er ben Gaften ein so burftiges Fest bereiten muffe, baß sie, wenn fie anderswohin gefommen waren, erzählen wurben, fie hatten nimmer ein so trauriges Weihnachtsmahl genoffen, als bei Erif bem Rothen auf Brattelib. Die alten Norbbewohner scheinen bemnach in Grönland ein fehr burftiges Leben geführt zu haben; fie entbehrten allerdings nicht ber Art Nahrungsmittel, welche ihr eigenes Land hervorbrachte, aber Alles, was aus anderen Ländern herbeigeführt werden mußte und namentlich Korn und bergleichen, waren kostbare und seltene Artisel. Für bas in Rebe stehende Weihnachtsfest half Karlsefnes Vorrath an Malz und Korn, ben er in feinen Schiffen mitgeführt, und nun gur Veranstaltung eines fo prachtigen Gaftmahles anbot, baß bie Theilnehmer bei ber Pracht beffelben nicht an die Armuth bes Landes benfen fonnten. Kurz nach Weihnachten freite Karlsefne um die Wittive Gudrid und hielt noch in bemfelben Winter in Brattelid tie Hochzeit. Wie mahrend bes ganzen Winteraufenthalts bie Biinlandsreifen ber Stoff bes Besprachs gewesen, bilbeten sie auch ben Inhalt ber Hochzeitsfestgefänge, gaben ber Phantasie neue Nahrung und entflammten die Begierde nach neuen So machte fich benn auch Thorfinn Karlsefne balb bereit, mit seiner Frau Gudrid eine Reise borthin zu unternehmen und bas andre aus Norwegen gekommene Schiff wurde zu feiner Begleitung Beibe gingen im Frühjahre 1007 wohl verfeben und ausgerüstet.

mit außergewöhnlich großer Besatung in die See. Ihre Reise währte vier Jahre und ift die merkwürdigfte berer, die mit einigen Details in ben Sagen aufbewahrt ift. Karlsefne führte auch allerlei Bieh mit sich und scheint bafür entschieben gewesen zu fenn, einen bleibenben Wohnsitz in dem neuen Lande zu nehmen, welche Absicht jedoch hauptsächlich an dem Zusammenstoß mit den vorgefundenen feindlichen Benohnern scheiterte. Zedoch war es gerade auf Diefer Reise zu einem friedlichen Verkehr und Tauschhandel mit schönen Pelzwaaren gefommen, ber aber einen häufigen Anlag jum Streit gab, welcher schließlich in Blutvergießen und offenen Krieg ausartete. Endlich fühlten die Normanner, daß sie in ihrer geringen Zahl boch nie in bem neuen Lande eine ruhige Aufenthaltostätte haben würden, und wendeten baher im Jahre 1011 wieder nach Grönland gurud, von wo Thorfinn Karlsefne und Gudrid später nach Norwegen und 38= land zogen, wo sich ihr Geschlecht so ausbreitete, baß es noch heut in vielen mächtigen Zweigen blüht, und eine Anzahl Bischöfe und höchster Beamten baraus hervorging, und es einerseits sich jest in ben banischen Grafen und Baronen Hoff-Rosenfrone und andererseits in berühmten Gelehrten ber Kopenhagener Hochschule, in Finn Magnusen und Bertel Thorvaldsen, ben Ruhm Danemarks und bes Norbens gipfelt.

Außer den erwähnten Sohnen hatte Erif ber Rothe eine Tochter Namens Freydis. Auch an sie fnüpft sich bie Sage einer Biin= landsreise, aber ihr Name bewahrt gleichzeitig ein Beispiel von Unweiblichkeit und blutiger Graufamkeit, doch fagt schon eine der alten Sagen, bağ ihr, als natürlichem Rinbe, ber üble Ruf vielleicht zu viel gethan. Sie war mit einem Manne Namens Thorvard vermählt, ber schwach und untüchtig war und sie nur seines Reichthums halber erlangt hatte. Er besaß ein Gut in Garde, und war mahrscheinlicherweise einer ber erften Bebauer Dieser schönen und burch ben später baselbst errichteten Bischofosity so merkwürdig geworbenen Wegend. Schon an der obenerwähnten Reife Thorfinn Karlsefnes hatte Freydis theilgenommen, und als sie Danner im Kampfe mit ben Sfrälingern die Flucht ergreifen fah, diefelben burch ben Zuruf aufgehalten: "Wie läuft ihr rasche Männer vor biefen Elenden, von denen ich glaubte, baß ihr sie wie bas Bieh niebermegeln würdet; wenn ich Waffen hätte, benfe ich, würde ich besser fampfen als Einer von Euch." Darauf folgte ihnen Freydis,

aber langsam, ba sie gesegneten Leihes war; auf bem Wege fant sie eine Leiche, von beren Seite sie bas Schwert nahm, und als fich bie Strälinger ihr nahten, entblößte sie ihre Brufte und schlug damit auf das bloße Schwert, werüber sich die Strälinger entsetzen und die Flucht ergriffen. — In demselben Jahre, in welchem Karls= efne nach Grönland zurückfam, langten zwei Brüber, Helge und Finboge, aus Norwegen mit einem Handelsschiffe bort an, und überwinterten daselbst. Freydis zog zu ihnen und schloß eine Ueber= einkunft, daß fie ihr auf ihrem Schiffe nach Viinland folgen und später ben Ertrag ber Reife theilen sollten. Beibe Schiffe langten vor Leifs Sause in Viinland an und blieben ben Winter über bort. Freydis brach bald die getroffene Uebereinfunft, wie sie von Hause aus burch heimliche Mitnahme einer größeren Mannschaft bie Brüber übervortheilt hatte, und trop ber Nachgiebigfeit berfelben fam es im Laufe bes Winters zu neuem Streit, ber zu folcher Spaltung führte, baß jebe Partei sich in einem besonderen Sause Durch Lüge und Verleumbung und Aufreizung ihres verschloß. Mannes zur Rächung vorgeblich erlittener Mißhandlungen seitens ber Brüder, brachte sie ihren Gatten Thorvald endlich bahin, baß er mit seiner Mannschaft Helge und Finboge und ihre Leute im Schlaf überfiel und töbtete. Fünf Frauen, bie zu jenen gehörten, und welche fein Mann erschlagen wollte, mordete Freydis eigenhandig Im Frühjahre barauf fehrte sie mit reichbelabenem mit einer Urt. Schiffe nach bem Erifefford zurud, ben fie fruh im Sommer erreichte. Durch Drohungen und Versprechungen hatte sie allen ihren Genossen Verschwiegenheit über bas Vorgefallene auferlegt, boch famen Ge= rüchte barüber zu ihres Brubers Leif Ohren, und burch Martern erreichte er von brei Mann ber Schiffsbefagung Gestänbnisse, in Folge beren er bie Schwester zwar nicht bestrafte, aber ihr voraus= fagte, daß ihre Nachkommenschaft mit allgemeiner Verachtung behanbelt werben mürbe. — Rach diefer Reise verlieren sich die Fahrten nach Viinland mehr ins Dunkle, boch scheinen sie sich noch lange erhalten zu haben und glaubt man, daß noch im 14. Jahrhundert Sanbelsreifen bahin unternommen fenen.

Bor der weiteren Verfolgung des Schicksals der grönländischen Kolonie dürfte es passend seyn, einen Blick in der Zeit zurückzuwerfen und einem anderen alten Seehelden auf seiner Reise längs der noch in unseren Tagen so wenig bekannten Ostküste Grönlands zu folgen.

Jeber, ber über Grönland mehr als bas Allgemeinste gelefen bat, wird wissen, daß jener Theil ber Kufte in ber neueren Zeit vom Capitan Graah untersucht wurde, ber burch seine zweijährige gefahr= volle Reise baselbst bewies, was man bamals schon zu vermuthen begonnen hatte, nämlich baß bie Oftfufte feineswegs ber alte Oftbau gewesen ift, sondern im Gegentheil zu ben wustesten und unfrucht= barften, fast beständig mit Treibeis umgebenen Theilen bes Landes gehört; selbst nur spa: sam mit Urbewohnern bevölfert ift, und nur äußerst selten, und meist nur aus Veranlaffung von Schiffbruchen und Landesverweisung von den alten ffandinavischen Grönländern besucht ober bewohnt wurde. In ben alten Sagen ift eine bochft merfrourdige, einfache und ungefünstelte Beschreibung ber unfäglichen Leiben enthalten, unter benen ein Seefahrer schon um bas Jahr 1000 sein Schiff an bieser ungastlichen Küste verlor, und sich mit feinen sparfamen Hülfsmitteln burchfämpfte, bis er feine Landsleute erreichte, die im Oftbau jenseits bes Kap Farvel anfäßig waren. Thorgils Orrabeinsfostre hatte sich schon im jugendlichen Alter als Seeheld ausgezeichnet und ein Vitingerschiff zu haton Jarl nach Norwegen geführt, bei bem er ben fungen Erif ben Rothen fennen lernte und ein näheres Freundschaftsbundniß mit ihm einging. Später wohnte er felbst wieber in Island, als ihn Erif nach Gronland einlud und die alte Luft zur See baburch wieder in ihm er= wectte. Thorgils überließ barauf seine Buter einem Anderen, über= redete sein Weib Thoren ihm zu folgen und warb außerdem mehrere Reisegefährten, die er seinen Knechten und seinem Gutsverwalter Thorarin zufügte, ba er barauf bedacht war, sich einen Sof in Gron-Der eben jum Christenthum befchrte Thorgils hatte vor seiner Abreise verschiedene dustere Ahnungen über ben trüben Ausfall seiner Unternehmung; es träumte ihm Thor zu feben, ber ihn überreben wollte, zum alten Glauben zurückzufehren, indem er ihm mit großen Beschwerlichfeiten brohte, und biese Gesichte und Unfechtungen wiederholten sich mehrmals bei ben Wiberwärtigkeiten Sobald sie bas Land aus bem Gesichte verloren hatten, erhob sich stürmischer Gegenwind und trieb sie ben ganzen Sommer umher, bis ste im Monat Oltober bes Jahres 998 auf einem sanbigen Meeresufer, wie es scheint gang boch auf ber Oftsufte Gronlands, mitten unter Eisbergen landeten. Das Schiff wurde zerftort, aber bas Schiffsboot wurde gerettet. Sie führten nun eine große

Winterhütte mit einem Zwischenraum von Brettern auf. Der größte Theil ihres Biehs war umgekommen, bagegen hatten sie noch genug Mehl und konnten außerdem hinreichende Nahrung burch ben Geebundsfang und durch Hinausrudern zum Fischfang erwerben; gegen den Winter hin wurden aber die Nahrungsmittel fnapp. Da wurde Thoren von einem Knaben entbunden, den zu ernähren ihr große Noth machte. Bur Weihnachtszeit begannen die Knechte ber anderen Reise= gefährten, bie noch Seiben waren, ihre abergläubischen Spiele, bie gu dieser Festzeit gebräuchlich, verfielen dabei in eine wilde Raferei, Der furze Zeit darauf der Ausbrud einer heftigen Krankheit folgte. Gleich zuerst starben seche Mann, bann noch mehrere, bis endlich, anfangs Marz, alle diejenigen, welche jum zweiten Gefolge gehörten, hingeriffen waren. Bei biesen vielen Tobesfällen in ber fleinen in troftlose Büstenei verschlagenen Gesellschaft ergriff die Ucberlebenden eine gewisse Furcht. Sie glaubten überall Wespenster zu sehen, besenders in dem Theile der Hutte, in dem die heidnischen Knechte ihr Wesen getrieben hatten. Solche Gesichte plagten fortwährend Thorgils, bis er alle Leichen gesammelt und auf einem Scheiterhaufen verbrannt hatte. Darauf fam bas Frühjahr, aber bas überall an ber Rüfte bicht zusammengepackte Treibeis machte es unmöglich, Die Stelle zu verlassen. Doch sammelten fie im Laufe bes Sommers einen so gropen Theil Lebensmittel, daß es ihnen möglich wurde, sich noch ben nachsten Winter burch zu erhalten. Der Frühling fam wieder und noch lag bas Gis fest. Da begannen neue sonderbare Beangstigungen ber Frau Thorgils; fie glaubte im Traume weitausgebehnte schone Ebenen voll Männer in glänzenden weißen kleidern zu sehen, und meinte darin eine Prophezeihung baldigen Todes und der raschen Befreiung von aller ihrer Roth erfennen zu müssen. Sie bat beshalb auch Thorgils, diese Wüste sobald als möglich zu verlassen, doch mußte er barauf erwiedern, daß er feinen Ausweg bazu sehe. Gines Tages, als das Wetter schön war, entschloß sich Thorgile, auf einen der Gleischer zu steigen, um bas Meer zu beobachten und zu seben, ob sich bas Eis noch nicht zu losen angefangen habe. Drei seiner Begleiter folgten ihm, während bie Knechte jum Fischen bin= ausrubern und Thorarin, nachdem er geholfen, bas Boot ins Waffer zu bringen, bei der franken Thoren bleiben follte. Am Nachmittage flieg Thorgils wieder von dem Gebirge herab; es war zwar ein schlimmes Schneetreiben geworden, boch ging er voran und fand

ben Weg. Er erschrectte, als er bas Boot nicht wieberfand, und als er zum Hause kam, waren sowohl Kisten als Menschen fort. "Hier ist Boses im Werf" - fagte er und trat tiefer in bie Hutte, in der er bald einen röchelnden Ton vernahm und dann Thoren tobt im Bett und bas Kind bei ihrer Leiche liegent fand. näherer Untersuchung zeigte es sich, baß sie von ben Knechten und bem treulosen Thorarin erstochen war, die darauf, bas Boot und alle Lebensmittel mit sich nehmend, die Flucht ergriffen hatten. Dieser Anblick verursachte Thorgils die größte Herzenssorge, die er bisher erduldet hatte. Der Gebanke, wie er nun bes Kindes Leben erhalten solle, brachte ihn fast zur Verzweiflung. Da griff er zu dem fonderbaren Mittel, sich seine Brustwarzen aufzuschneiben und ben Knaben baran saugen zu lassen. Der Sage nach ließ er nicht ab, bis sich bas Blut in eine wässerige Feuchtigkeit und endlich in Milch verwandelte, welche das Kind ernährte. Hierburch faßten er und seine drei Begleiter wieder neuen Muth, betrieben den Fischfang mit großem Eifer und bauten fich ein Boot aus Beaft und Stangen, die sie auswendig mit Fellen überzogen, so wie sie heut noch unter ben Grönländern üblich find. Schon bamals lebten bie ursprünglichen estimoischen Einwohner auf ben Kuften Grönlands. Bei ber Niederlassung in dem Ditbau trafen bie alten Nordbewohner Spuren, daß bieselben dagewesen waren, aber sie selbst werden zuerst in dieser Eines Morgens war Thorgils allein Reisebeschreibung erwähnt. braußen auf bem Gife und fant in einer Wuhne ein großes See thier angetrieben und zwei zwergenhafte Weiber bei bemselben, bie große Bündel Fleisch zusammenbanden. Die Normanner betrachteten Diese Volksstämme mit einem gewissen Aberglauben; Thorgils lief mit dem Schwerte in der Hand barauf zu, und hieb so nach ber einen, daß sie die Hand verlor und das Bundel Fleisch fallen ließ, worauf sie fortlief. Sie sammelten nun hinreichende Lebensmittel von dem Cadaver und begaben sich, da sich endlich das Gis vom Lande löste, in ihrem gebrechlichen Fahrzeuge auf die Reise, um diese schreckliche Ausenthaltsstätte zu verlassen. Im Sommer erreichten sie eine Stelle, Seehundsohr genannt, wo sie den folgenden, britten Winter über blieben. Im nächsten Sommer zogen sie weiter und arbeiteten sich unter fürchterlichem Hunger bei Gletschern und steilen Bulett ereignete es fich an einer Stelle, wo fie Rüsten vorüber. ihr Zelt aufgeschlagen hatten, daß ihr Boot plöplich verschwunden

war. In seiner Berzweiflung war Thorgils nahe baran, seines unglücklichen Kindes Leiben burch einen schnellen Tob zu enden, aber seine treuen Begleiter hielten ihn davon ab. Er hatte nun wieder Träume und Offenbarungen, Die sie so beuteten, daß noch Alles ein gutes Ende nehmen würde. Kurze Zeit barauf wurde ihnen ihr Boot, bas, wie es schien, von ben Efralingern gestohlen war, wiebergebracht, und Thorgils war so glücklich, einen Baren zu töbten, beffen Fleisch in fleine Portionen zerlegt wurde, um frarfam damit umzugehen. Sie zogen nun weiter und famen bei vielen Buchten und Fjorden vorbei. Endlich faben fie ein leinenes Zelt auf bem Lande aufgeschlagen und trasen dort Thorarin, den Gutsverwalter Thorgils, der mit den Ruchten entflohen war Er wollte sich ent= schuldigen und behauptete, von den Anechten gezwungen zu sebn, die ihm mit dem Tode gedroht hätten. Thorgils antwortete ihm aber: "Wohl weiß ich, was du durch beine Aufführung verdient haft, was bu mir sagft, kommt mir bagegen höchst unwahrscheinlich vor, und du folist nicht mehr lange leben." Sie tödteten ihn bar= auf und begruben ihn an der Stelle, worauf fie weiter zogen. -So hatten fie fich nur nach und nach gegen Guben vorgearbeitet, und ohne es nur ungefähr zu wissen, wo sie waren, näherten sie sich bem Kap Farvel, jenseits welches ihre Leiden endlich ein Ende haben follten. Das britte Jahr ihres Aufenthalts auf der Ditfuste war bald vorbei und ber Herbst nahte sich. Da trafen sie ganz unerwartet einen Schiffsstand und einen bewohnten Plat. Gin landesverwiesener Mann aus dem Oftbau, Namens Rolf, war in diese unbewohnte Wegend gezogen und hatte fich einen fleinen Hof angelegt. Er nahm bie Unglücklichen gut auf, und bat fie, ben Winter bei ihm zu bleiben. Das Kind wurde ber Obhut ber Frauen übergeben. Go gestärft reisten fie im Fruhjahr mit einem Schiffe, welches ihnen Rolf überlich, weiter, und erreichten in demselben, ben vierten Sommer, Erif Des Rothen Wohnsig. Thorgils follte indessen hier nicht die Aufnahme finden, die er erwartet hatte. zeigte sich sehr kalt gegen ihn. Ob es baran lag, daß er jest nicht fam, wie er erwartet wurde, mit großem Reichthum, um den Glanz ber jungen Kolonie zu erhöhen, ober baran, daß Erif in ihm einen Nebenbuhler an Ehre und Macht fühlte, ist unentschieden. Thorgils verrichtete hier manche That und erwarb sich einen neuen Namen. Im Oftbau erlegte er wieder einen großen Bären, was als ein

feltenes Glück angesehen wurde und ihm das Recht gab, eine Steuer von dem ganzen Lande zu erheben. Nur Erik war mit dieser That nicht recht zusrieden, ließ aber dennoch das Thier zubereiten; soll jedoch, wie Einige berichten, nach dem Brauch der Borzeit demselben eine Art Berehrung bezeigt haben. Darauf zog Thorgils nach dem Westbau, wo er eine Bande Räuber, die ihren Aufenthalt auf den Inseln hatten, überwand und tödtete, und sich dadurch allgemeine Gunst wie Bermögen erward. Aber Erik wollte durchaus nichts mehr mit ihm zu thun haben. Nachdem er dem friedlosen Rolf Begnadigung ausgewirft und noch die treulosen Knechte, die Thoren ermordet, aufzesucht und verfolgt hatte, verließ Thorgils Grönland und kam zulest nach Island zurück, wo er seine früheren Besitzungen wieder übernahm.

Um bas Jahr 1021 starb Leif, ber berühmte Sohn Eriks, und ber Sohn besselben, Thorkel, erbte bie Häuptlingschaft in Brattelib, und wie es scheint auch die Würde des Amtmanns, die er dis zu seinem Tode begleitete, worauf Brattelib an ein anderes Geschlecht überging. Die im Lause dieser Zeit sich ereignenden merkwürdigen Begebenheiten sind in der "Wassendersage" und in dem alten Gedichte von dem "Sänger Helge, Amtmann von Grönland," enthalten, und es geben dieselben eine recht lebendige Schilderung von dem inneren Zustand der Kolonie, den häusigen gegenseitigen Kämpfen zwischen einzelnen Personen oder entstandenen Parteien, und namentlich den fast unglaublich hartnäckigen und anhaltenden Verssolgungen mittelst der Blutrache, wodurch ganze Geschlechter ausgerieben wurden, und die den Fortgang der Kolonie im hohen Grade ausgehalten haben muß, ja möglicherweise unter die zu ihrem späteren Versall und Untergang mitwirsenden Ursachen zu zählen ist.

Thorfel Leisson der mächtigste Mann in Grönland, unternahm im Jahre 1022 eine Handelsreise nach Norwegen, Dänemark und Engsland, wo er große Reichthümer erward. Auf dem Rückwege lief er Island an, übersiel und erschlug Thorgeir Havarson, bemächtigte sich des Schiffs desselben und nahm es mit nach Grönland. Des Erschlagenen Wassenbruder, Thormod Kolbrunnarstjald, reiste dars auf nach Norwegen zum König Olaf, der sich für seinen Plan, nach Grönland zu gehen, um die Ermordung Thorgeirs zu rächen, zu interessiren schien. Ein Grönländer, Namens Stuf, lag gleichzeitig

mit seinem Schiffe bort, auf biesem bebingte er seine Ueberfahrt und erhielt von ihm zum Abschiebe ein Schwert und einen Golbring, sowie eine Empfehlung an Thorfel Leifson. Die Reise war von manchem-Unglud begleitet, und erft spat im Berbste erreichte er ben Eriksfjord, wo sich Thortel Leifson Alles auf bas Angele= gentlichste senn ließ, um bem ihm vom König empfohlenen Gaste einen angenehmen Aufenthalt auf Brattelib zu schaffen, wogegen Sfuf auf sein Gut jenseits bes Fjords, auf Stoffanas jog. Weihnachten nahte, ließ Thorfel Bier brauen, benn er wollte ein Weihnachtsmahl veranstalten, um sich badurch Ruhm zu erwerben, ba Trinfgelage in Grönland nur felten gehalten wurden; er lub eine große Bahl seiner Freunde ein und bas Gelage währte bie gange Zeit bes Weihnachtsfestes mit großer Beiterkeit und vieler Aber am Schluffe ber Festlichfeit brach ein Wortgegant aus, zwischen Thormob und Lobin, bem Biehfnechte auf Brattelib, ber schon seit längerer Zeit aus Eifersucht Groll gegen jenen gehegt hatte; es enbete bamit, bag Thormob Lobin erschlug. Thorkel wollte ihn rachen, ließ sich aber zulett mit Gelbbuse abfinden, worauf Thormod ju Sfuf nach Stoffanas hinüberflüchtete, woselbst er ben Plan zu bem Vorhaben entwarf, bessentwillen er eigentlich nach Grönland gekommen war, nämlich blutige Rache an Thorgrim Trolle und seinem Geschlecht zu üben. Derselbe wohnte in Longunas im Einarfjord; er war ein anerfannt guter, großer und mächtiger Häuptling, ber viele Leute in feinem Dienste hatte, und sich burch ftolzes Wesen auszeichnete. Als im barauf folgenden Sommer bas Volf nach Garbe zum Thing zog, folgte auch Thormob borthin, in ber Absicht, seinen Feind baselbst aufzusuchen. Beibe Bewohner bes Fjords hatten bereits ihre Zelte von einander getrennt, auf zwei durch einen fleinen Hügel geschiedenen Platen aufgeschlagen, als man Thorgrims Schiff anlangen fah. Alle eilten an ben Strand hinab, um ben Aufzug seines wohl ausgesuchten und gut gerüfteten friegerischen Gefolges anzusehen. Sein Uebermuth war so groß, baß bas Bolf ihn faum anreben burfte. Biel schöne Waffen und Rüftungen, sowie Jagd= und Fischereigerathe trug er bei biefer Belegenheit zur Schau. Darauf ließ er sich sein Thinghaus errichten, unten mit Erd= und Steinmauern, und barüber ein Dach von Sparrwerf, außen mit weißem Wabmal und Linnen befleidet; in= wendig waren die Bande mit Tapeten von Leinwandstreifen bebeckt,

bie mit Kiguren und Inschriften von verschiebenen Karben benäht waren, und ber Fußboben war mit ähnlich gefertigten Teppichen in Hier trug Thorgrim mit lauter verschiedene Räume abgetheilt. Stimme bem Bolfe feine und feiner Leute Helbenthaten vor. Eines Tages murbe Thormod berichtet, baß er eben von einem töbtlichen Kampfe mit Thorgeir, in welchem biefer auf bem Plate geblieben sen, erzähle; ba ergriff berselbe eine Art, warf einen rauben Pelz, ber außen schwarz und innen weiß war, um sich, und eilte in bas Belt Thorgrims, in bem eine große Menge Menschen versammelt waren. Es war gerade fehr schöner Sonnenschein gemesen, fing aber jett an sich zu verdunfeln und in starfen Buffen zu regnen; als die Leute sich besbalb trennten und jeder nach seiner Wohn= stätte eilte, brängte sich Thormod zu Thorgrim und fragte ihn, was für eine Sage er eben erzählt habe; worauf berselbe antwortete: "Die Thaten ber Helben können nicht mit wenigen Worten berichtet werden, aber, wie ist benn bein Name?" Er antwortete: "Ich heiße Untreue" und ferner, auf bie Frage, weffen Sohn er ware, baß fein Bater "bas Mißtrauen" geheißen habe. Run wollte sich Thor= grim von seinem Stuhle erheben, aber in bemfelben Augenblick schwang Thormod bie Art und spaltete ihm bas Haupt bis auf die Schultern hinab. Dann versteckte er schnell die Waffe unter seinem Pelze, legte ben Kopf auf seinen Schooß, rief Leute herbei und fagte ihnen, daß er die That von Jemand habe ausüben sehen, ber aber entflohen sen, und die entstandene allgemeine Verwirrung be= nutte er geschickt, um selbst zu entkommen. Als er bas äußerste Vorgebirge erreicht hatte, machte er sich baburch unkenntlich, baß er die weiße Seite des Pelzes nach außen wendete und sich einen andern Namen gab. Inzwischen wurde er von seinen Freunben Sfuf und Bjarne aufgesucht, die gang richtig vermutheten, baß er ber Thater gewesen sey. Sie brachten ihn an Bord ihres Fahr= zeuges und suchten ihm die große Gefahr vorzustellen, in der er schwebte, wenn er den Verfolgungen der Verwandten des mächtigen Häuptlings ausgesetzt bliebe; er antwortete ihnen jedoch in einem Befange, in dem er ihnen nicht allein seine Befriedigung über bie ausgeübte Rache, sondern gleichzeitig seine Lust, sie noch weiter auf ble Freunde und Verwandte Thorgrims auszubehnen, bezeugte. Sie brachten ihn suerst in eine Sohle, die in einem ziemlich steilen Theile ber Rufte lag, in ber fie ihn verbargen und mit ben nöthigen

Lebensmitteln versahen. Er ward aber bald bieses Aufenthalts satt, und als eines Tages schönes Wetter war, froch er aus seinem Verstede hervor und fletterte mit ber Art in ber Hand ben Felsen Da begegnete er balb einem Manne, groß von Wuchs, aber von unangenehmem und wiberwärtigem Aeußern. einen aus Lumpen zusammengenähten Wamms und einen ähnlichen Hut voller Ungezieser. Thormod ließ sich in ein Gespräch mit ihm ein und erfuhr, daß er eine Art. Landstreicher sen, ber keine feste Seimath auf einem Gute habe, aber voller luftiger Einfälle stecke unb von den Gaben milber Leute lebe. "Man nennt mich Läufe = Obbe," fagte er, — "aber, wie heißt bu?" — "Ich heiße Thorrand, bin Kaufmann, und willst bu, Obbe, mit mir handeln? Ich will bas Wamms faufen, welches bu trägst." — Obbe antwortete: "Du mußt feinen Spott mit mir treiben." — Aber schließlich wurden sie boch Handels eins, fie tauschten bie Kleider und Obbe mußte es gleichzeitig übernehmen, als Bote zu Sfuf und Bjarne nach Stoffanäs zu In ber Verkleibung bes Läuse = Obbe begab sich Thormob auf ben Weg und fam zu einer Fischerhütte, bie Thorgrims Schwester Thorbis gehörte; bort blieb er, bis beren brei Söhne am Abenbe in einem Boote vom Fischfange zurückfehrten. Er froch aus ber Hutte hervor, brang schnell auf sie ein und zerspaltete bem Ersten, Thorfel, bas Haupt. Dann warf er ben Mantel ab und flüchtete von Thord und Falgeir verfolgt und sprang von einem steilen Abhang hinunter in ben Eingang feiner Höhle; Thord sprang ihm nach, fant aber, als er auf ben grünen Boben fam, in die Kniee, worauf ihm Thormod gleichfalls das Haupt spaltete, aber bie Art nicht eher herausziehen konnte, bevor Falgeir schon neben ihm war. Sie begannen nun auf einander loszugehen, und Thormod, ber verwundet war, und merkte, daß seine Kräfte nachließen, wendete seine Gebanken auf ben heiligen König Dlaf und bat um seinen Schut. Darauf fiel bie Art aus Falgeirs Hand, und balb barauf fturzten beibe von bem Abhang hinab in bas Meer, wo sie schwimmend ben Kampf fortsetzten. Thormobs Kräfte schwanden burch ben Blut= verlust mehr und mehr; boch riffen Falgeirs Tragbanber in Stude, fo daß ihm Thormod seine Beinkleiber herabreißen konnte, woburch er am Schwimmen gehindert wurde, und bald ben Beift aufgeben mußte. In seiner großen Ermattung froch Thormob auf eine Schare, wo er sich niederlegte und ben Tob erwartete, jeboch famen Stuf

und Bjarne, die inzwischen burch ben Läuse Dbbe auf bie Bermuthung gebracht waren, baß sich Thormod auf eine neue That ein= gelaffen habe, in ihrem Boote von Stoffanas herangerubert unb retteten ihn. Sie glaubten ihn jest nicht mehr ficher in ber Höhle, und trugen beshalb ben hart verwundeten Mann gleichzeitig mit seinen Kleibern und seinen Vorrathen in bas Boot hinab und be= gaben sich heimlich mit ihm in einen abgelegenen Winkel bes innersten Theiles bes Eriksfjord, gang oben unter ben Gletschern. Dort wohnte ein Chepaar mit Namen Gamle und Grima, bas arm war und sich von ber Jagb ernährte. Seiner Obhut vertrauten Stuf und Bjarne ben Kranken, versprachen ihm eine Belohnung und reisten nach Stoffanas heim. Grima reinigte und verband Thor= mobs Wunden, aber er mußte bennoch zwölf ganze Monate hindurch Erst im nächsten Sommer fonnte er die Stube bas Bett hüten. verlaffen und bis zum Nebenhaufe geben. Inzwischen hatte man ihn, als man Falgeirs Leiche gefunden, für ertrunken gehalten, bis Thorbis und ihr letter noch lebenber Sohn, Bobvar, Nachricht von seinem Zusluchtsort erhalten. Sie zogen nun zu Torfel nach Brat= telib, und bann mit ihm im Gefolge und wohl ausgerüftet, nach bem Hause Gamle's und Grima's. Hier ereignete sich ein merkwürdiger Auftritt, der den Aberglauben jener Zeit und die Auf= rechterhaltung einzelner Zauberfünste bes Heibenthums neben bem neueingeführten Christenthume beutlich beweist. Grima befaß einen großen Stuhl, in bessen Rückenlehne ein ansehnliches Bilb Thors mit bem hammer eingeschnitten war. Auf diesen bat sie Thormod nieberzusigen, während bie Fremben nach ihm suchten, und bann ließ sie Gamle einen Keffel mit Seehundsspeck über bas Feuer hangen und warf Kehricht in bie Flamme, wodurch bas ganze Haus mit Rauch erfüllt wurde, während sie sich felbst auf die Schwelle sette, Garn spann und einen Gesang murmelte, von dem die Anderen Richts verstanden. Thorfel und Thorbis famen barauf mit ihrem Gefolge an, um bas Haus zu burchsuchen. Sie versuchten erft burch bie Thur zu gehen, und später durch bas Dachfenster hinein zu friechen, aber, mag nun ber Rauch ber Grund gewesen senn, ober hatte Thormod statt auf, unter bem Stuhle gesessen, ober flößten ihnen das mächtige Göpenbild und die wilden Gefänge Grima's eine abergläubische Furcht ein, genug, sie mußten unverrichteter Sache heimkehren. Inzwischen kamen Bjarne und Stuf wieder heimlich zu

s. poolo

Gamle, belohnten ihn reichlich, und nahmen endlich Thormob, als er völlig geheilt war, nach Stoffanas jurud, wo er in einem Nebenhause gut verborgen ben britten Winter zubrachte. In berselben Zeit verkauften fie bas Gut Stoffanas und bereiteten fich barauf vor, im Frühjahre Grönland zu verlaffen. Aber Thormods Durft nach Rache war noch nicht erloschen. Noch lebte Thorbis mit ihrem Sohne Böbvar auf bem Hofe Longunas, und eine andere von Thorgrims Schwestern, Thorun, ebenfalls mit einem Sohne, Liot, auf Der Gebanke an biefe Ueberrefte von bem bem Sofe Langanäs. Geschlechte bes verhaßten Feindes peinigte ihn noch zu sehr, um ihn ohne ben Versuch auch ihnen ben Untergang zu bereiten, zu König Dlaf zurudziehen zu laffen. Als Sfuf und Bjarne schon ihre Schiffe in die See gezogen hatten, gab Thormod vor, daß er noch ein Geschäft im Norben bes Fjords zu verrichten habe, lieh ein Boot und ließ sich einen einfältigen Knecht, ber "Dumm-Egil" genannt wurde, folgen. Sie ruberten bei schönem Sonnenschein und stillem Wetter nach Löngunäs. Da fing Thormob mit einemmale an, bas Boot schwanfen zu machen, und fuhr bamit so lange fort, bis er es jum Kentern brachte. Dumm-Egil rettete sich jeboch, und brehte bas Boot wieber um, worauf er zuruck ruberte, ba er Thormod nicht mehr sah, ber abwechselnd untertauchend an bas Land geschwommen war, seine Urt mit sich führenb. wand berselbe erft seine naffen Kleider aus und begab sich barauf nach bem Hofe Hammer, bessen Bewohner mit Liot und Thorun in Feinbschaft lebten. Mit einem berfelben ging er nach Langanas, wo er Liot herausrufen ließ. Derfelbe fam mit bem Spieß in ber Hand und stieß nach Thormod, sobalb er ihn entbeckte; Thormob parirte aber ben Stich mit feiner Art, fo bag ber Speer nieberfant, ihm sedoch eine schwere Wunde in dem Fuße beibrachte, worauf er seinerseits nach Liot hieb, ber sich gebückt hatte, um ihn nieberzustechen, und ihn gleichfalls schwer in ben Rücken verwundete. Darauf ließen sie von einander ab, Thormod verband seine Wunde und machte fich auf ben Weg zu einer Fischerhütte, die Thorun befaß. verbarg er sich in bem Tang am Ufer. Gegen Abend hörte er zwei von ben hausleuten Thoruns, die mit einem Boote jum Fischfang hinausgewesen waren, zurückrubern und das Fahrzeug am Lande festbinden; während sie sich jum Schlafen niebergelegt hatten, suchte er mit dem Boote zu entkommen, aber Thorbis zog, burch einen

Local

Traum bewogen, in berselben Nacht aus, um ihn zu finden. Er mußte das Boot beghalb wieber forttreiben lassen, während er sich auf einer kleinen Insel in bem Tang verbarg. Dort wurde er wie= ber auf eine wunderbare Weise gerettet, indem er in außerster Le= bensgefahr, ba Thordis, um nach ihm zu suchen, den Tang mit Speeren burchstechen ließ, König Dlaf um Beistand anrief. feine Feinde die fleine Infel verlaffen hatten, fing er an, von Schare ju Schare ju schwimmen, fonnte aber bas Festland nicht erreichen. Da ereignete es sich, bag ein Bauer, Namens Grim, in berselben Racht König Dlaf im Traume sah und von ihm angewiesen wurde, Thormod aufzusuchen und ihn zu Stuf und Bjarne zu bringen. Während diese nun ihre letten Vorbereitungen zur Reise mach= ten, glückte es noch Thormod, Liot aufzusuchen und zu töbten, und barauf zog er endlich nach befriedigter Rache mit ihnen nach Nor= wegen zu König Dlaf, ber ihm große Ehre erwies. Später folgte er bem Könige in die Verbannung und verließ ihn nicht mehr.

Nachbem bas berühmte Geschlecht Erif bes Rothen mit bem Tobe seines letten Sohnes Thorfel aufhörte, ber Mittelpunft ber grönländischen Kolonie zu senn, knüpfte sich ein anderer merkwürdi= ger und berühmter, gleichfalls burch bie Sagen aufbewahrter Name an den alten Häuptlingssit Brattelid. Ein hübsches Gedicht, eine gereimte Bearbeitung einer verlorenen Sage, von bem "Sänger Helge, Amtmann von Grönland", erzählt von einem isländischen Bauern= fohn Helge, der mit poetischem Gemuth und Begierde nach großen Thaten ausgerüftet, sich theilweise aus unglücklicher Liebe, einem umherschweifenden Leben ergab, friedlos erklärt wurde und sich end= lich auf einem Kauffahrer von Norwegen aus nach Herjulfsnäs in Grönland einschiffte. Große Wiberwärtigfeiten stießen bem Reisenben auf dieser Ueberfahrt zu. Durch anhaltende Stürme, Gegenwind und Sturzseen zur außersten Noth getrieben, berathschlagten bie Schiffsleute, in benen bas alte Seibenthum noch nicht ganz erloschen war, ob sie sich nicht lieber einander im Kampfe erlegen follten, um ber Herrlichkeiten bes andern Lebens gewiß zu fenn. Aber Helge rieth zu driftlichem Gebet und Ergebung. Da flärte fich bas Wetter auf und bas "Land ber Gletscher", die hohen schneebedeckten Fjelbe bes füblichen Grönlands traten aus dem Nebel hervor. julfonäs angekommen, ließ sich Helge nach vielen innern Kämpfen bereben, die reiche Wittwe Thorun zu heirathen, und begab sich auf

einen abenteuerlichen Zug nach "Greipar", wo die Friedlosen wohnten, bie Thoruns Mann und Freunde erschlagen hatten. Durch feine an diesen genommene Rache gewann Helge so hohen Ruhm, daß er endlich zum Amtmann erwählt wurde und seinen Wohnsitz in bem alten Brattelib aufschlug. Es steht zu vermuthen, baß sich bieß ums Jahr 1028 ober am Schlusse ber oben beschriebenen Katastrophe mit Thorgrim Trolles Geschlecht ereignete. Nun gibt bas alte Gebicht eine tragische Schilderung, wie Thorfatla, die Jugend= geliebte Helges, nachbem sie Nachricht von bem Aufenthaltsorte besselben erlangt, Island verließ, um ihn in Brattelid aufzusuchen, wo sie ihn burch ein Chebundniß gefesselt wiederfand und endlich von Thorun gezwungen wurde, ihn zu verlassen und aufzugeben. Der Sanger Belge scheint ein hochbegabter Mann gewesen zu fenn, und einen gewissen ritterlichen Sinn gehegt zu haben; es wird auch ergahlt, baß er ein neues Beset für bie grönlanbische Republif ent= worfen habe. Die Islander, die Grönland auf ihren Handelsreisen besuchten, pflegten sich gern ben Winter über als Gaste in seinem Haufe aufzuhalten, ba er ihnen bie besten Nachweise über bas Land zu geben im Stande war. In Brattelib, heißt es, fehrte zuerst wahrer Friede in die Brust bes Greises zurück, er starb bort, wie man meint, um bas Jahr 1070, geachtet und angesehen in hohem Allter.

Nach ber Zeit bes Sangers Helge wurden bie Sagen von ben Thaten der alten grönländischen Kolonisten immer stiller. Das ursprünglich fräftige Helbenleben scheint schon früh angefangen zu haben sich zu verlieren, mahrend jeboch auf ber anderen Seite bie Kolonie an Volksmenge und Wohlstand zunahm, und bie weitere Ausbreitung und Befestigung bes Chriftenthums bie alten rohen Sitten milberte. Der Amtmannösitz Brattelib trat nun etwas mehr in ben Hintergrund, und Garde, wo bald ein Dom erbaut wurde und bie Bischöfe ihre Residenz aufschlugen, wurde der Hauptschauplatz der von nun an fo bunklen und spärlich behandelten Geschichte ber Kolonie. Schon balb nach ber erften Bevölferung hatten bie Pabfte biefem fernen und isolirten Theile ber driftlichen Welt ihre Aufmerksamfeit zuzuwenden begonnen. Im Jahre 1034 wurde Grönland dem Erz= bisthum Abalberts von Bremen unterworfen. Im Jahre 1112 foll auch bereits ein Bischof Erif, von Island aus, Grönland besucht haben, aber erft im Jahre 1123 berief Soffe, ein Enfel Leifs bes Glücklichen bas Volk nach Brattelib, und stellte ihm vor, wie es Ehre und Religion erfordere, daß das Land einen eigenen Bischof erhielte. Da der ganze versammelte Thing hierin einig war, wurde aus diesem Anlaß ein gelehrter Priester Namens Arnold erwählt, und durch den Erzbischof von Lund geweiht. Er reiste 1125 ab, mußte aber in Island überwintern und nahm erst 1126 seinen Wohnsitz in Garde. Bon seinem Tode die 1520, in welchem Jahre die Kolonie, nachdem sie lange Zeit hindurch besegelt war, ganz von dem Mutterlande aufgegeben wurde, werden 18 Bischöse genannt, von denen mehrere jedoch nur titulär waren und nie nach Grönland gesommen sind; und auch von denen, die wirklich dorthin kamen, reisten mehrere bald wieder zurück, nachdem sie sich gut mit weltslichen Gütern bereichert hatten; nur wenige lebten und starben in Garde.

Es ist schon die Gegend angegeben worben, in der man noch heutigen Tages ber Wahrscheinlichkeit nach bie Reste bieses merkwürdigen Baues nachweisen fann. Ungefähr 11/2 Meilen von Igal= liko, ober eine gewöhnliche Tagesreise von ber Kolonie Julianehaab, findet man, wenn man bie fübliche Seite bes Fjords verfolgt, im innersten Theile besselben eine kleine Bucht und eine breite Deffnung zwischen ben Bergen. Bu außerst an ber Mündung ragt noch bie sehr beutliche Ruine eines Hauses von einem kleinen Hügel in bie Höhe, von bem man eine Ausschau über ben Fjord gehalten und bie ankommenben Fahrzeuge beobachtet zu haben scheint. gang zu bem Hause ift noch erhalten und bie Thuröffnung mit einem langen flachen Stein bebeckt, wie man auch in ber inneren Mauer mehrere Nischen und Behältnisse findet. Unterhalb biefes Hauses pflegt man zu landen, benn ber innerste Theil ber Bucht hat einen fehr flachen Grund und liegt bei niedrigem Wasserstande trocken. Einige hundert Schritte bavon, mitten im Thale, stößt man auf eine nicht unbedeutende Gruppe Ruinen, die burch ungewöhnlich hohe Grasflecke bezeichnet find, zwischen benen hier und bort Mauern hervorragen, in benen sich wieder Bertiefungen von 2 bis 3 Ellen zeigen. Die Grasvegetation ist hier außerordentlich stark im Vergleich mit der in den übrigen altnordischen Ruinen. Die Mauern sind meistentheils inwendig und auswendig ganz mit Strandhalm (Elymus arenaria) bebeckt, ber burch seine Zähheit und bicht zusammengefilzten Wurzeln Nachgrabungen und Untersuchungen schwierig macht.

Inwendig in den alten Gebäuden finden sich aber Bertiefungen, in benen man entbeden fann, bag ber Boben biefer Grasstude von Menschenhanden bearbeitet ift. Den Mittelpunft des ganzen Fleckes nimmt ein Gebäube ein, bessen Mauern noch jett drei Ellen hoch und nicht überwachsen sind, und außerdem befindet sich bort ein mit einem niedrigen Erdwall eingehegtes Stud Land. Der Umstand, daß man an mehreren Stellen innerhalb biefer Umzäunung in einer fehr geringen Tiefe unter ber Erbe menschliche Sfelette fant, wie auch die Form und Richtung ber Gebäude felbst, lassen keinen Zweifel übrig, baß hier eine Kirche gestanden. Dicht an bie öftliche Seite ber Kirchhofsmauer lehnt sich ber Grund eines großen Gebäudes, bas eine von ben anderen Gebäuben verschiebene Form hatte, indem es ungewöhnlich breit und in mehre beutlich zu erkennende Abthei= lungen getheilt war, unter benen sich burch schmale und brei Ellen tiefe Löcher, zwischen ben Grasstücken eine Anzahl ganz schmaler Bellen erfennen laffen. Leiber fonnten bisher an biefer Stelle nur wenig Nachgrabungen stattfinden; und außer den Resten ber Gräber hat man in ber Kirche und ihrer Umgegend nur eine Menge Bruchftude von Topfen aus Weichstein, ein fleines Studchen eines runben Granittopfes, ein fleines Stud bearbeitetes Blei, altes Solz mit starken vom Rost verzehrten Rägeln, bas brei Ellen weit in bie Rirche hinein entbedt wurde und ein Rest von bem eingestürzten Dache zu fenn scheint, und außerbem eine Menge Bahne von Rinbern und Pferben, fo wie ein Stud Glodenerg, einen Theil von einer Sandmühle und andere unbebeutenbe Kleinigfeiten gefunden. Es fehlt also bisher noch ein vollkommen rebender Beweis, daß gerade hier ber Bischofosit und bas Monchetloster gestanden hat, als welche man eine Inschrift, bie ben Namen eines der verstorbenen Bischöfe ober einer andern aus ben Sagen befannten Person ent= hielte, zu betrachten hätte. Man barf wohl faum baran zweifeln, daß die Alten ihren Bischöfen Leichensteine mit ihren Namen gesetzt haben, ba man bei Herjulfenas sowohl, als auch bei Igallifo, ber= gleichen mit ben Namen unbefannter Personen gefunden hat; und daß solche von ben späteren Bewohnern Grönlands fortgeschleppt fenn sollten, ift kaum denkbar. Bis heut sind an biesem Punkte noch gar keine Inschriften gefunden, doch ist er noch sehr wenig durchsucht. Es scheint seit der Zeit der alten Nordbewohner hier Niemand gewohnt zu haben und ist ber Plat ebenso selten von ben



Grönländern, wie von den Europäern besucht. Gewiß würden plansmäßig betriebene antiquarische Untersuchungen für Grönland hier die sicherste Ausbeute liefern, wenn man nur die ganze Masse des Schutt und Baustein forträumen würde, den jest das zähe, und an dieser Stelle so üppige Gras mit allem, was darunter liegt, bedeckt. Scharssinnige Kritif der Alterthumsforscher und Vergleichung der überlieferten Sagen lassen überdieß kaum die Verlegung Garde's nach einem anderen Punkt, als Kaksarsuf im Igallikasjord zu.

Bur Zeit bes Bischofs Arnold zogen mehrere angesehene Islanber und Norweger mit bemselben nach Grönland. Einer barunter, Asbiörn, wurde burch einen Sturm nach Svibfart verschlagen und strandete bort. Die Mannschaft fam um, und Niemand wußte um bie Sache, bis ein Grönländer Namens Sigurd bas gestrandete noch brauchbare Schiff mit ben vielen Waaren und Leichen fant. Der Bischof erklärte Schiff und Waare für sein ober bes Domes Eigen= thum. Als die Nachricht hiervon nach Norwegen brang, zog ber Schwestersohn Asbiörns, ber Norweger Dessur nach Grönland und forberte bas Eigenthum seines Dhms, als sein Erbtheil. Der in Garbe versammelte Thing versagte ihm Gerechtigkeit; er machte beß= halb heimlich bas Schiff unbrauchbar, und floh von bort nach einem anderen Plage, wo er zwei norwegische Schiffe fant, beren Mann= schaft er überrebete, bas ihm zugefügte Unrecht zu rächen. aber mit seinen Genoffen nach Garbe fam, wurde er während einer Meffe von Einar Soffeson ermordet, welchen ber Bischof zu einer Strafe verurtheilt hatte, weil er gegen seinen Gib bas zum Kirchen= gut erklärte Schiff hatte beschäbigen lassen. Hieraus entspannen sich weitere Rechtsstreitigkeiten und blutige Kämpfe, in benen einige von beiben Parteien erschlagen wurden. Soffe, ber Bater bes gleichfalls von den Norwegern getöbteten Einar, wollte bie Schiffe ber Lette= ren angreifen, ließ sich aber, ba von Dessur's Partei ein Mann mehr geblieben war, burch einen flugen Grönländer zu einem Bergleiche bewegen, ber bamit abgeschlossen war, baß er eine Straf= summe für den ungerächt Erschlagenen zahlte, die Norweger aber fogleich Grönland verließen, um nie wieder dorthin zurückzukehren. Dieß ereignete sich 1132 und gibt ein beutliches Bilb bes damaligen Rechtszustandes ber Kolonie.

Im Jahre 1186 strandete ein Schiff an der Ostfüste von Grön= land, und vierzehn Jahre später fand man die Leichen der Schiff=

brüchigen in einer Felsenhöhle, barunter ben Körper bes Priester Ingemund von der Verwesung noch gar nicht berührt, was als ein Beweis der Heiligkeit des Mannes angesehen wurde; zu seiner Seite lag eine Wachstasel, die in Runenschrift einen Bericht aller Einzelheiten ihres Endes enthielt. — Von hier ab sehlen die zusammenshängenden Nachrichten über die Geschichte der Kolonie, von der man jedoch weiß, daß sie nach isländischem Gesetze Recht sprach, und keine Kriegsmacht besessen hat. Selbstständigen Handel scheint sie auch nur im Ansang ihres Ausblühens gesührt zu haben; doch weiß man, daß im Jahre 1189 Usmund Kastandraßi Island mit einem Schiffe besuchte, das größtentheils mit Hülse von Holznägeln und Riemen aus Thiersehnen, also in Grönland selbst, gebaut war. Es ging im solgenden Jahre verloren.

Im Jahre 1202 reiste der grönländische Bischof Jon nach Island, wo er bei dem dortigen Bischof Paul eine ehrenvolle Aufnahme fand, und zum Lohne dem Bolke die Kunst lehrte, aus der Rauschbeere (Empetrum nigrum), die sich im ganzen Grönland in großer Menge sindet, einen angenehmen Fruchtwein zu bereiten, der die fremden, seltenen und kostbaren Lurusgetränke ersetze.

In der Mitte bes 13. Jahrhunderts ging eine wesentliche Beränderung mit der grönländischen Kolonie vor, indem sie, wie auch jur felben Beit Island, ihre Selbstständigkeit verlor und ben nordi= schen Königen unterworfen wurde. Es geschah unter Mitwirfung bes Papstes und ber Geistlichkeit, und wie es scheint, ohne großen In jener Zeit starb ein Bischof Nikolaus in Garde; Widerstand. der zu seinem Nachfolger geweihte Bischof Dlaf reiste in der Absicht nach Grönland, bie bortigen Bewohner zu überreben, bem Könige Hafan Hafanson zu huldigen, was auch 1261 geschah. wurde auch die alte Gesetzgebung verändert, und die Einfünfte Grönlands bem Unterhalte bes Königs und ber Königin zuertheilt. Der Handel borthin durfte nur noch auf Regierungsschiffen getrieben werben. Dieser Umftand und bie häufigeren Berlufte ber Fahrzeuge burch die Zunahme des Meereises an der Oftfüste sind von Einzelnen als Hauptgrunde für ben Verfall ber Kolonie im Laufe ber Jahr= hunderte und ihren späteren, totalen Untergang angesehen worden. Doch muß man bedenken, daß die Beseglung bes Landes gewiß schon vor biefer Zeit sehr spärlich stattgefunden hatte, daß ferner Die Entbedungssucht und die Lust an dem wilden Wifingerleben

L-oall

aufgehört hatten, mitwirtende Beweggründe zu Reisen in jene gesfährliche Gegenden des Meeres zu seyn, und nur noch die sichere Aussicht auf Gewinn die Seefahrenden zu dergleichen locken konnte. Wenn wir auch keine Zahlenangaben über die Volksmenge der Republik besitzen, heißt es doch in den alten Berichten, daß dieselbe einen Bischofssitz nicht deßhalb erhielt, weil sie ihrer Größe nach einem anderen Bisthume entspräche, sondern nur wegen ihrer isoliesten Lage. Wenn nun diese wenigen Bewohner, wie aus Allem bervorgeht, auch noch eine dürftige Lebensweise geführt haben und meist auf ihre eigenen Landesprodukte beschränkt gewesen waren, kann man sich denken, daß ihnen keine große Zufuhr vom Auslande gekommen seyn kann, und daß wenig Konkurrenz in der Fahrt nach ihrem Lande und der Abholung ihrer Produkte bestanden haben mag.

Von nun ab wird bie Geschichte Grönlands immer bunfler. Bis zur Mitte bes folgenden Jahrhunderts befchränken fich bie Rachrichten auf die Ernennung von neuen Bischöfen, auf die glückliche Anfunft ber "Grönlands-Knarre" in Norwegen, ober ben Verlust bieses Fahrzeugs und seiner Labung. Im Jahre 1265 verscholl ein Grönlandsfahrer mit 40 Mann. Im Jahre 1266 wurde von bem Oftbau aus noch eine merkwürdige Entbedungsreise ganz hinauf in ben nördlichsten Theil ber Baffinsbucht und ben Lankastersund unternommen, besonders um die Aufenthaltsorte der Estimos ober Efralinger zu suchen. Es hat ben Anschein, als ob die Rolonisten schon bamals Furcht vor benfelben gehabt hatten, ober minbestens ein Vorgefühl bes später für sie so verberblichen Zusammenstoßes mit biesem Volksstamme, ber ihnen bas Recht auf ben Besty ber Rufte streitig zu machen suchte. — Im Jahre 1266 scheiterte auch noch ein Schiff mit einer bem Bischof Dlaf gehörenben reichen Labung, an den Küsten von Island, und will man bort noch im Jahre 1604 Walroßgahne mit rothen Marken von biefem Wrad gefunden haben. — In einem papstlichen Erlaß aus Viterbo gestattet Johannes XII. dem Erzbischof von Dronthjem statt Seiner zuverlässige Leute nach Garbe zu senden, um ben auf bem zweiten Concil zu Lyon 1274 festgestellten Zehnten ber geistlichen Einfünfte jum Bug ins beilige Land zu erheben. — Aus bem Jahre 1308 ist vom 22. Juni ein merswürdiger Brief bes Bischofs Arno von Bergen an den Bischof Thord von Grönland vorhanden, in welchem jener biesem ben im Jahre 1299 eingetretenen Tob König Eriks melbet, woraus

anzunehmen ift, baß man in Grönland seit ben letten neun Jahren feine sichere Nachrichten aus Europa gehabt hatte. Er sendete mit berselben Gelegenheit bem Bischofe eine kostbare Kleibung und ein Faß mit Rosinen und mehrere andere Geschenke an die grönländischen Klöster, bie alle ein Kaufmann aus Bergen überbringen mußte. — In dem Rechnungsbuche Bertrands von Ortolis findet fich eine Aufzeichnung: "baß er ben Zehnten bes grönländischen Bisthums zur Unterstützung bes heiligen Landes in Bergen vom Erzbischof von Dronthjem Unno 1327 mit 127 norwegischen Pfunden Walroßgahnen, und von bemselben Bisthum 3 Pfund Walroszähne für bas Denarium St. Petri empfangen habe. — Im Jahre 1346 brachte bie Grönlandsfnarre noch einmal eine so reiche Ladung nach Norwegen, baß aus biefem Unlaffe König Magnus Eriffon bas Berbot erneuerte, mit unberechtigten Schiffen seine Tributlande zu besegeln. auffolgenden Jahre 1347 fam auch wieder ein Schiff mit 18 Mann von Grönland aus nach Norwegen, nachbem es in Markland gewesen war, und ift bieß bie lette Spur ber Beseglung bes amerifanischen Festlandes durch die alten Nordländer.

Die im Jahre 1349 Norwegen erreichende Pest ließ sogar Island zwei volle Jahre hindurch nicht ansegeln, woher natürlich auch ber Verkehr mit Grönland noch feltener wurde, als er früher Im Jahre 1365 wurde Alf jum Bischof von Grönland geweiht, fam aber erst 1368 borthin, wo feit neunzehn Jahren fein Bischof gewesen war; er starb 1378. Die ihn nach Grönland geführt habende Knarre scheiterte 1369 auf der Rückreise an der norwegi-Kurz barauf trat ber erste befannte feindliche Zusamichen Rufte. menstoß mit ben Estimos ein, indem biefelben 1377 ben Westbau überfielen. Sie töbteten zuerst 18 Mann norwegischen Stammes und führten zwei Knaben in die Knechtschaft, woraus sich weitere Kampfe entspannen, die mit bem Untergange bes Westbaus enbeten. jest hat sich unter ben lebenben Grönländern eine bunfle Sage von einem großen Kampf erhalten, ber in bem Fjord Pissitfarfit bei Gobthaab stattgefunden hatte. Als die Nachricht von bemfelben in bem Dftbau anlangte, ruftete ber bortige Amtmann ein Schiff aus und sendete ben Vorstand bes Bischofshofes in Garde, Ivar Bardfon, auf bemfelben ab, um den bortigen Zustand zu untersuchen, biefer fand aber keine Landsleute mehr bort, und nur bas Bieh lief halbverwildert auf ben Bergen umher. Jest waren die Standinavier

auf den füblichsten Theil des Landes beschränkt, wo ihre Kräfte durch die mangelnden Kommunikationen und Zusuhr der nothwendigssten Artikel aus der Heimath, und möglicherweise auch durch besonstere hinzukommende Unglücksfälle, nach und nach dahinschwanden, während die Eskimos durch ihre den Hülfsquellen des Landes ansgepaßte Lebensweise sich mehr und mehr nach Süden ausbreiteten, so daß sich der Zusammenstoß mit den letzten Resten der Einwansberer vorbereitete.

Im Jahre 1383 fam wieder ein Schiff von Grönland nach Norwegen und brachte bie Nachricht von bem schon vor sechs Jahren erfolgten Tobe bes Bischofs Alf; zwei Jahre barauf wurden vier Islandsfahrer nach Grönland verschlagen und blieben zwei Winter Da sie die Produkte von bort mitnahmen, wurde 1388 fein Schiff zu biesem Zwecke ausgerüstet, vielmehr bem neu geweihten Bischof Hendrif ber Befehl ertheilt, die foniglichen Schäße an einem bestimmten Orte zu bewahren, ba feine Schiffe von bem Mutterlande regelmäßig abgesenbet werden wurden. Unter Königin Margarethe wurden noch 1389 einige Schiffer vor Gericht gestellt, weil sie Grönland angesegelt hatten, aber freigesprochen, ba sie be= wiesen, baß es nur aus Roth geschehen. Von 1409 fant sich ein Chekontrakt eines jungen Islanders, der sich auf einer Reise nach Grönland verheirathete, als sicher in Garbe ausgestelltes Dokument. Es ist von einem Offizial ober Beamten bes 1406 ernannten Bischofs Endribe Andreasson unterzeichnet, ber in Garbe als Vifar resibirte, und es ist wahrscheinlich, daß feiner ber später ernannten Bischöfe, beren letter, Binzens, in Maribo ums Jahr 1540 starb, je bie Eisgebirge Grönlands gesehen. Um biese Zeit machten auch bie von Margarethe und König Erif, ebensowohl für die eigenen Unterthanen, als für bie Fremben neu erlassenen Verbote, Handel mit gronländischen Produkten zu treiben, und die damals im Norden geführten großen Kriege, die ben Regenten bie Absendung eigener Schiffe verboten, baß bie Kolonie ganz vernachläffigt und enblich gar ber Weg borthin vergeffen wurde.

Nur dürftige Notizen hat die Geschichte noch aufbewahrt, aber hinreichend um eine Reihe von Leiden und Entbehrungen zu entshüllen. Die kleine einst so kräftige und ihrer Zeit entsprechend staatslich entwickelte Gesellschaft sah sich vom Mutterlande abgeschnitten und verlassen, durch mangelnde Zufuhr allmählig der nothwendigsten

Mittel zur Erbauung der ihnen zum Fischsang unentbehrlichen Fahrzeuge beraubt, und schwand dadurch zu kleinen isolirten Bezirken zusammen, welche in diesen trostlosen Wüsten räuberischen Ueberfällen preisgegeben, endlich untergehen mußte, und zwar selbst ohne die Hoffnung, daß ihre letzen Schicksale jemals ihren Landsleuten in der civilisiten Welt bekannt werden würden.

Auch 1406 wurden wieder drei Islander mit ihren Schiffen nach Grönland verschlagen und blieben vier Jahre lang bort; ihrer Reise hat man jenes Chebokument aus Garbe und bie Nachricht, baß ein gewisser Kolgrim 1407 in Grönland wegen Chebruchs und ber Anschuldigung ber Hererei zum Tobe auf bem Scheiterhaufen verurtheilt wurde, zu verbanken. — 1418 foll ber Oftbau von einem feinblichen Saufen überfallen, seine heiligen Gebäube und Kirchen gerstört und viele Einwohner in die Knechtschaft geschleppt worden Eine englische Flotte hatte die Feinde herangeführt und beß= halb wurde 1434 ein Traftat zwischen König Erif und Heinrich VI. von England abgeschlossen, worin dieses zum Schabenersat für bie Verluste verpflichtet wurde, die es in den letten zwanzig Jahren den norwegischen Tributlanden, durch den in diesen Gegenden gewaltsam ausgeübten Menschenraub zugefügt hatte. Dieser von englischen Frei= beutern ausgeübte Ueberfall, um ben burch bie Pest in ihrem Lande entstandenen Menschenmangel auszugleichen, wurde lange den Estimos zugeschrieben, bis ber erwähnte Traftat und die gleichzeitig wiederholten Berbote, Grönland anzusegeln, mehr Klarheit in die Um 22. September 1433 ernannte Bapft Euge= Sache brachten. nius IV. ben Bruber bes Prebigerorbens Bartholomaus vom Klofter" St. Hupolith jum Bischof von Grönland. — Ein isländischer Säupt= ling Björn Thorleifson und seine Frau strandeten 1445 an ber grönländischen Rufte und brachten Nachrichten von Garbe mit zurud. Ungefähr ein Jahr fpater fenbeten bie Grönlander über Island, Norwegen und England Klagen an ben Papst und verlangten von ihm die Zusendung eines neuen Bischofs, da nun wieder viele unter ihnen aus ber Gefangenschaft zurückgekommen senen, ihre Wohnsite ausgebessert und ben alten Erwerb wieder angefangen hatten, aber wegen der großen Entfernung der wenigen Kirchen, die ber feindlichen Zerstörung entgangen, nur felten Gottes haus besuchen fonnten. — Der Papft Nifolaus V. erließ unter bem 12. Oftober 1448 folgenden wichtigen Brief: "In Rudficht auf meine geliebten Kinder,

---

welche die ganze Insel Grönland, die an ber außersten Grenze bes großen Oceans im Norben bes Königreichs Norwegen und bes Stifts Dronthjem liegen soll, bewohnen und bort eingeboren sind, hat beren jammervolle Klage meine Ohren heftig gerührt und mein Mitleib erweckt, weil die Einwohner dieser Insel fast 600 Jahre hindurch die driftliche Treue bewahrt haben, welche burch die Predigten ihres berühmten Lehrers, Königs Dlai, unter ihnen errichtet war, und fest und unerschütterlich unter bem römischen Stuhl und ben Bebräuchen bes apostolischen Sipes geblieben sind, und weil bort in ben folgenden Zeiten auf ber erwähnten Insel durch den beständigen und brennenden Eifer der Einwohner für die Religion manche heilige Be= baube und eine besondere Domkirche auf bieser Infel errichtet sind, worin fleißig Gottesbienst verrichtet wurde, bis vor dreißig Jahren heibnische Ausländer von ben Nachbarfüsten mit einer Flotte zu berselben famen und mit Graufamfeit alle Leute, bie bort wohnten, anfielen, bas Land verwüsteten und die heiligen Gebäude mit Feuer und Schwerbt vernichteten, ohne mehr auf ber Insel Grönland zurückzulassen, als bie fleinen Gemeinden, von benen es heißt, daß sie zu fern gelegen hatten, und zu benen sie wegen ber steilen Gebirge nicht kommen fonnten, und bie beflagenswerthen Einwohner beiber Geschlechter, besonders die, welche sie für das Joch der Knechtschaft beguem und stark genug hielten, mit sich fortführten, als biejenigen, die ihrer Gewaltsamkeit am besten entgegentreten könnten. Da aber jest, wie die Klage weiter berichtet, viele aus der bemeldeten Gefangenschaft zurückgekommen sind, und, nachbem sie hier und bort wieber bie ver= wüsteten Stellen aufgebaut haben, wünschen ihren Gottesbienst wieber eingerichtet zu erhalten und auf den vorigen Fuß gesett zu feben, und ba fle mittelft vorhergegangenen brudenben Elends, selbst bes Rothdürftigsten entbehren, und bisher nicht Mittel hatten, ihre Geistlichkeit und Vorstände zu erhalten, und beshalb seit ber ganzen Zeit von dreißig Jahren den Troft bes Bischofs und bes Dienstes ber Priester entbehrt haben, ausgenommen, wenn Einer aus Sehnsucht nach bem Gottesbienst sich weitläuftigen Reisen zu ben Gemeinden unter= ziehen wollte, die von der Gewaltsamkeit der Barbaren verschont waren. Da wir nun so vollkommene Kenntniffe von alle bem haben, so übertragen und befehlen wir euch Brüder, von denen uns herichtet ift, baß ihr bie nachsten Bischöfe bei ber bemelbeten Infel seyb, baß ihr nach Borfrage bei dem Bischofe des Hauptortes, wenn bie

- poolo

Entfernung der Stelle es erlaubt, ihnen einen geeigneten und tauglichen Mann zum Bischof ernennt und beschicket."

Die Umstände scheinen inzwischen ber Abhülfe ber grönländischen Klagen nicht gunftig gewesen zu fenn, benn es geschah nichts, um ber Kolonie Erfat zu bieten, im Gegentheil verlor man furze Zeit barauf die lette Spur berselben. Obschon feinerlei Auszeichnungen über bie Beseglung Grönlands zwischen 1400 und 1448 vorhanden find, glaubt man boch, baß eine folche, wenn auch unvollständig, stattgefunden habe, da in jener Periode, in der der schwarze Tod verheerend aufgetreten, noch weit wichtigere Dinge in den nördlichen Landen vorgegangen waren, ohne aufgezeichnet zu feyn. letten Halfte besselben Jahrhunderts weiß man es aber gewiß, baß bie Kommunifation ganz aufgehört hatte. In den Jahren 1482 und 1483 scheint sich eine Banbe geachteter Seerauber an einer Stelle ber grönländischen Rufte festgesett zu haben; aber die Berichte über dieselben sind sehr bunkel und abenteuerlich. In Bergen follen schließlich im Jahre 1484 noch etwas über vierzig Männer gelebt haben, bie mit ber Fahrt nach Grönland befannt waren und jährlich fost= bare Waaren abholten. Da sie im erwähnten Jahre von bort zurückfehrten, verlangte die deutsche Kaufmannschaft, die sich zu jener Zeit in Bergen aufhielt, einige bieser Waaren jum Kauf, worauf sich aber bie Normänner nicht einlassen wollten. Um sich zu rächen, luben die Deutschen ste darauf zu einer Mahlzeit, und überfielen und mordeten sie, so daß die Fahrt nach Grönland nun ganz aufhoren mußte, ba feine Seeleute mehr vorhanden waren, die ben Weg borthin fannten.

Als nun hundert Jahre darauf John Davis an der Westsüste Grönlands landete und bedeutende Strecken derselben untersuchte, und bald darauf durch die von Dänemark ausgesendeten Erpeditionen sich eine genauere Kenntniß dieser Küste allmählig verbreitete, waren die skandinavischen Bewohner spurlos verschwunden, und man kann daher wohl, obschon die ersten Europäer, die das Land aufs Neue entdeckten, nicht in die Fjorde des alten Ostbaus kamen, annehmen, daß die lehten Kolonisten schon gestorben waren, oder sich theilweise mit den damaligen Urbewohnern Grönlands vermischt und im Laufe des 16. Jahrhunderts deren Lebensweise angenommen hatten. Um einer so dunkten Begebenheit, als der in Nede stehenden, nachzusswiren, griff man selbstwerständig nach sedem, auch dem schwächsten

Winke, ber bie geringste Aufflärung zu geben versprach. Was lag aber wohl näher, als die jest lebenben Grönlander auszuforschen, ob ihnen feine Sage von ihren Boraltern hinterlaffen fen, bie Etwas von den alten Europäern enthielte. Sie wußten nur sehr wenig von historischen Ueberlieserungen, boch fehlten sie keineswegs ganz, und eine Erinnerung an die alten Nordländer lebt noch überall unter Sie nennen sie noch heut "bie ben Bewohnern Sübgrönlanbs. Bartigen," und verfnüvfen theilweise übernatürliche Begriffe mit bem Gebanken an bieselben. Wir erwähnten schon einer bunklen Sage über einen Kampf in bem Fjord Pissitsarfif, von bem man annehmen fann, daß er eine Katastrophe aus ben letten Tagen bes Westbaus gewesen ift. Unter ben Bewohnern bes Distrifts von Julianehaab lebt noch eine weitläufigere Sage, welche ben Unter= gang eines ber letten Normänner bafelbst beschreibt; außer biefen sind aber auch alle Traditionen, die aufzutreiben bisher glückte, frag= mentarisch und von höchst geringer Bebeutung. Die Geschichte von Ungartof, die mit einiger Wahrscheinlichkeit in bas 16. Jahrhundert zu verlegen ist, wird etwas verschieden und mit mehr oder weniger abergläubischen Zusätzen erzählt, aber bas Durchgehenbe in berselben ift ungefähr Folgenbes:

Alls sich die gegenwärtigen Grönländer über den süblichsten Theil bes Landes verbreiteten und ben Distrift von Julianehaab besetzten, wohnten baselbst noch lange Zeit einzelne Familien ber alten Kolonisten. Die Grönländer hielten sich auf den Inseln ober ben Außenküsten, die Europäer hier und bort im Innern und an ben Fjorben, und sie scheinen, obschon burch Sprache und Lebens= art streng geschieden boch in friedfertigem Verkehr mit einander ge= standen zu haben. Mit der Zeit konnten Spaltungen natürlich nicht Ein paar Meilen öftlich von Julianehaab liegt noch eine gut erhaltene Ruine einer Kirche, die unter allen Ruinen Grönlands am wenigsten zerftort und von auserlesenen Steinen er= baut ift, brei Eingänge hat, und, was bas Merkwürdigste bleibt, hoch oben in dem einen noch spiß gebliebenen Giebel eine noch vollständig gewölbte Fensteröffnung von fehr regelmäßiger Form zeigt, obschon die bazu passenden keilformigen Steine nicht behauen, son= bern aus ben losen Bruchstücken ber Umgegend nach ihrer zufälligen Form auserlesen zu seyn scheinen. Um die Kirche herum finden sich noch mehrere Ruinen von Häusern ohne Einzäunungen, aber nur

in einer berfelben hat sich noch eine Thuröffnung erhalten, Die mit einem barüber liegenben großen, flachen Stein bebedt ift. übrigen sind stark mit Wachholbergestrüpp und anderen friechenben Gewächsen überwuchert. Die Stelle hat eine herrliche Lage, gerate in ber Entfernung vom Meere, in ber Die Fjordvegetation beginnt und bas Festland sich zu hohen, oben unfruchtbaren und schneebe= beckten Fjelben erhebt. Längs bes Bergabhanges, unter bem bie Ruinen liegen, verstecken sich die Felsblöcke unter Weiben= und Bir= kenbuschen von mehr als Manneshöhe. Auch Bogelbeeren findet man unter biefem Gestrüpp. Diese Stelle ift mit Igallifo burch festes Land verbunden, doch ist der Weg borthin lang und beschwerlich. Es ist nicht unwahrscheinlich, baß bieser Ort einer berjenigen ift, von benen in jenen Klagen an ben Papst bie Rebe ift, wo be= sonders die beschwerlichen Wanderungen hervorgehoben werden, die zurückgelegt werben müßten, um zur nächsten Kirche zu gelangen. Eine weit ausgebehnte Insel, beren Name Afpaitsivif, b. h. "eine Stelle, von der man weglaufen muß," seinen Ursprung von ber hier erwähnten Sage bat, füllt bas Fahrwasser zwischen ber Rirchenruine und der Kolonie Julianehaab. In diesem Distrifte wohnte zu jener' Zeit eine Gesellschaft Nordlander unter einem Häuptling Namens Ungartof, während auch ein bewohntes grönlandisches Haus baselbst stand, bessen Reste auch wirklich noch auf bem von den europäischen Ruinen abgewendeten Ende von Afpaitsivif zu feben find. Theile lebten lange in Ginigkeit. Da geschah es eines Tages, baß ein junger Grönländer bei ben Häusern ber Nordländer vorüber= ruberte, und fich in gewohnter Beife übte, ben Bogelpfeit zu schleu-Ein Nordländer, ber am Ufer ftand, begann ihn zu neden, und rief ihm zu, er möge breift nach ihm felbst werfen, wenn er ihn nur treffen fonne. Auch noch andere Nordländer bestärften ihn Der Grönlander marf nun feinen Pfeil, jedoch au dem Versuch. bloß in ber Absicht, ben Herausfordernden zu streifen, war jedoch fo unglücklich, ihm eine töbtliche Wunde beizubringen. nahm bieß jedoch nicht übel, fondern erflarte, baß bie Strafe verbient sey. Nach einiger Zeit ruberte ein anderer Grönlander gleich= falls bei dieser Stelle vorüber, und sah einen alten Mann am Ufer llegen und sich sonnen; anfangs ohne etwas Boses im Sinne zu haben, ruberte er auf ihn zu, aber schon als er ihm näher kam, entstand in ihm ber Gebanke, ihn zu töbten und gewann schließlich

eine folche Macht über ihn, baß er schnell zurückruberte und seine Lanze nach ihm schleuberte. Diesen Mord beschlossen nun bie Uebrigen auf bas Blutigste zu rachen. Als ber Winter gefommen war und ben Fjord zugelegt hatte, schlichen sich die Nordländer in einer Nacht hinüber nach Afpaitstvif, gingen über bie Gebirge und über= rumpelten die Grönlander in ihren Häufern von der Landseite ber. Es wurden dieselben mit einer Art, einer nach dem andern, wie fie aus ber Thur herausfamen, niedergehauen. 3mei Brudern allein, von benen der älteste Kassabif hieß, glückte es, zu entschlüpfen, und von bem mit ber Art bewaffneten Ungartof verfolgt, bas Gis zu Sie schlugen bie Richtung nach einer außen liegenden Infel, Julianehaab gerade gegenüber, ein. Der jungere Bruber hatte aber zu feinem Unglück neuversohlte Fellstiefeln an, mit benen es sich sehr schwer gehen ließ, ba sie noch ganz glatt waren. Mehreremale war er nahe baran, von Ungartof eingeholt zu werben, erreichte aber endlich bie gegenüberliegende Rufte; ba jedoch gerabe niedriges Wasser war, hatte sich eine hohe und steile Gisfante um Kassabif sprang gludlich hinauf, bas Ufer gelegt. der Bruder glitt aber wieder hinab und fiel in die Hände von Ungartof, ber ihm seinen einen Urm abhieb, und Kassabik herunterzulocken suchte, indem er ihm den Urm zeigte und zurief: "Sieh her! Kannst bu beines Brubers Urm vergessen, so lange bu lebst?" Kassabif verschob aber seine Rache und nahm seinen Weg quer über bie Insel zu einem Hausplat, ber außen am Meere lag, und noch bis zu den letten Jahren bewohnt war. Dort quartierte er sich bei einem Verwandten ein, schaffte sich einen Kajaf und ging fleißig auf ben Seehundsfang. Von allen Seehunden, bie er fing, ließ er bie Häute bleichen, und ihnen eine weiße Farbe geben, und baute fich bann ein Weiberboot baraus, bas barauf berechnet mar, in ber Entfernung einem Stude Treibeis zu gleichen. Dann fammelte er einen Theil seiner Landsleute um sich und entwarf mit diesen den Plan, einen Angriff auf Ungartots Hof zu unternehmen. Im nachsten Sommer zogen sie in bem erwähnten Boote und von vielen Kajafs begleitet nach Afpaitsivif. Dort warteten sie, bis an einem warmen Sonnentage, gegen Mittag, wie es bort fast immer geschieht, eine frische Brise von ber See aufsprang und in den Fjord hineinwehte. Sie ließen nun bas Weiberboot vor bem Winde treiben, während sich bie Besatung unter ben weißen Sauten versteckte und

Die Rajats bemselben mit einem Umwege folgten. Alls sie sich näher= ten, sahen sie ab und zu einen ber Nordländer herauskommen, sich mit ber hand gegen bie Sonne schützen, um über bas Waffer ju sehen, und endlich konnten sie dieselben sogar über ben schwimmenden Gegenstand reben und darüber verhandeln hören, ob es Eis senn fonne ober nicht. Darauf gingen bie Mordlander aber in bas große firchliche Gebäude und blieben bort. Inzwischen waren bie Gronlander an das Land getrieben, während die Rajafmanner gleichfalls landeten und sich von einer anderen Seite näherten. Sie schritten langsam und vorsichtig auf bas Haus zu, indem sie sich platt nie= verwarfen, wenn sie etwas zu hören vermeinten. Endlich fam es jum Angriff, wobei, wie Einige berichten, die Grönländer ben Gingang mit Holz verfest haben follen, das fie in Brand steckten. Die Nordländer wurden einer nach dem andern mit Pfeilen oder Lanzen Kaffabit hatte nur ben einen Gebanken, seinen Bruber zu rächen. Mit gespanntem Bogen stand er ba und erwartete Ungartok. Da hieß es plöglich, berselbe sen burch eine Seitenthur entsprungen und mit seinem Sohne auf bem Urm gegen Often, bem Festlande zu, entflohen. Kassabit lief ihm nach. Auf ber schleunigen Flucht war Ungartof nicht mehr im Stande, seinen Sohn zu tragen, und warf ihn in einen Landsee, bamit er nicht in bie Hande bes Sfralingers fallen sollte, während er selbst ber Einzige mar, ber bem allgemeinen Blutbabe entging. — Es ist bis noch vor wenigen Jahren ein Schmähgebicht über ben fliehenden Ungartof unter ben Grönländern im Umlauf gewesen, bas ganz in ber Form ber alten heibnischen Schmähgebichte abgefaßt war; jest scheint es fast überall vergessen, ober wird es minbestens auf alle Fälle sehr bald werden, obgleich es sehr zu beklagen ist, daß nicht gleich nach ber neuen Kolonisation die alten Traditionen gesammelt wurden, da sie sicherlich nach ber zweiten Ginführung bes Christenthums bebeutenb in ben Hintergrund getreten find, und sich bie burftigen Refte berfelben möglicherweise ganz aus bem Bolfsmunde verlieren werben. Kassabit, der sich in seinen Erwartungen in Bezug auf Bollendung der Blut= rache getäuscht fühlte, sann nun stets auf neue Plane, wie er Ungartofs habhaft werben mochte; hieran fnüpften bie Sagenerflärer im Laufe der Zeit einen Vorrath von verschiedenen abergläubischen, theil= weise abgeschmackten widerwärtigen Mitteln einen verborgenen Feind zu entbecken und zu töbten; bann lassen sie Kassabif auch nach

Nordgrönland bis in ben Fjord von Jakobshave ziehen, um sich einen Behülfen zu suchen, ihn einen Pfeil aus bem Holz machen, bas einem unfruchtbaren Weibe zum Gestell biente, auf bem bie Felle über ben Lampen getrocknet werben u. s. w. Inzwischen war Ungartof langs des Fußes der hohen Gebirge "Kirchenfield" und "Großer Kamm" nach Igallifo ober Brattelib zu geflohen. Unterwegs fam er bei einem Behöft vorüber, bas jest "Sisardluftof" genannt wirb, wahrscheinlich aber zur Zeit ber Sfandinavier "Dalar" hieß. follen bamals auch noch Nordländer gewohnt haben, und die Grön= länder sannen barauf, sie zu überfallen, um Ungartof zu finden, gaben es aber in Folge unheilvoller Ahnungen auf. In Igalliko wohnte zu jenen Zeiten ein Häuptling, beffen Namen uns bie Sage als "Dlaf" bezeichnet, wie sie auch erwähnt, baß bie bort stehende Kirche eine Glocke von ungeheurer Größe hatte. Bei biesem Dlaf fuchte Ungartof nun Zuflucht, und als berfelbe die Furcht außerte, daß bie Sfralinger auch zu ihm kommen wurden, beruhigte ihn Letterer bamit, baß sie gewiß nicht bie Angreifenben senn wurden, wenn man ihnen feine Belegenheit zum Streite gabe. Hier blieb Ungartof ben Winter über, und erhielt im nachsten Sommer ein Fahrzeug, mit bem er nach bem Lichtenaufford zog, von wo aus er aber, ba er sich auch hier noch nicht gegen seinen Feind sicher fühlte, nach bem füblicheren Fjord Teffermiut übersiedelte. Dort baute er sich an einer entlegenen Stelle, an ber man noch merkwürdige Ruinen findet, ein Haus, und lebte still, bis er endlich von Kaffabif aufgefunden und mit bem verherten Pfeil getöbtet wurde. Nachbem er ihn getroffen hatte, hieb Kaffabif bem Sterbenben noch ben Arm ab und wiederholte die Worte: "Sieh her! Kannst du beines Brubers Urm vergeffen, fo lange bu lebst?"

Diese Sage deutet unzweiselhaft barauf hin, daß die letten Nordländer nicht auf einmal im allgemeinen Kampf mit den Essimos untergegangen sind, sondern daß sie sich noch lange hier und bort in kleinen Genossenschaften erhalten hatten. Der Mangel an Bauholz und Materialien, um sich Boote zu bauen, und die dadurch gehemmte gegenseitige Verdindung, sowie das Entbehren der Mittel zum Fischsfang und der Beschaffung von Futter für ihr Vieh, ist sicherlich am empsindlichsten und verderblichsten für sie gewesen. Die Erzählung von ienen Bewohnern des Flecks bei der Kirchenruine, die den Winter abwarteten, um über das Eis zu ihren Feinden zu gelangen, scheint

auch schon auf biesen Mangel hinzubeuten. — Eine andere Sage enthält serner Spuren, daß nicht alle Standinavier in Scharmüßeln mit den Essimos aufgerieden wurden, sondern daß sich Einzelne mit diesen vermischt haben, wie auch andererseits eine alte, nicht ganz unzuverlässige Nachricht vorhanden ist, daß ein Theil der christlichen Grönländer im Jahre 1342, als die Kolonie sowohl in geistlicher als weltlicher Hinsicht von dem Mutterlande verlassen wurde, von der christlichen Religion abgefallen sey, sich mit den Essimos gemischt und deren Wesen und Lebensart angenommen habe. Hiersür sindet sich auch ein redender Beweis in der gegenwärtigen Physiognomie, die so viel Europäisches hat, daß sene Vermischung sogar nicht und bedeutend gewesen zu seyn scheint, und genaue statistische Nachsorsichung, sest veranstaltet, wo von der jüngeren Vermischung noch so wenig von europäischem Blut vorhanden ist, zu einem interessanten Resultate führen müßte.

Bevor wir nun zur Wieberentbeckung und ben fpateren Kolonisationsversuchen übergeben, muffen wir einen Blick ruckwärts wer= fen, auf die Beschaffenheit bes alten Grönlands und die Lebens= weise seiner Bewohner. Theils fann man aus ben vorgefundenen Ruinen, theils aus ben alten Beschreibungen barauf schließen, und vorzugsweise ist es der Königsspiegel, der aller Wahrscheinlichkeit nach um die Mitte bes 12. Jahrhunderts geschrieben ift, bem eine Schilberung ber grönländischen Naturverhältnisse und Lebensweise seiner Bewohner zu banken ift. Er enthält sie in ber Form eines belehrenden Gesprächs zwischen einem Bater und einem Sohn. Diese verständige Beschreibung steht nicht allein im Widerspruch mit der übertriebenen und theilweise abergläubischen Unschauung ber Borzeit, von Allem, was die Naturverhältnisse betrifft, sondern fann auch noch in unseren Tagen als eine ber beutlichsten und allgemein faß= lichsten Schilderungen über ben Anblick und die Phanomene ber Polargegenben betrachtet werben.

Der Ostbau hatte 11 bis 12 Kirchen und 190 Bezirke ober größere Bauergehöste. Im Distrikt Julianehaab hat man bis jett mit ziemlicher Sicherheit 80 bis 90 Plätze aufgefunden, auf denen die Nordländer ansäßig gewesen sind, darunter einige mit den Ruisnen von mehreren Gehöften oder größeren Gebäuden, so wie acht mit ziemlich unbestreitbaren Kirchenruinen. Der Westbau hatte das gegen nur 3 bis 4 Kirchen und 90 Bezirke; man hat dort, oder

vielmehr in dem Distrift von Gobthaab, soviel befannt ift, nur Die Ruinen von zwei Kirchen und außerbem ein ganzes Theil Ueberreste bewohnter Plate gefunden. Alterthumsforscher fönnten vielleicht hieraus burch Bergleichung mit ben Bewohnern ber Gehöfte Islands einen ungefähren Ueberschlag ber Größe ber Bolfsmenge in ber gangen alten Kolonie aufstellen. Wird bie Durchschnittsgahl ber Bewohner jebes einzelnen Gehöfts auf 40 veranschlagt, batte ber West= bau 3600 und ber Ditbau 7600 Individuen enthalten. Doch scheint foldbe Zahl sowohl in Bezug auf die in der Regel nur 6 bis 8 Ellen breite und 20 Ellen lange Grundmauer ber alten Wohnungen, als auch in Hinsicht auf ben Ursprung ber Kolonie, burch Aus= wanderung aus dem auch nicht stärfer bevölferten Island eher zu hoch, als zu niedrig veranschlagt zu senn. Man erhält durch ben Blick auf die an Ruinen reichsten Stellen, wie Igallife ober Brattelib und Kaffiarsuf ober Garbe, und bei Betrachtung ber bazu ge= hörenben Kirchen nur ben Eindruck von Anlagen, Die von einigen hundert, aber feinesfalls von einigen taufend Menschen bewohnt gewesen senn können, und boch waren bieß die in der alten Zeit volfreichsten Punfte. Die aus einzelnen Gehöften bestehenden Bezirke können kaum mehr als 20 bis 30 Bewohner gehabt haben. Daher barf man also annehmen, baß bie Kolonie überhaupt nur wenige Taufend Seelen gablte.

Nach einer Beschreibung ber in ben nördlichen Meeren vorfommenden Wallfischarten, deren Gestalt, Lebensweise und Benutung, und ber Gefahren, benen die Seefahrer in diesen Meeren unter= worfen find, heißt es im Königsspiegel von Grönland: "Alles, was von andern gandern borthin geführt wird, ist fostbar, weil bas Land fo fern von andern Ländern liegt, daß das Bolf nur selten borthin fahren fann, und jede Sache, womit bem Lande geholfen werden fonnte, muß von andern Ländern gefauft werden, sowohl Eisen, als auch bas Holz, aus bem bie Säufer gebaut werben muffen. Bon bort führt man für jene Waaren folgende Güter aus: Probufte von Schafen und Mindern, Scehundsfelle, und die Reifen, Die man aus ben Fischen schneibet, Die Walroß genannt werben, sowie beren Bahne. In Betreff ber Frage, ob man bort eine Getreibeart findet ober nicht, bente ich, baß bas Land nur wenig bavon hervorbringt. Doch find Männer bort, die für bie hervorragenoften und mächtigsten gelten, und um einer Probe willen zu faen

versuchen; die größte Menge im Lande weiß jedoch nicht, was Brob ist, und hat noch nie Brod gesehen." — Ferner heißt es: "Es find nur wenige Leute bort im Lanbe, benn nur wenig bavon ift jo frei vom Eife, daß es bewohnt werden fann, aber bas Bolf ift boch christlich und hat sowohl Kirchen als Lehrer; wenn es aber in der Rähe von anderen Landern läge, würde man es faum ein Drittel eines Bisthums genannt haben, boch haben fie jest einen Bischof für sich selbst, benn anders geht es nicht, um ber großen Entfer= nung halber, in ber sie von anbern Menschen leben." - In Sin= sicht ber Frage, wovon die Leute bort im Lande lebten, da sie fei= nen Kornbau hatten, heißt es weiter: "Der Mensch lebt nicht vom Brob allein; man erzählt, baß es in Grönland gute Weiben gabe, und daß gute und große Biehhöfe bort seven, benn bas Bolf hat eine Menge von Hornvieh und Schafen, so bag bort viel Butter und Kase gemacht wird, bavon leben bie Menschen jum großen Theil, wie auch von Fleisch und allen Arten Fang, wie von Ren= thiersleisch, Wale, Seehunde und Baren; hievon nahren sich bie Leute im Lande."

Diese ungefünstelte und in ber Bluthezeit ber Rolonie abgefaßte Beschreibung ist gewiß genügend, um bas Ungegründete ber Bermuthung zu beweisen, bag bie Nordlander in Gronland ben Boben bebaut hatten, um Nahrungspflanzen zu gewinnen, bie ben Kornforten entsprächen, und baß also fein Grund zur Annahme vorhanben ift, baß bie Natur einer wesentlichen Veranberung unterlegen sen, bas Klima auch nicht burch Ueberhandnehmen bes Eises auf bem Lande, ober, welche Vermuthung man sonst barüber aufstellt, verschlimmert sey. Die Alten lebten, wie auch noch heut bie Islanber, theils von ben Produften bes Landes, mit Hulfe ber Biehzucht und einiger Jagb, theils von Fischen und anderen Seethieren: nur mit bem Unterschiebe, bag bas Meer jebenfalls in Grönland einen verhältnismäßig größeren Beitrag, als in Island liefern mußte. Für Leute, welche biefe Hulfsmittel zu benugen verstanden und sich mit ben baraus gewonnenen einfachen und einförmigen Lebensmitteln begnügen konnten, ist gewiß kein Mangel an Nahrungsmitteln, sonbern eher ein größerer Reichthum, als in jedem anderen Lande vorhanden Die Seehunde haben jedenfalls eine besonders gute Gin= nahmequelle abgegeben, ba sie theils auf bem festen Gise in ben innern Fjorden, theils auf ihren Sommerreisen in die nördlichen

- Cook

Gegenben Grönlande gefangen werben fonnten. Es ist seller bemerfenswerth, daß die Lage ber alten Begirke nicht allein nach ben besten flachen Streden mit Weiben- und Gestruppwalbern, sonbern gleichzeitig nach Beschaffenheit ber Fjorbe, in Bezug auf ihre Bebedung mit Eis, gewählt zu feyn scheint. Denn ba bie bamaligen Grönländer nicht ben Rajaffang ber jetigen fannten, mußten bie Fjorbsechunde, bie im Frühjahr auf bas feste Gis friechen, von ber größten Wichtigfeit für fie fenn. Möglicherweise haben sie bieselben auch in Negen unter bem Gife gefangen. Fast alle reicheren Hof= besiger hatten Schiffe ober größere Fahrzeuge, mit benen sie im Commer in bas nördlichere Gronland zogen, wo fie hier und bort Buben, ober zeitweilige Aufenthaltsstellen hatten. Solche Büge wurden befonbers bes Seehundsfanges halber unternommen, ba berfelbe im Rorben reicher aussiel, im Uebrigen ist es aber sehr ungewiß, wenn und wo tiefer Fang vorzugsweise betrieben wurde. Ein merfwürdig fleiner Runenstein, etwas nördlich von Upernivik gefunden, beutet barauf bin, daß fie selbst in die nördlichsten jest befahrenen Theile der Baffinebucht fuhren. Die Inschrift auf biesem Stein lautet: "Erling Signatson und Bjarne Thorbarson und Enbride Doson, errichteten Diesen Denkstein und schnitten ihn am 25. April 1135." Jest ift es befannt, daß die beste Seehundsjagt, und namentlich die, welche am leichtesten von ben Guropäern betrieben werben fonnte, für Mordgrönland auf die Monate April, Mai und Juni fällt, in benen bie Seehunde auf bas Gis friechen und sich sonnen. Es erhellt auch aus ben Sagen, daß die Nordländer in Grönland ben Gebrauch der Harpunen ober der Wurfspieße zur Seehundsjagd in einer besonderen, ben gleichzeitigen Isländern unbefannten Beise erlernt In berfelben Art mogen sie eine nicht unbedeutende Walroßjagd betrieben haben, die jedoch noch räthfelvoller ift, ba wir die Stellen ber grönländischen Rufte, an benen biese Thiere in größerer Menge vorfemmen, nicht fennen. Die Walroßgahne scheinen ber wichtigste und fostbarste Ausfuhrartifel gewesen zu seyn, wie die erwähnte Quittung für ben Areuzzugszehnten beweist. Die Seehunds= felle bilbeten gleichfalls einen Ausfuhrartifel, und aus bem Thran berselben bereiteten fie, indem sie ihn im Winde dorren ließen, eine Art Theer, um ihre Fahrzeuge bamit zu schmieren, etwas, was in Island auch nicht Brauch gewesen ift. Fleisch und Speck waren jedenfalls allgemeine Nahrungsmittel.

Außer den Seehunden waren auch verschiedene Arten von Palsfischen bekannt und gesucht. Doch scheinen von wirklichen Fischen vor Allem die Lachsforellen die wichtigsten gewesen zu senn, wenigstens nach der Lage der alten Gehöfte an den Mündungen der Lachsbäche und den gut erhaltenen Ruinen von Trockenhäusern auf densselben Stellen zu urtheilen,

Daß sie ferner Vieh, sowohl Rinder, Schafe, als auch, wie es scheint, Pferbe gehalten haben, leuchtet nicht allein aus ben Sagen, sondern auch aus ben vorgefundenen Knochenresten hervor. Auffallend bleibt es, wie bas nothwendige Quantum Futter für bie Erhaltung des Viehs im Winter, besonders in ben ersten Jahren ber Kolonisation, beschafft werben konnte. Da bas Gras, was bicht genug steht, um geschnitten zu werben, hierzu zu sparsam gewesen ist, muß man unbedingt annehmen, daß sie außer Gras und Heu auch andere Pflanzen, namentlich bie Rauschbeerbüsche, Weibenzweige, verschiedene Kräuter, isländisches Moos und andere niedere Arten Gewächse zum Futter verwendet haben. Manches biefer Urt wird gern von dem Bich gefressen, und nur bei Verwendung besselben burch die Einwohner wird die Sache weniger schwer zu erklären. Daß sie irgend eine Bearbeitung bes Bobens, jum Graswuchs, burch Forträumung ber Steine und Erbhaufen, Bilbung von Abzugsgräben für bas Waffer und Ausbreitung von Dung auf ben gewiß bazu geeigneten sumpfigen Stellen unternommen hatten, zeigt fich burch fein einigermaßen sicheres Kennzeichen. Mur ein ganz fleiner Strich zunächst Igallifo hat bas Anschen einer theils burch Kunst hervorgebrachten Grasfläche. Auch muß bemerkt werben, baß sich im Diftrift von Julianehaab ein paar Barietaten einer fehr üppigen Wide mit hubschen blauen Bluthen vorfinden, von denen eine vermuthlich erft eingeführt ift. Gie fegen übrigens, minbestens in gewöhnlichen Jahren, feine reife Schoten an, sondern verpflanzen fich burch Wurzelschöffe. Un vielen Stellen findet man in ber Rabe ber Ruinen bedeutende Einhegungen mit Steinzäunen, und ähnliche Gränzscheiben und find biese gewiß auf bas Halten von Bieh berechnet gewesen, theils um basselbe gemeinschaftlich babineinzutreiben, theils um bas barin befindliche Gras zum Trocknen und zur Aufbewahrung als Heu zu schüßen.

Die Kleidung bestand theils aus gewebten Wollenstoffen, die oft gefärbt waren, und anderntheils, und gewiß nicht im geringen

Grade, aus Fellen. In den bei Herjulfonas ausgegrabenen Särgen hat man Reste von bem alten Wabmel in ben Leichenfleibern gefun-Sie besiten noch einen gewissen Grab von Starfe, sind von viersachem Gewebe, sehr bicht und grob und jest braun, boch vermuthlich nur vom Alter. Die Raberei scheint gleichfalls mit Wollengarn unternommen zu seyn. In ben Sagen findet sich übrigens hier und bort Erwähnung folder Trachten. So wird die Kleidung einer Wahrfagerin in Herjulfenas geschilbert, bie baselbst im Jahre 1000 vor versammelter Gesellschaft aus Anlaß bes bamals im ganzen Grönland stattfindenden großen Mißfangs ihre Kunft ausübte. trug einen blauen mit Riemen zusammengeschnürten Oberrock, ber mit Steinen gerade hinunter bis zum Schoof besetzt war; um ben Hals hatte sie Glasperlen und auf dem Kopfe einen Hut von schwarzem Lämmerpelz, mit weißem Kapenfell besett. Füßen hatte sie Schuhe von zottigem Kalbsfell und barin lange Riemen, auf beren Enben große ginnene Knöpfe faßen; auf ben Handen Sandschuhe von weißem Kapenfell, bie innen zottig waren. Der ausgezeichneteren Kleidungen ber Priester und namentlich ber Bischöfe wird auch erwähnt, 3. B. in einem Briefe von einem Bischofe von Bergen, aus bem Jahre 1308, wie auch König Magnus und Königin Blanka im Jahre 1307 hundert Mark in Gelb zur Beschaffung von kostbaren Kleibungen und Schmucksachen ber Domfirche zu Garbe in Grönland hinterließen.

Die Häuser waren von kaum behauenen, jedoch sorgfältig ausgesuchten, so flachen und viereckigen Granitsteinen, als möglich, aufgeführt. Die Mauern unterscheiben sich baburch wesentlich von benen der jezigen Grönländer, daß in der alten Zeit nicht Erde oder Torf, sondern Lehm und Sand zwischen den Steinen verwendet wurde. Dadurch wurden sie so dauerhaft; von Kalf sindet sich aber nicht die geringste Spur. Die Steine sind nur in einer gewissen Art auseinandergelegt, hebt man sie auf, sindet man nur Grus zwischen ihnen, ohne Zweisel die Reste des mit Sand gemischten Lehm, aus dem der Regen die seineren Theile ausgespült hat. Von diesen Mauern verschieden sind die von einer höchst merkwürdigen über fünf Ellen hohen Ruine, die im Innern der südlichsten Festlandssbaldinsel an einem Lachsstrom liegt; sie sind nämlich von runden Steinen aufgestapelt, die durchaus nicht auseinanderpassen und daber Iwischenräume haben, durch welche der Wind ziehen fann, was,

neben dem ganzen übrigen Aussehen des Hauses, darauf deutet, daß es ein Trockenhaus gewesen. Die noch gut erhaltenen Eingänge zu den alten Wohnungen sind auffallend schmal und kaum zwei Ellen hoch. Die langgestreckte und schmale Form verräth die Schwiesrigkeit, hinreichend lange Hölzer zum Dachgebälf zu bekommen, und es ist anzunehmen, daß die Dächer im Allgemeinen spis und mit Rasenstücken bedeckt gewesen sind, wie noch heut die der Isländer, so daß sie den Regen abhalten und möglicherweise gleichzeitig die Decke des Wohnraumes abgeben konnten.

In Betreff bes Hausgeräths und anderen beweglichen Eigenthums hat gewiß ebenso große Dürftigkeit und Einfachheit geherrscht, wie in ber Nahrung und Kleibung. Daß man, Glockenerz ausgenommen, nur fehr geringe Reste von verarbeitetem Metall gefunden hat, mag jum Theil barin feinen Grund haben, baß bie fpateren Bewohner bes Landes gerabe nach biefen Gegenständen bie Ruinen mit Eifer burchsuchten. Auffallend aber bleibt es, baß man feine Spuren von Topfscherben aus gebranntem Thon findet, sonbern nur Stude von groben und flotigen Weichsteingeschirren, eben folder Art, wie bie, auf welche die Estimos bisher beschränft waren. Dieß Alles, verbunden mit der großen Seltenheit der Steine mit Inschriften ober mit Ornamenten irgend einer Art, befräftigt bie Vermuthung von der ärmlichen und gewiß auch rohen Lebensweise bieses Bolks. Abam von Bremen fagt in seiner Beschreibung ber nörblichen Lanbe und Infeln, Die zunächst die Isländer jener Zeit, nächstdem aber bie mit ihnen verwandten Grönländer betrifft: "Das Bolf ernährt sich von Viehzucht und bebeckt sich mit Schaffellen. Es wächst feine Frucht bort und sie haben nur wenig Holz, weßhalb die Einwohner in unterirbischen Söhlen leben, und Dach, Rahrung und Lager mit ihrem Vieh theilen muffen. Sie führen also ein heiliges Leben in Einfalt, da sie nicht nach mehr streben, als die Natur ihnen gibt; sie konnen mit ben Aposteln fagen: "Wenn wir Kleiber und Rahrung haben, so laßt uns bamit zufrieden senn! — benn ihre Berge bienen ihnen als Städte und bie Quellen als Beluftiaungen."

1 3

## Drittes Rapitel.

Walkendorfs Plan zur Aufsuchung ber alten Kolonie. — Expeditionen nach Grönland. — Die grönländische Kompagnie. — Berkehr der seefahrenden Nationen mit Grönland. — Hans Egede und sein Wirken für die Wiedersindung der Kolonie. — Erneuerung der Ansiedlung. — Gründung eines Forts. — Beabsichtigte Ausiedlung von Isländern. — Herrenhutische Mission. — Berheerung durch die Pockensepidemie. — Bertreibung der Holländer von den Küsten Grönlands. — Neise Peder Olsen Wallöes zur Ostsüste. — Entwicklung der Handelsverhältnisse. — Expeditionen nach der Ostsüste. — Graahs Entdeckungsreise. — Gegenwart und Zukunft des Handels.

So unglaublich es erscheint, bachte bas Mutterland ber von ber civilifirten Welt abgeschnittenen, einer feinblichen Natur und einem feinblichen Volköstamme preisgegebenen Kolonie ein ganzes Jahrhundert hindurch nicht baran, ihr nur die nothigste Gulfe an= Es beweist bieß, baß sie im Verhältniß zu gebeihen zu lassen. anderen Nebenländern feine Bedeutung hatte, und materieller Vortheil aus der Verbindung mit derfelben faum zu erwarten war. Enblich erregte, nachbem lange Niemand an Grönland gebacht, bas verschollene Land die Aufmerksamkeit des berühmten Erik Walkendorf, ber als Ranzler Christierns II. alle alten Nachrichten über baffelbe sammelte, und endlich nach ben von ben älteften Seefahrern erforschten Berichten über die Fahrt borthin, bie aber, ba Niemand mehr lebte, der selbst dagewesen, nach Hörensagen und nur spärlich eingingen, eine Karte als Wegweifer für bie borthin Fahrenden zeichnen ließ, und einen Vorschlag zur Wiederentdeckung und Beseglung des Landes einbrachte, wonach er sich erbot, die Kosten der Auffuchungserpedition zu tragen, wenn man ihn zehn Jahre hindurch den Vortheil bieses Handels genießen laffen wollte. Der Aufnahme biefes Planes trat 1524 bie Keindschaft ber allmächtigen Günstlingin bes Königs, Sigbrit, entgegen, und ber zum Erzbischof von Dronthjem ernannte Walfendorf fiel in Ungnade und starb in Rom. Auf seine Kompi= lationen gründete sich zum größten Theil bie Meinung berer, die nicht allein ben Dit= sondern auch den Westbau auf die Ostfüste von Grönland legten, eine Unsicht, ber Walfenborf felbst war, und bie für ihn und seine Zeitgenossen um so natürlicher, als man zu jener Zeit noch nicht die Davisstraße entbeckt hatte, also die Configuration

des Landes nicht kannte, und hauptfächlich burch den Umstand geführt wurde, daß die ersten Entdecker von Island nach Westen steuerten.

Christian III. hob bas Berbot ber Fahrt nach Grönland auf, und sendete selbst Schiffe zu seiner Aufsuchung ab, boch ohne, baß die Reisen ein Resultat hatten. Im Jahre 1579 ging unter Friedrich II. eine Erpedition zur Wiederentbedung ber Kolonie nach Grönland. Ihr Führer Jafob Allbay befam bie Oftfuste in Sicht, mußte aber, ba ihn bas Gis überall am Landen verhinderte, unverrichteter Sache umfehren. Unter berselben Regierung wurde 1581 Mogens Beinefon, ein "berühmter Seehahn," wie die Chronifen sagen, zu gleichem Zwecke ausgesendet. Auch ihn führte die falsche, aber herrschende Vorstellung zur Oftfuste; er sah sie, und segelte lange mit gunstigem Winde barauf zu, ba er berselben jedoch nicht näher fam und bas Eis keine Durchfahrt gestattete, ergriff ihn eine abergläubische Furcht und er wendete im Herbste gurud, indem er angab, ein in ber Tiefe verborgener Magnet habe fein Schiff festgehalten, was auf die Ginwirfung einer starken Strömung zu schieben senn möchte. barauf gelang es ber zur Aufsuchung ber westlichen Durchfahrt ausgesendeten Erpedition, ben Weg in die nach ihrem Führer benannte Davisstraße zu finden, und es glückte bemfelben 1585 in Verfolgung der Westfüste, in der ungefähren Sohe von Godthaab, in einen Fjord zu bringen und mit ben vorgefundenen Eingeborenen Tausch= handel zu treiben. In bemselben und zwei folgenden Jahren sette er seine Entbedungsreisen zu beiben Seiten ber Straße fort bis hinauf nach Upernivif. So hatte ber Zufall bas Land im Westen bes Kap Farvel wieder finden lassen, bas, ba die Kenntniß ber mehrere Jahrhundert alten Fahrt, burch Geringschätzung ganz verloren gegangen war, nur im Often besselben gesucht wurde.

Nun wurde in Dänemark und Norwegen das Interesse für Grönland wieder mehr und mehr geweckt, und wie übertriebene Beisseitesetzung und Geringachtung die alte Kolonie in Vergessenheit gesbracht hatte, scheint man sich wieder nach Verlauf von so manchen Jahren übertriebene Vorstellungen von ihrer Bedeutung und dem Reichthum und den Herrlichseiten des verlorenen Landes gemacht zu haben, und war wohl außerdem der Meinung, daß die alten Kolonisten noch am Leben sehen. Christian IV. rüstete im Jahre 1605 drei Schisse unter dem Kommando des dänischen Admirals Gobste

Lindenow und zweier Engländer aus. James Hall, gleichfalls ein Englander, wurde als Lootse mitgenommen, ba er vorgab, ben Weg Kurze Zeit, nachbem sie bas sübliche Grönland in Sicht bekommen hatten, wurden die Rommandirenden uneins und die Schiffe trennten sich; Lindenow fam zuerst burch das Treibeis und erreichte einen Hafen, ber vermuthlich auf bem sübwestlichsten Theile ber Kuste im Distrift Fisfernässet ober Frederifshaab gelegen hat. Dort fanden fie feine Spur ber alten Nordlander, aber eine Menge Eingeborener, mit benen sie Tauschhandel um Pelzwaaren und Rar-Diese Eingeborenen zeigten sich sehr biebisch walszähne trieben. und nahmen alles, was sie bekommen fonnten. Die Dänen ihrer= seits bewiesen aber auch feine große Humanität, gaben einen Nagel für Waaren im Werth von zwei bis brei Reichsthaler, und nachbem sie sich hinreichend bamit versehen hatten, lichtete Lindenow am britten Tage seines Aufenthalts an ber Ruste die Anker, ohne ben Fuß ans Land gesett zu haben, und nahm zwei ber Eingeborenen in ihren Böten aus Seehundsfellen fort, warf sie ins Schiff, um sie nach Dänemarf mitzunehmen und sie als Trophäen neben ben übrigen mitgebrachten grönländischen Naturproduften zu zeigen. Unglücklichen geberbeten sich erst wie wilbe Thiere, weßhalb bas Schiffsvolf sie an die Masten zu binden genöthigt war, während ihre Landsleute, die bas Schiff mit Pfeilen und Steinen überschutteten, burch über ihre Köpfe abgefeuerte Kanonenschüsse weggescheucht wurden. Die beiben anderen Fahrzeuge waren inzwischen von James Hall, nach bem Cours in die Davisstraße geführt, wo sie erst in ber Gegend bes jetigen Holsteinborg und weiter nördlich landeten. Er traf auch hier eine Menge Eingeberener und erhandelte von ihnen Walfischbarten, Narwalshörner und Walroßsähne. Enbe bes Handels entstand Zwiespalt unter ben Betheiligten, in Folge bessen auch ber Führer bieser Schiffe ber Versuchung nicht widerstand, ein paar ber Bewohner mit sich zu nehmen, um burch Vorzeigung berselben seinen Ruf in ber Heimath zu vermehren. Nachdem er viele getöbtet hatte, glückte es ihm mit großer Gefahr vier lebendig zu fangen. Aber auch diese stellten sich so verzweifelt und rasend barüber an, baß er ben einen von ihnen erschießen lassen mußte, um bie übrigen burch ben Schreck soweit zu bandigen, baß sie sich ohne Gegenwehr an Bord bringen ließen. Ihre Genossen versammelten sich unterbessen um bas Schiff und versuchten es am

Auslausen zu verhindern, da sie aber eine Kanonen- und Musketenfalve bald zurücktrieb, segelte Hall ohne weiteres Hinderniß mit den
drei Gefangenen sort. Sie wurden auf der Reise ganz munter,
und folgten den Weisungen, die ihnen der Kapitän gab, und ließen
sich sogar in Ningkämpse mit dem Schissvolk ein, wenn er durch
Kopfnicken seine Einwilligung bezeigte. Zwischen ihnen und den
beiden von Lindenow heimgebrachten Essimos soll übrigens weder in
Sitten, noch Tracht und Sprache eine Uebereinstimmung geherrscht
haben.

Alle drei Schiffe kamen in demselben Jahre glücklich nach Kopenhagen zurück. Ihre Entbeckungen machten Aufsehen und die glücklich gewonnene Beute an grönländischen Produften wurde als vielver= Vor allem scheint jedoch ber Umstand, baß sprechend angesehen. man in den nördlichsten Fjorden Silbererz entbeckt zu haben glaubte, bie meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben, und man grünbete sehr sanguinische Hoffnungen barauf. Der König schrieb eine besondere Grönlandssteuer über beide Reiche aus, und ließ im folgenben Jahre fünf Schiffe unter Lindenow nach Grönland abgeben, um die Wiederentbeckung der Kolonie zu betreiben, und besonders um nach Silbererz zu graben. Die drei von Hall aus der Davisstraße mitgenommenen Grönländer wurden mit diesen in ihre Heimath Lindenow ging diesesmal sogleich nach der Davis= straße, ohne zu versuchen, an die Ditfuste zu fommen. Er erreichte mit vier Schiffen glücklich die Rufte, beren Einwohner die frühere Behandlung nicht vergessen hatten und sich jest feindlich und miß= trauisch zeigten, auch so viel sie es vermochten die Landung zu verwehren suchten, und einen Mann, ber jur Strafe fur ein Bergeben ju bem Versuch burch einen Theil fleiner Geschenke sie für sich ju gewinnen, ans land gesetzt war, mit ihren aus Narwalshorn gefertigten Meffern töbteten. Un einer andern Stelle glückte bie Landung besser, und es wurde die aufgesuchte Mine wirklich gefunden, eine beträchtliche Labung Erz eingenommen und lebhafter Tausch= handel mit den Eingeborenen betrieben. Dann raubte man wieber fünf Menschen und erreichte mit ihnen im Oftober glücklich Kopen= hagen. Hier erwies sich aber die Ausbeute dieser zweiten Expedition sehr geringe. Die erhandelten Waaren waren unbedeutend, ba ver= muthlich bie Grönländer im vorigen Jahre ihre besten Vorräthe er= schöpft hatten; und von der Silbermine war nicht mehr die Rebe,

von nicht metallischer Beschaffenheit erwiesen hatte. Die mitgenommenen Essimos wurden zur Belustigung öffentlich gezeigt, gezeichnet, unterssucht und ihre Race beschrieben. Bald starb einer an Heimweh, ein anderer kam um bei einem wahnstnnigen Versuche, in seinem Kajak nach Grönland zu entstiehen, ein dritter starb an Ueberanstrengung, da man ihn Sommer und Winter zum Fischen zwang, und die letzten erlagen dem Gram und der Trauer, nachdem auch sie auf einem verzweiselten Fluchtversuch ergriffen waren.

Das betrübende, alle Erwartungen vernichtende Resultat, baß in bem wiedergefundenen Lande nicht ohne Weiteres ein Gilberbergwerf angelegt werben konnte, daß es ferner nur fahle Felsen mit Schneemaffen barauf, ftatt ber reichen Biebhofe ber alten Nordlänber bot, daß die aufgefundenen menschlichen Wesen feine Nachkommen ber früheren Kolonisten senn konnten, ja baß nicht einmal bie San= belsreisen zu biefen armen Wilben sich bezahlt machen wurden, führte zu ber Meinung, baß biefe Kufte nicht bie bes alten Dft= und Westbaus seyn könne, jene sollte vielmehr wieber östlich vom Kap Farvel, Island gegenüber, gelegen haben. Dorthin fendete Christian IV., der ben Gebanken an die Entdeckung und Neubelebung ber alten Kolonie nicht aufgeben wollte, 1607 eine neue Erpedition ab. Unter Führung Karsten Nifarbfons fehrte bieselbe noch im Sommer nach Kopenhagen zurück, ba sich bicht zusammengepacktes Gis, was bie Landung an der Oftfufte stets unmöglich macht, bis weit in die See erstreckte, und alle gefahrvollen Versuche es zu burch= brechen nuglos machte. Damit enbeten bis auf Weiteres bie Unternehmungen von Seiten ber Regierung Danemarks, ber verlorenen Kolonic auf bie Spur zu fommen. Inzwischen hatten aber bie von der früheren Erpedition zurückgefehrten Engländer auch in London Interresse für bie grönländische Silbermine zu erwecken gewußt und 1612 fendete eine Privatgesellschaft zwei Schiffe unter James Hall, ber ja bas Land schon kannte, borthin. Sie fanden ben Punkt, an bem bie Danen nach Silber gegraben, scheinen sich aber nicht auf Fortsetzung ber Arbeit eingelaffen zu haben. Hall wurde aus Rache für die früher verübten Gewaltthaten von den Eingeborenen ermordet, und bie Schiffe wendeten unverrichteter Sache nach England zurück.

Die von Jens Munf unternommene Reise bes Jahres 1619

hatte eigentlich die nordwestliche Durchfahrt zum Ziele, führte ihn aber zur Kommunikation mit Grönländern. Der von ihm benannte Christianssund ist wahrscheinlicherweise der Sund gewesen, der die große Insel Sermosok vom Festlande trennte. Nach fürchterlichen Dualen und Verlusten während eines Winterzusenthalts in der Hudsonsbucht, kehrte Munk mit nur zwei Mann von vierundsechzig zurück. Sine beabsichtigte zweite Erpedition wurde nicht unternommen, da Munk bei der Abschiedsaudienz dem Könige auf Vorwürse in Betress der ersten Reise so unbedacht antwortete, daß derselbe ihn mit seinem Stocke schlug, worüber er vor Gram und Aerger starb.

Unter Leitung bes Rangler Friis bilbete sich 1636 in Danemark eine sogenannte grönländische Kompagnie, besonders zur Betreibung bes Walfischfanges, boch auch zu Hanbelsversuchen nach Grönland. Noch im selben Jahre sendete sie zwei Schiffe mit Tauschwaaren für bie Eingeborenen an bie Westfüste. Sie erreichten auch glücklich bas Land; während fie bort lagen und Sandel trieben, entbecte einer aus ber Mannschaft einen schimmernben und schweren Sanb am Ufer, der sogleich für Goldsand erklärt wurde, worauf Handel und Walfischfang aufgegeben und volle Labung von bem Sant genommen wurde. Wieber wurden bann ein paar Grönlander geraubt und in Eile abgesegelt. Die Unglücklichen sprangen gebunden über Bord und ertranken, und ber Golbsand ergab fich, als er in Kopenhagen geprüft wurde, als Schwefelfies und ward über Bord geworfen. Der Schiffer argerte fich zu Tobe, boch erzählt bie Sage, erft nachdem aus einem fleinen Rest übrig gebliebenen Sandes von einem geschickten Goldschmied wirklich Gold geschmolzen war.

Die nächste von Dänemarf nach Grönland gehende Expedition wurde gleichfalls aus Privatmitteln zum Zweck des Walfischsanges, des Handels und nebenher der Entdeckung ausgerüstet, sie wurde in industrieller und wissenschaftlicher Beziehung von Wichtigkeit. David Danell unternahm 1652 bis 1654 drei Reisen unter Leitung und auf Kosten des Rentmeisters Möller, der ein Privilegium erhielt, den Walfischsang um Island zu betreiben, Grönland auszusuchen und dreißig Jahre freien Handel dorthin treiben zu lassen. Die Ausbeute der drei ersten Reisen war nicht im Stande die Kosten zu decken, weßhalb er schon nach drei Jahren Verlauf das Unternehmen und sein Privilegium fallen ließ. — Auf der ersten Reise 1652 ging Danell von Island aus nordwärts, und entdeckte am 2. Juni einen

----

Theil ber Oftfufte Grönlands, von bem er wähnte, bag er bas in ben alten Ueberlieferungen über ben Oftbau bezeichnete Berjulfonas ware, und am Tage barauf fand er unter bem 640 50' Breite zwei Infeln, die er Hvibsablen (Weißsattel) und Mastelos Stib (mast= loses Schiff) nannte. Bis jum 15. behielt er beständig die Oftfuste auf zwei bis fünfzehn Meilen Entfernung in Sicht; ba er aber bes vorliegenden Eises halber dieselbe nicht erreichen konnte, ging er nach ber Davisstraße, wo er an verschiedenen Stellen in Verfehr mit ben Eingeborenen trat und Tauschhandel betrieb. Ein Vorgebirge unter bem 67° ber Breite nannte er "Kap Königin Amalie," und eins auf ber Oftfuste unter bem 651/20 "Rap Konig Frederif." Auf bem = Rückwege suchte er wieder die Ostküste zu erreichen und entdeckte unterem 610 der Breite am 23. Juli einen offenen Fjord, wurde Er fam dem Lande bis auf eine aber verhindert, hineinzusegeln. Meile nahe, konnte es aber nicht betreten.

Im Jahre darauf ging Danell bis zum 73° der Breite zur Betreidung des Walfischfanges und segelte dann westlich von Island auf die grönländische Küste zu, die er mehrmals sah, aber vor dem sestliegenden Eise nicht erreichen konnte. Auf der letten Reise 1654 ging er nur in die Davisstraße. Es kam bei dem Verkehr mit den Eskimos zum Blutvergießen, da auch Danell nach dem alten förmslich zur Mode gewordenen Brauch der Grönlandssahrer nicht untersließ, drei eingeborene Frauen zu rauben, um die unglückliche, sett sichen hinreichend bekannte Race in Dänemark zu zeigen. Als sich siedenzig Jahre später der erste Missionär mit den Eskimos in friedslichen Verkehr setze, erinnerten sich dieselben noch der unnüßen graussamen That Danells.

Auch unter Christian V. wurden ein paar wenig wichtige Entbeckungsversuche unternommen, und 1670 und 1671 zwei Erpeditionen
unter Führung Otto Arelsens ausgeschickt; über den Ausfall der
ersteren weiß man nichts, und die zweite kehrte nicht zurück. Vermuthlich ist jene in der Davisstraße gewesen, denn vier Jahre später
wurde ein Schiff ausgerüstet, um dort Land in Besitz zu nehmen
und eine neue Kolonie zu gründen, welcher Plan jedoch scheiterte,
da das Schiff von Kapern genommen wurde; diese aber ist muthmaßlich wieder nach der Ostfüste gerichtet gewesen und im Eise verunglückt. Damit scheint die letzte Hossnung, die Herrlichseiten des
alten Ostbaus wieder zu sinden, entschlüpft zu seyn. In diesem

Zeitraume begannen bie Hanbelsschiffe anderer Nationen bie Davis= straße zu befahren. Die Kabliaufischerei war seit lange ein wichtiger Begenstand für bie Spefulation und ben Wetteifer ber größeren seefahrenden Staaten, weßhalb es nicht überraschen barf, baß man balb untersuchte, ob ber neuentbeckte Urm bes atlantischen Meeres nicht ähnliche Bänke enthielte, wie bas Meer um Newfundland, haben boch sowohl englische als amerikanische Schiffe biese Nachforschungen bis in die jungste Zeit fortgesett. Es hat sich jedoch dieser Erwerbs= zweig in hinsicht ber größeren Gefahren und übrigen Wiberwärtigfeiten, die Klima und Meer barbieten, unter ben Kuften Grönlands sehr unsicher und wenig lohnend gezeigt. Der Walfischfang wurde bagegen mit größerem Glück in biesen Fahrwassern versucht, und als in Folge ber starken Nachstellungen bie Wale um Spitbergen sich zu verlieren begannen, suchte man in ber Davisstraße Erfaß bafür, wohin sich bann später ber größte Theil bes Fanges zog. Engländer, Frangosen und Hollander betrieben benfelben gleichzeitig, aber nur die letteren scheinen neben ber Fischerei noch von den Bewohnern bes Landes an der Davisstraße Notiz genommen zu haben; sie fanden es wenigstens vortheilhaft, bann und wann bie Ruste anzulaufen, sich hier und bort in einen Hafen zu legen, an bem viele Grönländer wohnten und mit ihnen Handel zu treiben. Sie fauften auch Seehundsspeck von benfelben, welches Probukt später bas wichtigste für Grönland wurde, um europäische Artifel Die Bezahlung ber Hollander bestand sicherer bafür einzutauschen. Vermuthung zur Folge in verhältnismäßig werthlofen, für bie gronländische Bevölferung aber vielleicht sehr wichtigen Gegenständen, wie fleine Eifengeräthe, einfache Glasperlen u. f. w., von welchen man noch häufig Reste in heibnischen Gräbern auf ben verschiebensten Es ist wohl feine Frage, bas auch Stellen bes Lanbes finbet. biefer Handel zu vielfachen Streitigkeiten und Blutvergießen Veranlassung gegeben hat, worauf mehrere Erzählungen, die in Paul Egebes Tagebuch aufbewahrt find, hindeuten. Die Hollander muffen eine merkwürdige Reckheit und Ausbauer bei ber Untersuchung ber Rufte in ihrer ganzen Ausbehnung besessen haben; von Upernivik bis nach Nennortalif im Guben von Julianehaab find fie gefommen, und hier foll noch innerhalb eines Menschengebenkens ber Rest von bem Wrack eines versunkenen hollanbischen Schiffes zu feben gewesen Fast in jedem Distrifte findet man einen Hollanderhafen,

eine Hollanderbucht, demohnerachtet ist aber, so viel man weiß, nicht ein einziger Versuch von ihrer Seite gemacht worden, ein Etablissement zu gründen, oder einen Theil der Küste in Besitz zu nehmen, dazu hielten sie den Handel mit den Eingeborenen für zu geringsügig, wie ihnen auch das Land selbst zu werthlos erschien. Auch haben ihre Reisen nichts dazu beigetragen, über die Beschaffensheit des Landes Aufstärungen zu verbreiten, und so ist ihre ganze Fahrt und der Verkehr derselben für die Gestaltung des weiteren Schicksals von Grönland völlig ohne Werth geblieben.

Eine Reihe von Jahren wurde nun Grönlands nicht weiter gebacht, ba erfaßte Hans Egebe, am 31. Januar 1686 in Norwegen geboren, und seit 1708 Prediger zu Baagen und Grimsoe in ben Nordlanden, ben Gebanfen, ber Apostel bes wiederzufindenden Gronlands zu werben. Raftlos beschäftigte ihn ber Borsat, selbst nach Grönland zu geben, um bie Spur ber verlorenen Kolonien zu suchen und ben Kindern bes Landes bas Licht ber Religion anzugunden. Bas Columbus für Spanien und Westindien war, wurde biefer seltene Mann für Danemark und Grönland, wie sich überhaupt in beider Leben eine feltene Parallelität offenbart. Wie jener achtete auch Egebe Spott und üble Nachrebe gering, und ging unermüblich feinem Ziele entgegen. Nachdem jahrelanges Mühen, eifriger Briefwechsel und mannigfache Bittschriften ihm feinen Erfolg verschafft, legte er 1717, burch ein fleines Bermögen von breihundert Spezies unterftugt, fein Umt nieber und ging nach bem banischen Guben, um bie Schwierigfeiten, bie fich feinem Entschluffe entgegenstemmten, beffer zu beseitigen. Stete Aubienzen begehrend, entmuthigte ihn abschlägiger Bescheib nicht und jedes neue Soffen ftarfte ihn in seinem Beginnen, ärntete er auch bisher nur ben Schimpf eines Thoren, Phantasten und Grillenfängers. Wie ber maurische Krieg bem Benueser eine fast unübersteigliche Schranfe aufstellte, war es bier ber nordische Krieg, und wie bort ber Fall Granabas, erweckte hier ber Tob neue Aussichten, indem er in Karl XII. bas Hinderniß aus bem Wege raumte. Es wurde nun endlich eine Bereinigung ber Secfahrer und Kaufherren im Rathshause zu Bergen zu Stande gebracht, um ben Plan in Erwägung zu ziehen, aber wie bei ber Berufung der Weisen zu Salamanka, fiel auch jett der Bescheid verneinend aus. Da reiste Egebe 1718 nach Kopenhagen und trug Die Sache Friedrich IV. vor, ber, als eine Gesellschaft zusammentrat

und zur Bestreitung der Kosten die Summe von 10,000 Thlr. aufsbrachte, die Errichtung einer neuen Kolonie in Grönland befahl, und Egede als Prediger bei berselben und als Missionär mit einem Gehalte von 300 Thlr. anstellte.

Im Jahre 1721 wurde ein fleines Schiff gefauft, welches in Grönland überwintern follte, und zwei andere Schiffe, eines zum Walfischfang, bas andere nur zur Reise nach Grönland befrachtet. Egebe gründete also seine Hoffnung barauf, bag ber Handel mit ben Eingeborenen, ber sich allerbings bei früheren Erpebitionen un= zulänglich gezeigt hatte, sobald bie Fahrzeuge nur bie Küsten anliesen, doch in dem Falle, daß die Handeltreibenden einen festen Aufenthalt im Lande selbst nehmen, so viel abwerfen wurde, daß die Mission und die Genoffenschaft, durch welche die Kosten zusammengebracht, baburch erhalten werben fonnten. Fleißige Handelsreisen längs aller Rüften im Laufe bes ganzen Jahres sollten Alles zusammenbringen, was die Eingeborenen von ihrem Fange überfluffig hätten. spätere Zeit hat es bewiesen, bis zu welchem bebeutenden Belauf diese Produfte beigebracht werden konnten, nachdem ber Handel seine Etablissements über die ganze Küste ausgebreitet hat, wie sie auch ferner bewiesen hat, baß biese Spekulation bie einzige war, auf welche eine Anfäßigmachung der Europäer im Lande begründet werden fonnte, wie also ber ganze grönländische Handel in einem und allem diesem unermüblichen Manne zu banken ift.

Um 12. Mai 1721 schiffte sich Egebe mit seiner Frau, zwei Söhnen und sechsundvierzig Personen in Bergen ein, und nach einer schwierigen Reise, auf welcher, wie einst bie burch bie Fukusbanke und Oftwinde erschreckten Genoffen bes Columbus biefen, auch seine Begleiter von den schwimmenben Gistoloffen und harten Stürmen bedrängt, ihn nahe am Ziele zur Umfehr zwingen wollten, erreichte er bas erfehnte Land. Am 3. Juli 1721 betrat endlich sein Fuß glücklich die Küste, an der äußersten Insel bes Baalsrivier ober des Hier wurde bie erste Kolonie angelegt, und Kjords von Godthaab. bie neue Besiedlung zeigt sich als eine fast ganz gleiche Wiederholung ber Besiedlung burch Erif bem Rothen; also in bemselben Lande zwei Epochen des Heidenthums und der Barbarei, zwei Aussaaten geistigen Lichtes und ber ersten Keime einer europäischen Civilisation. Mit gleicher Unermüblichkeit, wie er sie bei bem Zustandebringen seines Unternehmens in der Heimath bewiesen hatte, arbeitete Egebe

nun an ber Befestigung besselben in Grönland selbst. Er suchte sich sogleich ber Sprache ber Eingeborenen zu bemächtigen und sie seinen Sohnen beizubringen, indem er fie mit ben Kindern ber Estimos spielen, und sie die Fertigkeiten erlernen ließ, in welche biese ihren Dann unternahm er perfonlich weitläuftige Reifen, Stolz setzen. um sich über die Küsten zu unterrichten und die Eingeborenen zu belehren. Das leibliche Gluck bes ersten Jahres scheint auch in Danemark neue Hoffnungen erweckt zu haben, benn im Jahre 1723 erhielt Egebe bie Nachricht, daß es ber Wille bes Königs sen, Alles baran zu wenden, von ber neuen Kolonie aus zur Ditfüste vorzubringen, um ben vermeintlich bort liegenden Ditbau zu suchen. Aus biesem Anlaß begab er sich am 9. August besselben Jahres mit zwei Schaluppen auf die Reise und erreichte Nennortalif, unfern ber südlich= sten Spipe bes Festlandes. Da er sich aber nicht hinreichend mit Proviant versehen hatte, nothigte ihn die vorgerückte Jahreszeit unter bem 61° 20' zur Umfehr. In bem jegigen Diftrift von Juliane= haab fand er auf der Rückreise die früher erwähnte merkwürdige Rirchenruine an der Stelle Kafortof, und war baber der erste Europaer, ber biese wieder besuchte, wie er auch durch diese Reise in verhältnismäßig furzer Zeit wichtige geographische Aufflärungen ver-Um 13. September erreichte er Gobthaab. Noch in dem= selben Herbst und Winter unternahm er äußerst gefährliche und beschwerliche Züge auf Walfischfängerschaluppen mit ben nöthigen Geräthschaften verseben, um im höheren Norben ben Fang zu versuchen. Es glückte ihm jedoch nicht, Repisene bei bem jegigen Holsteinsborg zu erreichen, wo nach ben von ihm eingezogenen Berichten biefer Fang mit Glud betrieben werben fonnte. Die von ihm gesammelten Aufflärungen wurden jedoch die Veranlassung, daß im Jahre 1724 baselbst eine Walfischfängerloge errichtet wurde, welche aber im Jahre barauf verlaffen und von ben Hollandern niedergebrannt ift. In späterer Zeit wurde jedoch ber Fang lange mit großem Gluck bei Holfteinsborg betrieben, und es ist bieß bie einzige Stelle in Grönland, auf ber er sich noch bis zu unserer Zeit ergiebig bewies.

Indessen hatte die Bergensche Handelsgesellschaft doch mehrmals von der Regierung unterstützt werden müssen, um sich nur erhalten zu können. Wenn man auch annehmen darf, daß die Grönländer durch ihren damaligen Fang ein nicht viel geringeres Quantum Produkte erzielten, als jetzt, besonders wenn die Küste, wie man behauptet,

früher eine viel bichtere Bevölferung hatte, so war boch bie Ausbeute bes Hanbels zu gering, um baburch bas Etablissement ber Mission und bie Beseglung besselben bestreiten zu fonnen. Die Aussichten erschienen beshalb so schwach und unbedeutend, bas, als im Jahre 1726 ein Schiff verloren ging und ein anderes in Grönland überwinterte, sich die Gesellschaft ohne Weiteres auflöste und bas ganze Vorhaben aufgab. Die Regierung wurde also bazu genöthigt, bie Beseglung bes Landes und Erhaltung ber Mission selbst zu übernehmen, die sie auch sieben Jahre lang aufrecht erhielt. Leiber fing sie es auf eine unglückliche, fehlerhafte Urt an, indem sie eine fostspielige Abministration und theuere und unnüte, nach europäischen Verhältniffen abgepaßte Institutionen einrichtete, statt die probuftiven Kräfte ber Kolonie selbst in Thätigfeit zu setzen; sie wurde baber zu einem Haupte ohne Körper und war nahe baran, ihre beste Stüte zu verlieren und gang zu Grunde zu gehen. Zuerst wurde ein königlicher Kommissär abgesendet, der untersuchen sollte, wie der Handel am besten einzurichten ware, berfelbe war schon im ersten Jahre am Ziele seiner Untersuchungen, und nun wurde eine Kom= miffion aus hochgestellten Beamten erwählt, nach beren Vorschlag im Jahre 1728 ein sehr großartiger Plan entworfen ist. Es wurden noch in bemselben Jahre zwei armirte Schiffe und zwei Transport= fahrzeuge abgesendet, die alles nöthige Material zur Anlage eines Forts mit zwölf Kanonen zum Schut ber Kolonie mit fich führten. Zum Gouverneur von Grönland wurde ein Major Paars, zum Kommandanten bes Forts ein Hauptmann Landorf ernannt; ein Lieutenant, die nöthigen Unteroffiziere, Konstabler, Feuerwerker und fünfundzwanzig Soldaten schifften sich mit ihnen ein. Zu gleicher Beit wurden eilf Pferde mitgesendet, mit beren Sulfe ber Gouverneur und sein Gefolge versuchen follten, quer burch bas Land zur Ditfuste zu reiten, um, wenn möglich, auf biese Beise ben seewarts unzugänglichen Ditbau zu erreichen. Der beabsichtigte Ritt fonnte gar nicht angetreten werben, benn schon auf ber Ueberfahrt starben fünf Pferbe, und bie anderen famen bald barauf in Grönland felbst vor Hunger und Elend um, ba bie Ansiedler sogar Muhe hatten, bas eigene Leben zu friften. Man hatte auch baran gebacht, ber neuen Kolonie schnell eine stärkere europäische Bevölkerung zu verschaffen, und außer den mitgenommenen Familien ber Soldaten wählte man zehn Mann aus bem Gefängniß und zehn Mäbchen

aus bem Waisenhause, bie nach bem Loose mit einander verheirathet wurden, und schickte fie nach Gronland. Die Schiffe erreichten glücklich ihren Bestimmungsort, und noch in bemfelben Jahre ging man baran, die frühere Kolonie auf ben Plat zu versetzen, wo jest Godthaab steht. Dort wurde man vom Winter überrascht, als man erft mit ben neuen Gebäuden halb fertig war, und schon burch die schwere Arbeit bei Versetzung der Kolonie hatten die neuen Ankömmlinge hart gelitten. Nun brach unter biesen rohen und verbrecherischen Menschen, benen man nicht einmal Obbach zu verschaffen im Stande mar, nicht nur Krantheit, sondern auch eine Unzufrie= benheit, die an offenen Aufruhr gränzte, aus. Ihr zügelloses und unsittliches Betragen war ein starfes Aergerniß für die grönländische Bevölferung, ber sich Egebe mit so großer Sorgfalt bestrebt hatte, milbere Sitten und driftliche Begriffe einzuflößen. Die Befehlenben follen, wie erzählt wird, im Laufe bes Winters genöthigt gewesen fenn, sich in bem Gouvernementsgebäude einzuschließen, bie Fenster mit Kanonen zu besetzen und in ber Nacht wechselweise Wachen gegen ihre eigenen Leute auszustellen. Es erlagen vierzig ber Neuange= kommenen in biesem schrecklichen Winter ber Krankheit und Roth. Im folgenden Jahre fam schon fruh ein Schiff aus bem Baterlande an, und auf ihm zog ber Gouverneur mit ben Resten ber Mann= schaft nach bem erwähnten Nepisene, wo bie Walfischfängerloge auf's neue eingerichtet und wohin gleichzeitig bas Fort verlegt wurde. Egebe blieb in Godthaab, wo er jedoch jest aller Mittel in dem Grabe entblößt war, baß feine eigenen Miffionsreifen auf bas Nothwendigste beschränkt werben mußten. Trot ber unglücklichen Rachrichten, die in diesem Jahre in die Heimath gelangten, hatte die Regierung boch eine neue 3bee erfaßt, um bas Aufblühen ber Rolonie zu befördern; sie schickte nämlich einen Vorrath Zimmerholz ab, ber im nächsten Jahre in Grönland anfam, und aus bem Säufer für sechs isländische Familien erbaut werden sollten, welche man im Sinne hatte, im nächsten Jahre überzuführen und borthin zu fegen, wo sich Spuren ber verloren gegangenen alteren islandischen Bevolferung vorfanden.

Der Tob König Friedrich bes Vierten machte allen diesen Pläsnen ein rasches Ende. Im Jahre 1731 langte ein Schiff in Nepisene an und überbrachte den Besehl Christian des Sechsten, beide Kolosnien sogleich niederzulegen und alle Europäer einzuschiffen und nach

Danemark zurückzubringen. Nur Egebes eigener Wahl blieb es über= lassen, ob er im Lande bleiben wolle ober nicht, und sollte er im ersten Falle so viel Mannschaft bei sich behalten, als er zur Ein= willigung überreben könnte, und ebenso Proviant für ein Jahr, später aber auf feine Unterstützung mehr rechnen. Die Regierung hatte nun ben festen Beschluß gefaßt, ben außerorbentlichen Kosten, welche biese Kolonie verursachte, ein Ende zu machen. Es war bieß ein harter Schlag für Egebe, nach ben Bemühungen, Gefahren und Entbehrungen so vieler Jahre, nachdem er sich und seinen Kindern gleichsam eine neue Heimath und einen bisher ungefannten Wirfungsfreis geschaffen, unter bem findlichen Bolfe, bessen Sprache und Sitten er nun erst recht fennen gelernt hatte, und bas gerade jest anfangen follte, die Früchte seines saueren Fleißes zu genießen. Er fonnte natürlich in seinem Entschlusse, in Bezug auf ben Nothanker, ben man ihm zu ergreifen gelassen hatte, nicht wanken; acht bis zehn Mann ließen sich überreben bei ihm zu bleiben, wohingegen bas ganze übrige Personal, barunter zwei Prediger, heimfehrten. Die bei Hol= steensborg zurückgelassenen Gebäude wurden, wie die früheren, von ben Hollanbern niebergebrannt.

Auf Egedes inständige Bitten fam boch im Jahre barauf, 1732, ein Schiff mit Proviant und ben Mitteln an, um ben Aufenthalt in Grönland noch eine weitere Zeit zu fristen; und da Egebe jest so glücklich gewesen war, trop ber geringen Hülfe, die er hatte, eine bebeutenbere Ladung Produfte für das Fahrzeug zusammenzubringen, als in einem der früheren Jahre, fehrte 1733 bas Schiff wieder, und brachte ihm ein königliches Schreiben mit, worin ihm 2000 Thir. jährlich zum Unterhalt ber Mission bewilligt wurden, und zugleich bas Versprechen gegeben war, baß ber Handel nun mit größerer Kraft fortgesetzt werden sollte. Auf diese günstige Wendung, nament= lich bas Auswerfen einer bestimmten Summe für die Mission, hatte vorzugsweise ber Einfluß bes Grafen Zinzenborf auf Christian beigetragen, und fendete berfelbe auch mit diefer Gelegenheit drei mährische Brüber aus Deutschland ab, um in Grönland an der Seite ber banischen Mission "Neu Herrenhut" zu gründen. etwas burchaus planloses in der Errichtung dieser neuen Mission in Wenn man bebenft, baß beffen sparfame Bevölferung Grönland. in kleine Vereinigungen auf einer Strecke von 300 Meilen über mehrere hundert Plage ausgebreitet ist und ausgebreitet senn muß,

so ist es boch bas Natürlichste, baß bie wenigen Europäer, bie unter ihnen als Lehrer wirken sollen, sich gleichfalls soweit als irgend mög= lich ausbreiten. Die herrenhutischen Missionäre sollten bagegen nicht allein beisammen bleiben, sondern setzten sich auch auf demfelben Flede fest, wie Egebe. Ja, im folgenden Jahre famen fogar noch zwei, die sich gleichfalls bort niederließen. Daher fommt es, baß noch heutigen Tages sich neben ber banischen Mission in Gobthaab vier beutsche Missionare auf einem Plate befinden, und baß die bortige Berölferung außer ben eingeborenen Katecheten auf sechzig Individuen einen Prediger zählt, während in diefer Beziehung für bie ganze übrige Bevölkerung gerade fo sparfam gesorgt ift, und bieser Mangel an europäischen Lehrern ein Haupthinderniß für ihre geistige Ausbildung ift. Ein völliges Mißverstehen bes Erwerbs und der barauf gegründeten Lebensweise ber Grönlander, in Verbindung mit ber Geneigtheit ber herrenhutischen Gemeinden zu sozialen Alenderungen, dem Drange der Missionäre zu gesellschaftlichem Umgang und gegenfeitiger Unterstüßung, hat bieses sonderbare und ungereimte Mißverhåltniß hervorgerufen.

In bemfelben Jahre, in welchem Egebe so frohe Nachrichten aus ber Heimath empfing, wurde bie Kolonie von einem noch größeren Unglück betroffen, an welches allerbings Niemand hatte benken können, und bas in noch höherem Grabe, als die übrigen Unglücksfälle, berfelben mit bem Untergang brobte. Man hatte nämlich zwei Jahre vorher feche Grönländer mit nach Danemark genommen, wo vier berselben an den Kinderblattern starben. Ein Rnabe und ein Mädchen, die noch am Leben waren, wurden 1733 nach ihrem Vaterlande zurückgesendet. Das Mädchen starb auf ber See; ber Anabe fam mit gesundem Aussehen ans Land, bald braden aber auch die Pocken bei ihm aus und man hielt fie nur fur einen gewöhnlichen Ausschlag, bis er, nachbem er bereits Viele angesteckt hatte, im September starb. Nach ihm war ein junger und sehr begabter Schüler Egebes bas erste Opfer bes Tobes. Hierburch waren bie Augen über bie Natur ber Krankheit geöffnet, aber zu spät, man ermabnte gwar bie Grönländer, sich für sich zu halten und erzeugte eine große Furcht unter ber Bevölkerung, boch war an genügende Absonderung der Kranken von den Gesunden nicht mehr zu benfen. Zuerst raste die Krantheit im Diftrift von Godthaab, wo sie im Laufe weniger Monate 500 Menschen binwegraffte.

Die wenigen, die übrig blieben, nach anberen Stellen flüchteten, pflanzten sie die Krankheit sowohl nach Morben, als nach Süben fort, boch läßt sich nicht angeben, wieweit, ba bie Küste bamals noch so wenig befannt war. Als im folgenden Jahre Egebe und bie Brüdermissionare ihre Reisen unternahmen, fanden sie überall leere Häuser und unbegrabene Leichen, und sie veranschlagten bie Bahl ber Dahingerafften auf 2 bis 3000. In ber ganzen Umgegend von Gobthaab ließ bie Krankheit nur 8 Eingeborene übrig. Erst im Juni 1734 foll bie Epibemie erloschen fenn.

In dem letterwähnten Jahre wurde ber Handel von der Regierung einem Privatfaufmann als Monopol überlaffen. Jafob Severin und erhielt eine jährliche Unterstützung von 5000 Reichsthaler, wogegen er die Verpflichtung übernehmen mußte, die Mission zu unterhalten. Ihm soll es geglückt senn, die Geschäfte zu seinem Vortheil zu betreiben, weßhalb sie auch bis 1750 in seinen Händen blieben. Im Laufe bieses Zeitraums wurden brei neue Rolonien angelegt, Christianshaab, Jakobshavn und Frederifshaab. Der alte Egebe fehrte 1735 nach 14jährigem Aufenthalte in Gronland zurud, fant aber einen würdigen Nachfolger in feinem Sohne Paul Egebe, ber mit gleich unermüblichem Eifer für bie Aufflärung der Grönländer und das Wohl des Handels sorgte. Aber schon 1740 wandte sich auch bieser nach Danemark beim und starb in hohem Alter, als Bischof ber grönländischen Mission. Im Laufe dieser Zeit wurde auch bem Handel ber Hollander mit Grönland Nachdem sie, wie erwähnt wurde, zweimal bie ein Ende gemacht. bänischen Gebäude bei Holsteensborg niedergebrannt und überdieß Gewaltthätigfeiten gegen bie grönländische Bevölferung verübt hatten, und mehrfach in bas Severin verliehene Monopol eingriffen, sendete bie Regierung bewaffnete Schiffe in bie Davisstraße, wo biefelben mehrere hollandische Walfischfänger, meist in ber Distobucht, aufbrachten.

Im Jahre 1750 wurde ber grönländische Hanbel und bie bamit fest verknüpfte Unterhaltung der Mission einer Privatgefellschaft übertragen, ber sogenannten allgemeinen Hanbelsfompagnie, bie später sogar noch vortheilhaftere Bedingungen als Severin erhielt. Unter Diefer Leitung murbe ber Berfehr über einen großen Theil ber Rufte erweitert und so gut wie der ganze Rest aller jetigen Kolonien zwi-Noch fehlte ber süb= schen Upernivif und Freberifshaab angelegt. lichste Theil ober bie jetige Kolonie Julianehaab. Lettere mit ihren

alten Erinnerungen, auch daburch merkwürdig, daß sie den verhältnismäßig am bichtest bevölferten Diftrift enthält, blieb in Folge ihrer isolirten Lage und ber Hindernisse, welche bas Treibeis ber Oftfuste ihrer Beseglung in ben Weg legt, ben Europäern am längsten un-Egebe felbst war bisber ber Einzige geblieben, ber Nachricht aus biefer Wegend gebracht hatte. Das Direktorium ber hanbelöfompagnie hatte sie jedoch nicht ganz aus bem Gesichte verloren. Schon im Jahre 1751 beauftragte es einen ber Sanbelsbefliffenen, Peber Olsen Walloe, ber schon viele Reisen in Grönland unternom= men hatte, in einem Weiberboote eine Erpedition auszuführen, fowohl nach dem südwestlichen Theil der Kuste, als von dort um die Cubspige herum zur Oftfufte, um wo möglich bie Spuren bes alten Oftbau zu finden. Auf dieser merkwürdigen Reise, die von 1751 bis 1753 währte, fam Walloe wirklich bis jenfeits bes Kaps Farvel und bie Oftfufte bis fast jum 61. Grad nördlicher Breite hinauf, welchen Punft zu überschreiten es später nur einem einzigen Reisenden geglückt ift. Nebenher untersuchte er ben größten Theil vom Distrift von Julianehaab und gab namentlich die ersten Nachrichten von ber schönen Natur ber Fjords und ber Menge Spuren ber früheren europäischen Bebauung; er war ber Erste, ber ben Eriksfjord wieder besuchte und die Ruinen in ber Gegend von Brat= telib beschrieb, worunter er zwei Kirchen nachwies, wenn schon es erst ben späteren Forschern aufbehalten war, aus biesen Entbedungen bie Lage bes Oftbaus abzuleiten und bie biefelben betreffenden eingewurzelten Vorurtheile zu berichtigen. Walloe's Berdienste wurden noch burch die Entbehrungen erhöht, die er auf bieser Reise aushalten mußte, ba er zwei Winter hindurch seinen Wohnsitz in jenen fernen Gegenden zu nehmen gezwungen war, und ba bie Provistonen, die er in einem Weiberboote für die Dauer von zwei Jahren mitführen fonnte, selbstverständlich nur febr sparsam bemessen sevn burften, und außerdem bie Südlander für febr roh und wild galten und sogar von ben nördlicher wohnenden Grönländern wie Mörder und Kannibalen gefürchtet wurden. Zum Schluß fam auch noch ber Umstand bingu, bag Walloe unterwegs mit ben Gingeborenen Handel trieb, und so viel Fuchsbälge mitbrachte, baß schon ber Erlös bieser allein im Stande war, die Reifefosten einigermaßen zu beden. Wenn man nun die großen Ausgaben bebenft, welche bie Regierung früher allein barauf verwendet hatte, die Ditfuste sowohl von der See als

auch von der Landseite her zu untersuchen, sollte man billigerweise glauben, daß ber Mann, bem es endlich geglückt war, bahin zu gelangen, und noch bazu ohne Unfosten für bie Regierung, für seine Berdienste hinreichend belohnt ware. Dieß geschah indessen feines= wegs und lag es wohl zum Theil in ber anspruchslosen Weise, in ber berfelbe auftrat, anderntheils aber auch in ben ungereimten Er= wartungen, die man sich von Sause aus über die Entbedungen von Reichthumern in biesem großen Lante und von ber Beschaffenheit ber Gegenden, in welcher die alten Nordländer und ihre Nachsom= men gewohnt ober noch wohnten, gemacht hatte. Walloe hatte seine Reise ohne große Aufsehen erregende Vorbereitungen, wie bewaffnete Fahrzeuge, Pferbe, um burch bas Land zu reiten ic. angetreten, und benutte bas einfache landesübliche Weiberboot; auch brachte er feine Proben von Gold ober Silbererz ober Eremplare von Eingeborenen von den Diten zurück, an benen er gewesen, dafür jedoch außer erhandelten Waaren sein Tagebuch. Und Dieses Tagebuch, welches die Beschreibung ber Gegenden enthielt, die zu erreichen man so lange vergeblich gefämpft hatte, bürfte man boch wohl gleich veröffentlicht und mit Begierbe aufgenommen glauben. Aber nein! es wurde faum gelesen. Erst 34 Jahre später zog es ber befannte Fabricius aus seiner Berborgenheit, und erft jest, nachdem es gebruckt wurde, gebachte man auch bes Mannes, ber es geschrieben hatte, und erfuhr nun, daß er sich in Kopenhagen aufhielt und in großer Armuth lebe. Ein hochbetagter Greis wurde er nun dem Wohlwollen ber Regierung empfohlen, erreichte aber bennoch nichts; der Wiederentbecker des gesuchten und ersehnten Ostbaus mußte sich glücklich preisen, baß ihm Bischof Paul Egebe eine kleine Anstellung verschaffte, in ber er 1793 im Alter von 77 Jahren starb.

Die allgemeine Hanbelskompagnie hatte, unerachtet sie von der Regierung im hohen Grade unterstützt und begünstigt wurde, nicht das Glück, welches Jakob Severin gehabt hatte. Es ging allmählig zurück, und im Jahre 1774 sah sich sogar die Regierung genöthigt, die Geschäfte wieder für ihre eigene Nechnung zu übernehmen, und dabei ist es denn die heutigen Tages geblieben. Erst um diese Zeitzim Jahre 1775 legte man die jüngste der grönländischen Kolonien, Julianehaab, an, und zog dadurch die bedeutende von Walloe unterstuchte Küstenstrecke mit in das Gebiet der Handelsbewegungen. Nun wurden die Geschäfte mit den Grönländern auch besser regulirt und

im Jahre 1782 eine Instruktion für die Europäer im Lande ausgefertigt; zwei Inspefteure, ber eine für Enbgrönland in Gobthaab, und ber andere für Rordgrönland in Gobhavn eingesett, beren Sauptbeschäftigung es senn sollte, über bie Aufrechterhaltung ber Instruktion zu wachen, die Eingeborenen gegen llebervortheilungen zu schützen und in jeder Art das Wohl bes Handels und befonders bas Betreiben bes Walfischfanges zu befördern. In ben ersten 30 Jahren war bieser Walfischjang, ber theils von mehreren Etablissements um bie Distobucht herum, theils von Holfteensborg und Suffertop= pen in Subgrönland betrieben wurde, und zu bem man die Eingeborenen benutte, eine ebenso große, wenn nicht größere Einnahme= quelle, als ber Handel mit gang Grönland; später hat er nach und nach verloren, wie der Walfischfang der andern Nationen in der Davisstraße, mogegen bie Ausbeute bes selbstständigen Erwerbes ber Eingeborenen und namentlich bes Seehundsfanges in bemfelben Maße zugenommen hat, aber nicht etwa, weil fich bie Jagd felbst verbessert hatte, sondern weil die Grönlander mehr Geschmack an Kaffee und Tabak gewonnen haben, und hierdurch, so wie durch Unlegung mancher Filialhandelspläte verleitet find, sogleich und überall ben Speck und bie Häute ber gefangenen Seehunde in ben handel ju liefern, statt sie als bie zu ihrer eigenen Dekonomie und ihrem Wohlergeben unentbehrlichen Produfte selbst zu bewahren.

Unerachtet also ber Handel in seinem letten Stadium ungefähr ben gangen Kuftenstrich einnahm, ben er jest zu seiner Verfügung hat, und außerdem ein beträchtlicher Walfischfang babei betrieben wurde, ber zur Zeit so gut wie ganz eingegangen ift, hat er boch bis 1830 folde Schwierigkeiten und Unglud zu befämpfen gehabt, daß man erst von bieser Zeit ab fagen fann, er habe einen jährlichen, regelmäßigen Ueberschuß gegeben und bem banifchen Staate seine alten und großen Schulden abgetragen. Diese Wiberwärtigkeiten bestanden theilweise in Epidemien, die einen großen Theil der sparsamen Bevolferung binwegrafften, theils in nicht feltenen Schiffsverluften, theils und vornehmlich in ber langen Rriegsperiode, in welcher die Schiffe mit den Rückfrachten von den Englandern aufgebracht wurden und die Beseglung mehrere Jahre hindurch gehemmt war, mahrend bie Regierung boch zu berselben Zeit die Abministration bes Lanbes und Die feste Sabe erhalten mußte, theils endlich in mangelhafter Besteurung eine Reibe von Jahren hindurch, wodurch ein ausgebehnter Schleichhandel seine Entstehung fand und einen großen Theil des Gewinnes fortnahm, mit dem die Administration und die Fahrten bestritten werden sollten.

In ben Jahren 1782 bis 1785 raste eine verberbliche, vestartige Cpidemie in einem großen Theile von Sübgrönland; sie begann bei Gobthaab, wo sie wieder 363 Menschen hinwegraffte und sich bann nach Süben verbreitete. Im Jahre 1800 wurden bie Kin= berblattern von Egebesminde nach Holfteensborg gebracht und töbte= ten dort im Laufe bes Winters 352 Einwohner; pflanzten sich aber bann nicht weiter nach Guben fort. 1805 und 1806 berrschte baselbst abermals eine Epidemie in Verbindung mit Mißfang und Im Jahre 1807 nahmen die Engländer die rückfeh-Hungersnoth. renden Schiffe und bie regelmäßige Beseglung begann erst 1814 wieder. Im Laufe Dieser Zeit hatte die Regierung Mühe, theilweise burch frembe Schiffe bie Europäer im Lande mit bem Nöthigsten zu Erft 1817 gludte es, bie seit vielen Jahren in Julianc= versehen. haab aufbewahrten Produfte einzuschiffen, und als bas Schiff bie Rufte verlaffen hatte, ging es mit Labung und Mannschaft unter, und ebenso ein zweites Schiff, welches gleichfalls in biesem Jahre mit einer vollen Labung zurückging. Erft nach 1829 glückte es bem Handel, sich nach so schweren Verlusten allmählig wieder in die Höhe zu arbeiten, und seitbem hat er einen jährlichen und in ben letten Jahren sogar bebeutenben Ueberschuß abgeworfen. ein paar Verlufte sind später eingetroffen, besonders weil man bie durch das Treibeis so schwierige Beseglung von Julianehaab besser Epidemien haben sich wohl noch unter ben fennen gelernt hat. Eingeborenen gezeigt, aber boch bei Weitem nicht so töbtlich, als in Endlich hat ber Handel seine Thätigkeit baben früheren Jahren. durch in hohem Grade erweitert, daß auf allen Kuften rundherum fleinere Handelspläge errichtet sind, und badurch ber Conner mit ben Eingeborenen möglich gemacht ift, trop ihrer auf Grund bes Ertrags ber eigenthümlichen Jagb nothwendigen Ausbreitung. Diese fleineren Handelsplätze find im Suden nach und nach auf bie Zahl 27 gestiegen, ohne die ursprünglichen Kolonien mitzuzählen. Es hat sich baburch gleichzeitig ergeben, baß ber Erwerb ber Eingeborenen die einzig hinreichende Stüte für die europäischen Etablissements im Lande ist, und namentlich ber felbstständige Erwerb berfelben, und es ist baber jett die Hauptaufgabe ber Handelsverwaltung, auf jede

Weise diese Bevölkerung zu beschützen, und ihr in ösonomischer Hinsicht aufzuhelsen, wie auch jetzt die Mission mehr Mittel in die Hände bekommen bat, um für den geistigen Fortschritt derselben zu sorgen.

Die Ibee, welche bie Veranlassung wurde, ben alten Besit Danemarks wieder aufzunehmen und zum Gegenstande einer neuen, wenn auch unvollkommenen Kolonisation zu machen, die Wiederent= bedung ber verlorenen alten Kolonie, namentlich bes Oftbau's, war noch nicht aufgegeben. Selbst nachdem Julianehaab schon angelegt und die herrlichen Kjorde mit ihren vielen Ruinen befannt geworden waren, fiel es noch Niemand ein, daß er dieß gewesen seyn möchte. Man stellte sich noch immer ein von ber Natur ganz anders aus= gestattetes Land darunter vor, bas östlich und nicht westlich vom Kap Farvel gelegen haben sollte. Daß bie Anschauungen, bie ben alten Bifingern ein Land einladend und bewohnbar erscheinen ließen, gang andere, als die jegigen gewesen seyn können, stellte sich Nie= mand beutlich vor. Man bachte unwillfürlich an fulturfähiges Land, reiche Weibe, Ruinen von Herrensigen, und wohl auch an verbor= gene Schäße und bergleichen. Nachbem bie fruchtlosen Bersuche für manche Jahre abgeschreckt hatten, erwachten diese Ibeen wieder, und in ben Jahren 1786 und 1787 wurden abermals Schiffe ausgerüftet, um unter bem Kommando bes Kavitänlieutenant Lövenörn und ber Lieutenants Egebe und Rothe bie Ditfuste zu untersuchen. Die Yacht "Neue Probe" trat am 16. August 1786 die Reise von Havenfjord in Island an, und erreichte bald bas Ziel. Sie fam bem Lande bis auf 21/2 Meile nahe, vermochte aber in bem vorliegenden Gife feine Deffnung zu entbeden, bie groß genug gewesen ware, fleinften Jolle Ginlaß zu gestatten. Das Land, beffen Rufte theil= weise bestimmt wurde, erschien als ein verhältnismäßig fahles und nadtes Unterland und bahinter fpige mit Gis und Schnee bebectte Fjelbe, die höher als alle in Island und Norwegen waren. einer Ueberwinterung in Island wurde 1787 ein zweiter Bersuch gemacht und unterm 36" 51' Parifer Lange, fast ber 66. Breite= grad erreicht, aber wiederum die Unmöglichfeit erfannt, bas Gis zu burchbringen, und bie Ueberzeugung gewonnen, baß bas Land an der Küste zur Ernährung von Menschen völlig unfähig fen. nach biesem letten mißglückten Versuch fam man auf ben Gebanken, baß ber Oftbau möglicherweise gar nicht auf ber eigentlichen Oftfüste

au fuchen fen, man ibn vielmehr mabricbeinlich ichon gefunden babe, ba auf ber Befifufte zwei von einander getrennte ganbitriche lagen, bie fich beibe burch mancherlei Refte pon einer alten Bebauung ausgeichnen, und von benen ber eine, und grar ber an folden Reften reichfte und von ber Ratur am meiften begunftigtfte unlaugbar bebeutend öftlicher und Island naber liegt, ale ber anbere, wenn auch nicht öftlich vom fublichften Borgebirge. Die banifche ganbes haushaltgefellichaft ftellte aus tiefem Unlag eine Preisaufaabe, bie in einer febr gelehrten, grundlichen und bafur mit ber golbenen Mebaille gefronten Abbanblung von bem Rangleifefretar Eggere 1793 gelost murbe. Er bielt mit ben neuften Unterfudungen alle Berichte ber alteren Beiten gufammen, benn auch bie fruberen Belebrten waren uneine. Giegwart Stephenfen (1574) und Gubbrand Thorlaffen (1606), zwei gelehrte Belanber, batten ichon angenommen, bag auch ber Ditbau auf ber Beitfufte gelegen; Urngrim Johnsen, Thorbr Thorlaffen und Thormod Torfeien batten fich bagegen Balfenboris Unficht angeschloffen; Eggere aber jog ben motivirten Schliff, bag man wirflich icon por langer Beit gefunden babe, mas man fuche, und bag ber Ditbau nichts anderes, ale ber jegige Diffrift Julianebaab gemejen ift. hierburch mar es mit einemmale aus mit ben großen Erwartungen, bie man auf bie Wieberentbedung bes rathielvollen ganbes gefest batte; benn man erfannte jest, wie bas Rathfel nicht in ber verborgenen Lage beffelben, fonbern barin lag, baß man vollig migverftanben batte, mas bie alten islanbifden Geehelben mit einem auten und "baulichem grunem" ganbe meinten. Rach biefer Enttauschung trat felbitverftanblich ein Digbehagen ein und bas Intereffe fur Gronland verlor fich bebeutenb. Doch tauchte ble altere Borftellung noch einmal auf, ale ber Raturforfcher Bormffjold im Jahre 1814 eine Abhandlung berausgab, in welcher er Gagere mit vielem Scharffinn ju miberlegen fuchte. Da nun gleichgeitig bie englischen Balfischfanger im Jahre 1817 bas norbliche Giemeer ungewöhnlich eiefrei fanben, und ba es einige Jahre fpater Sforeeby gludte, in viel norblicheren Breitegraben in Ditgrontanb einzubringen, bort gu landen und bebeutenbe Streden ber Rufte gu untersuchen, murbe von Geiten ber Regierung wieber an eine neue Erpedition gebacht. Gie fam erft im Jahre 1828 ju Stanbe, mo ber Rapitan Graah in Beiberbooten eine abnliche Ruftenfahrt, wie Die Reife Balloes unternahm. Unter großen Gefahren unb Beschwerlichkeiten führte er die Fahrt und den Winterausenthalt in Ostgrönland durch und erreichte die Breite von 65° 15', sam also dem Polarkreise sehr nahe. Auf dem ganzen Wege fand er das Land viel rauher, öder und mehr mit Schnee bedeckt, als die Weststüste, und sah weder Ruinen, noch hörte er von den Bewohnern Erinnerungen an eine frühere Bedauung. Hiermit scheint der letzte Zweisel über die wahre Lage des Ostdaus gehoden zu seyn. Man ist auch jetzt, wie wir schon gezeigt haben, in den Forschungen weiter gegangen, indem man die einzelnen in den alten Sagen ers wähnten Fjorde und Bauten nachzuweisen gesucht hat.

Wirft man einen Blid auf Die Geschichte Dieses altesten Rebenlandes von Danemart, ja gewiß aller europäischen Staaten, finbet man, baß fie, trop ihrer Einfachheit, für bie Geschichte bes ganzen Nordens intereffante Buge und lehrreiche Winke auf die Bukunft biefes Nebenlandes felbst enthält. Welcher merkwürdige Kontraft gibt sich nicht fund in Bezug auf ben Zeitgeist bei einem Vergleiche awischen der Geschichte der ältesten Kolonie und der Erzählung von ben Erpebitionen, die unternommen wurden, um dieselbe wieberzu= finden? Welche ganzliche Umwandlung in ben Anschauungen und Lebenserforderniffen ware nicht in dem zwischenliegenden Zeitraume vorgegangen, in bem bie alten Kolonisten verschmachteten und ihrer traurigen Verlaffenheit erlagen? Dort fieht man Reisenbe, bie ohne Karte und Kompaß einen neuen Welttheil entbeckten, bie fernsten Winkel ber Polarlander durchsuchten, auf biefen oben Kuften über= winterten und sich festseten, als ob sie dorthin gehörten. wurden bagegen von der Regierung Erpeditionen mit großen Kosten ausgerüftet, die endlich mit vieler Muhe bas verlorene Land fanden, und nächstdem waren zwei Jahrhunderte ausfüllende Untersuchungen nöthig, um sich bavon zu überzeugen, baß es wirklich bas war, was man suchte, baß in ber That ein Bolf von europäischer Her= funft sich in diesen Gegenden festgesett hatte und hier leben fonnte. Während jene ein gutes und anbaufähiges Land an ber Davisstraße fanben, sahen biefe, bie nur nach ber alten Herrlichkeit trachteten, ohne bie alte Kraft, Abhartung und Genügsamfeit zu besitzen, nur fahle Felsen mit Schnee und Gis bebeckt und lauter Wiberwartig= Dort finden sich Borhaben, die sich mit den Thaten ber größten Entbeder meffen fonnen, in Form einfacher Erzählungen wiebergegeben, und gewiß find viele folche als Alltagsbegebenheiten

gar nicht der Nachwelt aufgehoben; hier ist dagegen nur von Tausschung, Aerger, Gefahr und Beschwerde die Rede. Um sich über die Enttäuschungen zu trösten, raubte man menschliche Geschöpfe, als das einzig Merkwürdige, was man in diesem elenden Lande vorsand, und in seinem Trachten nach dem alten Wohlstand und Reichthum siel man Schapgräbern und Betrügern in die Hände, bis man endlich, nachdem man ganz aus der Illusion gerissen war, auch ganz das Interesse für Grönland verlor und nicht mehr vom Ostbau sprach.

In der neuesten Zeit hat dieser Umschwung in gewisser Weise wieder eine andere Gestalt angenommen. Egebe schlug, wie wir fahen, einen anderen Weg als seine Vorgänger ein, und brachte eine beständige Verbindung mit Grönland zuwege, indem er sich ganz auf die bisher verachteten Einwohner stütte und einen Handel auf die Produfte begründete, die sie aus der ihnen eigenthümlichen Seehundsjagd gewinnen. Erst nach vielen Jahren wechselnden Erfolge und nach großen Verluften fur ben Staat, gludte es mit Hülfe bes Alleinhandels biefe Produfte von allen über die gange Küste zerstreuten Bewohnern zusammenzubringen, so baß sich bie Untersuchung baburch bezahlt machte, und eine bauernde Rieberlaffung und beständige Verbindung mit dem Mutterlande barauf begründet werden konnte. Sobald man aber nur vernahm, daß ber Handel Ueberschuß gewähre, trat auch das allerorts erhobene phantastische Geschrei auf und suchte auf biesem, bem größeren Publikum gang unbefannten mufteriofen Gebiete feinen Spielraum. nichts von Grönland wußten, begannen jest über eine schreckliche Absperrung von ber civilisirten Welt burch einen Monopolhanbel, bem natürlichen Hinderniß jedes freien Erwerbsfleißes zu reben, auf eine unziemliche und veraltete Bevormundung, das Unpassende für eine Regierung, selbst Handel zu treiben 2c. hinzubeuten. einen fonderbaren Sprung ging man nun von der Ansicht, daß der Handel mit Grönland etwas Schlechtes, faum bie Befeglung mit ein paar vereinzelten Schiffen Lohnendes sey, dahin über, auch für bieß Unternehmen moderne Handelsprinzipien anzuwenden; es wurde ohne Weiteres dem übrigen Welthandel einverleibt. Das sich in= bessen Grönlands produktive Kräfte seit ber Zeit, in ber Egebe muhsam die Bergensche Handelsgesellschaft zusammenbrachte, faum vermehrt hatten, baß sie feine Konfurrenz erlaubten, und nicht

baburch geförbert werben konnten, bavon wußte man nichts; auch machte man sich feine Vorstellung bavon, bag es bie Natur selbst war, die noch jest, wie früher, die Absperrung bewirfte; daß Gronland nicht näher gekommen, seine Eisgebirge nicht geschmolzen waren, baß ber Monopolhandel nicht erzwungen war, um bas Land abzu= fperren, sondern im Gegentheil um die Berbindung mit demfelben möglich zu machen, an bieß Alles bachte man nicht, wußte mit einem Worte nur, bag ber Handel nun Gelb einbrächte. Es ist nicht zu leugnen, daß etwas Kunstliches in biefer Institution liegt, aber es muß so bleiben, die Regierung muß nach diesen Prinzipien ihre Sorgfalt barauf richten, wenn bie Kolonie erhalten werben, unb nicht in ihr früheres Richts zurücksinken foll. Anbererfeits ift fein Zweifel, daß die eingeborene Bevolferung, auf die bas Wert be= gründet werden foll, ben Grad ber Bilbungefähigfeit besitzt, baß sie zu einer gewissen Selbstständigfeit herangebilbet, und baß ein natur= licher und fortschreitender Zustand hervorgerufen werden fann, in welcher Hinsicht aber Reformen nöthig sind. Daß es geschehe, ist gewiß wunschenswerth, nicht nur um bes Alters, Namens und ber berühmten Geschichte bes Landes halber, sondern auch, weil es für unsere Zeit das einzige Beispiel ift, von einer Kolonisation auf so geringe produftive Kräfte, in einem so fernliegenden Lande und unter einem so rauben Simmelsstrich gegründet, und weil man nicht wissen fann, welche Wichtigkeit bieser Besit mit ber Zeit gewin= nen fann.

## Zweiter Abschnitt.

## Physikalische Beschreibung Grönlands.

## Biertes Kapitel.

Geographische Eintheilung Grönlands. — Ostgrönland. — Wesigrönland. — Die arktischen Hochlande. — Das bänische, nördliche Inspektorat. — Das bänische SübInspektorat. — Die Form des Landes im Westen. — Die Höhenzüge des Landes. — Die Ausbreitung des Landeises. — Der Ursprung der schwimmenden Eissselbe.

Wenn gleich Grönland (Australien als Kontinent betrachtet), und in seiner äußersten Gränze nur bis zum 80. Grabe nörblicher Breite angenommen, bie größeste Infel ber Welt ist, trägt es boch im Allgemeinen in seinen sämmtlichen Theilen ben gleichen Charafter eines burch und burch arktischen Landes. Es ist baher ber Haupt= fache nach mit der Eintheilung in Oft- und Westgrönland, bedingt burch bie lage nach ber Weltrichtung von bem füblichsten Vorgebirge Rap Farvel gerechnet, genug geschehen. Gine Reihe hoher Gebirge, bie nur eine einzige Masse von Eisflächen und Gletschern barftellen, trennen beibe Küsten im Innern bes Landes. Die burch tiefe Spalten und Riffe hervorgebrachte Unwegsamfeit dieser bas Land bebedenten Eismasse macht jebe Verbindung bes Oftens mit bem Westen landwärts unmöglich, und die jedem längeren Aufenthalt Trot bietenbe Debe, und bas unbesiegbar rauhe Klima ber Oftfüste, ber man felbst von ber Seite bes Dceans, wegen ber sie umlagern= ben furchtbaren Eismassen nur an wenigen Punkten und in äußerst feltenen Jahren zu nahen vermochte, erforberten bie größten Aufopferungen fühner Reisenben, um von Guben herauf in gronlandischen

Weiberbooten von Bucht zu Bucht zu bringen, und die Umrisse berselben zu bestimmen und mit einiger Sicherheit niederzulegen. Sie ergab sich bewohnt von wenigen nomabisirenden Estimostämmen, die durch Noth und Hunger fast aufgerieden, sich allmählig beinahe alle dem Süden zuwenden, um jenseits des Kap Farvel in Westgrönland eine mindestens in Etwas mildere Heimath zu begründen.

Das westliche Grönland theilt man in die banischen Rieberlaffungen und die arktischen Hochlande. Letterer Theil füllt die Biegung bes nördlichen Theils vom Baffinsmeer, und bildet vom Kap Melville bis jum Smithsfund reichend, ein auf beiben Seiten durch hohe Gebirge von der übrigen Erde abgeschnittenes bergiges Land unregelmäßiger Form mit niedrigen Thälern. Roß fand das= selbe auf seiner Oberfläche mit sehr burftiger Begetation von gelblichgrüner Farbe und untermischt mit brauner Seibe bebeckt, auch nur ben untern Theil ber Klippen spärlich bewachsen. Es sind bie arftischen Hochlande von einem Estimostamme bewohnt, ber in Gestalt und Sitte, wie im Gebrauch ber Hunbeschlitten von ben übrigen Eingeborenen bes westlichen Grönlands nicht verschieben ist, aber bennoch seiner Isolirung halber feinen Berfehr mit benselben auf-Die banischen Nieberlassungen sind ursprünglich ber Berwaltungs= und Handelsintereffen halber in ein nördliches und ein sübliches Inspektorat zerlegt, und rechtfertigt auch theils die geognostische Beschaffenheit, theils die auf Mitanwendung ber Hundeschlitten basirte Lebensweise ber Nordgrönländer biese Eintheilung, wenn auch die physifalisch = geographischen Grundzüge beiber Theile biefelben sind.

Das nördliche Inspektorat umfaßt alles Land zwischen dem Stroms oder Nekfotouksjord unterm 67° der Breite und dem Distrikt Upernivik, der nördlichsten europäischen Kolonie in Grönland, unter dem 72° 48' der Breite. Er enthält die Distrikte Godhavn, auf der Diskoinsel, und von Süden nach Norden gehend, die Distrikte von Egedesminde, Christianshaab, Jakobshavn, Omenak und Upersnivik. Das südliche Inspektorat wird in die Diskrikte Holsteensborg, Sukkertoppen, Godthaah, Fiskernässet, Frederikshaab und Julianehaab von Nord nach Süd gezählt, eingetheilt.

Die ganze Westküste von Grönland zeichnet sich durch zahlreiche und tiese Einschnitte des Meeres in Form von Fjorden und Suns den, welche letztere den innern Gürtel des Landes in Halbinseln und

Inseln zerlegen, aus. Diese inneren Fahrwaffer reichen von ben äußersten Lanbspigen und Inseln 10 bis 20 Meilen nach Often, worauf bas geschlossene Festland beginnt, bessen Grenzen man erst ein paar hundert Meilen weiter öftlich in der unter diesen Breitegraden so wenig bekannten "Oftfüste" wieder begegnet. Diefer Gürtel von Halbinfeln und Infeln, bas "Außenland," ift vermittelft ber Wege, welche bas Meer burch benselben gelegt hat, ber einzige bebaute und zugängliche Theil; aber auch bas geschlossene Festland, bas "Innenland," ist wegen ber außerorbentlichen Eismassen, bie es er= zeugt und jährlich durch die inneren Eisfjorde in das Meer hinaussenbet, obschon an und für sich unbekannt und unzugänglich, boch von großer Bedeutung sowohl für bas Polarmeer überhaupt, als insbesondere für diese Kuste und beren Bewohner. Wenn man bie tieferen Fjorde, z. B. die Verzweigungen des Omenakssjord, so weit man es fann, nach Often zu verfolgt, findet man bie Thaler, bie gewissermaßen bie Fortsetzung bes Fjordes in öftlicher Richtung auf bem Lande felbst bilben, sammtlich mit Gis angefüllt. Besteigt man eine Höhe in ber Rahe, bann sieht man ein folches Gisthal, welches von dem Meere anhebt, in dem Hintergrunde in eine einformige Eisstäche, die sich hinter bem Lande ausbreitet und bas Thal einschließt, übergeben. Steigt man barauf höher, so baß man über bas bazwischenliegende Land hinaussehen fann, so findet man, baß biese Ebene bieselbe ist, mit ber, von welcher bas Eisthal, welches sich in ben nächsten Fjordarm senkt, seinen Ursprung hat, und je höher man fommt, besto mehr wird man die Eisebene sich über bie Berge bes Außenlandes erheben und über den östlichen Theil des Horizontes, so weit nur bas Auge reichen fann, einformig und ohne Unterbrechung burch Land, ausbreiten sehen, und man wird sich endlich überzeugen, daß es ein und bieselbe ist, von welcher alle Eisthäler ihren Ursprung nehmen.

Dasselbe wiederholt sich im Norden des Omenakssiord und hinter der Inselgruppe, welche den Uperniviksdistrikt bildet, sowie gegen Süden in den Fjorden, welche von der Diskobucht gegen Osten auslausen. Und geht man von dem Grunde der weniger tiesen Fjorde, welche nicht mit einem solchen Eisthale enden, noch ein Stück in östlicher Richtung überland, dann stößt man früher oder später auf den Außenrand einer solchen Eismasse, die, wie man es von der nächstliegenden Höhe sinden wird, ein und dieselbe ist mit

der, von welcher sener Eisthäler zu den Fjorden ausgingen. Kurz gesagt, dieselbe Linie, welche den Grund der Fjorde berührt und senen 10 bis 20 Meilen breiten Gürtel von Außenland gegen Osten begrenzt, bezeichnet zugleich die Grenze einer Eismasse, die von hier und weiter, soweit nur das Auge von den äußeren Höhen reicht, das Innenland bedeckt und verbirgt.

Diese Cisbilbung zeigt sogleich eine wesentliche Verschiedenheit von der, welche die hohen Berge des nächstliegenden Außenlandes und gewisse Berghöhen in allen Zonen der Erde bedeckt, und mit den Namen Jösul, Jisbräer, Gletscher u. s. w. bezeichnet zu werzden pflegt. Lettere ist nämlich stets nach der Form der Oberstäche gebildet; sie wird durch dieselbe bedingt und beginnt in gewissen Höhen über dem Meere, legt sich dort, wie eine Schale, über die Oberstäche, neigt sich mit dieser und gleitet auch an ihr hinab, sich in trichtersörmigen Thälern anhäusend und sich von dort weiter oder näher hinunter in die wärmeren Regionen des tieser liegenden Landes verlängernd.

Im Gegensaße hierzu könnte jenes Innenlandeis cher von dem tiefer liegenden Lande ausgegangen zu senn scheinen, einer slüssigen Masse gleichend, die das Ganze bis zu einer gewissen Höhe übersschwemmt hatte, über welche hinaus sie nicht steigen konnte, sondern durch die Thäler nach dem Meere oder dem Außenlande abzusließen begann.

Es war an den meisten Stellen gar nicht leicht, ja vielleicht auch ganz unthunlich, die Höhe dieses allgemeinen Eisplateaus oder die Höhe, die zu welcher dergestalt das Land mit Eis überschwemmt worden ist, zu messen; doch glückte es auf dem flachen Kjordeise und vor den Eisthälern im Innerit-, Sermelis- und Keriafsjord, Grundlinien zu vermessen und dadurch seste Punkte in dem zerklüsteten und zackigen Eise in den Thälern zu bestimmen, und es zeigte sich hierbei, daß dasselbe an der Stelle im Hintergrunde, wo es in das gleichmäßige Plateau übergeht, eine Höhe von etwas über 2000 Kuß hat.

In diesem äußersten Theile, zunächst dem Außenlande, sieht man noch auf einigen Stellen Gipfel von Land über die Eisebene hervorragen, gleichsam wie Inseln in einem Meere. Von dort ab steigt die Eisebene an, aber gleichmäßig abfallend und zuletzt nur äußerst schwach, so daß man an Punsten von über 4000 Fuß Höhe

sie wahrscheinlich bis zu einer anßerorbentlichen Entfernung im Osten übersieht, wo ihre ebene Oberstäche fast mit der Luft im Horizonte zusammenzuschmelzen scheint, ohne daß die geringste Unterbrechung durch Unebenheiten oder Land zu sehen ist.

Obschon es also nicht mehr möglich ist, sich einen Begriff von der Form des alten Innenlandes zu bilden, so scheint es doch, als ob dieser westliche Theil im Ganzen niedriger gewesen sen, als das Außenland, wo so manche bedeutende Strecken 2000 Fuß Höhe weit übersteigen, weil man sonst mehr Land aus der Eisebene hervorragen sehen müßte; und dieß stimmt auch damit, daß die hohen Haldinseln sich in der Regel nach Osten und dem Innenlande sensen und nies driger werden, überein.

Nicht weniger merkwürdig, als biefe Form und bie außeror= bentliche Ausbehnung bes Innenlandeises, ist ferner bie eigenthum= liche Bewegung, die von bessen Innern ausgeht und Anlaß zu ben großartigsten Naturphänomenen gibt, welche bie Polarländer hervor= Es fann nämlich als entschieben angesehen werben, baß die ungeheure Eisbecke überall die Tendenz hat, ihren Rand nach Westen über bas Außenland ober bas Meer vorzuschieben. Man fann sich bieß am besten vorstellen burch bie Benutung bes oben angeführten Gleichnisses, daß es wie eine halbflussige Masse ift, wie ein Meer, welches bas Land überschwemmt hat. Diese Masse erhalt einen beständigen Zuwachs aus dem Innern, steigt dabei an, und strebt nun in demselben Verhältniß überzusließen und diesen Ueberfluß über bas Außenland und bas Meer zu ergießen. Es wird nur burch eine folde nach außen wachsende Berregung erflärlich, auf welche Art Landstrecken unter Gis begraben werden fonnten, und es an einzelnen Stellen, bie fonst im Stande gewesen find, die üppigste Polarvegetation zu tragen und Rennthierheerben zu ernähren, noch werben fönnen.

Von dem Grunde des Patitsotsjord, im Norden von Jakobshavn, hat man es vielleicht am nächsten zum Rande des Innenlandeises, wobei überdieß eine bequeme Gelegenheit gegeben ist, diesen großen Contrast zwischen Außenland und Innenland zu beobachten. Das kleine Thal, durch welches ein Strom sein lehmhaltiges Wasser von dem naheliegenden Gise zum Meere führt, zeichnet sich durch seine Vegetation und namentlich durch die Menge aus, in welcher die Blaubeeren hier gedeihen und ihre Reise vorzugsweise auf den äußeren Küsten erreichen. Hier muß also die Sonne den Erds
boden noch lange erwärmen, nachdem sie den Schnee und das Eis
des Winters weggeführt hat; ja sie würde vielleicht im Stande seyn,
das Doppelte oder Dreidoppelte desselben auszuthauen, ehe es der
nächste Winter vermehren oder Gelegenheit geben könnte, es in uns
aufthaubares Eis zu verwandeln, und doch bedeckt dieß den angrens
zenden Landstrich, als eine Schicht von mehreren hunderten, ja nicht
weit davon von der Dicke von einem paar tausend Kuß. Die steilen
Eiswände hängen über das Thal und die umliegenden Hügel hinaus
und scheinen langsam über dasselbe vorzurücken; mächtige Eisblöcke
werden von diesen Wänden losgerissen und liegen herabgerollt auf
der mit Begetation bebeckten Obersläche.

Die nach außen wachsende Bewegung fann noch besser in ben Armen, welche bas Innenlandeis in das Meer hinaussendet, beobachtet werben. Wenn bas Fjorbeis im Winter gleichmäßig und fest vor demselben liegt, bann ist jeder Druck, ben es von ihm empfängt, leicht kenntlich; in größerem ober geringerem Abstande von dem festen Landeise zeigt sich bas Fjordeis ein wenig auf bas Land hinaufgeschoben ober zu einer Barre zusammengeschraubt, die guer über ben Fluß geht. Im Sommer wird die Bewegung an den Bruch= stücken, welche bas Landeis zum Meere abgiebt, gespürt, während Dieses selbst seinen Plat behält ober in demselben Verhältniß baburch erneut wird, daß es aus bem Innern bervorgeschoben wird. zeigt sich nun ber merkwürdige Umstand, daß die Bewegung, obschon überall vorhanden, in dem Grade ungleich vertheilt und auf gewisse einzelne in bas Meer hinabgehende Urme concentrirt ift, daß die aller ber Uebrigen für burchaus Richts zu rechnen ist. Dieß bleibt aus dem Grunde auffallend, weil die Oberfläche des Innenlandeises überall eine einförmige Hochebene bilbet, in beren Form man feine Urfache bazu entbeckt, bag bie Gismaffen, schon weit aus bem Innern ber, vorzugsweise gegen gewisse Punkte bes Außenrandes und eher als gegen andere hin, gebrängt werden sollten; die Ursache davon mag in dem Innern des Eises und wohl zunächst in der Form des darunter begrabenen und nicht sichtbaren Landes verborgen liegen. Es find die Theile des Innenlandeises, welche in dieser Art in einem stärkeren Bewegungszustande sind, nicht unpassend Eisströme genannt und es wird sodann der wesentliche Unterschied zwischen diesen und ben beweglichen Gisbilbungen, welche man in anderen Ländern

Gletscher, Jisbraer, Sturggletscher (Sfrebjofeler) nennt, barin bestehen, bag bas Vorwärtsschieben ber Letten seine zu Tage liegende Ursache in der Form der Oberfläche und in der Reigung bes Bobens, worauf sie gleiten, hat, und unter allen Umftanben zum großen Theile die Wirkung ber Schwere ift, wohingegen die Strömungen in jenem Innenlandeise innerhalb ber Grenzen einer anscheinend einförmigen Masse mit ebener Oberfläche vorgehen. Der größte Unterschied möchte jedoch in ber Stärfe ber Bewegung und ber Größe ber Massen bestehen, welche burch bieselbe unaufhörlich in das Meer hinausgedrängt werben. Bon diesen Gisströmen nämlich, und, wie es scheint, ausschließlich von ihnen, rüh= bie mächtigen Giskolosse her, welche in den Polarmeeren umherschwimmen und ben Namen von Eisfjelben tragen. außerordentlichen Dimensionen sind durch alle Reisebeschreibungen, welche von biesen Gewässern handeln, befannt, und haben mit Recht vor allem Anderen die Aufmerkfamkeit der Seefahrenden auf sich gezogen, man erinnere fich nur, baß beren über bas Meer hervorragender Theil sich zu einer Höhe von bis 200 Fuß und einem Umfang von mehreren tausend Ellen erheben fann. Macht man aber einen Ueberschlag über ben Theil, welcher unter ber Meeresfläche stedt, so kömmt man zu bem Resultate, daß sich die Masse ber größeren Eisfjelde bis zu 20 bis 30 Millionen Rubifellen beläuft, und daß folche Stücke, wenn man sie sich auf das Land gebracht benken könnte, Berge von über 1000 Fuß Höhe bilden würden. Und boch sind die hier erwähnten, die ganz gewöhnlichen größeren Eisfielbe, welche von Nordgrönland fommen, bei weitem nicht die größesten. Es fann angenommen werben, bag Gisfielbe von 100 Millionen Rubifellen nicht einmal zu ben Seltenheiten in bem Meere langs ber Kuften von Grönland gehören. Bebenft man, baß biese Kolosse, beren minbester Durchmesser 800 bis 1000 Fuß ist, bloß Bruchstücke bes festen Landeises sind, bann wird es einleuchtend, von welcher außerordentlichen Mächtigfeit biefes seyn muß, und welche bewegende Kräfte erfordert werben, um sie auf einer schwach ge= neigten Oberfläche aus bem Innern bes Landes hinaus in bas Eine folche Platte von über 1000 Fuß Dicke Meer zu schieben. wird durch die erwähnten Eisthäler auf den Grund bes Fjords hinabgeschoben und die Bewegung sett sich im Anfang unverändert über ben Meeresgrund fort, bis ber Außenrand eine Tiefe erreicht, in

welcher bas Waffer ihn zu heben beginnt; aber noch behält es seinen Busammenhang bei und rudt, vom Meere getragen, vor, bis irgenb ein äußerer Umstand ben Zusammenhang aufhebt. Dann wird bessen innerster Theil zerbrochen, und gibt baburch bie frei schwimmenben Gisfjelbe ab. Diefe Wirfung, welche man bes "Eisschimmers Ralbung" (Jisblinkens Kalvning) nennt, sett bas Meer bis in einen Abstand von 4 Meilen und barüber in Bewegung. Aus bem Ebenerwähnten burfte es schon einleuchtend senn, bag man sich bie Eis= fjelde nicht mit einer Plöplichkeit von dem Abkall losbrechend und herabstürzend benken muß; man könnte eber sagen, daß sie sich erheben, benn in der Regel wird man finden, daß die Gisfjelde, welche noch nahe vor bem festen Landeise, von welchem sie herrühren, liegen, höher aus bem Meere emporragen, als ber außerste Rand besselben, der etwas durch den hintersten noch auf dem Lande ober dem Mee= resgrunde hinabgleitenden Theil niedergedrückt zu werden scheint, im Uebrigen aber burch bas Meer getragen wird ober halb in bemfel= ben schwimmt; benn bas Landeis, welches mit jähen Abfällen zum Meere hinaus enbet, gibt sicher feine Gisfjelbe ab, sonbern nur fleines Kalbeis (Kulviis). Es ist ungewiß, ob ber äußere Rand von dem festen Eise gleichmäßig und beständig ober periodisch vor= schreitet; aber selbst bessen Entzweibrechen ober Kalbung scheint un= abhängig bavon auf äußeren Ursachen zu beruhen, so baß ber Stand= punkt von dem festen Außenrand unbestimmt ist und mitunter viel weiter vorrücken fann, als zu anderen Zeiten und ohne baß bie Masse entzweigebrochen wird; bazu ist es ganz unabhängig von ber Jahreszeit, und felbst in jedem der Wintermonate kalben große Eis= fjelbe hinaus in bas Meer. Vom November bis spät im Juni sind in der Regel die Eisfjorde oder die innern Fahrwasser, welche hin= auf zu ben Stellen führen, von benen bas große Kalbeis ausgeht, burch bas Eis bes Meeres geschlossen; in biefer langen Zeit werben die Eisfielde in den innern Fjorden aufgehäuft. Im Juli, besonvers aber im August, werben sie barauf in Masse vom Strome hinaus in das offene Meer geführt, und dieses "Ausschießen ber Eisfjorde," wie es genannt wird, bleibt bis spät im Herbst bei, wo die anhaltenden Oftströme endlich die innern Fahrwasser ganz reinigen, mit Ausnahme von gewiffen Banfen, an benen bie Gis= fielbe fast immer lange Zeit auf bem Grunde stehen können.

Daburch, bag man jest bie Dimensionen ber Gisfjelbe fennt

und ebenfalls dadurch, daß man die innern Eissahrwasser und Münstungen beobachtet, dürfte es möglich sewn zu einem ungefähren Uebersichlag der Menge von Kalbeis zu kommen, welches jährlich von dem Innenland hervorgebracht und durch die Eisströme hinab in die Fjorde und durch sie hinaus in das Meer geführt wird.

Bon 28 Eisthälern scheinen 5 fast die sämmtlichen Eisfjelde abzugeben, welche von dieser Küste ausgehen; 8 bis 10 tragen hierzu in einem geringeren Grade bei, wohingegen Alles, was von den übrigen ausgeht, im Verhältniß hierzu ganz zu verschwinden scheint. — Die 5 jene Hauptmasse von Kalbeis in das Meer führenden Eisströme sind:

- 1) ber von Jakobshavn, unter 69° 10' n. Br., welcher sich in ben Eisfjord von Jakobshavn ergießt;
- 2) ber von Toffufatef, unter 69° 50' n. Br., welcher sich in die Bucht hinter bem Erbprinzen-Giland ergiest;
- 3) ber von bem größeren Kariaf, unter 700 25' n. Br.; und
- 4) ber von dem größern Kangerdtursoaf unter 71° 25' n. Br., welche sich beibe in den Omenakösjord ergießen;
- 5) ber von Upernivif, unter 73° n. Br., welcher sich hinter der Insel Aufpablartof im Upernivifsdistrift ergießt.

Jeder dieser großen Eisströme führt jährlich über 1000 Millionen Kubikellen in das Meer hinaus.

Dieses nur quantitative Verhältniß könnte theilweise zu Betrachstungen über die Natur der großen Gisströme und ihre Bedeutung für das unbekannte Innenland führen. Das Außenland oder die Haldsinseln und Inseln haben, wie es wahrscheinlich ist, ihre von dem Innenlande ganz gesonderten Abslußspsteme. Hier ist es überall nahe zum Meere, und der größte Strom wird vielleicht nur von einem Terrain von 30 bis 40 Meilen genährt; dessen ungeachtet sindet sich ein solcher, der so breit und tief ist, daß die Grönländer ihn mit einem Ruderboot befahren können, soweit es die Gewalt seiner Strömung zuläßt. Zahlreiche Bergströme machen jedoch die Wanderungen im Sommer überall beschwerlich.

Wenn man sich aber dem Hintergrunde der Fjorden, dem großen Innenlande, nähert, welches von hier bis zu der entgegensgesetzen, wenig bekannten Ostküste gegen ein paar hundert Meilen Ausdehnung hat, und Flußmündungen zu sehen erwartet, die gegen hundertmal so groß sehn sollten, als die größte auf dem Außenlande,

fo sieht man hier im Gegentheite schlechterbings gar feine. Die alten Fluffe sind verschwunden, und bie Thäler, in benen sie floßen, find ausgeebnet mit ben Gipfeln ber Berge burch bas ftets zuneh= mende Eis, welches bas Ganze bis zum Meere bedeckte, und sich sogar bas alte Meeresgestabe verbergend in basselbe hinein fortsette; und mit Recht muß man fragen, wo bleiben bie Wassermassen, welche im Laufe bes Jahres als Schnee ober Regen auf bie Oberfläche Diefer weitausgebehnten Eiswuste fallen? Gleichzeitig ift es als eine Thatsache anzusehen, bag bie ganze Wassermenge, welche jährlich in ber Form von Schnee und Regen auf bas Außenland fällt, es wieber burch bie Ströme in fließendem Zustande verläßt, ben Theil abge= rechnet, welchen die Verdünstung wieder hinwegnimmt, sowie, daß ber Theil, welcher als Eis in bas Meer hinausfällt, wenn bas Hochlandseis ausschießt und über bem Abhang zerbricht ober sich burch die Klüfte hinab in das Meer verzweigt, eine so geringe Größe ift, baß fie gang aus ber Berechnung gelaffen werben fann. Dieß beweist, welch' ein geringer Theil ber jahrlichen Schneemenge es ift, ber unter biesen Breitengraben im Stanbe ift, bem Aufthauen und bem Fortfließen in bas Meer zu entgehen. Wenn man aber bann auf ber anderen Seite bie Orte betrachtet, wo jährlich über 1000 Millionen Rubifellen Wasser von bem Lande in ber Form als Gis abscheiben, und bebenft, baß biese Menge 1/10 ober möglicherweise ein weit größerer Theil ber burch bie Themse jährlich gesammelten und bem Meere zugeführten Waffermenge ift, bann wird es einleuchtenb, baß solche Eisströme eines großen Sinterlandes zu ihrer Bersorgung bedürfen, und bieß, in Berbindung mit den mangelnden Fluffen und ber Größe bes Innenlandes und seiner Ausbehnung gegen Diten, führt unwillfürlich auf ben Bebanken, bag bie Gis= ströme die verschwundenen Flusmundungen bes alten Innenlandes reprafentiren, bag bas Gis, nachbem es bas Land bis zu einer gewissen Sohe bebeckt hat, ben Weg in bas Meer, wie ehemals bas fließende Waffer, zu suchen beginnt, baß, gleichwie in anderen Klimaten bas Wasser von ben Flüssen gesammelt und fortgeführt wirb, es ebenso hier theilweise in festem Zustande durch die Eisstrome gesammelt und weitergeschafft wird, endlich daß auf diese Urt ber Aufthürmung und Ausbreitung beffelben über bas Innere Grönlands eine Grenze gefett ift.

Hiermit burfte es sobann wohl übereinstimmen, baß man von

feinem anbern Orte mit Sicherheit weiß, bag bort große Gisfielde producirt werden, als gerade an biefer Kufte, welche ben größesten Theil abgeschlossenen Landes um ben Nordpol herum begrenzt, und welche erst mit bem Eisfjord von Jakobshavn ober ohngefähr unter bem 690 n. Br., unter welchem Breitengrade Gronland bedeutend in ber Ausbehnung von West nach Oft zunimmt, Es scheint, als ob die Größe bieses Hinterlandes eine beginnt. ebenso wesentliche Bedingung für die Bilbung ber Gisfjelde ift, wie bas ftrengere Klima, und bag aus biefem Grunde weber in bem füblichen Theile von Grönland, noch auf Spigbergen, etwas ben hier erwähnten großen Eisfjorben Entsprechenbes gefunden wird. Die Gisfjelbe, welche langs ber Oftfufte von Gronland herabfommen, burften als von ben Eisfjorden auf biefer Oftfufte herrührend angenommen werben, und ebenso unter einem norblicheren Breitegrad und also an der entgegengesetzten Seite von dem geschlossenen Innenlande von Grönland. Auf eine folche Betrachtungsart fonnte auch bie nachgewiesene Vertheilung ber Eisströme langs ber Kufte von Nord nach Sub und ihre Ausbreitung über biefelbe beuten; aber es ist zugleich höchst wahrscheinlich, baß sich an benfelben Stellen außerorbentliche Massen von Eüßwasser aus Reservoiren in bem Innenlandeise und unter bemselben in bas Meer ergießen.

Auf welche Art nun jest die Bewegung bes Gises von bem Innenlande und durch die Gisströme zu ben Fjorben vor sich gebt, ift eine Frage, beren Auflösung nur burch eine Untersuchung bes Kalbeises, ber Bauart ber Gisfjelbe, und burch baraus hergeleitete Schlusse über bie Bildungsart berfelben, erwartet werben fann. Es muß in folder Hinsicht besonders hervorgehoben werden, daß das weißliche, von feinen, langgebehnten und parallelen Blafenlochern burchzogene Gis, welches die Hauptmasse ber Eisfjelben ausmacht, von großen und spaltenförmigen Bängen eines saphirblauen burch= sichtigen Eises begleitet ist, an welches sich die fremden Einmischungen von Ries und Stein jeberzeit anschließen und welches auf eine Ausfüllung ber Spalten im Gife mit Waffer und einen burch bas Erstarren besselben möglicherweise hervorgebrachten ober in allen Källen vermehrten Druck nach ber Richtung bes natürlichen Ablaufes binbeutet. Die außerst einförmige Bertheilung ber feinen linienförmigen parallelen Poren in bem sproben Gife, bas bie Hauptmaffe aller großen Eisfielbe ausmacht, scheint von dem ursprünglichen Bildungsmoment des Eises hergeleitet werden zu müssen, wenn es durch Schnee oder wiederholter Auflösung und Frost entsteht; sie wird gar nicht, oder nur höchst unvollkommen und undeutlich in den Jökuln oder dem in die Thäler hinabschießenden Hochlandseise wahrgenommen.

Bei bem Aufthauen löst sich bieses Gis nicht in regelmäßige, genau in einander paffende Körner auf, wie es Befchreibungen zu Folge bei bem eigentlichen Gletschereis geschehen soll; bagegen ift bieß mit dem blauen Gise ber Fall, welches bie scharfen abgesonders ten, spaltenförmigen Bange bilbet. Dieß burfte aber bennoch bie Erflärung ihres Ursprunges burch Ausfüllung ber Spalten mit Wasser nicht verhindern, benn bieses fann ober muß vielleicht mit Schnee vermischt gewesen, und baraus mochte bie gefornte Struftur Fremde Ginmischungen, Stein und Ries, zeigen entstanden senn. sich stets als spaltenförmige Ausfüllungen ober gerabezu in bem blauen burchsichtigen Gise eingelagert, aber niemals in jenem normalen Gise mit ben parallelen Poren. Außerbem trifft man häufig conglomera= tische Eisfjelbe, zusammengesett aus unregelmäßigen an einander ge= häuften Blöden von verschiebenem Gife, vermischt mit Stein und Kies, ber besonders bas Gis farbt, welches bas Bindemittel aus= Daß in bem Innern bes Eises bann auch große Wasserreservoire gefunden werden, ist schon barum wahrscheinlich, weil bie Mitteltemperatur, selbst wenn sie in dem Erdboden unter biesen Breitegraben unter 00 fenn fann, boch in einer gewissen Tiefe, auf alle Fälle von 1000 Fuß, steigen muß, und baß bies Verhältniß bestehen bleibt, sen es nun ber gefrorene Erbboben selbst ober eine auf bemselben liegende Lage von Gis. Der Pakitsof-Kjord überzeugt davon, daß bieses wirklich stattfindet, indem ein kleiner Strom, ber seinen Ursprung am Rande des Innensandeises hat und unflares, lehmiges Wasser, wie die Jöfulströme, führt, mit unveränderter Gemalt ben ganzen Winter hindurch strömt. Die Grönländer erzählen von mehreren solchen sehr großen Quellbornen bes Innenlandeises.

Die Kanäle, in welchen in dieser Art das Wasser geborgen wird und sich in dem Innern des Eises bewegt, müssen, da das Eis selbst in Bewegung ist, häusigen Veränderungen unterworfen seyn; bald müssen sie geschlossen und gesperrt werden, bald müssen sich neue bilden, und das Wasser sich ausbreiten und in demselben erstarren.

Es wird aus dem Erwähnten einleuchtend senn, welcher

Unterschied zwischen bem unwollsommen unter dem Gife vergradenen underweinten und unzugänglichen Innenlande von Grönland und der Mußenlande gemacht werdem muß. Es verftedt sich von selbst, daß in bem Rachfrehmben überhaupt nur von dem legtgenannten die Rede siem sann, welches durch die sabhreichen Einschnitte des Meeres, die es uagänglich und bemechndar machen und Ableitungsfamäle sitt die Eismaffin bilben, die von dem Jumenlande erzeugt werden, und ohne jene sich auch über einen großen Theil des Aussenlandes verbreiten würden, charatteriste wird.

3n runden Bahlen burfte biefes Augenland bes banifchen Rordgronlands gwifchen 67° 40' und 73° n. B. auf ein Areal von

600 Deilen angeschlagen und vertheilt werben auf:

| П | 2 Salbinfeln gu 120   | )    |     |      |      |     |    |    | 240 | Deilen, |  |
|---|-----------------------|------|-----|------|------|-----|----|----|-----|---------|--|
|   | bie Infel Disto .     |      | ٠   |      | ., ' |     | 7  | ٠  | 120 |         |  |
|   | 2 halbinfeln gu 20    |      |     |      |      |     |    |    | 40  |         |  |
|   | 12 Salbinfeln gu 6    | bis  | 8   |      |      |     |    | ٠  | 80  | 99      |  |
|   | fleinere Salbingeln   | und  | 8   | ant  | itri | de  | ne | cb |     |         |  |
|   | unbebedt von bem      | In   | ner | alan | bei  | ie  |    |    | 40  | **      |  |
|   | 2 Infeln zu 10 .      |      |     |      |      |     |    |    | 20  | 11      |  |
|   | 10 Infeln gu 4        |      |     | ٠.   |      |     |    |    | 40  | w       |  |
|   | 60 Infeln gu 1/4 bie  | 1    | ٠   |      | ٠    |     |    |    | 20  | 10      |  |
|   | mehrere hundert fleit | te s | Inf | elch | en   | uni | 11 | ne |     |         |  |
|   | gablige Scheeren      |      |     | i    |      |     |    |    | 10  |         |  |

610 Deilen.

Die Bertspellung von Meer und Land fieht hier in naher Berindung mit der Höhe des Candes, und diese wieder mit der geognstiften Beschaffinseit. Es ist namlich hier ein Bastum, dessen genestischen über in der fehrer einzusehen ist, den die der mehre der hier der der der der der mehre die gest wieden die flich er fich auch de sein werde, so zu sagen, mit dem Meere vermischt, und daß die Küsten um so gewundener und geschlängetter laufen; wohingson hohes Alateauland, weckbesolders für Exapphiltung gestjant sit, under geleichlaufende

<sup>&</sup>quot;In Sinsisse auf die in die fin Schaitt angewenderen geologischen Ausdrücke wei gementt, die Hortin unter Geranit und Genaß die Alleine Bergmaßen ober sognammten Ungebigs versinnen werben, von deman angenommen ist, daß sie die Grundlage aller übeigen kelannten Bergmaßen bilden, und daß sie der übergente siehe gestellen sied, sollse der Bergarten fich sollse abgescheit des enderen und jüngeren Bergarten sich sollse die gestellt des gestellts des gestellt de

Küsten und größere geschlossene Theile Land hat. Der ersterwähnte Charafter ist dem südlichsten Theile der Festlandsküste, mit den zahle reichen Inseln, welche sie umringen, eigen.

Wenn man nun, um fich eine Borftellung von ben Berghöben in den befannten Theilen von Nordgrönland zu machen, eine Bergleichung zwischen biesen und ben nächst bekannten ganbern anstellt, bann ergibt sich bas Resultat, bag ungefähr ein Achtel bes Außentandes eine unebene Oberfläche hat, beren Gipfel sich hier und dort zur dovvelten Höhe der höchsten Berge in Tänemark erheben, daß ein anderer Theil von ähnlicher Ausbehnung und gleichfalls unebener Oberfläche seine Gipfel bis zu bem brei- und funffachen ber höchsten Berge baselbst thurmt, und in ber Sohe ungefähr mit ben Fardern verglichen werben fonnte, und endlich, baß ber größte Theil ober ungefähr 3/4 bes Areals sich burch Bergmassen mit Plateaus ober Hochebenen und bazwischenliegenden niedrigen und gleichfalls ebenen Thalern auszeichnet. Ein bedeutendes Areal dieser Hochebenen steigt zu berselben Höhe auf, wie die letterwähnten Berggipfel, aber in bem mittelsten, ober bem zwischen 70° und 711/2° n. Br. liegenden Theil des Gürtel des Auslandes, erreichen die Hochebenen ungefähr bas Doppelte der letterwähnten Sohe und nähern sich ober fallen vielleicht sogar mit bem höchsten Theile von Island, ober mit 3/4 von ben höchsten Punkten auf ber skandinavischen Halbinsel zusammen.

Diese bedeutenden Hochebenen werden nicht allein von den Trappsgebirgen gebildet, sondern auch, wenn schon in einer geringeren Ausschnung, von den Urgebirgen, und dann werden sie in der unmittels baren Nähe des Meeres gefunden, ja zum Theil erheben sie sich auch aus demselben mit lothrechten Klippenwänden; sie bilden den mittelsten Theil von Nord-Grönland und die in hohem Grade imponirenden Umgebungen des Omenakssiord.

Wesentlichen benselben Ursprung und zum Theil basselbe Aussehen, wie die Lava hat, welche die vulkanischen Berge bildet. Aber gleichwie die Lava nur an gewissen Punkten durch die Erdrinde hervorbrechen und isolirte, kegelsörmige Berge bilden kann, so muß die geschmolzene, in späteren Erdperioden als Trapp hervorgebrochene Masse durch spattensörmige Deffnungen emporgestiegen sehn, von denen sie sich dann ausgebreitet, hunderte von Quadratmeilen bedeckt und sich zu Bergen ausgethürmt hat, welche sich nicht allein durch ihre Göhe, sondern auch durch ihre ebene Oberssäche ober die großen Strecken, worin sich diese Höhe erhält, und solglich durch den großen kubischen Inhalt der Bergmassen auszeichnen, wohingegen andere Gebirgsstrecken sich nur in der Form von Gipseln oder Kämmen zu größerer Höhe erbeben.

In bem befannten Theile bes Distriftes Egebesminbe übersteigen bie Berge faum die Hohe von 1000 Fuß, und belaufen sich in ber Regel bis auf wenige hunderte, so bag bie Infel Riffol ober Omenaf (c. 670 58' n. Br.), welche mit bem Barometer zu 829 Fuß gemeffen ift, als ein in ber Ferne fenntlicher Punkt hervorragt. Das Festland bildet weit hinausspringende schmale und gewundene Salbinseln, und biese werben von bem offenen Meere burch einen Gürtel von zahlreichen größeren und fleineren Inseln geschieben. Landstriche bieten ein einformiges Aussehen bar; überall erscheinen graufarbige, unebene Unhöhen, so daß es auf Reisen nicht leicht ift, sich in dem Laburinth von Meer und Land zu orientiren. Im Norden bieses Distrifts bilbet bas Meer mit ber ansehnlichen Diskobucht einen tiefen und breiten Einschnitt gegen Diten. Das Kestland, welches bas Innenlandeis von dem Meere abscheibet, wird hier weit schmaler, wenn schon es burch bie Diftrifte Christianshaab (Chris stianshoffnung) Jakobshavn und Rittenbenk hindurch einen ähnlichen Charafter beibehalt; aber bie Berghöhen nehmen etwas zu. Zunächst Christianshaab wurde ber Bergruden Kaffarfort (bei bem süblichen Wartthurm) mittelft bes Barometers zu 1222 Fuß gemessen, und auf gleiche Weise nächst Jakobshavn ber Kakkarsoeitsiak Kangilia zu 1250 Fuß und endlich wurde auch der höchste, der Kolonie Rittenbenk gerade gegenüber gelegene Punkt auf Erbprinzeneiland, ber Kangefsgipfel, 2200 Fuß hoch gefunden. Diese Puntte find bie bedeutenbsten Höhen in ber ganzen Umgegend, und man wird baraus ersehen, baß bas Land allmälig nach Rorben zu ansteigt. Die erwähnten Distrifte werben burch vier Halbinfeln und eine große Insel, aber nicht burch so zahlreiche fleinere Inseln, als bie vorigen gebilbet.

Alber hier beginnen num gegen Westen und Norden weit bedeutendere zusammenhängende Höhen, und das Land nimmt ein ganz anderes Aussehen an. Die Insel Disso tritt zuerst mit den ausgebehnten Hochebenen hervor, die durch die Trappformation bedingt sind; aus der Entsernung gesehen, zeigt sie fast eine zusammenhängende ebene Oberstäche, welche entweder ganz jäh, oder schwach terrassensormig zu dem Meere hinabfällt; wenn man aber näher kömmt, öffnen sich besonders in dem südwestlichsten und zugleich am besten bekannten Theile ziemlich breite Thäler, wodurch die Bergmasse in besondere Systeme abgesondert wird, jede mit ihrer eigenen ebenen Oberstäche. Es scheint, als ob diese Thäler theilweise zihren Grund in der ursprünglichen Bildungsart der Insel hatten, und daß sie nicht erst später durch die ausspülende Wirfung des Wassers entstanden sind. Man könnte sich nämlich vorstellen, daß geschmolzene Trappströmungen, welche durch große Spalten aus dem Innern der Erde hervordrängten und sich horizontal übereinander dis zu einer Höhe von über 3000 Fuß ausbreiteten, sich erst über größere Strecken abgelagert hätten, darauf aber auf diesen Stellen still stehen geblieben seven, worauf dann die getrennten Bergpartieen durch die späteren, aus isolirten Dessnungen hervorgedrungenen Ströme gebildet wurden. Die südlichste dieser Partieen wird Godhavn zunächst gesunden und scheint eine Höhe von 2500 Fuß zu erreichen. Im Osten von dersselben steigt das Starvesseld Innersoas über 3000 Fuß Höhe auf.

Auf der Westseite der Dissoinsel schneiden drei Fjorde ein, von denen der nördlichste nur wenig befannt ist, aber der südlichste und größte, der Dissosson, ist jett beständig bewohnt, wodurch sich die Gelegenheit fand, ihn zu untersuchen und seine Arme zu versolgen. Der nordöstliche der letten erstreckt sich dei Quannersoit gegen den Mittelpunst der Insel hin, wo sich das niedrige Vorland durch eine üppige Vegetation von Angelisa und Weidengestrüpp auszeichnet und einen schonen Gegensatz zu dem nächst umgebenden Hochland mit den steilen Klippenmauern und dem beständigen Sis und Schnee auf den Gipfeln, von welchen zahlreiche kleine Flüsse und Wasserfälle sich in den Fjord hinabstürzen, bildet; auch hier herum erreicht das Hochland über 3000 Fuß Höhe (Afulliarosersoaf).

Auf der Oftseite der Insel, welche sich gegen die Waigatstraße wendet, werden durchaus keine Fjorde gefunden, und, so weit es bekannt ist, auch keine Thäler, mit Ausnahme von Koogengoak an der nördlichen Mündung des Sundes. Doch wird von Grönländern, welche sich lange auf dieser Küste aufgehalten haben, behauptet, daß, indem sie über das Hochland in der Richtung von Kudlisät nach dem Diskofjord zugingen, sie in dem Innern der Inseln Thäler mit Landseen angetroffen hätten, und daß sie dort auch Renthierjagd trieben. Das Hochland scheint in dem östlichen Theile zusammenhängender zu seyn, und erreicht in dem Norden von Kudlisät die bedeutendsten Höhen, auf denen überall ewiger Schnee und Eis ausgebreitet gefunden wird. Aber die Küstenstrecke zeichnet sich hier durch einen breiteren Gürtel von niedrigem Vorland unterhalb der steilen Trappabhänge aus; ihre niedrigen Berge sind von Sandstein und

Lehm mit Kohlenschichten und anderen Resten einer Begetation ber Borzeit gebildet. Es scheint und ist für alle Fälle auf dem entgegengesetzen Festlande deutlich zu sehen, daß sich die kohlenhaltigen Schichten unter den hohen Trappgebirgen hin erstrecken und daß sie so die Grundlage der letzen, die als geschmolzene Strömungen sich weit und breit ausgedehnt und darüber aufgethürmt haben, bilden. Das, was von ihnen noch zu sehen, ist nur ihr äußerster Rand, welcher von jener über 2000 Fuß mächtigen Decke entblößt ist; aus dem häusigen Hervortreten dieses Randes längs der ausgestreckten Küsten ist auf das bedeutende Areal zu schließen, daß die Begetation der Vorzeit und die Lehm= und Sandschicht, worin deren Reste ein=
gehüllt sind, einst gehabt haben müssen.

Auf ber Festlandsseite erhebt sich bas Land zu ben bebeutenbsten, in Nordgrönland gefannten Soben, nämtich auf ber großen Halbinfel, welche den Omenakssjord von der Waigatstraße trennt, und welche Noursoafshalbinsel nach bem auf beren außersten Spite liegenden Hanbelsplat genannt ift. Der westliche und größere Theil stimmt in Hinsicht auf die Beschaffenheit ber Berge mit ber Insel Disto überein; auf wenigen Stellen fpringt ein fleines Vorland von primitiven Gebirgsarten vor; barüber lagern sich bie erwähnten kohlenhaltigen Gebirgsarten, die im Uebrigen jum größten Theile allein bas Borland bilden und unmittelbar bie Kufte einnehmen; über ihnen erheben sich endlich überall in einem geringen Abstand, 1/4 bis 1/2 Meile von bem Meere, die Trappgebirge, in ber Regel eine zusammenhängenbe Klippenmauer ober Abhänge von einigen taufend Fuß bilbend, worun= ter Böschungen von ben losgesprengten und längs bes Fußes ber jähen Abschüffe angehäuften Klippenblocken liegen. Befannt find brei, burch Thaler beutlich geschiebene Bergfetten. Die äußerste und nie= brigste wird von ben anbern burch bas Itiflikethal, bas von ber Mündung ber Waigatstraße in ben Omenafsfjord hinüberführt, ge-Bunachst biesem Thale hat sie eine Sohe von ungefähr 2000 Fuß, fällt aber gegen Nordwest am Enbe ber Halbinsel sehr gleichmäßig steil ab. Bon ben beiben anbern läuft bie eine lange des Waigats= die andere längs des Omenakssjord; zwischen ihnen zieht, in gleicher Richtung mit ber Ausbehnung ber Halbinsel, ein großes Thal hin, welches man von der See aus, ein wenig im Rorbosten ber Halbinsel, beutlich geöffnet sieht, und bas ben mittel= ften Theil biefer großen Halbinsel bilbet. In ben Thalern werden

Landseen gefunden, von denen es heißt, daß sie die größten in Nordsgrönland seyen, und von welchen aus sich auch der größte Strom gegen Nordwest in das Meer ergießt; diese Gegend wird zugleich der Renthierjagd halber häusig von den Grönlandern durchstreist, und in den Seen behaupten dieselben Fische von einer eigenen Art und von außerordentlicher Größe gesehen zu haben.

Der Bergrücken langs des Waigatsundes scheint Höhen von gegen 5000 Fuß zu enthalten, aber es fand sich seine Gelegenheit, hier Messungen anzustellen; die Abhänge sind von der steilsten Art und zunächst dem Meere an der nördlichen Mündung der Straße, wo bei Kordlutof schöne kleine Wassersälle lothrecht über die dunklen Klippenmauern herabstürzen, von einem paar tausend Fuß Höhe. Erst mitten in der Straße ist die Bergmasse von einer Klust durchsschnitten, woraus der Attanessuß hervorsömmt, und zunächst dem südslichen Ende öffnet sich ein breiteres Thal durch dieselbe bei Mannik, wo die niedrigen und gleichmäßig abfallenden Berge mit zum Theil noch frästig grüner Begetation gut bedeckt sind; die Renthiere sommen hier häusiger dis zum Strande herab, weßhalb diese Stelle von den Grönländern als interimistischer Zeltplaß für den Sommer sehr geliebt ist.

Bessere Gelegenheit sand sich, die Bergkette zu untersuchen, welche längs der Südwestseite des Omenaksjords läuft. Bon ihrem westlichen Ende bei Itislik oder der Holländerbucht erhebt sie sich sast gleichmäßig auf einer Strecke von 2 bis 3 Meilen zu einem Plateau, welches eine ziemlich gleichförmige Höhe in den folgenden 4 bis 5 Meilen beibehält; gegen Osten bildet sie dann eine sehr scharf hers vorspringende Ecke, die sich von unten als ein spizer Gipfel zeigt und Kelertingaak (Weiberhut) genannt wird. Der Gipfel mag uns gefähr 6000 Fuß Höhe über- dem Meere haben.

Die Oberfläche bes immerwährenden Eises, welches auf dem Plateau liegt und etwas höher, als die äußersten Hörner steigt, kann zu einer Höhe von zwischen 5500 und 6000 Fuß, der letzten Zahl jedoch näher, veranschlagt werden. Die oberste Kante fällt gegen den Fjord hinaus schroff ab; aber nach unten zu nimmt das Eis ganz gleichmäßig an Steilheit ab, so daß es zuletzt, zunächst dem Uferrande, ganz schwach geböscht oder flach ausläuft. Man hat daher ganz unten eine ziemlich große, vorzugsweise gleichmäßig mit Vegetation bestandene Landebene; die grünlichsbraume Karbe, die

es baburch erhält, nimmt ganz allmählig ab, so wie es aufsteigt und unfruchtbarer wird, bis es in die steile Klippenwand übergeht, über beren Rand bas schimmernbe weiße, bas Hochland bebeckenbe Eis sich jäh abgeschnitten zeigt ober hier und bort sich in mulbenförmige Thaler lenft und sich abwarts burch bie Klufte verlängert. Lofalitäten werben baher sicherlich zur Beobachtung ber Abnahme ber Temperatur und ber Beränderungen bes Klimas nach ber Höhe zu, Aber auch in geologischer Hinsicht sind die beiden er= gunstig senn. wähnten Bergftrecken von großem Interesse; Canbsteinbilbungen mit Resten einer Begetation ber Borzeit treten langs großer Strecken ber Rufte machtig ausgebildet hervor; an einer Stelle scheinen noch aufrecht stehende und unter Lehm und Sand in ihrer ursprünglichen Stellung begrabene Baumstämme beobachtet werben zu fonnen; zugleich sind die Kohlenschichten zahlreich und von vorzüglicher Beschaffen= Ueber biefelben haben sich spätere Trappströmungen ergossen und sich zu jenen bedeutenden Höhen aufgethurmt; aber auch über biesen hat in Zwischenräumen ber Ausbrüche eine neue Begetation stattgefunden, indem man hier und bort auf bem Hochlande Kohlenbilbungen antrifft, welche auf alten Trappströmungen ruhen und von Das machsenbe Gis, welches sich zujungerem Trapp bebeckt find. lett auf ben Bipfeln über bas Ganze gelegt hat, höhlt wieber bie Gebirge aus, führt jene Ueberreste an bas Tageslicht und bringt Bruchstücke foloffaler Baumstämme von unzugänglichen Sohen berab Auch die Einwirfung ber geschmolzenen Strömungen in das Meer. auf die organischen Ueberrefte hat interessante Spuren hinterlassen. Die Kohlenschichten sind nämlich an einigen Stellen in natürliche Coafs verwandelt, an anderen in Anthracit und endlich an mehr als einer Stelle in Graphit.

Die große Noursoatshalbinsel, die zunächst dem Innenlande ober dem Innenlandseise liegt, besteht aus Urgebirgen und beginnt gleichsfalls mit Höhen von über 5000 Fuß, zunächst Kelertingoaf; aber die Gebirge fallen gegen das Innenland zu ab und sind mehr unsgleichmäßig gehügelt und von Thälern durchschnitten. Ein Paß führt hier quer über die Halbinsel und wird zur Communisation durch Schlittensahrten zwischen den Kolonien Omenaf und Nittenbenk beznutzt. Der höchste Punkt dieses Weges ist Majorsoeitssaf; ein großer Landsee, Tessersoaf, erstreckt sich von dem Fuße besselben nach dem Innenlandseise und dem Eisssord von Tossukatef zu; auch um diesen

herum leben viele Renthiere, und es wird theilweise Jagd auf bieselben getrieben.

Die Noursoashalbinsel bildet die sübliche Grenze einer großen Bucht, welche gegen Norden von einer ähnlichen Halbinsel begrenzt und von den Eingeborenen im Allgemeinen mit Omenassjord bezeichenet, von den englischen Walsischsängern aber Nordostbucht genannt wird. Dieser Fjord verzweigt sich in einen südöstlichen und einen nordöstlichen Hauptarm und sieben kleinere Fjorde, welche alle bis zu dem Innenlandseise hinausreichen. Hierdurch wird eine entsprechende Anzahl kleiner Halbinseln gebildet, während gleichzeitig einige größere Inseln das Innere des Fjords aussüllen.

Alle biese Gruppen Landes, mit Ausnahme bes "Unbefannten Eilandes" und ber gegen baffelbe gewendeten "Upernivifsnase" gehören bem Urgebirge an, und werben von geschichteten granitähnlichen Gebirgsarten gebilbet. Die Bergmaffen zeigen hier eine auffallenbe Geneigtheit, inselformige Partieen mit einer ebenen, besonders hoben Oberfläche ober fleine Plateaus mit jah abgeschnittenen Seitenwanben, in welchen man horizontale ober wellenformige Schichten sieht, zu bilben. Der Gipfel von Omenaf, die Hochebene auf ber Diskoinset und Afpat halten sich wenig über und unter 1000 Fuß. Die größ= ten Höhen erreicht aber bas Land auf der Nordseite bes Fjords; im Umfreise von Dfesitsat, Kangerbluarsuf und ber Uperniviksinsel ragen überall fteile Wande von gegen 5000 Fuß über bas Meer empor; bie obersten Kanten bieser Klippenmauern sind burch bie Einwirfung ber Atmosphäre starf zerrissen, zerklüftet und zeigen sich unter ben allerphantastischsten Formen, wenn man sich nahe babei unter benfelben befindet; bas immerwährende Gis flebt in biefen Sohen überall auf ben fleinsten Oberflächen und in ben geringsten Klüften und Spalten fest, von wo aus es bann oft über ben Rand hinausschießt und unter einem tobenben garm Bruchstücke in ben Abgrund hinunterschleubert. Aber alles bieses Land verliert gegen Diten an Sobe, wo es sich senft und unter ber großen Hochebene bes Innenlandeises verschwindet.

Die Küste, welche am wenigsten befannt und am wenigsten untersucht ist, nämlich die große Haldinsel, wodurch der Omenakssjord von dem nördlichsten oder dem Uperniviks Handelsdistrift geschieden wird, hat ein ähnliches Areal, wie die Noursoafshaldinsel und die Insel Disko, und wird fast überall von der Trappformation

eingenommen. In dem ganzen süblichen Theile erreicht der Trapp keine bedeutenden Höhen und man sieht von der See aus, fast gar kein Eis auf dem Lande im Süden von Svartenhuk, einer schmalen Halbinsel zwischen dem Distrikte von Kikertarsoak und dem Lachsfjord in Upernivik, und um dieselbe herum; die Berge kallen skeil und gleichmäßig ab, Plat für große Thäler lassend, welche sich in das Innere des Landes hinein erstrecken; erst bei der Schalsinsel und im Norden derselben zeigen sich noch bedeutende Hochebenen mit immerwährendem Eise längs der Küste.

Im Norden von dieser Halbinsel macht das Meer wieder eine mit lauter größeren oder kleineren Inseln ausgefüllte Bucht, in deren nordöstlicher Ecke das Innenlandeis sodann einen mächtigen Strom in das Meer ausgießt. Dieser Archipelagus mit den umgebenden Küsten bildet den nördlichsten dänischen Handelsdistrift, die Kolonie Upernivis; von den Inseln erheben sich die größeren Akultiarrosek, Rutarmiutsinsel und Kasorsoak zu bedeutenden Höhen; wie es scheint, werden nur auf den beiden letzteren, von welchen Kasorsoak etwas über 3000 Fuß erreicht, Ansammlungen von immerwährendem Schnee und Eis gefunden.

Im Norden von ihnen erscheinen lauter kleinere Inseln, wozu auch die gehört, worauf die Kolonie Upernivik liegt; sie zeichnen sich kast alle durch ein unfruchtbares und wüstes Aussehen aus. Ein breiter Sund, im Allgemeinen der Eisssord genannt, weil die Eisssielbe vorzugsweise den Weg aus dem innern Eisssord in das Meer durch denselben suchen, scheidet die Inseln von dem Festlande Kastssersoak; aber weiter nach Norden hinan werden für den Augenblick keine Bewohner mehr gefunden, die in irgend einer Verbindung mit den bänischen Handelsetablissements ständen.

## Fünftes Kapitel.

Das Klima bes Kilstenlandes. — Die Beschaffenheit ber Oberstäche in verschiedener Höhe über bem Meere. — Das Hochlandseis. — Die Landseen. — Das quellenbe und bas rinnende Wasser.

Der bisher abgehandelte Theil von Grönland liegt ganz inners halb des Polarfreises oder mit anderen Worten in dem Gürtel der

Erbe, wo die Sonne zu einer gewiffen Zeit bes Jahres in Mitternacht nicht untergeht und gleichfalls eine gewisse Zeit sich nicht über bem Horizonte im Mittage zeigt. Obschon nun badurch bewirft wirb, baß man mehrere Monate bes Jahres hier vollkommenen Tag hat, fo ift man body aus leicht faßlichen Gründen weit von bem Falle entfernt, bag man in berfelben Urt eine eben fo lange Zeit benan-Bei Gobhavn auf Disto fann man 3. B. selbst bige Nacht hätte. an bem bunkelsten Tage, um bie Mittagszeit genügenb feben, um in einem einigermaßen lichten Zimmer lefen zu können, bei Omenat nur zur Noth, besonders wenn der Versuch mit gar zu trockener Luft zusammentrifft; aber unter offenem Himmel fann man sogar an bem nörblichsten Puntte zu ber Zeit genug sehen, um bie feinste Schrift zu lefen. Im Allgemeinen ift in Beziehung auf bie bunfle Jahreszeit ober bie Dauer ber Winternachte eine große Verschiebenheit auf ben nördlicheren ober süblicheren Punkten ber Kufte herr= schend, und dieser Unterschied wird überdieß burch die umgebenben Berghöhen, welche bie Sonne noch für eine gewisse Zeit verbergen können, nachdem sie schon über ben Horizont gekommen ist, und ehe fie unter benfelben niebertaucht, mobificirt. Unter ber Breite von Egebesminde verschwindet also bie Sonne am 1. Decbr. unter ben Horizont und erscheint erst wieder am 11. Januar, so baß bie bunkle Zeit 40 Tage währt; aber in ber Breite von Upernivik bauert bie Winternacht vom 12. November bis zum 30. Januar, ober 79 Tage, wovon 9 Tage bunfler sind, als bie bunkelsten bei Egebesminde. Bei Omenaf währt bie eigentlich bunfle Zeit 63 Tage, aber auf Grund bes hohen Landes im Guben ber Kolonie wird bie Sonne schon 12 Tage vorher und nachher nicht gesehen, und sie ist folglich 87 Tage hindurch verschwunden. Obschon sie bereits am 22. Januar über bem Horizont steht, sieht man boch erft am 2. Februar einen kleinen Schimmer ihrer Scheibe in einer Kluft bes Festlandes hervorkommen und nach Verlauf von einer Minute bereits wieder verschwinden. In den letten Tagen des Januars hat man sobann ben prachtvollen Anblick, baß zur Mittagszeit bie hoben, ben Fjord umgebenben Berggipfel ein purpurrother Dammerschein farbt, welcher sich mit jedem Tage weiter über bas schneebedeckte Hochland ausbreitet und fich tiefer hinabsenft, bis endlich bie Strahlen über ben Fjord und bessen eingefrorene Eisfjelde geworfen werben.

Die finstere Zeit macht sich nur bann brudent fühlbar, wenn

sie mit unruhigem und stürmischen Wetter, mit bider Luft ober Schneegestöber verbunden ift. Bei flarer Luft und gutem Wetter entbehren die Einwohner zu feiner Zeit 2 bis 3 Stunden Tageslicht, um in bas Freie hinauszuziehen und ihren Erwerb auf bem Gife ober ber See zu suchen; und eine folde beständige Witterung tritt gewöhnlich nach ber Sonnenwenbe zur Weihnachtszeit in Verbindung mit der strengen Kälte ein, indem das Thermometer in der Regel erft zu ber Zeit unter — 200 R. zu finken pflegt. flaren Tagen wird in ber Mittagszeit, ohne bas Leuchten ber Sonne im Guben, eine prachtvolle Farbung ber Luft im Morben ober an ber entgegengesetzten Seite bes Himmels gesehen, wo sich bann ein mehr ober weniger intensives rothes Licht in ber Form eines, bie Grenze zwischen bem niebrigsten, bunkelblauen und von ber Erbe vollkommen beschatteten und bem obersten, von ber Sonne erleuchtes ten Theile bes Himmels bilbenben Bogens zeigt, und in ben flaren Nächten gewährt bas Nordlicht einen nicht minder erhebenben und belebenden Anblick. Aber es ist eine unrichtige Vorstellung, baß bas Nordlicht in diesem Theile ber Volargegenden so häufig und so intenfiv fenn follte, daß es wesentlich auf die Erleuchtung berselben wirkte, wogegen allerdings ber Mond in biesen falten und stillen Rächten fo flar ift, bag man die feinsten Umriffe ber schneebedeckten Fielbe auf einige Meilen Abstand unterscheiben fann.

Ebenso wie die Sonne selbst in der finstern Zeit vermittelst ihrer Nähe unter dem Horizonte immer noch etwas Tageslicht hervordringt, hat man auch eine gewisse Zeit hindurch vor oder nach dem eigentslichen immerwährenden Tage im Sommer keine wirkliche Nacht. Man kann bei Upernivif auf einen gegen 4 Monate währenden Tag rechnen, wosür man zum Gegensaße nicht einmal eine 3 Monate dauernde Nacht hat, und selbst in jeden 24 Stunden derselben entbehrt man im Freien nicht einige Stunden Tageslicht. So bringt die Sonne in den Polarländern eine weit größere jährliche Summe von heller Zeit hervor, als in jenen Jonen, welche dem Aequator näher liegen, wie viel stärfer auch der Contrast in Beziehung auf die Temperatur in der strengen Kälte, welche dadurch erzeugt wird, daß die Obersläche der Erde eine gewisse Zeit des Jahres hindurch ganz der erwärmenden Wirfung der Sonnenstrahlen entzogen ist, dabei hervortritt.

Es ist befannt, daß die jährliche Mitteltemperatur überall in Grönland mehrere Grade unter dem Gefrierpunft ist. In runden

Jahlen kann man die Temperatur der Küste unter dem 69° n. Br. auf —  $4\frac{1}{2}$ ° R. veranschlagen, unter dem 71° auf —  $5\frac{1}{2}$ ° R. und auf dem nördlichsten Punkte unterm 73° n. Br. auf —  $7\frac{1}{2}$ ° R.

Wenn man die Temperatur in bem mittleren Theile Nordgrönlands mit ber von Danemark vergleicht, fo zeigt es sich, baß hier bie fältesten Monate Januar und Kebruar bem Monat Mai in Omenaf entsprechen, ferner daß ber warmste Monat Juli in Omenaf junächst bem bortigen April entspricht, endlich baß bie fälteste Sälfte bes Jahres in Dänemark, vom November bis April, um 20 wär= mer ift, als bie warmste Halfte bes Jahres, vom Mai bis October, in Omenaf. Zugleich sieht man aber, baß ber Unterschied zwischen bem nördlichsten und füblichsten Punfte ber hier abgehandelten Kuste schon bedeutend ist, und baß die Temperatur gegen Norden zu in einem erhöhten Verhältniffe abnimmt, indem bie beiben Breitengrabe von Jakobshavn bis Omenak nur eine Abnahme ber Temperatur von 10, und die barauf folgenden Breitengrade von Omenaf bis Upernivif von 20 hervorbringen. Zwischen ber letten, ber nörblichsten Kolonie in Grönland und der südlichsten, Julianehaab (Julianes Hoffnung), ist ber Unterschied eben so groß, wie zwischen Julianehaab und Kopenhagen. Man wird hieraus auf ben außer= orbentlichen Grad schließen konnen, womit die Temperatur von Upernivik an weiter nach Nordwesten zu, in welcher Richtung man bie Lage des Kältepols annimmt, sich vermindert, und wie wenig die Strenge bes Klimas in ber von ben Dänen besetzten Kuste Grönlands gegen die zu bedeuten hat, die in den Fahrwassern innerhalb bes Lancastersundes herrscht. Man wird sich bavon auch bald und burch einen flüchtigen Blick in die Reiseberichte von Parry, Roß und Unberen, welche ben grimmen Wintern in biesen Gegenden getrott haben, überzeugen fönnen.

Das Klima von Nordgrönland ist im Wesentlichen ein Küstenstlima und sehr abhängig von den Winden in der Davisstraße und der Bassinsbucht und durch sie wieder von dem großen Treibeise, das theils von Spishergen längs der Ostsüste von Grönland, um das Kap Farvel und die Straße hinauf bis höchstens zum 64° n. Br. kömmt, theils aus dem Grunde der Bassinsbucht und des Lancasterssundes dis gegen Egedesminde und Rissol; das letze, oder das Westseis, erreicht jedoch nur in äußerst seltenen Fällen die Küste. Als eine Folge hiervon, und im Ganzen, auch wegen der nördlichen

Lage, ist aber dieß klima auch in hohem Grade unbeständig und weit größeren Zufällen unterworfen, als in den temporirten Zonen. Hierzu kömmt noch der große, im Winter stattsindende Contrast zwischen denjenigen Theilen der Oberstäche des Meeres, welche mit Eis belegt sind, und jenen, welche sich offen halten, in welcher Hischen Mordgrönland gleichfalls eine große Variation in den verschiedenen Wintern gesunden wird. Die Undeständigkeit des Klimas zeigt sich am schärssten in der Strenge der verschiedenen Winter oder in den monatlichen sür einzelne Jahre berechneten Mitteltemperaturen. So zeigt eine Reihe von 12 Wintern in Omenaf einen December von  $-6,4^{\circ}$  R. im Jahre 1831 und einen von  $-22,6^{\circ}$  R. im Jahre 1832; einen Januar von  $-5,0^{\circ}$  im Jahre 1830 und einen von  $-21,3^{\circ}$  im Jahre 1835; einen März von  $-5,9^{\circ}$  im Jahre 1840 und einen von  $-21,7^{\circ}$  im Jahre 1832.

Diese Contraste sind natürlicherweise noch weit größer, wenn man einzelne Tage in bemselben Monate bes Jahres vergleicht, und bebenft, bag bie Temperatur in ben ftrengsten Wintern zu Zeiten ploglich mehrere Grabe über 00 steigen fann, und daß man folglich in bemfelben Monat eine Temperaturverschiedenheit von 20 bis 30° Kälte haben fann. Es ist besonders biese Unbeständigkeit und nicht so sehr bie strenge Kälte, woraus bas Unbehagliche in bem gron= ländischen Klima entsteht. Eine Temperatur von — 20 bis 300 mit flarem und stillem Wetter wird faum irgend Jemand, ber sich ber eigenthümlichen, zweckmäßigen und sowohl von den Grönländern, als auch von den Europäern benutten Kleibertracht bedient, be= Es braucht zum Beweise nur erwähnt zu werben, baß man in berselben Kleidung sich in einem Zimmer von 150 Wärme aufhalten, und aus bemfelben hinausgehen und sich in 250 Kälte bewegen kann, ohne sich burch biesen Wechsel von 400 sonberlich beschwert zu fühlen, um baraus schließen zu können, wie vorzüglich hier die Kleibertracht bem Klima angepaßt ift.

Wenn sich aber mit dieser Kälte Wind vereinigt, was an einzelnen Stellen nicht selten der Fall ist, dann wird sie auf einmal im höchsten Grade unerträglich und für die entblößten Theile des Gesichtes, welche man vergebens auf irgend eine Art gegen den Frost zu sichern sucht, gefährlich, denn der Athem überzieht sogleich jede Bedeckung derselben mit Reif und Gis, und macht sie dadurch schlimmer, als wenn man gar keinen Schuß häste. Man stellt sich

- Carl

mitunter vor, baß bie strenge Kalte immer mit stillem und gutem Wetter verbunden ift; bieß gilt jedoch nur für die öftlichen Gegenden, für bas innere ber Fjords und bann felbst nur für bie allerstrengste Beit. Un ben außeren Ruften, und baber befonders bei Gobbarn, fann sogar noch bei - 28 bis 300 eine ganz frische Rühlte von Often her und zwar aus ganz isolirten Thälern auf ber Insel, unter benen das Windthal, welches aus diesem Grunde nicht mit Unrecht seinen Ramen führt, weben und beim Beginn bes Winters, bevor sich bas Eis auf die Distobucht gelegt hat, sind harte und stürmende Ostwinde bei — 17 bis 180 R. sowohl bei Goldhavn, als in ben östlichen Theilen ber Diskobucht, sehr häufig und langwierig. Diese lokalen Winde ober Landwinde zeigen sich mit gutem Wetter und flarer Luft verbunden oder bilben vielleicht eine Folge bavon; aber wenn in ben ftrengen Wintern unruhiges Wetter eintritt, blast es in ber Regel bei - 10 bis 140 R. von Guben ber fturmisch und mit Schnee verbunden, ja es fann auch vorkommen, obschon gewiß selten genug, daß es bei - 240 R. hart und mit Schneetreiben stürmt. Im Sommer ift bas unbeständige Wetter eben so unbehaglich, als im Winter; man fann gewöhnlich darauf rechnen, baß jeber Wind, mit Ausnahme beffen aus Suboft, zu was für einer Zeit es auch immer sey, kalt und empfindlich ist, wenn man fich auf Commerreisen im Boote befindet, und bag bieg besonders bann eintritt, wenn der Wind mit Regen und Schnee verbunden ift, endlich daß man zu jeber Zeit bes Jahres, in schlechtem Wetter, genöthigt werden fann, sein Zimmer fünstlich zu erwärmen.

Die großen Veränderungen des Wetters scheinen meistens von dem warmen Winde, der genau von Osten oder Südosten kömmt und gerade über das eisbedeckte Innenland herweht, auszugehen und sich um denselben zu drehen. Dieser Wind, der in jedem Monate des Jahres und auf der ganzen Küste eintreten kann, und beständig eine Erhöhung der Temperatur mit sich führt, die sich besonders im Winter demerkdar macht, wo sie das Thermometer plöslich zu einem Steigen von 20° R. dringen kann, scheint von dem atlantischen Meere herzurühren und eine Ausgleichung zwischen der weit milderen Temperatur desselben und den kalten Gegenden im Westen Grönslands, unter denselben Breitengraden zu bewirken. Es ist nämlich ossendar gar nicht zu erwarten, daß die wärmsten Luftströmungen von Süden herkommen können, wo die Küsten von Labrador und

Rewsoundland angetroffen werben, sondern daß der nächste wärmere Luftstrich im Osten oder Südosten liegt. Diese einfache Betrachtungs-art, im Bereine mit verschiedenen Phänomenen der Winde selbst, scheint am besten den Ursprung des warmen, dem Anscheine nach von der großen Eiswüste herkommenden Luftstroms zu erklären.

Das Herannahen bes warmen Sudostwindes wird im Durch= schnitt burch ben niedrigsten Stand verfündet, welchen bas Barometer haben fann; es fällt nicht felten unter 27", erreicht es aber 26" 10" ober barunter, so fann man orfanartige Windstöße erwarten. Bu berselben Zeit zeigt sich ber Himmel schwach überzogen, besonders mit bläulichen, langen, ovalen Wolken von einem so eigenthümlichen Aussehen, daß man faum fehlgreifen fann, wenn man dieselben als Borboten bes Sturmes annimmt; biese Wolfenbede scheint außerorbentlich hoch und erreicht nie die Berggipfel in ber Weise, wie bas Gewölf, welches im Gefolge ber anderen Winde ift. Inzwischen ift Meer und Luft jest gang windstille, und die Atmosphäre sowohl im Sommer, wie im Winter burch bie plögliche Temperaturerhöhung brudend; aber bie Luft zeigt eine feltene Durchsichtigkeit und fernes Land, welches man sonst faum schimmern sehen fann, wird flar und beutlich erfannt. Dann tritt ber Sturm auf einmal, aber erft auf ben größeren Berghöhen ein; man sieht ben Schnee über bas Sochland hinwirbeln, und befindet man sich auf dem Fjordeise unter den großen steilen Abhängen im Norben von Omenaf, so fann man selbst ben Sturm sausen und brausen hören, während es noch unten auf bem Eise ganz windstill ist; er weht barauf 2 bis 3 Tage ober langer, jeboch sehr unbeständig, bald sich sanft bis zur Stille abschwächend, balb wieder mit plöglichen Stößen hervorbrechend. Zu= weilen, inbeffen felten, wird ber Eintritt bes Guboftwindes von Schauer= und Strichregen begleitet, selbst im Januar und Februar; aber bann wird helleres Wetter und er weht die übrigen Tage bei flarer Luft, wobei die außerordentliche Trockenheit des Windes höchst

Bind möglicherweise von dem zurücklehrenden Passat herrühren dürste, wosür auch unläugdar der Umstand spricht, daß er zuerst in den höhern Regionen der Lust beginnt. Es nuß indeß hinzugefügt werden, daß die Nichtung des Windes, welche im Ganzen östlich ist, sich nach der Küstenlinie zu richten und immer gerade von dem Lande her zu wehen scheint, so daß er im Distrikt Julianehaab ganz genan in Nordost sibergeht.

auffallend ist; das Thermometer, welches auf +3 bis  $4^{\circ}$  R. steht, sinkt, wenn er beseuchtet wird, auf  $0^{\circ}$  und, ohne daß auch nur ein Tropsen rinnendes Wasser zum Vorschein käme, sieht man den Schnee dünner werden und vom Lande verschwinden. Im jährlichen Durchschnitt wehten die Winde aus Ost-Süd-Ost

3 Tage im Oftober bei + 11/20 ober 50 über ber Mitteltemperatur,

```
" November " + 20
                               11
       " December " — 30
                               " 10°
3
                   " - 2^{1/4}" " 12^{1/2}"
3
       " Januar
                             " 15°
       " Februar
                   , - 20
     " Marz
                              " 15°
                   _{"} + \frac{1}{2}^{0}
                   _{''} + 1\frac{1}{2}^{0} _{''} 90
   " " April
```

Hieraus ersieht man, wie bedeutend biefer Wind beitragen muß. um die jährliche Mitteltemperatur zu erhöhen, und dieß ist vorzugs= weise auf bem innern Festlande, welches berselbe überschreiten muß, und von welchem er unmittelbar herkommt, ber Fall. Aber man muß keineswegs glauben, daß die hierdurch hervorgebrache plögliche Milbe in der Luft eine Behaglichkeit ober Erleichterung ber Strenge des Klimas herbeiführt; die plögliche Temperaturerhöhung um 200 wirft, selbst wenn baburch 0° erreicht werden fonnte, eben so abftumpfend und erschlaffend, wie eine übertriebene Sommerwarme. Dazu kömmt, daß ber Wind burch seine ungeheure Gewalt im Winter bas Eis zum Treiben in bie mehr ausgesetzten Fahrwasser veranlaßt, daß er baburch sogar zu jeder Zeit Hindernisse in den Weg legt, um in bas Meer hinauszuziehen, und baß er endlich so Verluste und Stillstand in den Erwerbszweigen der Einwohner mit sich führt, sowie auch bas aufgehobene Gleichgewicht in der Atmosphare selten ohne Unwetter und Wind von andern Seiten wieber hergestellt wirb.

Hat der Südost ausgeweht, so folgt in der Negel Wind genau von Süden her und durch die Davisstraße kommend, häusig als Sturm, und unruhiges Wetter mit sich bringend, oder Schnee und Negen führend, von dessen jährlicher Menge der größte Theil in der Negel dem Winde aus dieser Richtung geschuldet wird. Beim südelichen Winde hängen die Wolfen über die Fjelden herab und hüllen das über die Höhe von 1000 Fuß liegende Land ein; das Theremometer hält sich auf — 10 bis 12° im Winter und + 4 bis 5° im Sommer.

Bei Nordwind ist aber die Luft entweder flar, oder die Wolfen hängen ganz niedrig und gehen in Nebel über, das Thermometer sinkt dis mitten im Sommer auf 0° und + 1°, und der Nebel sept mitunter im Monat Juli Eisförper auf dem Thauwerf der Schiffe ab. Im Winter fann es bei - 24° R. aus Norden und mit Schnee vermischt, hart wehen.

Außer diesen mehr vorherrschenden Winden von Norben, Diten und Suben, gibt es in ber Davisstraße auch häufig mehr ober me= niger landwärts von Westen, Nord- ober Sübwesten wehenbe Winbe. Dieß ist besonders im Sommer und im Herbst ber Fall und scheint wegen ber mitkommenben Kalte und Rebel seine Urfache in bem Treibeise ber nördlichen Theile ber Baffinsbucht und in dem Temperaturunterschiede über berfelben und über bem Lande zu haben. Enblich wird bemerft, baß bei normalem Wetter bie befannten localen Land = und Seewinde an dieser Ruste fehr bestimmt und mit großer Heftigkeit eintreten, und es ist hierbei charafteristisch, baß biese Winbe nicht sowohl auf die 24 Stunden bes Tages, als vielmehr gleichmäßig auf Tag und Nacht in ben verschiedenen Jahreszeiten vertheilt find. Ihre Stärke ift leicht aus ben großen Contraften er= flärlich, welche zwischen ber Temperatur und ber Oberfläche bes Meeres und ben burch bie Sonne ftark erhipten eingeschloffenen Fjorben im Sommer stattfinden und endlich ebenfo zwischen bem Meere, wo es noch offen, und bem in ben späteren Berbstnächten burch die Ausstrahlungen ftark abgefühlten Lande.

Der große, zwischen einander berührenden Luftschichten stattsindende Wärmeunterschied äußert auch in optischer Hinscht seine Wirfung durch die in diesen Gegenden außerordentlich häusigen und zu jeder Jahreszeit beobachteten Luftspiegelungen; aber gewöhnlich erscheinen diese in der Art, daß der unterste Fuß des Landes versschwindet, und an seiner Stelle der zunächst angrenzende obere Theil sich umgekehrt zeigt, wobei kleine runde Inseln, welche sich als Eirstelsegmente darbieten, so wiedergegeben werden, daß sie kugelförmigen ober elliptischen auf der Meeressläche liegenden Gliedern gleichen, und scharf absallende Punkte scheinen sich unten nach innen zu neigen; seltener sind die Luftspiegelungen, wodurch der obere Theil der Bergsipfel verschwindet, und statt dessen der untere Theil sich umgekehrt abbildet, so daß kegelförmige Gebirge umgestülpte Kegel auf ihren Gipfeln erhalten und rauchenden Vulkanen zu gleichen scheinen,

8

wogegen sich das ganze Land platt und mit nach oben springenden Winkeln an den Seiten zeigt.

Der Seewind ift mahrend ber Sommermonate in ben Fjorben überall so vorherrschend, daß er sich nur wenig legt ober ein paar Stunden in der Nacht einem schwachen Oftwinde Plat macht; eben fo leicht als es beghalb ift, in bie Fjorbe hineinzukommen, eben fo schwierig wird es ebendeßhalb wieder aus ihnen herauszukommen, und an einzelnen Stellen, 3. B. im Disfofjord, macht biefer Wind burch seine Ralte und heftigfeit bie beste Zeit bes Jahres und ber 24 Stunben sogar unleiblich. Noch anhaltender ist der Landwind, welcher vom Herbst bis jum Winter blast. Er zeigt fich am heftigsten, wo bas große Innenlandeis dem Meere am nächsten ift, folglich, wie man leicht sehen wird, langs ber Distobucht. Es gibt Jahre, in benen er hier im October, November und December fast unaufhörlich herrscht; aber im Pafitsoffjord weht er im September, selbst bei gutem Wetter, wie ein Sturm, ber fich nur nach ber warmsten Zeit am Tage ein wenig befänftigt. Erft wenn bas Gis fich im December ober Januar auf Die Distobucht gelegt hat, beginnt ber Dit= ober Landwind abzunehmen. Daher kömmt es, daß bas Eis sich nicht von dem Lande aus in dem östlichen Theile ber Bucht zu bilben beginnen fann, wo ber Wind biefe felbst noch in fehr strenger Kälte offen halt, sondern bag es sich erft weiter hinaus als Treibeis zeigt, welches dichter und bichter zusammenbackt, sich bann nach bem Lande zu ausbreitet und auf diese Art endlich die Bucht mit dem Oftwinde erreicht. Aber bei Godhavn beginnt ber Oftwind gerade erst, wenn bas Eis sich gelegt hat und strenge Kälte eingetreten ift; bieß burfte möglicherweise baburch erklärt werben, baß bort noch oft große offene Wasser weiter nach Westen zu gefunden werden, und bag die zugefrorene Diskobucht bann die Rolle bes Landes spielt. In ben tiefen Fjorben bes Distrifts von Egebesminbe follen nach ben Aussagen ber Grönlander beide Winde im Sommer vereint fenn, indem bort eine Luftströmung sowohl vom Meere, als auch im Innersten ber Fjorde ober von dem Innenlandeise aus stattfindet, weßhalb bie Renthiere nach bem letten hinaufziehen follen, um Schut gegen bie Sonnenwarme und bie Muden zu fuchen.

Beobachtungen über die Schnee= und Regenmenge, welche in Hinsicht auf die für das Aufthauen des immerwährenden Schnees und Eises geltenden Gesetze Bedeutung haben, besonders was das

Innenland und das von demselben ausgehende, schwimmende Kalbeis betrifft, werden noch so gut, wie ganz entbehrt. Zehnjährige Besobachtungen für den einzelnen Punkt Jakobshavn ergaben als Resulstat für das ganze Jahr 25,5 Regentage, 58,4 Schneetage, 83,9 zussammen.

Hierbei muß bemerkt werben, baß bie Monate April und August, welche bie meisten Regen= und Schneetage enthalten, zugleich bie find, in welchen auf jeden Tag bie größte Menge von atmosphärischem Wasser fällt. Im Ganzen fann man baher wohl behaupten, baß Nordgrönland eher ein trockenes, als ein feuchtes Klima hat. Dem= nachst ift bie verschiedene Bertheilung von Feuchtigfeit recht bemertbar; die äußerste Küste nimmt sicher mehr auf, als die östlicheren Theile und leibet im Ganzen mehr burch Nebel und rauhfaltes Wetter; baraus burfte es wohl erflart werben, bag bie Beeren immer in weit größerer Menge im Innern ber Fjorbe und an ber Diskobucht, selbst bem Innenlandeise zunächst, als auf ben außeren und westlichsten Inseln ihre Reife erreichen. Der Südwind, welcher befonders Schnee und Regen mitbringt, gibt auch, indem er über bie Noursoafshalbinfel streicht, eine weit größere Menge an bicfe Gubwestseite, als an die sich gegen ben Omenafssjord wenbenbe Nord= oftseite ab.

Die Durre und Kalte ber Luft zusammen bringen zuwege, baß sich bie Einwohner aus ben rohsten und einfachsten überall vorhan= benen Materialien Säuser erbauen, welche im Stande sind biesem harten Klima zu tropen. Es ift befannt, bag bie Grönlander im Sommer in Zelten wohnen, und jum größten Theile ein herumstreis fenbes Jagbleben führen. Im Berbst gegen ben Monat September, wenn sie von der Rennthierjagd auf ihre Winterpläte zuruckfehren, muffen sie barauf bebacht senn, sich ihre Winterhäuser zu erbauen ober zu restauriren; sie suchen bann ganz flache und vierectige Steine aus und staveln sie abwechselnd mit Rasenstücken auf, mit benen sie noch die Zwischenräume ausfüllen; wenn diese einfachen Mauern fertig sind, wird barüber mit Hulfe von Balfen und Brettern ober Zweigen und Rasenstücken, ein flaches Dach gelegt, welches bas Bange bebeckt. In einem milben und feuchten Klima wurden biefe mit so geringer Sorgfalt aufgeführten Erbhäuser faum, als gegen bie Feuchtigfeit Schut gebend angesehen werden können, aber hier, wo 7 Monate hindurch Dach und Wände beständig gefroren sind,

fann in der Regel von Feuchtigkeit von außen her nicht die Rede fenn, und bas Haus bleibt zugleich bicht und warm. Man ift auch geneigt fich übertriebene Vorstellungen von ber schlechten und verpeste= ten Luft in Diesen Häusern, worin so viele Menschen in einem engen Raume zusammengebrangt find, und alle mit bem Seehundsfange und ber Zubereitung ber Felle verbundenen unreinlichen Berrichtungen vor= genommen werben, zu machen; Die Strenge bes Klimas hilft nämlich felbst dieser Unannehmlichfeit ab. Man muß bedenken, baß die Luft= veränderung nicht so sehr auf der Größe der Deffnungen, durch welche Die Luft eindringen foll, als auf bem Unterschied ber außeren und ber inneren Temperatur, beruht. Es ist befannt, bag die Grönlander jum größten Theile ihre Saufer mit benfelben Lampen erwarmen, welche ihnen zur Beleuchtung bienen, und daß sie baburch im Stanbe find, eine ftarke Sipe in ben fleinen Räumen zu erzeugen. Unterschied zwischen ber Temperatur außen und innen ist 30 bis 400 und auch noch barüber; baburch wird aber bie Geneigtheit ber außeren Luft burch alle erbenklichen Deffnungen einzudringen, in einem hohen Grabe erhöht, und es ist Thatsache, baß man sich in ben strengen Wintern von ber Luft in ben grönlänbischen Häusern nicht sonberlich beschwert fühlt. Um wenigsten ift bieß am Tage ber Fall, wenn bie Häuser gut warm gehalten werben, und bie Bewohner häufig aus = und eingehen, indem bie Thur geöffnet wird und man bie kalte Luft in ber Form eines Nebels bis mitten in bas Zimmer strömen sieht; eher fühlt man bie Luft am Morgen brudenb, wenn man die Nacht in einem folchen Hause zugebracht hat, alle Bewohner in bemfelben Raume geschlafen haben, die Thure nicht geöffnet war, und bie Lampen halb ausgegangen find, indem biefe baburch jum Qualmen famen und ber Raum abgefühlt worben ift.

Ganz anders verhält es sich, wenn mildes Wetter eintritt, und dadurch ein geringerer Unterschied zwischen der äußeren und der inneren Temperatur entsteht; dann ist die Lust immer in einem hohen Grade verdorben. Es gibt aber auch solche Pläße, wo die Grönständer in der Weise arm und gleichgültig sind, daß sie nicht die nöthigen Häute zu Zelten sammeln können und deßhalb den Sommer in ihren Winterhäusern zubringen, wo alsbann, wenn der Schnee verschwunden ist, die um die Häuser herumgeworfenen Unreinlichkeiten sichtbar werden, und das Faulen und die Verwesung des Bluts und der anderen Ueberreste von dem Schlachten der Seehunde in dem

Innern biefer Sohlen beginnt, mahre Schreckensbilber bes menfchlichen Elendes sich barbieten und natürlich im höchsten Grabe bem Gesundheitszustande ber Bewohner gefährlich werben muffen. entsteht häufig bas Ungemach, baß im Herbste, wenn bie Grönlanber in bie auf Frost berechneten Winterquartiere gezogen sind, noch im Oftober und felbst im November Regen ober Thauschnee mit Regen mehrere Tage hindurch eintreten fann, wodurch dann zulest das Dach burchweicht wirb, und die Bewohner sehr barunter zu leiben Aber bas beruht auf ber geringen Sorgfalt, welche bie Grönländer auf die Conftruction biefer Saufer verwenden, indem es bort Säuser gibt, welche Erdmauern und Erdbächer haben, jedoch von banischen Leuten eingerichtet find und sowohl im Commer als im Winter bewohnt werben, ohne bag ber Regen burch bas Dach bringt, und bie baher als fehr zweckmäßig angesehen werben muffen, besonders wenn man die geringen, bei ihrer Aufführung zur Verwendung fommenden Mittel in Betrachtung zieht. Die banischen Wohnhäuser in ben Kolonien von Grönland find nämlich von übereinander gelegten Balfen aufgeführt, fogenannte Stockwertshäufer ganz nach bem Muster ber norwegischen Gebäube; sie sind warm und bicht, und muffen als bie allein zwedmäßigen betrachtet werben, wenn man etwas anberes, als bie grönländischen Säuser haben will; wozu noch fommt, baß folche Holzhäuser, wenn sie erhalten werben, wegen ber geringen Reigung bes Holzes in biefem Klima in Faulniß überzugeben, eine fehr lange Zeit stehen konnen. Die meisten ber jett vorhandenen Kaufmannswohnungen Nordgrönlands haben sich fo seit ber ersten Begründung ber Kolonien, ober seit ungefähr hunbert Jahren erhalten, und noch ift fein Berfallen berfelben zu feben. Recht auffallend, aber zu gleicher Zeit leicht erklärlich ist in biesen Häusern während bes Winters bie außerorbentliche Trockenheit, Die fich theils in bem ftarfen Staub, theils in ber Schnelligfeit, womit Nahrungsmittel und andere feuchte ober fließenbe Begenstände, Die offen hingestellt werben, eintrodnen, äußert. Es ift einleuchtend, baß bieß von bem ftarfen Luftwechsel und ber vermehrten Fähigfeit, Feuchtigfeit aufzunehmen, welche bie einbringenbe Luft baburch erhalt, daß fie 30 bis 40° marmer wird, herrührt, und es ift nur ein aus ber Heimath mitgebrachtes Vorurtheil, bag man in biefen Saufern im strengen Winter nothig haben sollte, Thuren ober Fenfter gu öffnen, um frische Luft zu schaffen.

Dieselbe Strenge bes Klimas, welche es bewirft, baß fich bie Holzgebäube so lange erhalten, gereicht auch in Bezug auf andere Dinge zu großem Rupen, und namentlich ist bieß hinsichts ber Aufbewahrung ber Nahrungsmittel ber Fall, gewiß ein sehr bebeutenber Vortheil, ber noch größer für ein Bolf senn könnte, welches von animalischer Nahrung lebt, indem die Erwerbung berselben von so vielen Zufälligkeiten abhängt, baß sie zu gewissen Zeiten sehr reich= lich seyn, zu anderen aber ganz ausbleiben fann. Das Renthier= fleisch, welches im Monat August erlangt wird, vermag, wenn es erst im September gut in bas Haus gebracht ift, sich bis zum Juni bes nächsten Jahres zu erhalten, ohne baß es besonders eingerichteter Borrathsfammern bedürfte. In Kellern ober Erdhäusern werden Fleischwaaren in gefrorenem Zustande langere ober fürzere Zeit bis in den Sommer conservirt, je nachbem sie mehr ober weniger gegen bas Eindringen ber Warme geschütt find. Es ift nämlich befannt, daß bie Wirfung ber Temperaturveranberungen in ber Luft erst fpater unter ber Erbe, und eben so in solchen abgeschlossenen Räumen ein= tritt, so baß sich die Warme bes Sommers baselbst erft im Berbste äußert, so wie auch die Kalte bes Winters erst im Frühjahre. Aber je mehr ber Ort von ber außeren Luft abgesondert ist, besto mehr gleichen fich bie Beränderungen aus; und wenn man bebenft, baß es bort nur 4 Monate gibt, in welchen bie Mitteltemperatur über ben Gefrierpunft geht, weßhalb man bei bem Torfgraben auf ben fleinen Torfinseln schon in 10 Zoll Tiefe auf immerwährenden Frost ftogt, und daß man endlich felbst im Sommer sich mit Leichtigkeit an ben meisten Stellen frisches Eis aus bem Meere zu verschaffen vermag, so bürfte es sich gar nicht als schwierige Aufgabe barstellen, Eisteller in Grönland zu erbauen, ober Erbhäufer, in welchen man zu jeder Zeit Lebensmittel niederlegen könnte, die fich barin fo lange erhalten würden, als man es irgend wollte. Wohl eignet sich das Klima auf der anderen Seite auch zur Aufbewahrung von Fleischwaaren burch das Trocknen, welches die am meisten ge= brauchliche Methode ber Grönlander ift, um ihre Vorräthe für ben Winter zu conferviren, so weit bieselben im Ganzen einen Hang haben, Vorräthe zu fammeln und zu erhalten; aber biefe Methobe erforbert doch weit mehr Zeitverlust, hat Ungelegenheiten im Gefolge und ift fehr von ber Witterung abhängig, wogegen die eben erwähnten Vorrathshäuser nur ihre eigene Ausbesserung

und den Transport ber rohen Nahrungsmittel an diesen Ort erfordern.

Um ein mehr auschauliches Bild von dem grönländischen Klima ju geben, folgen hier einige Notizen über bie Witterung, fo weit ber Beobachter Rinf felbst in ben brei Jahren feines bortigen Aufenthaltes Belegenheit hatte, sie fennen zu lernen. Der Sommer 1848 war ungewöhnlich beständig und schön; wenn dieses ber Fall ift, sind die in einem Boote unternommenen Sommerreisen in Grönland, auf benen man aber sowohl Zelte, als alles übrige zu ben Lebenserfor= bernissen gehörende mitnehmen muß, gerade so behaglich und angenehm, als sie in ben ungünstigen Sommern muhselig sehn können; bas sommerliche Wetter mahrte noch bis gegen bie Mitte bes September, worauf Frost eintrat. Aber nun wurde ber Uebergang jur strengen Jahreszeit burch ein sehr stürmisches und unruhiges Wetter Nachdem die Landseen schon überall im Oftober mit Gis belegt gewesen waren, trat in ben ersten Tagen bes Novembers wieberum Thauwetter mit vielem Regen und Schnee ein, welche bie Fußstege bei Gobhavn unwegfam machten, in bie Sauser ber Grons länder einbrangen, und beren schon burch bas unruhige Wetter eins getretenen Mangel und schlechte Verfassung vermehrten. Erst am 21. November fank bas Thermometer unter 100 R. und hielt sich fo ben Rest bes Monates, wobei bie Sonne zugleich vom Horizonte verschwand, nachdem man sie bie letten Tage wegen übertrockener Luft burchaus nicht gesehen hatte und bann begann Thauwetter nicht mehr vor dem April. Im Laufe bes Decembers blieb bie Temperatur, mit Ausnahme eines Zwischenraumes von einigen Tagen, in benen bas Thermometer wieber bis auf - 301, stieg, im Abnehmen, worauf unruhiges Wetter mit Schnee und Sturm von Subwesten und Norden bei — 12 bis 14°, und mehrere Tage Sturm aus Dften bei - 170 folgte. Enblich am 22. December feste sich bas Wetter mit strenger Kälte, und bas Thermometer fank zum erstenmale unter 200. Nachdem bas eingeschlossene Meer schon langere Zeit hindurch belegt gewesen war, murben jest zum erstenmale spiegelblanke Stellen von bunnem Gife weit und breit auf bem offenen Meere der Diskobucht gesehen, und bald lag das Eis fest, so weit als bas Auge reichen konnte. In ben schönen und flaren Tagen,

5 300

bier, wie überall im Folgenden, sind Grabe nach Reaumur gemeint.

furz nach Neujahr, konnte man jest bie Nähe ber Sonne unter bem Horizonte burch bas eintretende vollkommene Tageslicht bemerken. Um 10 Uhr Vormittage herrschte indessen noch halbe Dammerung, und man sah einzelne Sterne an bem bunkelblauen himmel im Norben, erblickte bie eisbebedte Meeresflache mit ben eingefrorenen Gisfielben, und bas schneebebeckte Hochland zeigte seine Umriffe und Unebenheiten durch die feinsten Zeichnungen von schwachem Licht und Schatten; die tiefe Stille, welche über dieser Landschaft ruhte, wurde nur burch einen sonderbaren stöhnenden ober singenden Laut unterbrochen, ben das Eis erzeugte, welches sich bewegte und langs bes Uferrandes durch bas Steigen und Fallen bes Wassers ober möglicherweise auf Grund einer Bewegung in dem offenen Meere gebrochen wurde. Gegen 11 Uhr erschien ber rothe Bogen am Himmel im Nordwesten, an dem Uebergang zum Blau des Himmels in violett und gelb spielend und sich 'bann allmälig, wie die Sonne sich auf ber entgegengesetzten Seite näherte, zum Horizonte hinabsenkend. Um 111/2 Uhr wurde ber Bogen nur noch durch das Windthal zwischen ben hohen Fielden gesehen, worauf sich die Nähe ber Sonne burch bie starke Erleuchtung ber kleinen Wolfen über bem Horizonte im Süben zu erfennen gab. Besonbers feierlich war es aber bie Sonnenscheibe zu erblicken, welche 6 Wochen zuvor von bem finsteren und stürmischen Himmel im November verschwunden war, als sie sich an bem bestimmten Tage auf ber ebenen und ruhigen, schneeweißen Meeresfläche wieder zeigte, nachdem sie schon zwei Tage zuvor, in ber Mittagszeit einen purpurrothen Schimmer auf die hohen steilen Abhänge von Disto geworfen hatte.

Die strenge Kälte währte bis zum letten Tage bes März und erreichte ihre Höhe in der ersten Woche dieses Monats, wo das Thermometer in zwei Nächten auf 28 bis etwa 30° Kälte sank. Die allgemeine Temperatur war in dieser ganzen Zeit 20 bis 24° Kälte, und am häusigsten mit dem schneidenden Ostwinde verbunden, der ab und zu sehr streng wurde, so daß das Sis sich von dem Lande zu lösen und Spalten zu besommen ansing, woraus dann das Wasser, welches so plöslich der Siskälte der Atmosphäre ausgesetzt wurde, wie aus einem Kessel dampste und einen dunksen Nebel hersvorstieß. Nur ein paarmal wurde die Kälte durch den milden Südsosswind, der dazu beitrug, die Mitteltemperatur zu heben, untersbrochen. Um heftigsten trat der Dstwind zulet im Januar ein;

am 31sten bes Morgens war es ganz still, und eine plotliche Milbe wurde in der Luft verspürt, indem das Thermometer bis auf - 100 gestiegen war und bas Barometer schnell sank. Um 10 Uhr Abends war bas Thermometer wieder bis auf — 40 gestiegen und bas Barometer auf 27" gesunken; ba brach plötlich ein Sturm aus, das Thermometer stieg bis auf — 10 und ber Wind erschien, auf Grund des großen Contraftes mit den vorhergegangenen Tagen, wie Um 111/2 Uhr war bas Gis im Treiben, eine milbe Sommerluft. und bas fohlschwarze Meer wurde an eben berselben Stelle gesehen, wo man ben ganzen Tag über zu Fuß gegangen und im Schlitten gefahren war. Um 1. Februar blieb es babei, zu stürmen, aber fehr unbeständig, während bas Thermometer in berfelben Weise unbeständig zwischen 00 und einige Grabe barunter hin und her spielte. Fast alles Eis war verschwunden, so weit man das Meer übersehen konnte. Gben so schnell aber, als bie Temperaturerhöhung eingetreten war, fiel bas Thermometer am folgenden Tage unter Wind und Schneegestöber, bis es am Abende bereits auf 220 Kalte bei fternenflarem Himmel stand.

In der dunklen Zeit zeigen die Thermometer-Beobachtungen am Mittage und ben übrigen Tageszeiten faum einen constanten Unterschieb; es scheint, als ob die Sonne durchaus nichts bazu beiträgt, die Atmosphäre zu erwärmen, und als ob die Erdoberfläche einer vollständigen und ununterbrochenen Abkühlung burch die Wärmeausstrahlung überlaffen sey. Aber selbst wenn sie im Januar flar scheint, merkt man noch kaum eine erwärmenbe Wirkung von beren steil herabfallenden Strahlen. Erft im Februar könnte man bas Antlit baburch gegen die Angriffe bes Frostes schützen, bag man es ber Sonne zuwendet; aber bas Thermometer zeigte boch im Schatten im Durchschnitte faum 1/4 Grab Unterschied zwischen Nacht und Mittag. Im Marz wird ber Mittelunterschieb plöglich gegen 40; bieß rührt besonders von den falten und stillen Tagen her, und er zeigt sich an biefen am größten; fo stand bas Thermometer in ber nacht vor und nach bem 19. Marz, einem flaren und stillen Tage, auf 22 und 250 Ralte, aber am Mittage ftant es im Schatten auf 120 Kälte; und in einer Kleibertracht, welche für Winterreisen eingerichtet ift, fühlt man sich an solchen Tagen im Sonnenschein fast burch die Wärme beschwert.

Nichtsbestoweniger ift bie Sonne nicht im Stanbe bie Mittel=

- Coole

temperatur biefes Monats um mehr als 20 über bie bes faltesten Monats zu erheben, und selbst ber Kulminationspunkt ber Winter= fälte ober bie fältesten Tage treten oft erft in biefen Monaten ein. Die Nacht zwischen ben 26. und 27. fant bas Thermometer zum lettenmale in biefem Jahre unter 200. Gleich mit bem Anfange bes April gewann eine milbere Temperatur Oberhand; die Mittel= temperatur bieses Monats blieb 110 höher, als bie bes vorigen und das Thermometer fiel gar nicht mehr unter 13°. In diesem Monate wurde ber größte Unterschied zwischen ber Temperatur in Sonne und Schatten bemerft, und am allerschärfften fand berfelbe zwischen bem Mittage und ber Nacht ftatt; ju berfelben Zeit, in ber es frifch mir 6 bis 80 Kalte wehte, fonnte man im Sonnenschein, wo bas Ther= mometer im Schut vor bem Winde fiel, bie Luft fast brudent warm Dieser Contrast ist sehr fühlbar, unbehaglich und für bie Gesundheit nachtheilig. Die allgemeine Erfältungsepibemie im Fruhjahre in Grönland hat sich als in diesem häufigen und plöplichen Wechsel begründet erwiesen. Am 4. April stieg bas Thermometer zum erstenmale seit bem November über ben Gefrierpunft, und bieses wiederholte sich im Laufe bes Monats eilfmal, aber immer nur zur Mittagszeit und fo, baß bie Sonne noch faum erkenntlich auf ben Schnee wirfen konnte, ausgenommen bort, wo sie an einen schwarzen Begenstand grenzte, und noch war feine Spur von rinnendem Waffer zu sehen. Gleichzeitig zeichnete sich bieser Monat burch bie größte Schneemenge und burch unruhiges Wetter aus; bas Eis brach überall auf bem offenen Meere, und am 10. schon halb innerhalb bes Kjordes, worauf es noch auf der Diskobucht lag und hin= und her= trieb und die Wallfischfängerschiffe, bie schon am 26. zwischen benfelben und fich bem Lande nahernd gesehen wurden, hinderte. End= lich fam ber 1. Mai heran, an welchem man an Blumen und grüne Felber zu benfen pflegt, von benen hier aber schlechterbings nicht die Rebe mar, und man würde am Morgen auf ber ganzen Infel Gobhavn vergeblich nur nach einem Löffel voll Wasser gesucht haben. In ber Nacht hatte es 80 gefroren, bie fleinen Landfeen waren mit Eis bebeckt; bas wenige Waffer, welches sich am Mittage in einem hohlen Steine gesammelt haben fonnte, war wieber um 8 Uhr Abends mit Eis bebeckt; eine steil und scharf abgeschnittene Eismasse von 3 bis 4 Ellen Dicke flebte als ein Rest von bem Gife bes Meeres noch rund umher an bem Uferrande, ber Schnee lag

5 bis 6 Ellen tief in den Klüften, und nicht ein Korn von den Eis= und Schneemassen, welche sich auf dem Lande aufgehäuft oder längs dem Strande erst seit dem November angeheftet hatten, war so aufgethaut, daß das Wasser davon hätte in das Meer sließen können.

Erst am 2. Mai begann ber Schnee, welcher bisher fo lose. und leicht gelegen hatte, baß jeber Windstoß ihn in Bewegung sette, unter Einwirkung eines milben Oftwindes, ber bei flarer Luft unb einem paar Grad Warme wehte, am folgenden Tage beiblieb, und am 4. Mai in Sturm mit 4 bis 60 Warme überging, fenntlich zusammen zu sinfen. Dann begannen am Vormittage bie Steine und die Gipfel ber Berge aus bem Schnee hervorzuragen, und am Rachmittage wurde in ben Vertiefungen und unter bem Schnee bas erste rinnende Wasser bemerkt; noch schneller sah man sodann bie bunklen Klippenwände auf bem Hochlande von Disto hervortreten, und zugleich führte ber Sturm alles Treibeis aus ber Distobucht hinaus, worauf es nicht mehr gesehen wurde. In bem übrigen Theile bes Mai trat ber Frost regelmäßig jede Nacht ein, aber am Mittage waren minbestens 2 bis 40 Wärme, und nur an einzelnen Tagen 00 mit nebeligem Wetter; zuweilen fiel noch Schnee, welcher jedoch sogleich wieder verschwand, doch wurde von Regen bis in biefen Monat nichts gespürt. Der regelmäßige Rachtfrost machte ben Schnee schon um 10 bis 11 Uhr bes Abends hart, und ba es nach bem 10. Mai immerwährendes Tageslicht ift, war diese Jahreszeit vorzugsweise bazu geeignet, während ber Nacht Reisen über Land zu unternehmen. Am Abende bes 10. fuhr ich nach Tunnursoaf, ein Thal, welches sich hinter bem Starvefjelb ausbehnt und halb mit immerwährendem, auf ber ganzen Nordseite bieses hohen Berges niedergelegtem Eife angefüllt ift. Der Strom, welcher aus bem Windthale hervorkömmt, hatte sich schon ben Weg burch ein Bett von Gis und Schnee gebahnt, boch ließ er sich noch passiren; aber in bem oben erwähnten Thale, welches fehr eingeschlossen und von den Fjelden beschattet liegt, war noch faum ein Zeichen von dem beginnenden Verschwinden des Schnees, der Alles eben und gleichmäßig fest bedeckte, zu sehen. Um 13. Mai bes Morgens um 21/2 Uhr begab ich mich auf ben Weg zu bem Gipfel von Disto junachst Gobhavn; ber Schnee war wieder hart, wie Gis, und bie Wasserpfügen fonnten uns tragen. Auf dem Gipfel war zur

Mittagszeit, obschon die Sonne in dem stillen und flaren Wetter fast brennend genannt werden konnte, keine Spur vom Thauen des Schnees, welcher auf dem Hochlande und dem immerwährenden Eise Alles miteinander bedeckte, zu bemerken; auch nicht einen Tropfen Wasser konnte man finden, um den Durst zu löschen. Aber dem Horabsteigen sank man überall in den Schnee ein, der die gegen Süden gewendeten Abhänge bedeckte, und in dem sogenannten Lyngmarkthale (Haidefrautthal) hörte man in den kleinen Bächen, tief unter dem Schnee, Wasser rieseln und Steine rollen.

Um 3. Juni fiel zum erstenmale in biesem Jahre ein wenig Regen, ber jedoch bald wieder burch Schnee abgelöst wurde, und am 5. Juni wurde bie erste Blume, Saxifraga oppositifolia, welche auf Disto entsprossen mar, gefunden. Den 8. bis 10. trat Con= nenscheinwetter mit 10 bis 120 stark auf bie Reste von Schnee wirfender Warme ein; Cochlearien, Weiben, Potentillen und meh= rere andere Pflanzen fingen an zu blühen. Aber bann folgte wieber unruhiges Wetter, barauf süblicher Wind mit vielem Schnee, welcher mehrere Tage liegen blieb. Bei ber Anfunft im Distofjord, am 16. Juni, wurde Alles mit bem neuen Schnee bebeckt gefunden; hier konnte man noch in ben innersten Theilen ber Fjorbe auf bem In bem übrigen Theile bes Monats war es recht Eise geben. flares und schönes Wetter, faum hatte aber bie Conne am Bormittage begonnen, biesen von hohem Lande eingeschlossenen Fjord zu erwarmen, als fich auch ein eisfalter Seewind einstellte, ber hartnäckig bis zum Abende anhielt; und es fehlte noch felten an Nacht= frosten, welche besonders zwischen bem 27. und 28. so strenge wa= ren, daß bas Eis ber Waffertumpel fast tragen fonnte.

In der ersten Woche des Juli, während einer Reise nach Upernivik, freuzten wir gegen einen harten Nordwind, der Nebel oder ganz niedrige Wolken über das Meer hintried. Hier auf der See kam das Thermometer mehrere Tage nicht über 0°, und selbst zur Mittazszeit bildete der Nebel eine Glasur von Sis an dem Tauwerke, von welchem die Rinde jedesmal, wenn es gewendet wurde, auf das Deck herabsiel. Während der Reise im Distrikte von Upernivik hatten wir darauf sehr viel unbeständiges Wetter mit Regen, und in der Nacht vor dem 15. Juli sogar Schnee; im übrigen wurde aber in diesem Monate kein Frost auf dem Lande bemerkt. Im Ansang des August gab es einzelne schöne und warme Tage

bis zu 10°; am 13. bes Morgens wurde ber erste Reiffrost auf der Insel Pröven gesehen, und man konnte damals sast darüber in Zweisel seyn, ob und in wie weit er dem nächstsolgenden oder dem schon vorhergegangenen Winter angehöre, ob der Sommer schon vorüber oder noch zu erwarten sey. Zulet im August war der Nachtkrost bei Omenas so strenge, daß man am Morgen auf den Wassertümpeln gehen konnte. Darauf traten im September wiedersholte und zum Theil orfanartige Stürme von Südost her, mitunter mit mildem Wetter ein, und in der ganzen letzen Woche dieses Monats wehte es hart, aber gleichmäßig und beständig, bei flarer Lust und 4 bis 8° Wärme nach dem Fjord hinaus. Endlich am 3. October sank das Thermometer unter den Gefrierpunkt und so endete dieser schlechte Sommer, der leider nicht zu den seltenen Nordgrönlands gehörte.

Der Winter 1849 und 1850 zeichnete sich bei Omenaf vor bem oben erwähnten durch einen späteren Eintritt und eine längere Dauer ber strengen Kälte aus, ba bas Thermometer am 10. 3a= nuar zum erstenmale und zum lettenmale am 10. April unter 200 Kälte fank. Im Laufe bieser Zeit traf mehreremale ber milbe Subofifturm ein, woburch die Temperatur ploglich über ben Befrierpunkt stieg; und im Januar zeigte sich die ganz ungewöhnliche Erfcheinung, baß es einen Tag schönes, flares und stilles Wetter mit 20 Barme gab. Die Kalte erreichte ihre größte Sohe in ben 13 Tagen vom 17. Februar bis jum 2. März, mahrend welcher bie Mitteltemperatur 260 war, und bas Thermometer zweimal am Morgen auf 30° stand, am Mittag aber nicht über 24° Kälte stieg. Das Quecksilber schien jedoch noch nicht gefroren, wogegen Rum, ber in einem Unfergefäß auf bem Boben bes Proviantamtes gelegen hatte, dicffuffig wie Del und unklar geworben war. sondere Nordlichte wurden nicht in biesem Winter gesehen; aber ungewöhnlich flare Monbscheinnächte fielen in ber bunflen Zeit auf. Um 10. Marz hatte bie Sonne bei ihrem Aufgange eine Rebenfonne von fo ftarfem Schein, baß Mehrere sie in einem Augenblick für bie wirkliche Sonne ansahen. Am 14. und 15. März trat wieber Subostwind ein, und bas Thermometer stieg fast bis auf ben Gefrierpunft; nichtsbestoweniger fonnte in einem Erbhause, welches ben Winter über leer gestanden hatte, und bessen Wande von ber letten strengen Kälte burchbrungen waren, bie Temperatur baburch, daß zwei grönländische Lampen eine ganze Nacht hindurch bramten, nicht höher gebracht werden, als daß ein warmes Getränf, welches in einem Topf auf die Erde gestellt wurde, erst in Zeit von einer Viertelstunde gestoren war. Am 22. April stand das Thermometer noch des Morgens auf 14° und des Mittags auf 8° Kälte. Nach einer Zwischenzeit von mehreren Tagen, mit Südoststurm und starkem Thauwetter, hatten wir sodann am 8. Mai in der Nacht wieder 12° Kälte, und am Mittage bei hartem Nordwinde 8° Kälte.

An diesem Tage war die Wirfung der Sonnenstrahlen im Gegensaße zu der kalten Luft besonders merklich; troß 8° Kälte bei Omenak war es auf der großen Insel, weiter hinauf in dem Fjord, wohin der kalte Wind nicht kam, am Mittage so warm, daß die Erde weich wurde, die Wasserläuse zu rieseln begannen, und die großen Giszapsen überall rasselnd herabsielen; die kleinen Landvögel begannen zu zwitschern, in einem Zelte von Segeltuch wurde es so warm, wie in einem Treibhause, Fliegen und Spinnen kamen aus dem Grase hervor. Aber in der Nacht erstarrte und verstummte die ganze Natur wieder. Am 9. Mai kam ein Grönländer im Schlitten von dem "undekannten Gilande" an, und brachte Briefe sür den Kapitän Penny, welcher mit zwei Schiffen abgesendet war, um Franklin auszusuchen, aber mit dem Eise in die Mündung des Omenaksjords getrieben war, wo er noch am 4. Mai eingesvoren lag.

Diesem falten Frühjahre folgte sobann plöglich ein warmer und entschiedener Sommer. Um 22. Mai wurden schon überall in einem Thale bes Festlandes bieselben Blumen entsproßt gefunden, die ich bei Gobhavn am 5. Juni im Jahre zuvor gesehen hatte. vor Mitte Juni waren die meisten Pflanzen in Blüthe; es schien, als ob Alles, was von ber Natur auf ben Sommer angewiesen war, sich damit beeilen wolle, das Wenige davon vorhandene zu benuten; gleichfalls famen bamals die Mücken in unglaublicher Menge hervor und selbst bie Nachtfröste fingen an auszubleiben. In dieser ersten Halfte bes Juni stand bas Thermometer auf 5 bis 90 Warme im Schatten und stieg fogar in ber Sonne am Mittag bis 340; in ber nacht fant es gewöhnlich etwas unter ben Gefrier= punft; aber nach ber Mitte bes Juni nicht mehr. Der Monat Juli war bis auf einige unruhige Tage fast beständig warm. Um 28. stanb bas Thermometer im Schatten in Christianshaab bei Südostwind auf 140 Warme, bas höchste, was ich in Rorbgrönland gesehen habe.

Schon am 2. August wurde in biesem Jahre bei Egebesminbe bie erfte Spur von Nachtfroften bemerft, die jedoch wieber gang aufhörten, wogegen sich ber lette Theil bieses Monats burch viele Der gute Sommer außerte feine Wirfung Regentage auszeichnete. in dem außerordentlichen Reichthum an Beeren während ber Monate August und September in ber Gegend östlich von ber Diskobucht. Die Rauschbeerenbusche, welche bie allgemeinsten sind, waren an einzelnen Stellen fo voll von Früchten, baß fie Weintrauben glichen, und der ganze Erdboden, welchen sie bedeckten, war schwarz. Bicebeeren, welche etwas gunftigerer Bebingungen bedürfen, um reif zu werben, wurden in diesem Jahre fast eben so reichlich, als jene, gefunden und waren von ausgezeichneter Größe und Guße. Die in Nordgrönland theils nur auf einzelnen Punften, theils nur in gewissen Jahren jur Reife fommenben Preifelbeeren, wurden bießmal um die Sudostbucht herum in ziemlicher Menge gesammelt. Aber ben ganzen September und October hindurch fonnte man in ben Distriften von Christianshaab und Jafobshavn, wo man auch immer an's Land ging und so lange fein Schnee lag, sich fatt an Beeren effen, und sie an manchen Orten sogar tonnenweise sammeln.

Erst nach ber Mitte September trat Frost auch am Tage ein, und am 20. September schneite es jum eistenmale auf bem flachen Lanbe; aber im October fiel noch 3 Tage hintereinander Regen, bas Thermometer stieg am 10. auf 80 Warme, und aller Schnee war vom Lande verschwunden. Der barauf folgende Winter, 1850 bis 1851, zeichnete fich burch seine Unbeständigfeit und Milbe aus. Die Temperatur fant bis auf 200 Ralte jum erstenmale am 4. Februar und zum lettenmale am 20. März, und ihr niedrigster Stand war am 8. und 9. Februar 250. Der Januar war merswürdig burch ben häufigen Gintritt bes warmen Winbes. Der Barometer sank am 3. auf 26" 8,4", und bas Thermometer stieg bis jum Gefrier= punft, während es noch windstill war; aber am Abende brach plots= lich ein orfanartiger Sturm aus, bie Sauser wurden erschüttert und fleine Steine gegen bie Fenster gepeitscht. Um folgenben Tage stanb bas Thermometer auf 60 Warme. Fast aller Schnee war vom Lande verschwunden, aber vom Winde aufgetrocknet, so baß sich nirgendwo rinnendes Wasser zeigte. Auf ben milben Winter folgte ein falter und unbeständiger Sommer. Im Monat Mai gab es 3 Tage Schnee mit 2 bis 70 Kalte; am 20. ftand bas Thermometer

Specie

Mittage auf 40 Kälte, und bie Fenster waren in einer warmen Stube ben gangen Tag über gefroren. Eine starte Erfal= tungsepidemie verbreitete sich bald barauf unter ber ganzen Bevolfe-Obichon ber Winter milbe gewesen ist, ging ich boch noch am 15. Juni auf bem "Erbprinzeneiland" quer über einen ganb= fee; bas Eis zeigt sich nun etwa 2 Ellen bick, wovon bie oberste 1/4 Elle burch bas Aufthauen in lothrecht stehende Nabeln von berselben Länge aufgelöst war; zahlreiche bunkle, auf ber Oberstäche zerftreute Gegenstände hatten bas Eis seiner völligen Dicke nach durchgethaut und scharf begrenzte Löcher gebildet. Der ganze kurze Sommer ging bin unter abwechselnb füblichen Winden mit unruhigem Wetter und Regen und nördlichen Winden mit eisfaltem Nebel. Erft im August gab es mehrere Tage schönes sommerliches Wetter. Um 1. August schneite es zum erstenmale auf bem flachen Lanbe, und am 23. wurde ber erste Nachtfrost bemerft. So endete biefer lette Sommer und bas Resultat mar, bag von ben vier Sommern, welche ich hier erlebte, jeder zweite beständig und schön, die anderen beiden aber rauh, falt und unbeständig waren.

Wofern man unter Schneelinie die Hobe über dem Meere, in welcher zu einer jeden Zeit bes Jahres Schnee fallen fann, versteht, so ist diese in Nordgrönland in gleichem Niveau mit dem Meere Es fönnen sich baburch selbst auf bem flachen Lande und in ber Nahe bes Meeres Eisrinden bilden, welche ben Sommer über liegen bleiben und nur ausnahmsweise in gewiffen Jahren aufthauen, ja an manchen Stellen thun sie bieses vielleicht nie, so wie es auch Gegenden gibt, wo Schnee zu fallen pflegt und sich in fo großen haufen zusammenthurmt, baß er bie falten Sommer über liegen bleibt, bis ber Schnee bes nachsten Winters bie Menge vermehrt, und er nun unter allen Umständen bis in den Monat August hinein verharrt, was bann natürlich bie Begetation von solchen Stellen fern halt und sie wust und unfruchtbar macht. Die Um= stände, unter benen biese localen Aufhäufungen von immermährendem ober fast immmerwährendem Eis und Schnee stattfinden, burften uns über die Gründe belehren, durch welche in dem großen Innenlande sowohl die Thäler, als die Hügel unter jener außerordentlichen Eisrinde verschwanden und zu einer einförmigen Eisebene ausgeglichen wurden.

Aber auf bem Außenlande sind biefe Gisbildungen in ben flachen

Streden seltene Ausnahmen; die Empfänglichkeit bes Erbbobens jur Hervorbringung einer Begetation und bas Bermögen, burch biefelbe Renthiere zu ernahren, steht hiermit in einem schneibenben Wiberspruch und zeigt, wie lange Zeit bes Jahres berfelbe vom Schnee entblößt und ber Sonnenwarme ausgesetzt fenn muß, welche baburch hinreichend senn wurde, eine weit größere Menge, vielleicht bie breifache, vom letten Winterschnee zu schmelzen, ehe ber neue Winter anfangen könnte, benselben zu vermehren und baburch eine neue Bilbung immerwährenben Gises zu veranlassen. Dagegen finbet eine folche Anhäufung von unaufthaubarem Schnee sowohl hier, wie überall in einer gewissen Sohe über bem Meere statt. Ift es biefe Sobe, welche man die Schneelinie nennt, bann wird bie Frage schon mehr complicirt, benn jene Anhäufung ist nicht allein von ber jährlichen Temperatur und ber Warme bes Commers, fonbern auch von ber gefallenen Schneemasse und von ben übrigen für bas Aufthauen beffelben mehr ober minber gunftigen Bebingungen abhängig. Die Erfahrung zeigt, baß auf biefer Kuftenstrecke, mit geringen Ausnahmen, fast immer eine Sohe von etwas über 2000, vielleicht von 2200 Fuß zur Bilbang immermahrenben Gifes auf bem Lanbe nothig ist; aber selbst in bieser Sohe ist bas Gis weit bavon ent= fernt, fortwährend gefunden zu werben. Es wird außerbem erfordert, daß die Oberfläche eine gewisse Ausbehnung habe und horizontal sen ober auch nach Norben zu abfalle, und endlich variirt die Sohe fehr für die gegebenen Localitäten, nicht gerade im Verhältniß zu ber niebrigeren Mitteltemperatur unter ben norblichen Breitengraben, sondern nach ber größeren Schneemenge, welche die herrschenden Winbe über gewiffe Striche bringen.

Forscht man nach dem Grunde, daß eine so geringe Höhe über dem Meere im Stande ist, einen anscheinend so großen Contrast, wie er zwischen immerwährendem Eise und einer Begetation liegt, zu bedingen, dann kömmt dabei gewiß die mit der Höhe abnehmende Temperatur, aber doch wohl noch mehr die Schneemenge und die Bedingungen, denen dieselbe ausgesetzt ist, in Betracht. Denn es ist befannt, daß diese auch nach der Höhe variiren, daß Schnees und Regenschauer häusig die Gipfel der Berge einhüllen, daß es oft in einer Höhe von 2000 Fuß schneit, während es auf dem slachen Lande regnet u. s. w. Was die abnehmende Temperatur betrifft, so vermißt man natürlich hier die gleichzeitigen Beobachtungen auf

9

5-000lo

den Berghöhen und dem Flachlande, welche nothwendig sind, um das Gesetz aufzusinden, wonach dieselbe abnimmt. Nach einigen direkten Thermometerbeobachtungen gelegenheitlich der Vermessungen gewisser Berghöhen mit dem Barometer ergab sich, daß eine Höhe von 400 Fuß stets einen niedrigeren Thermometerstand bedingt hat. Aber in welcher Art dieser im Allgemeinen der Höhe nach abnimmt, darsüber läßt sich aus so vereinzelt stehenden Daten durchaus nichts abnehmen.

Der hohe Bergruden langs ber Subwestseite vom Omenafsfjord, beffen Plateau fich ber Höhe von 6000 Fuß nahert, ift in Bezug auf bie successive Abnahme ber Begetation und bie im halben Verhältniffe nach ber Sohe zunehmende immerwährende Schnee- und Eismasse als besonders lehrreich zu erwähnen. Vom Karsofnäs ab führt ein gleichmäßig steigender Abhang, mit einem paar einzeln hervorspringender Terrassen vom Strande bis zu dem eisbedeckten Plateau, b. h. auf einer Strede von 11/4 Meile bis zu einer Sohe von 5000 Fuß hinauf. Die geringe Menge Schnee, welche auf biefer Kufte, vorzüglich auf ber füdwestlichen Seite ber Halbinfel, fällt, und die lange Zeit, in welcher die lette im Sommer von ihm entblößt ift, bewirft, daß die Begetation hier hohere Grenzen als an anderen Stellen erreicht, so wie sie auch hier zu ihrer bebeutenbsten Sohe in bem ganzen Lanbe gelangt. Wir wollen beß= halb fürzlich erwähnen, wie dieser Weg am 30. Juli 1851 in einem fehr falten und unbeständigen Sommer beschaffen war.

Das äußerste Vorland wird von nicht hohen Granitbergen gebilbet, die mit den gewöhnlichen niedrigen und friechenden Buschgeswächsen: Empetrum, Andromeda u. s. w. bewachsen sind, und mit besonders grünen, von Gräsern und Moosen bedeckten, zum Theil aber auch sumpsigen und wiesenartigen Flächen (Immeriksof, d. h. "was reich an frischem Süßwasser ist") wechseln. Ueber eine Fläche mit großen Geröllblöcken, welche von dem Karsolstrome hersabgespült sind, kömmt man zu einem steileren, terrassensörmigen, den niedrigsten Fuß der Trappschichten, welche von hier ab den ganzen oderen Theil der Gedirgsmasse einnehmen, bildenden Abshange. Mehr nach oden auf dieser Terrasse besindet man sich in einer Höhe von über 1000 Fuß, und auf dem äußersten Theile der Terrasse tritt dann ein in Graphit verwandeltes Kohlenlager hier und dort in ausgeschnittenen Klüsten zu Tage. Sehr häusig erreicht

Dberfläche in Nebel, und dieß ist fast immer im August und Sepstember der Fall, wenn es sich nach Regen oder auch nach Regen und Schnee aufflärt, so daß man die Oberfläthe gerade unterhalb bis zu diesem Rande mit Schnee bestreut sieht, der mehrere Tage hindurch liegen bleiben fann, während es auf dem flächen Lande nur geregnet hat, oder der Schnee in demselben Augenblick, in welschem er gefallen, auch verschwunden ist.

Nichtsbestoweniger zeigte bie Oberfläche von hier ab bis zu 2000 Fuß aufwärts feine fenntliche Beranderung. Der Grund wird von einem Alluvium von Ries und Geröll, bedeckt mit einem bichten Ueberzug von Vegetation, in welchem bieselben Pflanzen, wie auf dem flacheren Lande gefunden werden, gebildet, nur in einer einzelnen fleinen schattigen Kluft läßt sich eine isolirte Eismasse wahrnehmen, die aus Schnee zu bestehen und mehrere Jahre über gelegen zu haben scheint; aber von unten her ist bieselbe burchaus Erst von 2000 bis 3000 Fuß beginnt ber einförnicht sichtbar. mige Teppich ber Vegetation bunner zu werden; Grafer, Halbgrafer und Lichenen, welche die Grundmasse besselben bilben, werden von grunem Moofe abgelöst, bas bei 3000 Fuß Sohe noch fleine fum= pfige Fleden mit sehr vielen blühenden Eremplaren von Ranunculus nivalis zusammenhängend bebeckt. Bei 3900 Fuß Sohe bilbet die Begetation feinen zusammenhängenden Teppich mehr, sondern bie Pflanzen stehen nur vereinzelt in bem Kies, und bie sumpfigen Stellen sind gang unfruchtbar. Hier verschwindet bie Weibe, Salix glauca, ganzlich; bagegen beginnen manche alte Schneehaufen sich ju zeigen, welche auf ihrem Grunde aus hartem compattem Gife Spuren von Renthieren werben hier in dem Kies bemerkt, und es finden sich fehr alte abgeworfene Renthiergeweihe. Die Schneehaufen nehmen nun nach oben bin zu, und bei ungefähr 4500 Fuß fängt ber Rand von einer zusammenhangenden Schale von Gis und Schnee an, oberhalb welcher es nicht gludte, auf ent= blößte Stellen zu fommen. Nahe bem Ranbe biefes Sochlanbseises und mitten zwischen ben zahlreichen Saufen von altem Schnee wurben folgende Pflanzen gesammelt:

Papaver nudicaulis (am häufigsten). — Potentilla Vahliana. — Saxifraga tricuspidata (ohne Blume). — Saxifraga oppositisolia. — Saxifraga caespitosa. — Alsine rubella. — Silene acaulis. — Draba arctica. — Festuca brevifolia. — Carex nardina.

Außerdem wenige und schlechte Eremplare von Lichenen, zu den Geschlechtern: Peltigera, Parmelia, Capitularia gehörend, aber nicht vollständig genug, um bestimmt werden zu können. Im Ganzen sind die Lichenen weit entsernt, hier die vorherrschenden zu seyn.

Ganz ähnliche Verhältnisse traf ich am 17. Juli bei dem Besteigen derselben Bergfette weiter gegen Osten zu, dis zu einem scharfen Felsensamm, der von einem hervorragenden und weniger leicht verwitterlichen Trappgang gebildet wird, und vom Meere aus gessehen, sich wie ein spizer Kegel ausnimmt, weßhalb die Grönländer ihn auch "Innosuaosät," oder "was da einem Wartthurme gleicht," nennen. Dieser Punkt wurde 3700 bis 3800 Fuß über dem Meere gefunden, und hier zeigte sich, wie auf dem obenerwähnten 3900 Fuß hohen Punkte, der Gipfel von Omenak mit der Obersläche des Innenlandeises zusammensallend, während dieselbe noch etwas von der trigonometrisch zu 4000 Fuß gemessenen "großen Insel" gedeckt wird. Bon den auf dieser Wanderung gesammelten Pflanzen stand die letzte Salix glauca in 2300 Fuß Höhe, und an dem Innosuaosät wurde außer den obenerwähnten noch Oraba alpina gesunden.

Nach ber Behauptung und bem versuchten Beweis, bag im= merwährendes Gis sich nur in einer gewissen Sohe bilben fann, burfte im ersten Augenblicke bagegen streiten, baß auf ganz berfelben Kuste große Klufte oder lange Thaler zu feben sind, bie mit Gis, vielleicht in einer Dicke von mehreren hundert Fuß, ausgefüllt, und an zwei Stellen bis völlig an bas Meer hinabreichen, fo baß biefes die steil abgeschnittenen Eiswände bespült. Aber wenn man biese Eismaffen naher betrachtet, wird man finden, daß fie alle in Berbindung mit dem Hochlandeise stehen und so gleichsam Verzweigungen besselben sind; und eine Untersuchung berselben thut bar, baß sie feineswegs in ben Thalern selbst entstanden, sondern wirkliche Theile bes Hochlandeises sind, welches überall eine Geneigtheit beweist, sich auszubreiten und bann seinen Rand nach unten hin in ber Richtung bes natürlichen Ablaufs bes von ihm bebeckten Terrains vorzuschieben, also auch ein Streben, sich benselben Weg in bas Meer hinab zu suchen, ben es nehmen mußte, wenn es thaute und zu

rinnendem Waffer wurde. Diese Bewegung wird überall in bem Landeise verspürt," wo es auf einer Oberfläche mit einem gewissen Abfalle ruht, sowie in ben Spalten, welche ihren Ursprung aus ber Bewegung bes Eifes haben, bie nach einzelnen Richtungen ftarfer als nach anderen, ist; aber sie concentrirt sich besonders gegen bie stärkeren Abläufe, welche Zuschüsse von einem größeren Terrain empfangen, und verfolgt man biese Klüfte nieberwärts, fo fommt man zu einem Punfte, wo bas Gis nicht burch ben Schnee gunimmt, ber sich auf seiner Oberfläche anhäuft, sonbern nur burch bie von oben herabschießenden Eismassen erhalten wird; bagegen beginnt es von hier ab und weiter hinab auf bem flacheren Lanbe burch bie überwiegende Sommerwarme zu schmelzen. Von einem gewissen Punkte ab ist also solches Gis in ben Thalern nur eine sich bewegende, aber burchaus nicht in sich selbst anwachsende ober zunehmende Masse, und es zeigt sich bemnach bier im Wesentlichen baffelbe, was man in ben Alpen Gletscher, und in Island Schuß= gletscher (Sfredjöfeler) nennt. Auch in Grönland spielen biese Schußgletscher bie gar nicht ungewöhnliche Rolle, baß Schnee und Gis, welches auf bem hohen Lande ewig aufgethurmt wird, burch ste in die niedrigeren und wärmeren Regionen hinabgeführt und durch Wegschmelzung vernichtet wird, statt baß beibe im anderen Falle auf ben Gipfeln ber Berge in steter Zunahme bleiben mußten. Nur auf ganz einzelnen Stellen in Nordgrönland ist ber Zuschuß von Eis aus bem Hochlande zu einem einzelnen Thale so groß, baß bie Aufthauung mit bem Zuwachs nicht Schritt halten fann, wodurch bas Eis bann bis zum Meere hinabreicht, und sogar im Stanbe gewesen ist, einzelne Bruchstücke in basselbe abzugeben.

Dieß ist auf zwei Stellen der letterwähnten Bergfette, nämlich bei Sermiarsut und Umlartorsif der Fall, im Uebrigen aber auf der ganzen befannten Küste von Mordgrönland äußerst selten; daß die von dem Innenlande ausgehenden Eisthäler hiermit nicht verwechselt werden dürfen, wurde schon früher erinnert.

Auch in Beziehung auf die Art, in welcher die Bewegung vor sich geht, zeigen diese Schußgletscher eine theilweise Analogie mit den Gletschern in den Alpen, nämlich darin, daß ihr Rand in gewissen Perioden sich vorschiebt, wogegen er in einer anderen Reihenfolge von Jahren sich wieder zurückzieht, indem die Wegstchmelzung über den Zuwachs von oben die Oberhand gewonnen

Für den Augenblick werben auf ber erwähnten Rufte bes Omenafssjord brei solcher Schufgletscher bemerkt, die ber Wegschmelzung einer langen Reihe von Jahren hindurch ausgesetzt ge= wesen sind, nämlich in ben Thalern bei Sofat, Tuëparsoit und Sarfarfif. Die Wegschmelzung gibt sich besonders burch die Maffen von Stein und Ries zu erkennen, welche ursprünglich zwischen ben Eisschichten eingelagert gelegen haben, aber burch allmählige Berminberung ber letten auf ber Oberfläche ber jurudgebliebenen Maffe liegen gelassen sind, so daß diese dadurch schwarz und in einiger Entfernung unkenntlich wird; auf ber Grundlage, welche bas Eis in bem letterwähnten Thale bebeckt, hat noch eine sparsame Begetation Wurzel zu fassen begonnen. Wenn in späteren Perioben bas Eis wieder vorrückt, schiebt es bie Maffen von Stein und Ries por sich her und zu beiben Seiten weg, man sieht baher bieselben vor und besonders zu beiben Seiten ber Schußgletscher aufgethurmt; fie enthalten Felsenblode von Erstaunen erregenden Dimensionen, und bie Lange und Sohe ber Aufthürmungen beutet auf mannigfache vorausgegangene Perioden von abwechselndem Vorrücken und Endlich wird bemerkt, daß sich die grönländischen Weaschmelzen. Gletscher barin von ben Gletschern auf ben Alpen unterscheiben, baß biese auf einem Erbboben von über 00 Temperatur hinabgleiten, weßhalb sie von unten schmelzen, und baß sie nicht unmittelbar auf bem Boben ruben, sondern vielmehr auf Steinbloden gleiten, welche ben Zwischenraum ausfüllen, wogegen bie grönländischen dicht aufschließend auf dem Boben ruhen und nur von oben schmelzen.

Es ist in dem vorhergehenden Abschnitte die Ausbreitung der vorzüglichsten Höhenstrecken erwähnt, und angeführt, welche von ihnen, so wie die hier beschriedene, immerwährendes Eis und Schnee tragen. Es ist nur noch hinzuzusügen, daß die Bedingungen für eine solche Erscheinung, mit Ausnahme der Höhe und Ausdehnung des Plateau's, sast überall günstiger, als hier, sind; die immerwährende Eisdecke löst die Begetation in der Regel in einer geringeren Höhe als 4500 Fuß ab, aber, wie erwähnt, nur ausnahmsweise unter 2200 Fuß. Doch kann man wohl überall sagen, daß das Zuwachsen des Eises außerordentlich langsam geschieht, daß der geringe Wärmezuwachs auf dem Flachlande im Stande ist, der Ausbreitung desselzben eine Grenze zu sehen, und daß nur einzelne von den allergrößten unter ihnen im Stande sind, das Meer zu erreichen. Man kann

daher mit Grund behaupten, daß die ganze jährliche Menge von atmosphärischem Wasser auf dem Lande das Meer im sließenden Zustande erreicht, und daß die Behauptung, welche man häusig von Leuten, die sich in Grönland aufgehalten haben, aussprechen hört, daß das Land in Gesahr sey, undewohndar und unter Eis begraben zu werden, ganz ungegründet ist. Nur auf dem Innenlande allein wird beständig ein großer Uebersluß an Eis gebildet; aber es sind dort durch die Fjorde Ableitungsfanäle gebildet, die dazu dienen, diesen Ueberschuß in serne und wärmere Gegenden des Meeres zu führen; und sichere Bollwerse sind von der Natur aufgestellt, daß das zunehmende Innenlandeis sich nicht weiter, als bis zu einem gewissen Grade über das Aussenland ausbreiten kann.

Run bleibt noch übrig bie Art, in welcher bas fließende Waffer bas Meer erreicht, nebst ben Reservoirs zu ermahnen, in welchen es vorher und inzwischen aufgenommen wird. Man fann wohl im Durchschnitt behaupten, bag ber Schnee, welcher vom 20. October und ben Winter über auf bas Land fällt, erft in ben letten Tagen bes April aufzuthauen beginnt, daß bie dadurch ernährten Flusse in ben ersten Tagen bes Mai zu laufen anfangen, aber noch burch bie Rachtfröste festgehalten werben, und baß sie bis nach ber Mitte bes Mai sehr unbebeutend sind, wo sie bann an manchen Stellen plöglich mit großer Gewalt hervorbrechen. Im Juni führen sie bie größte Menge Waffer ins Meer; und man fann bann bei ben fleineren beutlich den Unterschied zwischen dem fältesten und bem wärmften Zeitpunkt ber 24 Stunden bemerken; im Juni haben fie bann feine große Gewalt, die sie im August, und zwar am häufigsten burch ben in biesem Monate vorherrschenben Regen, wieder erreichen. Gegen ben Schluß des September, wenn die tägliche Temperatur unter 00 finft, nehmen sie endlich sehr start ab; die kleinsten verschwinden zuerst, bann nach und nach die größeren; aber schließlich will man bemerken, daß hier und ba einzelnen Fluffen, und namentlich ben größeren eine gewisse Wassermenge und ein gewisser Lauf bleibt, welchen sie später nicht mehr veranbern, sonbern ben ganzen langen strengen Winter über behalten. Dann können zwei Fälle eintreten; es vermag sich nämlich an einzelnen Stellen eine schützenbe Rinde von Gis und Schnee über bem fließenben Waffer zu bilben, fo bag biefes bas Meer erreichen fann, ohne ber scharfen Kalte preisgegeben zu seyn: aber auf anberen Stellen und besonders ba,

wo das Wasser über mit Geröll bedeckte Strecken sließt, wird der Lauf desselben durch die Eiskörper, welche es daran absetzt, gehemmt; es breitet sich darauf zu den Seiten aus, setzt neue Eiskörper ab und bleibt wieder stehen, und so fort. Man sieht daher solche unebenen Geröllstächen im Laufe des November und December sich in spiegelglatte Eisslächen verwandeln; ein frachender Laut wird beständig in dem Eise gehört; er rührt von dem Wasser her, welches in der kalten Atmosphäre rauchend und dampfend in alle Risse bes Eises, worin es erstarrt, eindringt, dasselbe sprengt und zu kleinen kegelsörmigen Höhen aufthürmt.

Es ist ein entschiedenes Factum, baß auf Stellen, wie bie letterwähnte, sich Eisforper von einer Dide, wie fonft nirgends auf bem flacheren Außenlande bilben, und bag man, wenn Schnee und Eis im Sommer von bem Lande und ben Landseen verschwunden find, noch mächtige Eisforper am Steingeröll in ben Münbungen ber großen Fluffe, und auf Stellen, wo im Winter fließendes Wasser gewesen ift, findet. Es ist aber auch nicht schwierig einzufeben, und fann faum ein Zweifel barüber vorhanden fenn, baß in einem Lande, in welchem die jährliche Mitteltemperatur 4 bis 70 unter bem Gefrierpunfte ift, nur bie hinreichende Menge Baffer fehlt, daß daffelbe, wenn es auf die gebührende Art bem acht Monate währenden Frost ausgesetzt ware, die Oberfläche überall mit einer aufthaubaren und stets zunehmenben Eisrinde wurde befleiben konnen. Halt man bieß und zugleich bas, was in biesem Abschnitte über bie Bedingungen für bie Bildung von immerwährendem Gife auf bem Lande gefagt ift, mit bem Umstande zusammen, baß sich bas Innenland gerade vor bem Außenlande durch bie Größe bes Ablaufs ober der ursprünglichen Flußgebiete und durch die Länge bes Weges auszeichnet, welchen bas Waffer in ber furzen Sommerzeit bis zum Meere zurückzulegen hat, ehe es ber Winterkalte außgefest wird, fo tritt bie Wahrscheinlichfeit, baß bas Innenland gang unter Gis begraben werben muß, fehr nabe.

Die Reservoire, welche das fließende Wasser auf dem Lande aufnehmen, und die im Stande sind, auch im Winter die Flüsse damit zu versehen, werden sowohl über, als unter der Obersläche gefunden. Es sind schon die großen Landseen berührt, welche man auf der Noursoafs-Haldinsel kennen gelernt hat; sie sollen nach der Aussage der Grönländer in einer eben solchen Größe nur auf dem anderen

größeren Theile des geschlossenen Landes, der Svartenhut-Halbinsel, Aber fleinere Landfeen von allen erbenflichen Dimenfionen finden sich überall verbreitet; das Gis pflegt sich erst Ende September, vollständig jedoch erst im Laufe bes Oftober auf biefelben ju legen, und ce thaut erst völlig im Enbe bee Juni ober im Juli, ja wohl auch noch fpater auf, je nachbem bie Geen eine größere Ausbehnung und fleineren Kustenrand haben, was besonders zur Erwärmung beiträgt. Doch erreicht bas Gis wohl felten eine Dice von drei Ellen, und man fann beshalb in jeder ber Colonien sich ben ganzen Winter über mit Baffer von einem ber nachsten Land-Auf einem folchen Landsee bei Omenaf wurde am feen verfeben. 10. Oftober bie Temperatur unter bem Gife in einer Tiefe von 21 Ellen zu + 13,0, bei Jakobshavn am 10. Mai, noch ehe das Eis an ben Uferrandern sichtbar zu thauen angefangen hatte, in einer Tiefe von 5 Fußen zu + 21/40 gefunden. Man beobachtet nicht felten, daß die Fluffe, welche burch folche Landfeen gegenfeitig mit einander in Berbindung stehen ober mit dem Meere zusammenhängen, ben ganzen Winter hindurch unter einer Eisbecke ihren Lauf behalten, so bei bem Hausplatze im Pakitsok-Fjord zwischen dem Teffersoat= und Amelurtot-See auf der Noursoate-Halbinsel. fann auch nicht fehlen, daß gewisse Landseen unterirdische Abslüsse haben muffen, und daß die Reservoire, welche die springenden Quellen mit Wasser versehen, zum Theil wieder burch jene versorgt werben. Es ist befannt, daß Nord-Grönland weit hinein in jene Zone liegt, in der man barauf rechnet, daß der Erbboben in einer gewissen Tiefe beständig gefroren ift. Auf einer ber niedrigen Torfinfeln bei Egebesminde wurden bemnach am 10. Oftober bie oberften brei Zoll bes Torflagers burch die Herbstfälte gefroren angetroffen, bie barauf folgenden fechs bis sieben Zoll aufgethaut, und in einer Tiefe von in Allem zehn Boll erschien ber immerwährende Froft. Aehnliche Erfahrungen, aber boch mit einem Unterschiebe in Bezug ber Tiefe, erwarb man, indem man in Lehm= und Sandbergen nach Steinkohlenschichten u. f. w. grub. Aber es ift auf ber wieber ein Faftum, baß auch auf zahlreichen anderen Seite Stellen, in größerer ober geringerer Tiefe unter ber Dberflache Reservoire von fließendem Wasser gefunden werden, welche in ber Regel gegen 20 Barme haben, jedoch auch sehr oft weit barüber. Won ben springenden Quellen, welche sie nahren, und bie mit unveränderter Wassermenge das ganze Jahr hindurch fließen, sind die bedeutenbsten:

- 1) Die Quellen bei der Tessiursat-Bucht auf der Sakkardlek-Insel, eine Meile südlich von Egedesminde. Es sind drei oder vier nahe bei einander; die größte entspringt aus einer Spalte der sesten Granitwand, hat eine Temperatur von  $+4\frac{1}{2}$ ; und kann ihrer Stärke nach mit dem Karlsbader-Sprudel verglichen werden. Die anderen kommen aus dem Moosboden in der Nähe hervor, sind jedoch fast von derselben Stärke. Auf dem Meeresgrunde nahe dieser Küste, sollen der Aussage nach noch mehrere Strahlen von süßem Wasser hervorkommen, welche das Eis darüber den ganzen Winter hindurch offen halten.
- 2) Die Quelle in der Lehm-Bucht des Distrikts Christianshaab dringt aus einer Sand- und Lehmschicht zu Tage, welche eine große Fläche Land, kaum ein Paar hundert Fuß hoch über dem Meere bildet. Sie zeigte im September  $+ \frac{1}{2^0}$ , und es wird behauptet, daß sie im Winter viel mehr Wasser habe.
- 3) Die Quellen bei Godhavn auf Disko sind ziemlich zahlreich und kommen unter den Trappschichten oder zwischen diesen und dem Granite hervor. Die reichsten sind die im Meere von Lyngmarken und Engländerhasen. Sie haben  $+2^{\circ}$  und sließen im Winter unter dem Schnee, in einer Höhlung, in welcher Pflanzen keimen, und Landschnecken und Insesten sich in den strengsten Wintermonaten lebend erhalten.
- 4) Die Dunartof-Duelle im Disto-Fjord, die wärmste von allen, entspringt am Fuße eines etwas über 2000 Fuß hohen Trappgebirges auf einem mit gleichmäßiger Begetation bedeckten Flachlande, 110 Schritt vom Strande. Sie zeigte im Juni 1849 fast + 10°, aber ihr zur Seite flossen mehrere kleinere, welche 4 bis  $5^{\circ}$  zeigten, und viel Schneewasser von +  $1/2^{\circ}$ . Es ist daher wohl möglich, daß die kleineren Läuse mit Schneewasser, welches überall über dem Moosboden strömte, vermischt war, und daß selbst sene wärmste nicht frei davon gewesen ist, und von Hause aus eine höhere Temperatur, als + 10°, hatte.
- 5) Bei Sermingoak, 3 Meilen von Niakornak im Omenaks-Fjord, tritt aus dem Trapptuff eine mächtige, springende Quelle zu Tage; sie hat eine kleine isolirte, angeblich aus immerwährendem Eise bestehende Masse, die ganz nahe unten am Strande, mitten

auf dem mit Begetation bedeckten Flachlande liegen und so eins der wenigen Beispiele dieser Art abgeben soll, gebildet.

6) Im Innerit-Fjord, zwei Meilen von Ofesiksat, in demselben Distrikte, wird eine ähnliche Eisbildung auf dem Flachlande unter sehr hohen Abhängen von Gneis, welcher mit großen Schichten von körnigem Kalkstein oder Dolomit abwechselt, gefunden. Unter diesem Eise kömmt dort gleichfalls im Winter Wasser hervor, weßhalb es angenommen werden muß, daß sie auch aus einer Springquelle entstanden ist.

Schlieflich fonnte es an biefer Stelle paffent fenn, ein Paar Bemerkungen barüber hinzuzufügen, wie sich die Einwohner mit Im Sommer mangelt es wegen bes auf-Trinfwasser versehen. thauenden Schnees, wo man auch an's Land geht, in den fleinen Seen, Tumpeln ober Fluffen fast nirgenbs an Waffer. faum über 100 Schritte zu gehen, um bas Nothwendigste zu finden. Doch fann es in burren Sommern bahin kommen, baß es auf fleinen Inseln baran fehlt, so baß es etwas weiter hinweg geholt werben muß, oder man muß Kalbeis von den Gisfjelden in der Aber im Winter und ben größeren Theil bes Jahres See nehmen. hindurch bedienen sich die Grönländer des Eifes, welches sie theils von den Landseen nehmen, theils von den eingefrorenen Eisfjelden holen, in Stude hauen und aufthauen. Bang in ber Rabe ber Kolonien werben Seen von ber Größe gefunden, daß sie nicht bis auf ben Boben zufrieren. Man halt bann ben vollen Winter über Löcher auf und holt bas Wasser auf Schlitten. Bei Gobhavn bebient man sich, wenn auf bem Meere gefahren werben fann, bes Waffers aus den Duellen von Lyngmarken. Jedoch herrscht in Grönland das Vorurtheil, das Wasser, welches auf bem Lande steht ober fließt, hart sei und mineralische Bestandtheile enthalte: Dieses streitet schon gegen beffen nächsten unmittelbaren Ursprung aus thauenbem Schnee, aber außerbem findet man überall, baß es leicht mit Seife schäumt, und sowohl aus mehreren ber benutten Landseen, sowie auch, was am wenigsten zu erwarten mar, aus den erwähnten Quellen bei Gobhavn zeigte es sich bei einer demischen Probe fast so rein als bestillirtes Baffer.

## Sechstes Rapitel.

Schilberung des Landes im Sild-Inspektorat. — Das Außenland und die Fjorden. — Landseen und Ströme. — Das Klima. — Die Phänomene der Luft. — Das Eis des Sild-Inspektorats.

Die Gränze Sübgrönlands pflegt man unter ben 67. Grab ber nördlichen Breite an ben nördlichen Strom-Fjord ober Neffotouf-Fjord zu segen. Bon bort aus zieht sich bie Westfüste anfangs nach Suben, bann allmählich fübostlich zur Gubspise bes Landes, dem Kap Farvel 59" 48' n. Br. 3m Often beffelben leben nur wenige heibnische Eingeborene, die feinen regelmäßigen Berfehr mit ben banischen Etablissements unterhalten. Jene Ruftenstrede beläuft fich längs ber äußeren Inseln auf ungefähr 140 Meilen. Unentschieben bleibt wieder hierbei die Frage, wie weit Südgrönland von der Rufte aus landeinwarts reicht, wie weit baffelbe nach Often bin, wenn auch nicht bewohnt, boch bekannt und untersucht ist. Denn hierüber findet man felbst bei Personen, die sich lange Zeit in Gronland aufgehalten haben, nur ziemlich unflare Vorstellungen. alten Sfandinavier, die ihre Wohnsitze soweit landeinwärts ausgebehnt hatten, als es irgend möglich war, die mehrere Jahrhunderte hindurch bort anfässig und gewiß nicht weniger fect und reisefertig ju Lande als jur Gee maren, haben sich unftreitig burch Entbedungsreisen genauere Kenntnisse barüber erworben, als wir in unseren Zeiten. Es ist faum möglich, bie Beschaffenheit bes innern Gronlands, wie es sich noch in unseren Tagen zeigt, flarer und fürzer zu schilbern, als es in ben alten Nachrichten bes sogenannten "Ronigsspiegel" geschieht, ber vermuthlich in ben Tagen bes größten Wohlstandes ber Kolonie geschrieben wurde. Es heißt in ihm: "Es ist nur ein geringer Theil bes Landes, ber frei vom Gife bleibt, alles Uebrige ist mit bemselben bedeckt und die Leute wissen nicht, ob bas Land groß ober flein ift, weil alle Gebirgszüge und ebenfo alle Thaler bermaßen unter bem Gife verstedt find, bag man nirgende eine offene Stelle findet. In ber Wirklichkeit gibt es aber boch gewiß solche Deffnungen, entweder in ben Thälern, die zwischen ben Fjelben liegen, ober ben Strand entlang, burch welche bie Thiere fommen fonnen; benn von anderen Landern fonnen bie Thiere nicht hierher herüberstreifen, noch weniger finden sie Deffnungen

in dem Eise und dem Lande gerade vor ihnen. Die Leute haben es oft versucht oben im Lande auf die höchsten Fjelde zu steigen, um sich umzusehen und zu prüfen, ob sie nicht irgend einen Theil des Landes fänden, der vom Eise frei und bewohndar sen, aber nirgends hat man dergleichen entdecken können, außer den schon sept bewohnten Gegenden, die sich in nur geringer Breite längs der Küste ausdehnen."

Diese Beschreibung scheint zunächst bem Oftbau, als bem wichtigsten und angebautesten Theile bes Lanbes gegolten zu haben. Da nun burch genaue Untersuchungen bas Resultat gewonnen ift, baß ber Oftbau ber Diftrift von Julianchaab gewesen ift, burfte es vielleicht auffallend fenn, baß biefe füblichste und von der Natur begunftigtste Gegend in bem Grabe mit Gis bebedt gewesen fenn foll, baß nur geringe Streden langs ber Rufte bavon frei geblieben, und baß man von bort aus feinen Eingang in bas Innere hatte entbeden fonnen, weil die allgemeine Eisrinde bort von so ungeheurer Starte gewesen, daß fie aus Bergen und Thalern eine einformige Ebene bilbete und baß ihre Beschaffenheit es außerbem ben Thieren unmöglich gemacht, über sie hin zu ziehen. Dieß wird um so auffallenber, wenn man hinzufügt, baß bas Eis in ben Polar= landern stets im Zunehmen begriffen ist, und wenn man aus biefem Grunde schließt, baß bas Klima sich seit ber Beit ber alten Standinavier verschlechtert haben muffe; nichtsbestoweniger foll bas Landeis schon zu jener längstvergangenen Zeit eine ebenso große Ausbreitung gehabt haben. Die Sache verhalt sich indessen wirklich fo, jene Beschreibung ist burchweg richtig, und jeder Reisende fann sich bavon noch heutigen Tages mit größter Leichtigkeit überzeugen. Bur Zeit der alten Nordbewohner scheinen die Naturverhältnisse dieselben gewesen zu fenn, wie man sie noch heute findet. Die Berande= rungen, die mit dem Gise vorgegangen, sind jedenfalls so langsam erfolgt, daß fünf Jahrhunderte kein sonderliches Resultat bewirkt haben, und es ist eben so wenig Grund zu der Annahme vorhanben, daß sich das Klima verschlechtert haben sollte. Um es beutlicher zu machen, was biefes Eis, burch welches bas Oberland unzugänglich gemacht wirb, zu bebeuten hat, wollen wir benfelben füblichsten Distrift, ober ben "Dstbau" bes alten Grönlands etwas genauer betrachten.

Deffen Kufte nimmt circa 35 Meilen ober ein Biertel bes

gangen Sübgrönland ein, mahrend es etwa 2/5 ber Bevolferung um-Der am weitesten in bie See hervorragenbe Theil bes Lanbes ist sehr hoch und bilbet Inseln ober Vorgebirge von 4 bis 5000 Ruß Sohe. Von einem gewiffen Punkte bes Meeres aus, etwa 12 Meilen vom Lande entfernt, fann man ben gangen Distrift von ber Gegend um bas Kap Farvel bis zur Infel Munarsoit überseben, boch nur so, daß das niedere Land sich unter ben Horizont verliert und die höheren Berge badurch bas Aussehen von Inseln erlangen. Aus bemselben Grunde zeigt sich bas Land auch aus biefer Entfer= nung ftarf mit Gis und Schnee bebedt, weil man nämlich bas Unterland nicht sehen fann. Die steilen dunflen Abhänge, welche sich gegen bas Meer wenben, sind mehr ober minder mit Schnee bebeckt, bas flache Sochland barüber ist gewöhnlich gang weiß, nur einzelne spite scharfe Kegel, welche sich über die Umgegend empor= beben, haben ihrer Steilheit wegen nur sporabische Schneeflecke, während alle Klüfte ober Vertiefungen burch Gletscher ober feste Eismassen ausgefüllt fint. Aber biefe Gis= ober Schneemassen, welche in folder Weise bie hohen Berge bebeden, find etwas gang anderes, als die Masse, welche über bem Innern bes Landes liegt. Nähert man sich mehr ber Ruste, so tritt bas Unterland hervor, viele Inseln mit bazwischen liegenben Buchten und Sunben werben allmählich sichtbar, und bieses Unterland ist, wenn auch ziemlich nackt und fahl an ben Außenfüsten, boch im Hochsommer so gut wie schneefrei. Kommt man endlich ber Rufte auf 1/2 ober 1/4 Meile nahe, so wird man hier uud bort in ben kleineren Bertiefungen mancherlei Grun gewahr, und bie ebeneren Striche haben überall von der sie bebeckenden Begetation eine braunliche Farbung. folgt man bas Fahrwasser zwischen ben Inseln hindurch noch weiter, und bringt barauf in die tiefsten Fjorbe ein, so nimmt bas Grun auf bem Lande in überraschendem Grabe zu, gang in bem Maaße, in bem man sich von bem offenen Meere entfernt, und biefes ist namentlich ungefähr zwei Meilen innerhalb ber Mündung bes Fjords Sier sieht man auch lachenbe grune Klufte ober Thaler, der Fall. von benen aus fich ber Pflanzenwuchs als eine gleichmäßige Bebedung noch über tausend Fuß Höhe fortsett, worauf er allmählich abnimmt und endlich an ben steilen und unfruchtbaren, mit Schnee und mit Gletschereis bebeckten Berggipfeln aufhört. Man glaubt im ersten Augenblick, baß bieses Grun von Gras ober ähnlichen

niebrigen Kräutern herrühre, bies ift aber ein Irrthum, ber burch Die Entfernung und ben trügerischen Maakstab verursacht wird, welchen die Größe ber Kielbe und ber losen Steinblocke barbietet. Es rührt biese grune Färbung von nichts Geringerem als ben Balbern Grönlands her, die man hier in ber Form namentlich von Weiben=, aber auch von Birkenbuschen vor sich hat. und Abhange ber Fjelbe find gewöhnlich mit losen Steinblocken bebedt, bie aber von einer so bedeutenden Größe sind, baß Busche von mehr als zwei Ellen Höhe bazu gehören, um sie mit ihren Zweigen so zu verbecken, baß ber ganze Landstrich ein ununterbrodenes grunes Kolorit erhalten fann. Man wird baher etwas über: rascht, wenn man solche grüne Abhänge, bie aus der Ferne ganz eben aussahen, besteigt und sie in ber Wirklichkeit fast unwegsam Un dem innersten Ende ber Fjorde finden sich gewöhnlich die meisten folder Thalstriche, und es scheint fast, als ob die Berg= massen gegen bas Meer hin am höchsten und steilsten sind und sich von ben Mündungen ber Fjorde aus landeinwarts fenken. bier im Hintergrunde ber Fjorbe war es, wo bas eigentliche Ober= land ober große Festland beginnen sollte; bas, was ihm nach außen vorgelagert ist, wird mehr ober weniger vom Meere umgeben und bilbet entweder Inseln ober Halbinseln, über welche man burch Thaler hier und bort von bem einen Fjord zum anderen gehen fann. Um innersten Ende ber Fjorbe, am Stranbe bes abhängigen Fest= landes finden sich auch die flachsten, freundlichsten und an Pflanzenwuchs reichsten Streden, aber man stößt nun auf ein ganz anderes Hinderniß, welches plötlich das übrige Land unzugänglich macht und alle weitere Untersuchung besselben hemmt. Hier, um bie alt= grönländischen Stätten Garbe und Brattelid herum, war es, wo bie Leute, wie es im Konigsspiegel am angeführten Orte heißt, versucht haben, die hohen Fjelde zu besteigen, um zu sehen, ob feine Deffnung in bem Gife zu entbeden ware, welches bas ganze inneve Festland bebeckt. Aber vergeblich, sie konnten nichts ber Art entbecken. Dort sahen sich also die alten Nordländer aufgehalten; nur an ber Rufte hatten fie ihre Bauten, nur auf ben Gebirgestrichen, Die zwischen ben Fjorden lagen, weibeten ihre Heerben, und nur bort hatten fie Berbindungen und Ueberlandwege von der einen Kufte zur anderen. Tiefer in bas Land einzubringen, als die Fjorde reichten, war ihnen nirgends geglückt, baher konnten sie auch nicht wissen, wie groß bas Land war.

Alles, was schon bei ber Schilderung Nordgrönlands von ber Ausbreitung bes Gifes über bas Land gefagt ift, gilt im Ginzelnen und Ganzen auch fur bas subliche Gronland, wo jedoch bie Breite bes Außenlandes ober bes eisfreien Kustensaumes auffallend gering Die sogenannten Gissjorbe zeichnen sich baburch aus, baß man im hintergrunde berfelben auf eine Gismaffe ftogt, die in einem Thale vom Lande herab fommt, und einem großen in mehr ober minder jähem Laufe plöglich gefrorenen und erstarrten Flusse nicht unähnlich ist; ferner, daß man, von irgend einer Berghobe an einem folden Orte, bas ganze Land, aus welchem biefer Fluß her kommt, nach innen zu gleichsam mit Gis überschwemmt sieht, und zwar bis ju einer folden Sobe, bag nur ganz einzelne Berggipfel aus ber flachen Eisebene hervorragen. Dasselbe ift auch in bem Distrifte von Julianehaab ber Fall. Selbst ber Fjord Tunnubliorbif, von bem anjunehmen, daß er ber einst so berühmte Erifs-Fjord, ift gewisser= maßen ein folder Gisfjord, inbem ber eine Urm beffelben bis zu bem erwähnten festen Lanbeis hinaufreicht, welches von bort ab weiter nach innen bin bas ganze Innere bes Landes bebeckt unb In biesen Fjordarm soll auch bas Landeis einen Theil Eisbrocken ober fleine Gisfjelbe hinauswerfen, weßhalb er auch nur bis zu einem gewissen Punfte für bie Weiberboote zugänglich ift. Diese Stelle ift vermuthlich auch ins Auge zu fassen, wenn man in ber "Waffenbruber-Sage" liest, bag Gamle und Grima "abseits, im Innern bes Erif-Fjords gang oben unter ben Gisbergen wohnten." Geht man von bort hinüber zu bem baran stoßenben Zgalliko-Fjord, so trifft man allerdings nicht auf Landeis; man fann namlich in seinen beiben innersten Armen langs bes Uferrandes rund herumrubern, ohne irgendwo zu finden, bag Gis bas Land bebeckt, ober vom Innern herab bis an bas Meer reicht. Dieser Kiord schneibet nämlich nicht ganz so tief in bas Land, wie Tunnubliorbif. Un seinem innersten Urme liegt Kafstarsuf ober bas alte Barbe; nicht weit von biefem ergießt sich ein großer Strom in ben Fjorb, ber aus bem Innern bes Landes fommt und ein auffallend lehmiges und unflares Wasser hat, welches auch die Farbe bes Fjordes noch auf eine bedeutenbe Strede verandert. Aber sobald man bie nachsten Sügel um Garbe besteigt, fann man sich bavon überzeugen, baß bas große Festlandeis ganz nahe ist, baß sich bessen außerer Rand nicht weit davon in ein Thal senkt und bort mahrscheinlicherweise jenen großen Fluß mit Waffer versieht, benn bie bunfle Färbung bestelben stimmt gang mit ber Beschaffenheit ber Strome überein, bie von ben Gletschern herabkommen. Diese Stelle scheint auch vorzugsweise zu den Untersuchungen über die Bewohnbarkeit bes innern Landes, die der Königsspiegel erwähnt, benutt zu seyn. Betrachtet man in gleicher Weise bie anderen Fjorde im Distrift von Julianehaab, so findet man, daß man von dem südlichsten bis zu bem nörblichsten, an 12 bis 16 verschiebenen Stellen zur See bis an ben Rand bes Lanbeises gelangen fann, bas an einigen bieser Stellen sogar weithinaus in die Fjorde reicht, und jährlich Bruchftude in bas Meer hinabsenbet, an einer Stelle fogar fleine Gisfjelbe und eine große Menge fleineres Kalbeis, wenn schon biese Massen im Vergleich mit benjenigen, welche aus ben großen Eisfjorden in Nordgrönland fommen, als unbeträchtlich erscheinen. Endlich fann man von manchen Bunkten, auch von ben Bergen auf ben Infeln, bie hohe in ber Entfernung anscheinend ganz ebene Giefläche er= bliden, welche sich im Hintergrunde um alle Fjorde zieht, und man wird sich leicht bavon überzeugen, daß sie ein zusammenhängendes Ganze bilbet, und baß schon in geringer Entfernung von ben Fjorden eisfreies Land nicht eristirt, mit Ausnahme ber einzelnen Berggipfel, die aus bemselben wie aus einem überschwemmten Lande hervorragen.

Man kann sich nun bequem einen Begriff bavon machen, wie breit ber Kuftenstrich ober bas Außenland ift. Es bilbet biefes ben einzigen zugänglichen Theil Grönlands, und ba es größtentheils von Fjorden durchschnitten ist, kann man sich auch leicht über seine Be-Die inneren Theile sind allerbings nur schaffenheit unterrichten. burch bie Berichte ber Eingeborenen, die sie ber Renthierjagd wegen besucht haben, und aus den spärlichen Angaben europäischer Rei= fenber befannt, aber man fann boch, einige größere ober fleinere Luden abgerechnet, bas Lanbeis auf ber ganzen Strede bis Norb-Es scheint eine ziemlich gebogene Linie zu bil= grönland verfolgen. ben, geht jedoch an einer Stelle völlig in bas offene Meer hinaus, so baß sich weber Küstenland noch Außeninseln bavor befinden, und an anderen Stellen reicht ce ebenfalls bis zu bem offenen Meere und hat nur wenige fleine Inseln vor sich liegen; wieder an anberen zieht es sich etwas zuruck und berührt nur bie innersten Fjord= arme, und an einigen Punkten weicht es auch von bem am Weitesten

10

43000

einschneibenben Fjordarmen zurück, boch fann man aus einzelnen Reiseberichten schließen, baß man auch hier weiter landeinwärts enblich auf Landeis stößt und sich burch dasselbe von weiterem Vor= bringen zurückgehalten fieht. Im Ganzen scheint es jedoch als ob bas Außenland im füblichsten Theile am schmalsten sen; hier ist bas gerinaste Areal vom Eise frei, ja man könnte auch wohl sagen, daß der genannte Küstenstrich in dieser Hinsicht von der Natur weniger begünstigt ist, als die nördlichste Gegend zwischen Upernivit Weiter im Norden zieht fich bas Landeis mit einigen und Omenaf. Unterbrechungen mehr in bas Land zurück, auf ber Gränze von Nordgrönland finden sich die tiefsten Fjorde und innerhalb berselben bas größte eisfreie Oberland. Dort, ober in Mittelgrönland halten sich auch die Renthiere in größter Menge auf, so daß im Vergleich mit der großen Anzahl von Thieren, die daselbst alljährlich geschossen werben, die Jagd in den füblichen Distriften als ganz unbedeutend erscheint.

Die bisherigen Karten Südgrönlands! find noch zu unvoll= ständig, um barnach bas Gesammtareal bes Außenlandes ebenso zu berechnen, wie es für Nordgrönland geschehen ift. Selbst die vielen großen und fleinen Fjorde dieser Küstenstrecke sind bisher zu wenig befannt, und noch weniger bie Grenze bes festen Landeises, Distrift von Julianehaab ist am Genauesten untersucht; und bort beträgt in bem süblichsten Theile, zunächst bem Cap Farvel, Die Entfernung von den äußeren Inseln bis zu dem mit Eis bedeckten Inneren 8 bis 10 Meilen, während in dem nördlichen Theile das Außenland nur 4 bis ,5 Meilen breit ist. Darauf verschwindet das Lettere beinahe ganzlich; benn auf ber Granze bes Distrifts von Fredrikshaab, bei Repisatto, zwischen ben Infeln Runnarsoit und Sennerut breitet sich bas Eis über bas ganze Land bis zu bem Diese Gegend trägt ein sehr wildes und öbes Meere hin aus. Gepräge, wie auch die Inseln, welche vor bem unter Eis begrabenen Lande liegen, sehr hoch, steil und unfruchtbar sind und größtentheils auch ben Sommer hindurch überall mit Schnee bebeckt bleiben. Nicht ohne Grund nimmt man an, daß bas von Davis benannte Cap

Die Distrikte Sübgrönlands sind auser bem süblichsten, bem von Julianehaab, von S. nach N. Fredrikshaab, Fiskernässet, Godthaab, Sukkertoppen und Holsteensborg. Die Hauptorte berselben liegen beziehungsweise ungefähr unter 62°, 63°, 5′, 64°, 10′, 65°, 28′ und 66°, 55′ N. Br.

Desolation hier liege. Auch auf ben nächsten 30 Meilen fann bas Küftenland nicht fehr breit fenn, vielleicht nur 6 bis 8 Meilen; benn die Fjorde schneiben nicht tief ein, und mehrere von ihnen reichen bennoch bis an bas feste Gis hinauf; auch finden sich hier zwei nicht unbebeutenbe Gisfjorbe, von benen ber eine im Sommer eine Masse Eisfjelbe ausschickt, die so bicht an einander gepackt vor ber Mündung beffelben liegen, daß man noch über zwei Meilen weit in die See hinausstechen muß, um biefe gefährliche Stelle mit einem Boote paffiren zu können. Un ber Granze bes Diftriftes Fister= näffet unter 620 30' n. Br. tritt bas Lanbeis wieber gang an bas Meer heran, und wird von demfelben nur burch einen sumpfigen, flachen Strich getrennt, ber größtentheils bei Hochwasser überschwemmt und ohne Zweifel aus ben Lehmtheilen abgesetzt ift, welche bie Flusse aus bem Eise mit sich bringen. Hier liegen benn auch so gut wie gar feine Inseln vor bemselben und es fann biefer Punkt von der See aus deutlich in großer Entfernung gesehen werben, weßhalb er auch als eine gute Marke gilt und unter bem Namen des "Eisblink von Fredrikshaab" befannt ift. In den beiden folgenben Diftriften Fisternäffet und Godthaab, scheint das Außenland eine sehr verschiedene Breite zu haben, indem bas Landeis auf einer Stelle bis gang an bie Außenfuste hinausreicht, und sich wieber an anderen, ganz nahe gelegenen, bis hinter die tiefsten Fjorde zurück= Hier findet fich auch ein Gisfjord, welcher gang fleine Gisfjelbe in bas Meer hinausschickt. Die beiben nordlichsten Distrifte Suffertoppen und Holsteensborg haben, soviel barüber mit Sicherheit befannt ift, nicht eine einzige Stelle, wo bas große Landeis Bruchstücke ober Eisfielbe in bas Meer sendet, und man findet auch wohl faum einen einzigen solchen Punkt von Bebeutung, bevor man bie Disto Bucht mit bem großen Jafobshavn'er Gisfjord erreicht. Demungeachtet liegen ohne Zweifel in biefem mittelften Theile von Gronland gerade bie am tiefsten einschneibenden Fjorde, namentlich ber nördliche und fübliche Stromfjord und ber nördliche Isertoffjord. Diese Fjorde scheinen der Beschreibung zufolge über 20 Meilen weit in bas Land einzubringen und sich bort in viele Arme zu verzweigen. Obschon ihre Mündungen vielleicht ebenfalls über 20 Meilen von einander entfernt liegen, treten die innersten Arme sich boch ziemlich nahe, so daß zwischen benselben nur schmale Landzungen liegen, auf benen sich die Grönländer von Norden und Guden her begegnen,

wenn sie Renthiere jagen. Sie benuten auf biesen Reisen auch bie Binnenseen und Strome für ihre Weiberboote, die sie ab und zu Hier liegt auch ber einzige Theil Sübgrönlands über Land tragen. mit bedeutenderen eisfreien Landstrichen, in welchem Reisen von einiger Ausbehnung landeinwärts unternommen werben fonnen. Es ift baber von großem Interesse, baß gerade in bieser Gegend ein europäischer Reisender mit Hulfe grönländischer Hundeschlitten versucht hat, in östlicher Richtung landeinwärts vorzudringen, um zu sehen, wie weit bas feste Lanbeis entfernt und von welcher Be= schaffenheit baffelbe ift. Die Reise wurde im Jahre 1830 von bem bamaligen Walfischfangsaffistenten C. B. Kielfen von Holsteensborg Diese Kolonie liegt mitten unter jenen großen Fjorunternommen. ben, zwischen benen, wie erwähnt wurde, bie Grönlander von Guben und Norden auf ihren Sommerreisen zusammentreffen. Ueber biefe Landzungen mußte auch Kielsen vorbringen. Er reiste am 1. Marz mit brei Schlitten ab, ba sowohl bie Fjorbe, wie bie Landscen und Fluffe mit festem Gife bebeckt waren, und hatte sich nur für die ersten paar Tage mit Hundefutter versehen, ba er ziemlich sicher barauf rechnen konnte unterwegs Renthiere zu schießen. Um 3. März verließ er ben letten von ben Grönlandern bewohnten Play und fuhr von bort aus in bas Land hinein. Nachbem er in einer Felsenkluft übernachtet hatte, feste er am folgenden Tage bie Das Land wurde hier im Gangen niedriger und ebener, Reise fort. und ber Weg ging meiftentheils über Lanbfeen und Strome. Gbenfo wurde es mehr und mehr schneefrei, wodurch die Fahrt sehr er= schwert wurde. Er erlegte an biesem Tage ein Renthier, mit bem bie Hunde gefüttert wurden. Um Abende übernachtete er auf einem ziemlich schneefreien Fleck, ber mit Gestrüpp ber Bandweibe bewachsen war, bas ihm reichliches Brennmaterial lieferte. Den 5. Marz wendete er zur Jagd auf Renthiere an; er war so glücklich zwei zu erlegen, die ihm eine reiche Mahlzeit für sich selbst und die Hunde Un berselben Stelle war schon von einem hohen Punkte aus ein Theil bes Binnenlandeises zu übersehen. Am 6. Marz brach er früh am Morgen auf und gelangte am Bormittag zu einem großen ganz ebenen Lanbstrich; hier sentte sich bas Land nach innen zu, und bie Reisenden saben nun die unermeßliche Eismasse sich zu ihren Füßen ausbreiten. Sie fuhren schnell hinab über fleine Hügel, Landseen und Ströme, und kamen endlich über einen ziemlich großen

Lanbfee hinweg an ben Rant ber festen Gismasse, welche bas Biel Hier versuchte Kielsen auch bas feste Gis zu be= ber Reise war. steigen, bas wie gewöhnlich tiefe aber boch schmale Rinnen hatte und beffen Oberfläche sich auch keineswegs fo eben zeigte, wie fie bei bem ersten Anblick aus ber Ferne erschienen war, sonbern viel eher ber Oberstäche eines von stärfern ober geringern Wellen bewegten Meeres zu vergleichen war. Die Rückreise war zulett sehr beschwerlich, ba bas Fjorbeis inzwischen aufgebrochen war und bie Schlitten einen Umweg über Land nehmen mußten; am 9. März erreichte er bie Colonic wieber. Obgleich die Nichtung und die Umwege biefer Reise nicht näher angegeben werben, darf man boch wohl annehmen, daß Kielsen von Solfteensborg 20 Meilen in geraber Linie in bas Land gedrungen ist. Es ist aber auch sehr leicht möglich, daß die anbern großen Fjorde im Norden und Guben beinahe ebensoweit in bas Land hineinreichen und bag ber größte Theil bes Lanbstriches, über ben die Reise ging, eine Halbinsel ober Landzunge zwischen ben Fjorden gewesen ist, so daß man auch hier eigentlich schon in geringer Entfernung von ben Fjorben balb auf bie angesammelte Gismaffe stößt, bie bas ganze Festland bebeckt. Man sieht also, baß bas Außenland einen von Fjorden burchschnittenen Landstreifen mit vorliegenden Infeln bildet, daß es höchstens etwa 30 Meilen breit ift, auf andern Stellen aber fast vollständig verschwinder; mit ans bern Worten, bag es aus lauter Halbinfeln und Infeln besteht. Für ben Diftrift von Julianehaab erhalt man, auf einen Ruften= strich von 35 Meilen, wenn man den ungefähren Umfang aller vorhandenen Halbinseln und Infeln zusammen rechnet, ein Areal von etwas über 100 Quabratmeilen. Eine ähnliche Berechnung ber übrigen, von einem Labyrinth von Fjorden und Sunden burch= schnittenen Kuste vorzunehmen, macht bie Unvollständigfeit ber Karten Doch fann man mit Grund bezweifeln, baß bas Besammt = Areal sich auf mehr als 1000 Duabratmeilen beläuft. Rufte trägt überall bas Gepräge eines steilen, unfruchtbaren und öben Klippenlandes, und zwar um so entschiedener, als es vom Meere aus am höchsten erscheint, und sich erft nach bem Innern ber Fjorde und bem bahinter liegenden Festlande zu fenkt. bie äußere Physiognomie ber Kuste betrifft, so ist auch nicht ber geringste Unterschied zwischen ber süblichsten Gegend und Nordgrönland ju finden. Da im Gegentheil ber Regel nach weiter im Guben

auch mehr Schnee fallt, und ba ber Sommer, ber benselben verzehren foll, gerade die Jahreszeit ist, auf welche die nördlichere ober sublichere Lage ben geringften Unterschied ausübt, sieht man fehr häufig im Monat Juni weit mehr Schnee hier auf bem Lanbe, als zu berselben Zeit in Upernivif und Omenaf. Im Uebrigen ist bie Sohe ber Berge sehr verschieben; die bedeutenbsten liegen zwischen Cap Farvel und ber Kolonie Julianehaab, in bem süblichen Theile bes Distriftes von Fredrifshaab, um Godthaab herum, und endlich im Norben gang nahe von Suffertoppen. Auf allen biesen Strichen trifft man Fjelbe von 4-5000 Fuß, jeboch faum über 6000 Fuß Höhe an; aber die wenigen bis jest vorgenommenen Messungen erlauben noch nicht, diese Höhenangaben für ganz sicher Auch hier zeigen sich also ähnliche Verhältnisse wie in zu balten. Nordgrönland, und man fann daher wohl die Behauptung aufstellen, baß bie größten Soben sich ben bochften Punften auf Island nabern, ohne sie jedoch gang zu erreichen, und baß sie noch nicht 3/4 ber bebeutenbsten Fjelde auf ber ffandinavischen Halbinfel an Sohe gleich Daneben ift bas Land im höchsten Grabe uneben; langs bes Uferrandes find flache Striche fo felten, daß es immer auffallend ift, eine Ebene ober einen flachen Thalftrich von nur einem ober einigen hundert Tonnen Land zu feben; und felbst noch fleinere Flede von solcher Beschaffenheit tragen in grönländischer Sprache häusig ben Namen "Narsak," die Ebene, ober "Narsarsoak," die Weiter im Innern bes Lanbes trifft man in ben aroke Ebene. Vertiefungen zwischen ben Bergen größtentheils Landscen statt flacher Thalstriche. Selbst bie Fjelde find wieder in einer gewissen Sobe entweder mit Schnee bedeckt, ber nur ab und zu ganz verschwindet und alljährlich minbestens ben größten Theil bes Sommers liegen bleibt, ober es finden sich beständige Gis= und Schneemassen auf ihnen, die nie ganz verschwinden. Wo sich nämlich ber Schnee in folder Menge anhäuft, daß er in Folge ber rauheren und fälteren Luft ber höheren Regionen im Laufe bes Sommers nicht aufthauen fann, und wo er folglich im Laufe ber Jahre allmählich vermehrt wird, verwandelt sich der alte Schnee nach und nach in festes for= niges Eis. Dieß ist meistentheils auf ben weniger steilen Oberflächen ober in Klüften und trichterförmigen Vertiefungen bes hohen Landes der Fall. Ganz in dem Maße wie der alte Schnee burch abwechselndes Thauen und Frieren in Eis verwandelt wird, gleitet

er zugleich auch langsam burch bie Klüfte nieder, bis er enblich einer milberen Luft und einer ungehinderteren Einwirfung bes Thauwetters ausgesetzt wird. Dabei wird er bann von unten ber in bemselben Verhältniß aufgezehrt, wie er von oben her neuen Zu= wachs erlangt. Diese Gis= und Schneemasse ist ganz bieselbe, bie man auf Island mit bem Namen "Jöful" belegt und barf nicht mit dem schon erwähnten Innenlandeise verwechselt werden, obgleich es an und für sich bieselbe Beschaffenheit hat; benn bie Jöfuln halten sich größtentheils nur auf ben hohen Fjelbgipfeln und reichen felten bis ins Thal ober gar bis zum Uferrand hinunter, während bas innere Festland gerade ganz mit Gis überschwemmt ist, und auch, wie es im Königsspiegel heißt "alle Thäler damit bebeckt In Betreff Nordgrönlands glaubt S. Rinf zu bem Refind." sultate gelangt zu seyn, baß ber Schnee erst in einer Höhe von ungefähr 2000 Fuß liegen bleiben und allmählich in beständiges Eis verwandelt werden fann. In Sübgrönland find in biefer Beziehung feine bestimmten Beobachtungen angestellt. Das Verhältniß ist, nach bem Augenschein zu urtheilen, im Ganzen baffelbe; nur burfte man vielleicht behaupten, daß bort die Granze zwischen bem ewigen Schnee und bemjenigen, ber sich nur gewisse Sommer hindurch erhält, we= niger scharf sen. Dieß rührt ohne Zweifel von ber größeren Menge Schnee, die überhaupt hier fällt, und ferner von dem Unterschiede her, ber in Bezug auf Kälte und Schneefall zwischen ben einzelnen Wintern herrschen fann.

Wenn man nun sieht, daß das Außenland an und für sich nur ein geringes Areal im Verhältniß zur Länge seiner Küste hat, und daß wieder der größte Theil dieses Areals aus hohen und steilen mit Schnee und Eis bedeckten Fjelden besteht, darf man sich nicht darüber wundern, daß die alten Nordländer, die Grönland bevölserten, und die zum größten Theil von der Viehzucht lebten, auch nur in hier und dort zerstreuten Ansiedlungen wohnten, die sie stets da anlegten, wo sie flache Stellen, besonders innerhald der Fjorde fanden; die jezige Bevölserung, die sich von der Jagd erznährt, mag allerdings noch zerstreuter wohnen. Man wird sich deßhalb gewiß von der Wahrheit nicht sehr entsernen, wenn man annimmt, daß jene 120 Duadratmeilen, welche das Areal des alten Ostbau's (das Außenland von Julianehaab) bilden, nur ein paar Duadratmeilen Flachland und ebenfalls nur ein paar Duadratmeilen

nieberes Bergland, auf bem man noch zur Biehzucht tauglichen Graswuchs finden fann, in sich schließen.

Bon Landseen und Stromen barf man in einem Lanbe, bas burch Fjorde und Sunde so burchschnitten und in fleine Theile ger= legt ift, auch nicht viel erwarten. Allerbings gibt es zahlreiche Landseen, aber gewöhnlich sind sie von sehr geringer Größe, und biejenigen, beren Lange 1 ober 2 Meilen erreicht, rechnet man schon zu ben sehr großen. Die bedeutenbsten burften indessen in bem obenerwähnten Striche von Mittelgrönland zu suchen seyn, wo sich bie größten zusammenhängenden Landstriche finden; sie sind jedenfalls bort bedeutender als biejenigen ber besuchteren Gegenden, aber fie find chen wenig befannt. Un Stromen fehlt es gleichfalls nicht, aber natürlich sind sie in einem Lande von solcher Beschaffenheit nur flein. Es ift bier nirgends Raum genug, bag ein Strom eine Strede von einigen Meilen zurücklegen und baburch ben Bufchuß vieler fleineren Wafferläufe aufnehmen und zu so beträchtlicher Größe anwachsen fonnte, bie ihn ben Namen Strom ober Fluß verbienen Auf ben Halbinseln und Inseln ist bas Meer natürlich überall nahe; bas Wasser, bas von bem aufthauenden Schnee und ben Gletschern herrührt, sucht an ungahligen Stellen, in Form von braufenden Gebirgsbachen burch die Rlufte, ober als Bafferfalle über fteile Klippenwande jum Meere ju gelangen. Wo fich Thal= striche mit Landfeen finden, werden die Fluffe allerdings etwas größer; folche Stellen find beliebte Aufenthaltsorte für bie Lachs= forellen, die zu gewissen Jahreszeiten aus ben Binnenseen in bas Meer hinaud= und zu andern wieber zurücktreten; aber bie Fluffe felbst sind felten so tief und von so gleichmäßigem Lauf, baß man fle auch nur auf einer furgen Strede mit ben flachen leichten gronländischen Weiberbooten befahren könnte. Im Allgemeinen brausen auch sie mehr ober weniger wie Wasserfälle über Felsblöcke bahin, ober fturgen fich über fleine Bergabhange hinab, und fonnen leicht überschritten werben, indem man von Stein zu Stein fpringt, wenn fie nicht burch länger anhaltenden Regen ober bas erste Thauwetter bes Frühlings angeschwollen find. Die größeren Strome muffen selbstverständlich im Hintergrunde ber Fjorbe gesucht werben; benn man barf annehmen, daß bas Wasser, welches auf bas mehrere tausend Quabratmeilen große Innenland von Grönland fällt, sich zum größten Theile in die Fjorde ergießen muß; man fieht auch an

mehreren Stellen Ströme mit trübem ober lehmhaltigem Wasser am Rande des großen Festlandeises entspringen, und kann mit Grund vermuthen, daß sich die größten dieser Ströme durch tiese Rinnen und Kanäle unter dem Eise selbst ergießen, dort wo dasselbe in das Meer hinaustritt und seine Bruchstücke abwirft. In diesem Falle bleiben natürlich die größten Ströme unsichtbar, die Grönländer wollen jedoch in solchen Eissjorden beobachtet haben, daß große Massen süßen Wasser scheinbar vom Meeresgrunde wie Quellen oder Springbrunnen aufsprudeln.

Um eine Schilberung ber klimatischen Berhältnisse zu geben, dürfte es wohl am zweckmäßigsten seyn, die Wetterverhältnisse des süblichsten Theils oder des Distriktes von Julianehaab zu beschreiben, da die folgenden Kolonien im Verhältniß zu ihrer Lage von Süd nach Nord hinsichtlich der Temperaturabnahme einen Uebergang zu dem Klima von Nordgrönland bilden. Die Verhältnisse beider Endpunkte, des mildesten und kältesten, vermögen daher eine Vorstellung von dem Klima des zwischen beiden liegenden Landstrichs zu geben. Es sollen in dieser Beziehung die einzelnen Monate der beiden Jahre vom Sommer 1853 bis zum Sommer 1855 besprochen werden, da in ihnen die Witterung, der Thermometers und Barometerstand bei Julianehaab täglich beobachtet wurden, und theilweise auch gleichszeitig an vier anderen Stellen desselben Distriktes und darunter auf dem allersüblichsten Punkt des grönländischen Festlandes genaue Observationen angestellt worden sind.

Der Sommer 1853 galt im Ganzen für warm und ziemlich beständig. Im August, in welchem man die Auszeichnungen über die Wetterveränderungen begann, stieg das Thermometer einmal dis auf die gewiß seltene Höhe von über 16 Grad Wärme im Schatzten; ber niedrigste Stand war ½ Grad Wärme und die durchsschnittliche Temperatur + 8¾0, was der Temperatur der ersten Hälfte des Mai in Kopenhagen entspricht. Die Witterung war zugleich sehr regnerisch; denn es regnete im Durchschnitt einen Tag um den andern. Sowohl diese ungewöhnliche Wärme wie auch die Regenmenge standen in Verbindung mit dem vorherrschenden sogenannten warmen Südostwind, der bei den Witterungsverhältznissen des ganzen Grönlands, vorzugsweise aber in der Nähe von

bier wie überall find bie Grabe nach Reaumur berechnet.

Julianehaab eine wichtige Rolle spielt. Er kommt eigentlich nicht aus Süb Dst, sondern eher aus Ost-Nord-Ost, ist also ein Landwind und bläst in die meisten der Fjorde gerade hinein. Alles, was in der Beschreibung von Nord-Grönland über diesen Wind, seine Hestigseit und Undeständigseit angeführt ist, gilt auch sür Süd-Grön- land. In der Negel sührt er viel Negen mit sich, besonders wenn er nur von kurzer Dauer ist; weht er aber mehrere Tage hindurch mit voller Stärke, so pflegt er die Lust auszuklären und ist dann sogar außerordentlich trocken. Solche Tage sind es, an welchen das Thermometer zu der außerordentlichen Höherer Wärmegrad, als er auch in Nord-Grönland an der Dissobucht beobachtet wurde.

Im Monat September war ber höchste Stand bes Thermome= ters + 120, ber niedrigste — 41/20, der Durchschnitt + 30, was ein wenig fälter ist, als ber November in Kopenhagen. Gleich mit dem Beginn bes Monats traten scharfe Nachtfröste ein, bas Laub an ben Gebüschen welfte und es war für bieses Jahr mit ber Be= getation vorüber. Zur Zeit ber Tag= und Nachtgleiche stellten sich auch heftige Stürme ein, und bas Land war längere Zeit ganz mit Schnee bebeckt. Der Oftober war beständiger und milder, die Tem= peratur wechselte zwischen + 10° und - 6°. Der November ba= gegen zeigte fich ungewöhnlich stürmisch und falt; heftige Winde aus Sub und Nord lösten sich unmittelbar ab, boch waren die letteren entschieben die vorherrschenden, auch stieg bie Ralte bis - 160 und ber Durchschnitt war — 60, was fast um 50 fälter ist, als fälteste Monat, der Januar, in Kopenhagen. Ungefähr in der Mitte bes November fror der zunächst der Kolonie gelegene Binnensee, ber über eine Meile lang ist, so fest zu, daß man barüber gehen fonnte, und das Eis thaute bis jum letten Juni bes folgenden Jahres nicht wieder auf. Der December begann etwas milber, im Durchschnitt mit faum - 40 bie stärffte Ralte betrug faum - 160, und am Schluß bes Jahres fand fich ploglich ber warme Sub-Dit-Um die Weihnachts= wind ein und wehte mehrere Tage hindurch. zeit stieg bas Thermometer sogar bis auf fast + 80, und die starken Regenschauer trugen bazu bei, in ein Paar Tagen bas Land fast Auf diese Milde folgten aber brei gang vom Schnee zu entblößen. fo strenge und stürmische Wintermonate, daß sie selbst in diesem gewiß sehr wenig einnehmenden Klima als außergewöhnliche angesehen

werben muffen. Im Januar betrug die ftartste Kalte allerbings nur — 170; im Februar erreichte sie aber schon — 191/20 und dieser Monat war überdieß auch sehr stürmisch, mit Ausnahme von nur brei Tagen, an benen es einigermaßen still war. Der milbe fübliche ober öftliche Wind konnte sich burchaus nicht behaupten, benn jedesmal, wenn er zu wehen begann, traten gewaltige Schneegestöber ein, ber Wind brehte sich regelmäßig nach Nordwest und brachte bann eine schneidende Kälte mit sich. Der Monat März war nicht viel besser; die Kälte stieg noch bis auf — 190; jeben britten Tag im Durchschnitt trat Sturm ein und nur fünf Tage im Monat war einigermaßen Windstille. Im April wurde bas Wetter plöglich behaglicher, und an nicht weniger als funfzehn Tagen war es ziemlich still, boch fant bas Thermometer noch bis unter — 140, und obschon einzelne Tage mit Thauwetter eintraten und die Wärme selbst über + 90 stieg, begann boch ber Monat Mai, ohne daß die schweren Schneemassen, die sich auf dem Lande aufgehäuft hatten, ein erkennbares Anzeichen ihres Berschwindens gegeben hätten. Im Gegentheil schneite es in ben ersten Tagen bes Mai unaufhörlich, und ber Schnee lag in jener Zeit zwischen ben Häusern ber Rolonie zuweilen acht Ellen hoch, so daß bie niederen Sütten ber Grönländer gang unter bemfelben begraben waren, und man über ihre Dacher hinwegschritt; man mußte Gange zu ben Thuren und Fenstern berselben aufbeden, und auch zwischen ben banischen Häusern wurde bie Kommunifation nur muhsam mit Hulfe von schmalen Hohlwegen zwischen Schneewanden von brei bis sieben Ellen Höhe aufrecht erhalten. Um 5. Mai flärte sich bie Luft bei einem nörblichen Sturm unb - 50 Kälte auf. Der neugefallene Schnee wirbelte über die Fjelbe dahin und verhüllte Alles in einen bichten Nebel, und die Hohlwege wurden so verweht, daß sie auf's Neue ausgegraben werben mußten. Noch am 6. Mai hatte man bes Morgens - 61/20 Ralte. Erft nach biefem Tage nahm ber Schnee nicht mehr zu, und furze Zeit barauf trat starkes Thauwetter mit Regenschauern ein, wodurch die Flüsse in Gang famen. biefer langanhaltenbe Winter, ber für bie grönländische Bevölkerung dieses Distrikts viel Noth und Ungemach herbeiführte. aus ersichtlich, daß sich die Strenge des Klima's nicht sowohl in besonders hohen Kältegraden, als in der langen Dauer derselben und der Langsamkeit, mit der die darauf folgende nur geringe

Sommerwärme bie Spuren bes Winters zu vertilgen vermochte, aus-Was wir in bieser Hinsicht hier hervorheben wollen, burfte vielleicht in Betracht ber Lage bes Ortes (nicht weit von bem Parallel Christiania's) als auffallend erscheinen; aber S. Rint hatte Gelegenheit, die Thatsache mit eigenen Augen zu beobachten: noch am 18. Mai war ber Garten bes Missionars bei Lichtenau mit altem Schnee bebeckt, welcher überbies gerabe an biesem Tage gegen Abend unter bem falten und scharfen Nordwinde fest wie Eis gefroren war; man hatte es vergeblich versucht, ihn durch Aufhauen und Ausbreiten in ber Sonnenwarme zu schmelzen. Bu berfelben Beit hatten auch gang fleine Scharen, bie von ber Meeresbranbung halb befpult wurden, noch eine Gis- und Schneebede, bie weber bie aushöhlende Brandung, noch die von allen Seiten frei einwirfende Atmosphäre, in Verbindung mit ben Strahlen ber Sonne im Stande gewesen waren, auf eine geringere Dicke, als ein Baar Ellen zu reduciren. Noch am 25. Mai war bas Eis auf bem ganzen Land= fee von Julianehaab fest und hart genug um barauf zu gehen; es wurde gemeffen und noch eine Elle und acht Zoll bick gefunden. Selbst am 8. Juni war berfelbe Landsee, nach einem starten Nacht= froft, in seiner ganzen Ausbehnung fest und hart genug gefroren, um begangen zu werben; nur langs bes Landes befand sich eine schmale offene Rinne, die mit Leichtigkeit übersprungen werden konnte. Erst nach bicsem Tage wurde bie Passage über biesen See etwas schwieriger. Am Morgen bes 15. Juni stand bas Thermometer noch auf — 10 und es schneite bicht und ununterbrochen bis zum Nachmittage. Das ganze Land wurde baburch wieder weiß, der neu gefallene Schnee blieb ben nächsten Tag über nicht allein auf ben Fjelben, sonbern auch in ben fleinen Garten ber Colonie und selbst auf den Dachern der Sauser liegen. Die Thiere mußten wieder in ben Stall gebracht werben, mit einem Worte, ce war wie mitten im Winter in Danemark. Aber noch viel übler waren bie Witterungsverhältnisse in dem nordwestlichen Theile dieses Distrifts, der weiter in bas Meer hinausreicht, und in dem vielleicht überhaupt mehr Schnee fällt, und andererseits bie häufigeren von ber See fommenben Gisnebel ben Sommer rauher und fälter machen und bie Wirfung ber Sonnenstrahlen abschwächen. Was hier in ben Tagen vom 29. Juni bis zum 1. Juli zu sehen war, lautet fast fabelhaft. Beinahe alle fleineren Meeresbuchten und viele Fahrwaffer

zwischen den Inseln waren in bieser Zeit noch mit Eis vom vorigen Winter belegt, und an einzelnen Stellen hatte baffelbe noch nicht einmal längs bes Landes, wo es boch sonst häufig von bem Steigen und Fallen bes Waffers gehoben und gebrochen wird, wegzuthauen angefangen; ber Schnee, ber bas ganze Uferland bebeckte, behnte sich auch über bas Eis aus und verwischte bie Gränze Von bem langen Sunbe Torsufatef aus, ber sonft zwischen beiben. im Sommer von Schiffen jur Durchfahrt benutt wirb, jest aber in seinem engsten Theile faum einen schmalen Wasserstreifen langs bes landes, breit genug für ein Weiberboot, besaß, unternahm man ben Bersuch auf ber nördlichen Seite eine Tour von ungefähr einer Meile landeinwärts auszuführen. Sobald man das Land betreten hatte, kam man burch tiefen Schnee, barauf über ein paar kleinere Hügel, von benen nur bie Gipfel schneefrei waren, mahrend sich bie Abhänge und die dazwischen liegenden Thalstriche in eine bicke Schneebede gehüllt zeigten. Bon biefen Sügeln stieg man zu einem reichlich 1/6 Meile langen Landsee hinab, ber ein tiefes von sehr steilen und busteren Klippenwänden eingeschlossenes Thal ausfüllt. Auf diesem Landsee war, buchstäblich gesprochen, noch feine Spur von irgend einem Thauwetter zu finden; in der Mitte besselben war bas Eis noch fest und hart, und langs ber Ufer lag Schnee, ber sich wie ein ebener Abhang über bas umgebende Land ausbreitete, fo baß man bie Scheibung von bem See und bem Lande selbst nicht zuverläffig angeben konnte. Von biefem See aus fam man über eine Strede Landes, Die halb mit Schnee bebeckt, halb entblößt war, zu einem anderen größeren See, ber gang in berfelben Beife mit festem Gife geschlossen war; nur an bem entgegengesetten Enbe biefes letten Sec's, an welchem berfelbe einen Strom in's Meer absendet, war eine offene Stelle, so baß man nur auf einem Um= wege ungefährdet an biefem Punkte vorüberkommen konnte. Fluß felbst hatte ichon eine ziemlich starte Strömung. waren bie höheren Bergabhange, bie man paffiren mußte, um über bie Halbinsel zu gelangen, so mit Schnee bebeckt, baß man ohne Schneeschuhe nicht gut vorwärts fommen konnte. Dies zeigte fich am 29. Juni und man barf baher vermuthen, baß bie hier erwähnten Landseen vor dem Ende bes Monat August nicht völlig aufgethaut sind.

Der Sommer, ober die Monate Juni, Juli und August bes Jahres 1854 hatten eine Mitteltemperatur von  $+7\frac{1}{3}$ 0, das

Marimum belief sich auf + 16°, bas Minimum betrug — 1°; ber Juli war sehr milde, da die Temperatur nie unter + 5° sank, was eine ungewöhnliche Erscheinung ist. Wohl hauptsächlich der großen Schneemasse wegen, die erst so spät verschwand, gedieh dennoch die Begetation im Ganzen nur mäßig; die Beeren reisten nur im Innern der Fjorde. Während man in den Distrikten Omenak und Jakobshavn in Nordgrönland im Allgemeinen reise Beeren in außerordentlicher Menge sindet, konnte man in diesem Sommer zunächst der Kolonie Julianehaad nur ganz vereinzelt dergleichen auftreiben, meistentheils waren sie grün geblieben und nicht einmat ausgewachsen.

Der barauf folgende Winter von 1854 — 1855, der weiter nach Norden hinauf sehr strenge war, zeichnete sich bei Julianehaab burch seine Beständigfeit und verhältnismäßige Milbe aus. bings trat schon im September Frostwetter ein, und bas Land wurde unter heftigen Nordstürmen schon balb nach bem 20sten mit Schnee bebeckt; im Oftober hatte man 70 Ralte und ziemlich viel Schnee, berfelbe ging im November unter vorherrschenden Guboftwinden wieder gang weg. Im December fant bas Thermometer auf - 170 und bezeichnete bamit die stärkste Ralte, die sich mahrend bes ganzen Winters zeigte; in biefem Monat, wie auch im Januar fiel eine ungeheure Menge Schnee. Im Februar trat eine fehr merfruurbige Wetterveranberung ein; ber Gubostwind fand fich ploslich ein und führte einen warmen Luftstrom mit sich; er flärte bie Luft ganz auf, wurde bann schwächer und wehte fortan ganz gleich= mäßig 8 bis 14 Tage hindurch, nur hin und wieder mit Windstille abwechselnd. In ber ganzen Zeit war der Himmel ununterbrochen flar, das Thermometer hielt sich ungefähr auf dem Gefrierpunfte, so baß sich fein fließendes Wasser zeigte. Diese Tage waren schöner und anmuthiger, als es die beste Commerzeit zu senn pflegt. Der Monat März hielt sich, wie ber Februar zwischen 60 Wärme und 120 Kälte, war aber sehr stürmisch und es fand sich namentlich um bie Zeit ber Tag= und Nachtgleiche ber Suboftwind mit orfan= artiger Gewalt ein. Im Marz und April fiel wieder eine außerorbentliche Menge Schnee, so baß beim Beginn bes Sommers ungefähr eine eben so große Masse besselben vorhanden war, als im vorhergegangenen Jahre. Er begann jedoch etwas zeitiger zu verschwinden und ber Sommer selbst war ungewöhnlich beständig und

Da es sich in ben vorigen Jahren als unnüt erwiesen hatte, por bem Monat Mai ben Schnee aus ben Barten gu ichaffen, weil boch wiederholt neuer Schneefall eintrat, ließ man ihn in diesem Jahre bis zum 1. Mai liegen und zu bieser Zeit bedeckte er den ganzen Garten noch 2 bis 3 Ellen hoch und war in der unters sten Region fest wie Eis. Auf ben Landseen war am 25. April bas Gis 1 Elle und 8 Zoll bick, also nur einen Zoll dünner, als im vorhergegangenen Jahre. Es zeigte fich also, baß bie Strenge pes Winters nicht immer nach ber Menge Schnee und Gis, welche man im Frühjahr vorfindet, beurtheilt werden fann, wie auch anvererseits weniger der Kaltegrab, als das stürmische und rauhe Wetter ben Winter unbehaglich macht. Anfangs Juni schneite es ununterbrochen einen Tag und zwei Nächte hindurch, so daß der Weg auch in der allernächsten Umgebung der Häuser fast unpassir-Um 14. Juni lag noch festes Eis auf einem großen Theile der Binnenseen, die jedoch eine Woche früher, als im vergangenen Jahre aufthauten. Mit dem Monat Juni hörten die erwähnten bei Julianebaab veranstalteten Beobachrungen der Witte= rungsverhältnisse auf.

Es ist möglich, daß die beiden hier beschriebenen Winter in Bezug auf ihre Schneemenge und lange Dauer etwas Außergewöhn= liches waren, benn man hat auch Winter von auffallender Milbe und mit früh eintretendem Thauwetter erlebt, aber im Allgemeinen und namentlich mit Rücksicht auf die Mitteltemperatur des ganzen Jahres dürfen biese Jahre gewiß als paffenber Maakstab bienen. Man nahm allgemein an, bag bie Mitteltemperatur bes ganzen Jahres für Julianehaab etwas unter bem Gefrierpunkt sen: bieß stimmt aber nicht ganz mit den hier angeführten Beobachtungen, nach welchen fie fich auf + 3/40, also eina 10 höher, stellt. Dieses entspricht der Temperatur in den nördlichen Lappmarken und dem nördlichsten Theil von Island. Der rauhe Charafter des Klimas äußert sich nicht sowohl in einer strengen Winterfälte, als in bem Mangel an Sommerwärme. Der Winter ist nicht viel fälter, als in Norwegen und Schweden unter benfelben Breitegraden und bei weitem nicht fo falt, als in viel füblicher liegenden Gegenden Ruß= lands; aber die Sommerwärme, auf welcher die Vegetation allein beruht, fällt so gut wie gang fort. Die im Vorigen beschriebenen Sommer bei Julianchaab müssen auch für besonders warm angesehen

werben; es erreichte in bem Zeitraum von vier vollen Jahren nur ein einziger Tag eine Barme von über 15 Grab und nur vier Tage eine Wärme von über 12 Grab. Dieß rührt von ber Rach= barschaft bes falten Meeres auf ber einen und bes festen Innen= landseises auf ber andern Seite her. Wenn man bie Tage, an benen ber warme Landwind weht, ausnimmt, fann bas warmste Sonnenwetter, zu welcher Zeit es auch immer senn moge, burch Seewind mit eisfalten Rebeln unterbrochen werben: nur in ber Mitte zwischen biesen beiben erwähnten falten Regionen, namlich im Innern ber Fjorde, wo bie hohen Fjelde Wetterschutz gemähren, ift man einigermaßen gegen bie Eisnebel bes Meeres geschütt; aber auch bort hat bie Sonne faum im Laufe bes Vormittags bas Land ein wenig erwarmt, so findet sich auch ein regelmäßiger falter See-Auf ben ber Kuste vorgelagerten Inseln kann bas Ther= mometer zu jeder Zeit bes Jahres auf + 1/20 herabsinken und nur in zwei Monaten bes Jahres ift man vor Nachtfrösten einigermaßen sicher. Es zeigt sich also bei einem Vergleiche mit bem übrigen Grönland, baß bem großen Unterschiebe ber geographischen Breite Nord= und Sübgrönlands ber Unterschied ber Sommerwarme in ben verschiedenen Kolonien nicht entspricht, wogegen der Unterschied ber Winterfalte besto größer ist. Faßt man bie brei Sommermonate Juni, Juli und August und die brei Wintermonate December, Januar und Februar ins Auge, so zeigt sich, baß bie nördlichste Solonie Grönlands, Upernivif, eine Sommerwarme von fast + 30, Julianehaab noch nicht + 70 besitt, ber Unterschied also nur 40 beträgt. Dagegen hat Upernivif eine Wintertemperatur von fast - 170, Julianehaab aber faum - 51/20; in dieser Jahreszeit wachst also ber Unterschied auf mehr als 11 Grad an. Die Differenz für bas ganze Jahr zwischen beiben Orten beträgt 9 Grab. Für bie nördlichste Kolonie in Sübgrönland fann bie Mitteltempe= ratur bes ganzen Jahres auf — 30 angenommen werben, woraus man auf bas Klima bes übrigen Sübgrönlands schließen fann.

Bon den Winden haben wir des warmen Südost erwähnt, der mit dem Sirosto oder ähnlichen lokalen warmen Luftströmen in ans dern Ländern verglichen werden kann. Die Meinung, daß er ein Zweig des zurückschrenden Passatwindes, oder der Luft ist, die unter dem Aequator aussteigt und in den höheren Regionen der Atmossphäre gegen die Pole zurückströmt, scheint nicht ungegründet. Eine

ober bie andere Ursache muß es bewirfen, bag er mit großer Gewalt und Schnelligfeit herabsinft, fo baß er feine Zeit finbet, fich auf ber großen Gisebene, von ber er junachst ju fommen scheint, abzufühlen. Als Curiofum burfte es erwähnt werben, bag man oft bie Meinung aussprechen hört, seine Barme famme von großen Bulfanen im Innern bes Festlandes. Uebrigens ist Diefer Wind nach ben Lokalitaten fehr verschieden; es gibt lange Kustenstriche, auf benen er als eine Seltenheit angesehen werben muß, und bieß ift namentlich in bem mittleren Grönland ber Fall, während er in ben füblichsten Theilen bes Landes und an der Diskobucht und bem Omenaksfjord ungefähr gleich häufig und mit gleicher Stärke auftritt. übrigen Landstrecke geht er leicht in einen mehr sublichen, sogenann= ten Gubwestwind über, ber eine faltere Luft und bie größte Menge Schnee und Regen mit sich führt. Auch bort, wo ber Guboft weht, fieht man häufig Wolfen vor Gubwest treiben, eine bice Wolfenhank steigt vom Meere aus in bieser Richtung auf und wird wieber zurückgetrieben, so baß offenbar zwei Luftströmungen gegeneinander Nach Subost folgt bann gewöhnlich nörblicher ober nordwestlicher Wind, ber Kälte und flare Luft mit sich führt. Außer biefen Winden, die über große Strecken herrschen, zeichnen sich bie meisten Fjorde burch ziemlich heftige Winde aus, die an ihren Munbungen aus = und einwehen, und ihre Entstehung in dem großen Unterschiebe haben, ber zwischen ber Temperatur im Innern bes Landes und auf dem Meere herrscht; bort nämlich wird bie Oberflache im Sommer zur Mittagezeit ftarf erhipt und bie Luft ftromt bann vom Meere zu, und andererseits erhalt sich auf bem letteren im Herbst eine gewisse Milbe, wenn bas Land schon anfängt, sich in jeder Nacht ftark abzukühlen, und badurch heftige Windstöße veranlaßt, die am Morgen und Vormittag aus ben Fjorben heraus= Dieser letterwähnte Wind ober Landwind zeichnet gewiffe Fjorbe in ben nordlicheren Distriften aus und fann bei feiner Beftigkeit die Kahrt in Booten gefährlich machen. Dagegen kann es gang in ber Rabe auf beiben Seiten ber Munbung winbstill fenn, gerad als ob der Fjord bie Pfeife eines Blasebalgs ware.

Regen und Schnee fällt in Südgrönland in größerer Menge als in Nordgrönland, worüber man sich nicht wundern darf, da jenes dem milden atlantischen Meere so viel näher liegt, und da es gerade der Zusammenstoß der milden und feuchten Luft mit der



tälteren ist, ber Niederschläge veranlaßt. Nach der allerdings nur furzen Beobachtungszeit gibt es bei Julianehaab im ganzen Jahre 57 Tage, an denen nur Regen, und 75 Tage, an denen Schnee fällt, doch so, daß es an 13 der letterwähnten auch zu gleicher Zeit regnet. Bei Jakobshawn in Nordgrönland gab es dagegen jährlich nur 26 Regen- und 58 Schneetage. Regen und Schnee zusammen geben bei Julianehaab für ein Jahr ungefähr 36 Zoll Niederschlag ab. Wenn man derechnet, daß die Hälfte dieser 36 Zoll vom Schnee herrührt, und daß dieser im losen Justande gegen zehnmal so viel Raum aussüllt, als in slüssiger Gestalt, so sieht man, daß der im Lause des Jahres fallende Schnee das ganze Land in eine gleichmäßige Decke von 7 bis 8 Ellen Tiese einhüllen kann.

Nach bem Obigen wird man ungefähr bas Klima von Gubgrönland beurtheilen fonnen. Wenn man fich in Danemark bie brei wärmsten Monate bes Jahres weggenommen, und an beren Stelle ben Winter um brei Monate vermehrt benft, bie noch bagu falter als die fonst strengsten Wintermonate sind, so erhält man ungefähr bas Klima von Julianehaab. Demohngeachtet fann man nicht fagen, baß die Kälte an und für sich großes Unbehagen hervorbringt; aber ber Mangel an eigentlichem Sommer hat zur Folge, baß nur wenige Kulturpflanzen gebeihen fonnen, daß ber Schnee fo lange liegen bleibt, und baß bas Land beghalb, trop seiner sublichen Lage, ganz bas Gepräge eines Polarlandes trägt. Dazu fommt bie Unbestän= bigfeit bes Wetters, bie hier noch größer als in Norbgrönland ift. Während die strenge Kälte des beständigen Winters in den nörd= lichen Gegenden Eisbecken bilbet, über welchen eine schnelle und leichte Kommunifation zwischen ben Kolonien auf Hundeschlitten möglich ift, hat man in Sübgrönland Stürme mit Schneetreiben und einem alifgeregten Meere. Das innere Kahrwasser zwischen ben Inseln fann man hier zu bieser Jahreszeit bennoch nicht in Booten passiren, weil es auch dann und wann zufriert, und die Passage außerdem noch in Folge ber furzen Tage gefährlicher wird. biefem Grunde befindet man sich in Südgrönland mehrere Monate bes Winters hindurch in einer Art Gefangenschaft, während im Nor= ben gerabe bann bie beste Kommunifation stattfinbet. Das Klima ift, furz gesagt, ein Mittelbing zwischen bem temperirten und bem falten, man hat zu gleicher Zeit bas Ungemach und bie Unbequemlichkeiten beiber, die Unbeständigkeit des ersten, die Kälte des lettern, ohne dafür auch ihre Bortheile zu genießen. Aber auch für die eingeborene Bevölkerung müssen die Berhältnisse Nordgrönlands zweiselsohne als günstigere angesehen werden, weil das seste Eis für den Seehundsfang und die Fischerei große Borzüge darbietet; denn diese Erwerdszweige müssen, wenn sie ausschließlich in den kleinen und zerdrechlichen Kajaks betrieben werden sollten, um so unsicherer werden, je mehr die See aufgeregt ist. Dazu kommt, daß die nördlichen Gegenden an Seethieren viel reicher sind. Es kann uns also nicht wundern, daß die alten Nordländer im Frühjahr mit ihren Fahrzeugen nach dem sogenannten "Nordresätur" zogen, weil sie wußten, daß der Seehundssang dort ergiediger als bei den Wohnsitzen ihrer Heimath war.

In Bezug auf die Phanomene, welche bie Luft in ben nord= lichen Himmelsstrichen so häufig barbietet, nämlich Nordlichter, Ringe um Sonne und Mond nebst Nebensonnen, Luftspiegelungen herrschen im Ganzen bieselben Berhältniffe wie in Norbgrönlanb. Doch barf man nicht unbemerkt laffen, baß, sonberbar genug, in bem süblichsten Theile des Landes die Nordlichter häufiger und stärker zu senn schei= nen, als in Norbgrönland. Nach den Wintern zu urtheilen, welche bem Beobachter Gelegenheit gegeben haben, Bergleichungen anzuftellen, war dieß so entschieden ber Fall, baß man sagen fann, bei Juliane= haab sen die Zeit der Nordlichter dreis und viermal langer als bei der Kolonie Omenaf in Nordgrönland. Schon im Monat September find sie bei Julianehaab sehr stark und tragen viel bazu bei, bie Rächte zu erhellen. Sehr treffend werben sie im oft erwähnten Königsspiegel folgendermaßen geschildert: "Sie sehen aus wie bie Gluth eines heftigen Keuers in weiter Ferne. Aus ihr schießen scharfe Spigen auf, von ungleicher Höhe und so abwechselnb, baß jest die eine, jest die andere höher wird, und dieses Licht schwebt fo wie eine flackernbe Flamme. So lange bie Strahlen am hochsten und flarsten sind, verbreiten sie ein so starkes Licht, daß die Leute bie im Freien sind, ihren Weg wohl babei finden und auch auf die Jagb gehen können, wenn es noth thut. In ben Saufern mit Fenstern wird es so hell, bag man einander erfennen fann. Doch ist das Licht veränderlich, benn zuweilen scheint es dunkler als ob bavor ein schwarzer Rauch ober eine bicke Finsterniß aufwallte, und es sieht bann aus, als ob bas Licht von bem Rauch erstickt werben

sollte, als ob es nahe baran sen zu verlöschen." Es vergeht bei Julianehaab kaum eine einzige Nacht mit einigermaßen klarer Lust, in der man kein Nordlicht bemerkte, und mehrmals in jedem Monat, ja zuweilen viele Nächte hintereinander sieht man dasselbe, entweder über den ganzen Himmel sich ausdehnend, so daß die obenerwähnten Strahlen von allen Seiten in der Richtung gegen den Zenith aufschießen, oder in Form eines breiten Bogens, der sich ungefähr wie die Milchstraße quer über den Himmel zieht. Unter der beschriebengn stammenden Bewegung geht das weiße Licht häusig in ein purpurzothes über, und dieß spielt wieder in das grünliche oder in die Regenbogenfarben.

Es dürfte schließlich angemessen senn, in diesem Abschnitte noch bes Meeres und namentlich ber Menge bes Treibeises um bas fübliche Grönland herum zu gebenken. Da die Bewohner sowohl jest, wie in alter Zeit beständig an der Rufte gewohnt haben und nicht allein ben größeren Theil ihrer Nahrungsmittel und übrigen Lebensbebürfnisse von ber See geholt haben muffen, sonbern auch nur auf dem Seewege Verbindung mit einander unterhalten haben fonnen, barf man mit gutem Grunde fagen, baß bas Wohnen in biefem Lande stets unmittelbar von bem Meere abhängig gewesen Es ift baher von ber größten Wichtigkeit, baß bas Meer nach allen Richtungen hin in bas Land eindringt, und baß die Kuste Fjorde und Sunde mit bavor liegenden Inseln bilbet; benn burch bie lettern werden bie Gewässer, in benen bie Fischerei betrieben und bie Reisen unternommen werben, gegen ben Seegang vom offenen Meere beschütt. Ein Gurtel von ungahligen Inseln und Scheeren findet fich ziemlich gleichmäßig langs ber ganzen Rufte ver-Außerhalb ber Infeln fann man breift behaupten, friert die See selbst in den strengsten Wintern und bei stillem Wetter nie zu, auch nicht einmal für ein paar Tage, und felbst innerhalb ber Scheeren geschieht es in Folge bes unruhigen Wetters und ber starfen Strömungen bei weitem nicht in bem Grabe, wie in Nord= grönland. Nur tiefer in die Fjorde hinein fann man mit Bestimmt= heit auf eine einigermaßen bide Eisbede für einige Monate bes Jahres rechnen; weiter außen und zwischen ben Inseln ist bas Gis fo unbeständig und fo unterbrochen, daß fein Rugen von demfelben gezogen werben fann, baß es vielmehr nur bagu beiträgt, bie Kommunifation zu erschweren ober gar zeitweilig ganz zu hemmen.

ben Kolonien von Sübgrönland sieht man im Allgemeinen sogar weniger festes Eis auf dem Meere, als dieß im Sund bei Kopenshagen der Fall ist. Ebenso kennt man hier auch nur wenig von dem Treibeise, welches von dem innern Lande kommt und aus den sogenannten Eissiorden hinaustreibt, wie es in Nordgrönland in so hohem Maße der Fall ist. In Sübgrönland gibt es nur vier solcher Eissiorde, welche Eissielde in das Meer hinausstoßen, und sie stehen sämmtlich hinter den fünf großen Eissiorden Nordgrönslands zurück und können nur mit einigen von den acht kleineren desselben verglichen werden. Nichtsdestoweniger hört man so viel vom Treibeise an der Küste reden, und gerade die südlichste Kolonie wird aus diesem Grunde als die für Schiffe am schwersten zugängsliche betrachtet. Woher stammt hier das Eis und wie ist es bestchaffen?

In den meisten Wintern sieht man bis zum Februar an ber Rufte von Julianehaab fein Gis, bas Meer ift zu biefer Zeit immer in Bewegung und erzeugt selbst bei stillem Wetter eine gewaltige Brandung an den äußern Spigen und Scheeren. Im Februar und zuweilen auch erst im Anfang März merkt man bann zu einer ge= wissen Zeit, daß sich ber Seegang plötlich legt. Zu berselben Zeit pflegt man bann auch zu vernehmen, baß weiter nach Guben hin zunächst bem Kap Farvel Treibeis gesehen wurde, und wenige Tage barauf, besonders wenn süblicher Wind eintritt, sieht man von den Fjelben bei Julianehaab aus bas Meer weiß bebeckt, so weit bas Auge reichen kann, und gleichzeitig beginnen auch einzelne abgesprengte Stude von Treibeis zwischen bie Inseln und selbst bis in ben Hafen ber Kolonie hineinzufommen. Man erfennt nun, baß bas, was aus einiger Entfernung gesehen, als ein zusammenhangendes flaches Eisfeld erschien, aus lauter lofen Bruchstücken besteht, bie selten über 50, gewöhnlich aber nur 10 bis 20 Ellen im Durchmeffer haben. Wenn biefe Stude auf bas Land treiben und bei niebrigem Wafferstande troden gelegt werben, sieht man, baß sie eine Dicke von 6 Ellen und barüber haben und rund herum in ber Höhelinie bes Wasserstandes durch ben Wellenschlag ausgehöhlt find, so baß sie immer aus einem ziemlich breiten Fuß bestehen, ber oben eine bunne Platte, nämlich ben Theil bes Studes trägt; welcher über dem Wasser lag und beshalb nicht so schnell verzehrt werben fonnte. Die fleineren abgerundeten Stude, bie man fo auf

dem Lande stehen sieht, haben baher ihrer Form nach einige Aehn= lichkeit mit Tischen, die nur auf einem runden Bein mitten unter ber Platte ruhen. Gewöhnlich ereignet es fich aber, bas eine Kante auf die Seite finft, die andere in Folge beffen aus bem Waffer Dieß verursacht es, daß eine solche Sammlung ur= sprünglich flacher Gisstude, bie nur wenige Fuß über bas Wasser hervorragen, mit Bruchstücken gemischt find, die mehrere Ellen über ben anderen emporstehen, und ba nun gleichzeitig immer eine Menge Gisfielde diesem fachen Gise folgen, zeigt sich die ganze Oberfläche bes mit Treibeis bedeckten Meeres bei naherer Betrachtung im hochsten Man pflegt dieses Treibeis "Großeis" zu nennen, Grabe uneben. und es ist augenscheinlich, baß es trot seiner bebeutenben Dicke boch in Wirklichkeit gefrorenes Salzwaffer ift und aus ben Meeresgegenben herrührt, in benen sich basselbe mehrere Jahre hindurch gefroren erhält. Denn ein einziger auch noch so ftrenger Winter wurde wohl faum Gis von feche Ellen Dice bilben fonnen. In der Rähe von Spitbergen zeigt sich dieses Eis in Form großer Schollen von meilenlanger Ausbehnung; von bort aber braucht es sicherlich lange Zeit, vielleicht auch mehre Jahre, um nach Julianehaab zu ge= langen. Die Strömung führt einen Theil beffelben beständig langs ber Oftfuste von Grönland herab, auf biesem Wege zerbricht es, friert vielleicht ab und zu auf mehrere Winter wieder aneinander und zerbricht aufs Neue, und beshalb besteht berjenige Theil besfelben, welcher die Gegend um Rap Farvel erreicht und in die Davis-Straße treibt, gewöhnlich nur aus lauter fleineren Bruchftuden; Schollen von mehr als 1000 Ellen gehören hier jebenfalls zu ben Seltenheiten. : 50 81

Das Treibeis fann sich zu jeder beliebigen Jahreszeit vor der Küste von Julianchaab einfinden. Am häusigsten und regelmäßigsten erscheint es jedoch nach Beginn des Februar, worauf es langsam nach Norden treibt, während neue und größere Massen besonders im April, Mai und Juni nachfolgen; in dieser Jahreszeit ist es eine große Seltenheit, die vielleicht nicht einmal in zwanzig Jahren eintrifft, wenn ein Schiff direst aus der See in die Kolonie einzläuft. Im Juli und August scheint eine Art Stillstand einzutreten; das letzte Eis treibt vorüber, ohne daß neue Massen hinzusommen; in den letzten Tagen des August pflegt das südlichste Ende des Eises dem offenen Meere und dem Seegang zu weichen, so daß die

Schiffe gewöhnlich in ber erften Sälfte bes September gleich in bie offene See stechen können. Dann finden sich sehr häufig im Berbste wieder neue Treibeismassen ein, jedoch stets in geringerer Menge, fo baß fie sich fehr bald wieder verlieren. Diese Regeln gelten inbessen nur im Allgemeinen; bas Gis fann sich, wie erwähnt, zu seber Zeit einstellen, sowohl im Sommer wie im Winter, und es fann ebenso zu jeder Jahreszeit ganz von der Kuste verschwinden. Man wird hierbei leicht auf bie Frage geführt, burch welche Veranlaffung bas Treibeis an ber Ditfufte in Bewegung gefest unb woburch es in die Davis-Straße geführt wird, und weßhalb biefes vorzugsweise im Frühjahre geschieht? Ware bie Strömung bie einzige Urfache, fo mußte fie zu gang verschiebenen Zeiten eine außergewöhnliche Stärfe haben; es werben also ohne Zweifel auch noch andere Ursachen gleichzeitig mitwirken, und es wird namentlich barauf ankommen, in welchem Zustande sich bas Eis an ber Oftfuste befindet, ob es am Lande fest zusammengefroren liegt, oder ob es schon von bem Seegange zerbrochen ift. Daß bas Aufthauen in einer milberen Jahreszeit Einfluß barauf haben follte, scheint weniger anzunehmen, benn bas Gis findet fich ja gerabe am regelmäßigsten furz nach ber fältesten Jahreszeit ein, wo man benfen follte, baß es am stärkften zusammengefroren senn musse. Viel wahrschein= licher ist es, daß hauptfächlich das unruhige Wetter, welches biefe Jahreszeit vor ben anbern auszeichnet, bie Massen von einanber trennt und ihr Treiben nach bem Kap Farvel vorbereitet. macht verschiedene Bemerkungen hinsichtlich bes Wetters, welches ber Anfunft des Eises vorauszugehen pflegt; Einige behaupten, baß es nach starfen nörblichen, Anbere aber, baß es nach starfen Diese Bemerfungen beruhen mehr auf füblichen Winben fame. individuellen Vorstellungen über bie Urfachen ber Erscheinung, als auf wirklichen und vieljährigen Beobachtungen. 5. Rinf glaubt erfahren zu haben, daß es vorzugsweise ber warme Ostwind, ober ber sogenannte Gubost ift, ber bas Treibeis um bas Rap Farvel führt; aber in Ermangelung zuverlässiger Beobachtungen muß ber Werth bieser Meinung bahin gestellt und bie Frage unentschieden - bleiben.

Wie die Zeit der Anfunft des Eises keine bestimmte ist, so ist auch die jährliche Menge desselben äußerst verschieden. Wir müssen jedoch hier genau barauf achten, was unter der Menge des Eises

verstanden werben foll. Man hort jahrlich zu gewissen Zeiten fagen, baß fich jest bas Eis ba und bort in großer Menge gezeigt hat, baß man von ben Fielden aus fein offnes Waffer erbliden fann, wie man auch auf bem Meere zu sagen pflegt, daß viel Eis vorhanden ift, wenn es vom Top aus so weit zu sehen ift, als bas Auge reicht. Das will aber eben noch nichts Großes fagen, benn bas Eis ragt nicht höher empor, als bas Waffer, so baß es von einem Schiffe aus nur auf brei ober vier Meilen Entfernung gesehen werben kann; bleibt boch bas, was man von folch einem einzelnen Punfte erblickt, immer nur ein geringer Theil ber Ausbehnung bes Gifes langs ber Rufte, felbst zu gang gewöhnlichen Zeiten. sich einen Begriff von der Eismasse zu machen, muß man entweder in einem Schiffe ben gangen Außenrand berfelben umfahren, ober gehört haben, wie weit fie nach Rorben hinauf an ber Rufte gesehen worben ift. Man fann wohl sagen, daß es sich in ben meisten Jahren im Frühjahre langs ber ganzen Kuste bis zur Kolonie Fredrikshaab festlegt, aber abgesprengt wird und sich verliert, bevor es bie Strömung weiter gegen Norben hinauf führen fann; fehr häufig erreicht es jedoch auch die Kolonie Fisfernäffet, aber in we= nigen Jahren Gobthaab, und nur fehr felten bie Kolonie Suffertoppen, und faum jemals hat es Holsteensborg erreicht. Das Gis bagegen, welches im Herbste fommt, geht selten über ben Distrift von Julianehaab hinaus; boch ereignete sich im Jahre 1791 ber feltene Fall, baß es sich in biefer Jahreszeit vor ber ganzen Rufte bis hinauf zur Kolonie Suffertoppen festlegte und ben größten Theil bes Winters liegen blieb, zusammenfror und sowohl jede Kommuni= fation, als auch ben Kajafffang ber Grönlander hemmte. Gin Weiberboot war im herbste von Gobthaab aus nach Suffertoppen ge= gangen und wurde auf bem Rudwege von biefem Gife festgehalten. Die Besatzung beschloß barauf ben Bersuch zu wagen, ben Distrift von Gobthaab über Land zu erreichen. Sie begab sich, 7 Köpfe an ber Bahl, am 11. December auf ben Weg; unter vielen Leiben und Beschwerben blieben nach und nach vier von biesen Leuten unterwegs liegen und ftarben an Hunger und Kalte, und erft am 25. December erreichten die übrigen brei einen bewohnten Blat am Fjord von Godthaab. Das Jahr 1817 ift als bas größte Eisjahr in ber Davis-Strafe befannt, über bas bestimmte Rachrichten eriftiren; zwei von ben Schiffen ber königlichen Hanbelsgesellschaft gingen in diesen Gewässern verloren. In demselben Jahre hatten die Walssichkfänger das Fahrwasser um Spisbergen ungewöhnlich frei vom Eise gefunden, was theilweise Anlaß zu den darauf folgenden engslischen Entdeckungsreisen gab. Im Jahre 1838 ereignete es sich auch, daß das Eis im Herbste die hinter die Kolonie Fiskernässet reichte.

Wenn es nicht leicht ist, sich bie erste Urfache von ber Bewe= gung bes Großeifes zu erflaren, burfte es vielleicht noch schwieriger fenn, nachzuweisen wo es bleibt. Es legt sich nämlich als ein längerer ober fürzerer Streifen längs ber Rufte fest, halt sich hier einige Monate, indem es balb von bem Lande zurnichweicht, balb auf dasselbe hinaufgepreßt wird, und verschwindet darauf. gleicher Zeit ift es in einem beständigen Treiben nach Norben begriffen, aber bie nördlichen Zipfel erreichen boch immer nur eine gewisse Granze, und verschwinden bort. Daß es ganz nahe ber grönlandischen Rufte in noch fürzerer Zeit aufthauen follte, als bas Gis auf ben fleinen Lanbseen und ber Schnee auf bem Lanbe, unb zwar, tropbem es feche Ellen und barüber bick ift, während bas Gis auf ben Lanbseen nur 11/2 Ellen ftart ift, bavon fann gar nicht bie Rede fenn. Man sieht auch, bas einzelne Stücke, bie sich ein= geklemmt haben, und die innern Strömungen und Fahrwaffer verftopfen, ben größten Theil bes Commers über liegen bleiben, ohne eine sichtliche Beränderung zu erleiben. Es bleibt baber nur übrig anzunehmen, daß ber nörbliche Zipfel bes langen Streifens sich von ber Kuste wegwendet, nach Westen hin in bas Meer zerstreut wird und bort erst aufthaut. Dagegen scheint allerbings ber Umftand zu sprechen, baß bie Schiffe auf ihrem Rudwege von Nord= grönland, wenn sie in 10 bis 20 Meilen ober noch fürzerer Entfernung langs bes Lanbes fegeln, felten Gis treffen. Einzelne lose Stude fehlen jeboch nicht gang, und bebenft man, baß jener Streifen, ber sich langs eines Theils ber Kuste festlegt, gewöhnlich nur eine Breite von 5 bis 6 Meilen hat, und bag er weit bavon ent= fernt ift, fompakt zu senn, wenn er bem Auge auch so erscheint, so wird man es immer für möglich halten, bag ber nörblichste Zipfel sich allmählig im Laufe bes Sommers in bem großen Meere zerstreut, ohne baß er bie Aufmertfamfeit ber Seefahrer in besonderem Grabe auf sich zieht.

## Dritter Abschnitt.

Die produktiven Erwerbsquellen und Bedingungen für den Lebensunterhalt der Bewohner Grönlands.

## Siebentes Kapitel.

Das Meer, bessen Eis und sein Reichthum an Thieren. — Die Landthiere und ihre Jagd. — Die Zucht ber eingeführten Thiere.

Es ift im Borbergebenden bewiesen worden, daß Grönland nur so weit zugänglich ist, als die Verzweigungen des Meeres oder die Fjorbe und Sunde reichen. Diese so vom Meer umgebenen ober durchschnittenen Landstriche würden bann als eigentliches Küstenland zu betrachten sem, und wir haben gezeigt, baß baffelbe in einer folden Bedeutung eine Breite von 10 bis 20 Meilen hat. hohen, bas fo bestimmte Ruftenland bilbenben Berge fallen nun in ber Beise zusammen und becken, wenn man bie Rufte von ber See aus betrachtet, einander so, daß man die große bahinter verborgene Eiswüste und die zahlreichen Wege, welche nach allen Richtungen mit Hulfe bes Meeres burch bicfelbe gelegt find, nicht entbedt. Dachte man sich bie außersten Mündungen dieser Sunde und Fjorbe geschlossen, so ist es unzweifelhaft, baß ber Ueberschuß von Eis, welcher noch immer auf bem inneren Festlande erzeugt und burch die Gisfjorde herabgeschoffen wird, nach und nach fich über einen großen Theil des Außenlandes ausbreiten und dieß gleichfalls bedecken wurde.

Aber bas Meer hat nicht allein darin seiner wesentliche Bedeutung für diese Landstriche, daß es in einer solchen Art die Ableitungsfanäle bildet, welche das Land davor schüßen, unter dem Eise begraben zu werden, sondern es gibt außerdem die unmittelbaren Bedingungen für

die Eristenz ber wenigen und armen Bewohner ab. Die Grönländer, wie überhaupt die Esquimo, schlagen ihre Wohnungen ausschließlich an bem Meere auf und holen aus bemselben mühevoll ihr tägliches Brob und ihre ersten einfachen Lebensbedürfnisse. Die in den Tiefen des Meeres bas ganze Jahr hindurch herrschende einförmige Temperatur und ber baburch bedingte Reichthum an vegetabilischen und thierischen Leben macht die Erde bis zu dem äußersten Norden bewohnbar, so weit die Berzweigungen berfelben nur reichen. Im Gegenfage hierzu ift ber in einer Tiefe von wenigen Zollen gefrorene ober aus felstgem Grunde bestehende Erbboben nur im Stande, bis zu einem ganz geringen Grabe - zur Ernährung und Kleidung der Bewohner beizutragen. wird Jebermann, welcher in einem schönen Sommer Nordgrönland jum erstenmale sieht, über die Allvenvegetation erstaunt seyn, die ber bestänbige Sonnenschein und bas Tageslicht mehrere Monate bes Jahres hin= burch hervorzurufen im Stande ist und man kann wohl sagen, baß die meisten flachen Partien ber Klippen, sowie alle Rigen und Vertiefungen ihres Gesteins, mit einem mehr ober weniger bicken Polster von nieberen Buschgewächsen, Moosen und Halbgräsern bebeckt sind; ba nun aber die niedrigen Berge in der Regel uneben find, so findet sich dieser Begetationsteppich fast überall in Grönland ausgebreitet, und ganz unfruchtbare Klippen, wie man sie z. B. um die Kolonie Upernivif herum sieht, gehören zu den fast seltenen Ausnahmen. Je nachdem nun die Buschgewächse in Verbindung mit den Grasarten ober die Halbgräser in Verbindung mit den Lichenen die am meisten vorherrschenden Pflanzen sind, gibt die Begetation solchen Bergen entweder eine schwache grünliche ober mehr graue und braune Farbe; aber die lette Art von Vegetation ist natürlicherweise die ausgebreitetste, um so mehr, als man boch nur die steilen und unfruchtbaren Seiten ber Unebenheiten, nicht aber bie zwischenliegenden flachen und vertieften Stellen sehen fann; man wird daher überrascht, wenn man das Land selbst betritt und bas Grün und die zahlreichen Blumen erblickt, welche sich überall zwischen den hervorragenden Partien des Klippengrundes entfalten.

Unter den Buschgewächsen sind es namentlich Rauschbeer- und Bickbeerbüsche und die mit schönen glockenförmigen Blüthen versehene Andromeda, die sich überwiegend zeigen; diese, und besonders die letzterwähnte, bilden überall dichte und zusammenhängende Polster, welche man mit dem Namen Lyng (Haide) zu bezeichnen pflegt, und man könnte dreist sagen, man entbehrt sie nirgends, selbst nicht

auf ben allerunfruchtbarsten Küsten; ja die Büsche sind in dem Maße vorhanden, daß sie zum nöthigsten Brennmateriale genügen, falls man auf dem Lande eine Reise unternehmen oder einen Aufenthalt machen will. Hierzu treten ferner eine Weidenart und Iwergbirken als starf verbreitete Gewächse. Aber eine Cigenschaft ist doch der ganzen hiessigen Vegetation gemeinschaftlich; alle Gewächse Grönlands halten sich nämlich völlig niedrig an der Erde, von dem langen Winter gleichssam im Jaume gehalten; nichts darf sich erheben und von den kalten Winden bewegt werden; die kleineren Pflanzen werden hier am Boden zu einer dichten Bedeckung, woraus in dem furzen Sommer ein blüsthentragender Stengel schnell emporschießt. Die Weiden und Birken friechen gleichsam als Spaliere an den Klippen hin; erhebt man sie, so zeigen sie sich 4—5 Ellen lang, aber nur in einzelnen beschüßten Thästern vermögen sie sich um ihren Stamm zu sammeln, sich selbstständig auszurichten und einen kleinen Busch von 1—2 Ellen Höhe zu bilden.

Alls eine Folge dieser allgemeinen Ausbreitung der Begetation darf es nicht überraschen, daß das Renthier, welches von den niedrigsten und allgemeinsten Pflanzen lebt, überall reichliches Futter sindet, wenn nur die sie im Winter bedeckende Schneedecke nicht zu hart wird. Aber auch eben nur mittelbar durch die Jagd auf diese Thiere kann man sagen, daß der Erdboden einen wesentlichen Beistrag von vielleicht einem achten oder gar nur zehnten Theil der nöthigen Ernährung und Bekleidung der Bevölkerung liesert.

Hat schon die Bewohnung des südlichsten Punktes von Grönland durch eine Viehzucht treibende Bevölkerung ihre Schwierigkeiten, so ist dieß hier, wo die Mitteltemperatur 4 bis 70 geringer ist, eine reine Unmöglichseit. Hierzu kommt noch, daß das Zufrieren des Meeres im Winter und die dadurch bedingte Art des Seehundsfanges die Benutung der Hunde als Zugthiere nothig macht, wodurch das Halten von anderen Hausthieren ausgeschlossen wird. In einem so isolirten Lande, dessen sparsame Bevölkerung ihren ganzen Fleiß darauf verwenden muß, um durch Jagd und Fischerei die täglichen Nahrungsmittel herbeizuschaffen, läßt sich ein eigentlicher Bergwerksbetried nur unter ganz eigenen und durch Zufälle besonders günstigen Umständen als möglich denken, wogegen der Borrath von Brennmaterial, welcher sich in den an so vielen Stellen zu Tage tretenden Kohlenlagern kund gibt, in einer späteren Zeit ein nicht unwesentliches Mittel für die Bewohner zur Berbesserung ihrer Lebensart und häuslichen

Einrichtungen abgeben bürfte, wenn nur erst der Sinn für eine solche Verbesserung bei ihnen allgemein geworden seyn wird.

Es liegt weder im Zwecke, noch in dem Plane dieser Arbeit, eine Schilderung des in den nördlichen Meeren herrschenden Reichsthums an thierischem Leben zu liesern. Daß dieser, wenn auch nicht gerade in Beziehung auf die Mannichfaltigkeit der Arten, so doch in Hinsicht auf die Zahl und Größe der Individuen die der wärmeren Meere übertrifft, scheint schon aus dem Maßstade hervorzugehen, nach welchem die Fischereien in jenen diesen gegenüber bestrieben werden; ja die allergroßartigste Unternehmung in dieser Richtung, der Walfsschang, wurde in einer früheren Periode nur in den äußersten Theisen des nördlichsten Eismeeres betrieben.

Sobald man sich bem Striche nähert, worin großes Treibeis vorstommen kann, sieht man das Meer, oft in einer Strecke von vielen Meilen, eine schmutzige grüne Farbe annehmen; bei näherer Beleuchstung zeigt es sich unklar und von seinen, glänzenden nadelförmigen Körpern wimmelnd, über deren Natur man noch nicht durch genügende Forschungen auf's Reine gekommen ist, nur ist es offenbar, daß sie entweder selbst organische Wesen oder doch in allen Fällen wesentliche Theile von solchen sind. Es ist auch nicht gewiß, bis zu welcher Tiese diese Färbung des Wassers geht; Scoresby jedoch nimmt an, daß über eintausend Quadratmeilen des nördlichen Gismeeres im buchsstäblichen Verstande des Wortes von organischen Körpern wimmeln.

Einen nicht weniger überraschenden Unblid bietet bas Meer an ben Stellen bar, wo es fich unmittelbar langs ber Rufte von Grönland gang flar zeigt. Sein Grund ift nämlich hier mit einem Walbe von riefenhaften, Blätter von feche bis acht Ellen Länge und 1/4 Elle Breite besitzenden Tangarten, welche in Berbindung mit der sich zwischendurch bewegenden Thierwelt an die Korallenriffe in ben tropischen Meeren erinnern, bebectt. Außerdem befleiben forallige Rinden überall bie auf bem Meeresboben liegenden Steine und die Bertiefungen und Höhlungen berselben, sowie ben Thon und Lehm, ben man aus ber Alles wimmelt von lebenden Geschöpfen. Tiefe heraufholt. auch immer tobte Thiere in bas Meer hinabgesenkt werben, wirb man im Verlaufe von furzer Zeit sie zu Sfeletten verwandelt und ihre weichen Theile durch frebsartige, überall in einer ungeheuern Menge vorhandene Geschöpfe, welche in dieser Weise die Rolle ber Umeisen in den tropischen gandern übernehmen, verzehrt finden.

Eine besondere Kürforge der Natur hat es zugleich möglich gemacht, baß die hiesigen Hauptsäugethiere, die Seehunde und Wale, ein reichliches Material zu dem nothwendigen Schupmittel gegen die Kälte des Wassers erhalten. Es ist nämlich befannt, daß der Körper biefer Thiere von einer unmittelbar unter ber Haut liegenden und bei den größeren Walen eine Dicke von gegen 3/4 Ellen erreichenden Fettschicht umgeben Diese Fettschicht erfüllt, als schlechter Wärmeleiter, bieselbe Beftimmung, wie die Fell- und Haarbebeckung bei ben warmblütigen Thie= ren auf bem festen Erbboben, und die Bilbung berselben wird hier in einem hohen Grabe baburch beförbert, baß gerabe bie ganze niedere Thierwelt, die entweder bireft ober wieder burch andere Thiere ben Sees hunden und Walen zur Nahrung bient, fich burch einen großen Reich= thum an ölartigen ober fogenannten fetten Stoffen auszeichnet; man bemerkt bieß nicht allein an ben Körpern ber Fische, sondern auch in außerordentlicher Menge an den fleinen frebsartigen Geschöpfen und an einzelnen Gattungen ber bie nörblichen Meere bewohnenben Weichthiere.

Das Fett, ober, wie es genannt wird, ber Speck, ber ben Seehunden, so wie auch den Walen zur Bedeckung dient, ist aber nicht allein eins der wesentlichsten Stücke unter allen Lebensbedürfnissen der Grönländer, sondern es ift auch bei weitem die wichtigfte Quelle für ben Reichthum bieser Begenben gewesen und lockte schon frühzeitig bie europäischen Seefahrer zu bem gefährlichsten und verwegensten aller Borhaben auf dem Meere, dem Walfischfang. Aus ber Klasse ber Wale haben für den Augenblick nur zwei geringere Arten, die Beluga ober ber Weißfisch und der Narwal, in Beziehung auf den Lebensunterhalt und ben Erwerb ber Einwohner Bedeutung für Grönland; sie finden sich zweimal im Jahre in großer Menge an der Kuste ein und liefern bann eine reiche Einnahmequelle. Aber bie Seehunde find bemunge= achtet immer noch von weit größerer Bedeutung, und zwar nicht allein wegen ihrer weiteren Ausbreitung und ihres Vorkommens zu jeder Zeit bes Jahres, sondern auch weil sie außer der täglichen Nahrung den Einwohnern bas wesentlichste Mittel zur Berfertigung ihrer Kleibung, ihrer Boote, ihrer Sommerwohnungen und anderer am meisten unents behrlichen Bedürfnisse gewähren. Dieß gilt vorzugsweise von einer Art berselben, bem sogenannten stinkenben ober gemeinen Seehunde (Schon= seite), welche vor der zweiten Art (Schwarzseite), baburch ben Vorzug erhält, daß sie überall, und zwar die längste Zeit des Jahres, unbeschabet ber allergrößten Kälte, gefangen wird. Dieser Seehund verläßt

bie inneren Sahrwaffer namlich nicht, wenn fich bas Gis im Binter über biefelben legt, fonbern bleibt in bem Innern ber Fiorbe, inbem er, um Uthem bolen gu fonnen, fleine Deffnungen in bem Gife auffucht ober auch felbft bilbet und offen erbalt, woburch bann ben Gronlanbern Mittel in bie Sanbe gegeben werben, ibm auf bie Gpur gu tommen und ihn zu fangen. Es ift baber leicht einzuseben, von welcher außerorbentlichen Wichtigfeit ber Kang biefes Thieres fur ein Bolf ift. welches Borrathe fammelt und allen Ginfluffen bes langwierigen und ftrengen Bintere Breis gegeben ift; unt bag biefes Thier in Norbgronland eine besonders große Ausbreitung gefunden bat, scheint pornehmlich in bem Umftanbe gu beruben, bag es feinen vorzüglichften Aufentbalteort in ben großen Giefforben nimmt, welche bier und vornehmlich an bem fühlichften Theile ber Rufte gefunden werben. In ben inneren und am meiften juganglichen Theilen ber Fabrwaffer, wo bas Lanbeis von bem Innenlande feine ungeheuern Bruchftude unter ben gewaltfamften Bewegungen in bas Meer binauswirft, und gerabe vor bem Ranbe foldes feften ganbeifes verfammeln fich bie ftinfenben Geebunde in gro-Befter Menge, baufenweise geschaart, und bier icheint ibre Fortpflangung besondere por fich ju geben. Dieg erinnert uns unwillfürlich an ein abnliches Berbaltnis, welches im Großen in bem Deere berricht, inbem bieg ftete am thierreichften in ber Rabe folder Wegenben ift, wo es mit immermabrenbem Gife bebedt bleibt, fo bag einer ber unbebingt am meiften Lobn eintragenben Erwerbemeige auf bem Drean gerabe in beffen alleraußerften und unguganglichften Theilen getrieben wirb. Gin alleinstehendes und fast unerflarliches Beifpiel, welches bagu

Gin alleinschendes und fait unerflärliche Besigiel, welches dags bent, jene, übrigens durch die Erfahrung bürreichend begründete Bebauptung au beglaubigen, sann in dem großen Gleisorde del Jasobshann beobachtet werden. Es ist bereits die Hauptsache über den Ursprung ber lissischet und die Beschaffenholt der Gissische mitgebeltt, wir er innern hier nun daran, tag von der einstrungen, über das Innenland im Osten ausgebreiteten Glebochebene ein Arm ausgeht, der durch das Kah, gad die Geriseung des Klorde bliem wirde, ist mit einem steilen Ubsall hinab zum Weere sente und weit hinaus über die ursprüngliche Uredreitet ritt, zulegt nur von der Debrslässe des Wassers giere, gen, und der als auf bie elst den innersien Tehel des ursprünglichen Kjords die zu dem Puntte, wo sein Rand abbescht, aussicht und die schwimmenden Gleische verursache. Durch dies Aussichtlich wirde das schwimmenden Gleische verursache. Durch dies Aussichtlich gived aus

abgeichloffen und von bem feften Landeife gefperrt. Die Dunbung, woburch biefe fleine Bucht ebebem in Berbindung mit bem Riord ftanb. liegt mobl über eine Biertelmeile innerhalb bes Ranbes biefes feften Lanbeifes, meldes fich ale eine unüberfteigliche Barre bavorgelegt bat : und ungeachtet man annehmen fann, bas bas Gis bier 800 Ruf tief im Baffer ftedt, wenn es nicht gar auf bem Grunde fiebt, ift boch eine Rommunifation amifchen bem innern Fjorbe und ber fleinen Bucht unter bem Gife bestanbig offen, mas man mit Gicherheit baraus ichließen fann, baf bas Baffer in biefer Bucht ebbt und fluthet. Es ift inbeffen mabricheinlich, bag bas fefte Gis auf bem Grunde in ber Munbung ber Tifariffof Bucht fteht, und bag bae Baffer nur burch bie gabireichen Spalten einbringen fann; fen es aber fo ober nicht, unter allen Umftanben fann bie Deffnung bier nur von febr geringer Breite fenn, und eine Baffage unter bem 800 Tug tief liegenben Gife binburch in ben Riord binein ift faum fur bie Seehunde moglich. Nichtebestoweniger merben biefe Thiere in bem abgeschloffenen, faum eine Biertelmeile langen und gang ichmalen Urm bes Meeres in großer Menge gefunden. S. Rint erreichte im Dai 1851 biefen intereffanten Bunft, inbem er im Guben bes Giefforbes einen Weg über gant gu bem feften ganbeis fuchte. Das Wintereis lag noch gang ficher auf bem fleinen Riord und ericbien ichon in einigem Abstande von ber Rufte mit ichwargen Fleden bebedt. Balb ließ es fich entscheiben, bag bie Bunfte Geebunbe maren, bie fich febr fett und groß zeigten und eine ungewöhnliche Tragheit und einen Mangel an Furcht ermiefen. Go murbe es moalich, fich ihnen bis auf 10 Schritte gu nabern, ehe fie unter bas Gis gingen, wonach fie auch fogleich wieber berauffamen, um fich von Neuem fill hingulegen und ju fonnen. Das eine Thier, welches getöbtet wurde, batte burchaus nichts im Dagen, mar aber bennoch febr groß und fett und hatte grauliches, ungewöhnlich grobes Sagr. Es burfte ale mabricbeinlich anzunehmen fenn, bag biefe thierischen Bewohner bes Fjords eine besonbere Befellichaft bilben, bie fich bier fortpflangte und in einer außerorbentlich langen Reibe von Jahren von bem Deere abgeschnitten worben ift. Fruber murbe fcon ermahnt, bag ber Ctant bes Hugenrandes bes ganbeifes peranderlich ift, fo bag er bieweilen weit hinauswachfen fann, ohne au gerbrechen und fcwimmenbe Gieffelbe ju erzeugen, wohingegen er fich bann ju anderen Beiten in Folge biefer Berbrechung weit gurudgugieben im Stanbe ift. Run wird allerbinge fur ben Augenblid

-

T

2

b

behauptet, bag er in ben letten Jahren fich ftarf gurudgezogen babe, aber es ift auch moglich, bag er porber in einer langer verfloffenen und une baburch unbefannten Beit noch weiter jurud gemefen ift, fo bag bie Dunbung ber fleinen Bucht bamale frei' mar, mas fie ungweifelhaft unter allen Umftanben einft ganglich gemefen ift. In iener Beit fonnten bann bie Geebunde burch ibr Mus- und Eingeben leicht abgeschnitten werben; fur alle Ralle beweißt aber bas Gange, bag ber innerfte Theil bes Gisfforbe, junachft bem Ranbe bes feiten ganbeifes, ein biefer Urt Geebunde gunftiger Aufenthaltsort ift. Die Urfache biergu fann faum in einem vorzuge. weifen Reichthum an Rutter in biefen Sahrwaffern gefucht werben; pon Rifchen fennt man tros icharffter Beobachtung namlich nur ben Schell- ober Graufich ale in außerorbentlicher Menge in bem Giefiorbe pon Safobebann, aber nicht in ben anberen Giefforben porfomment, und ber Rallergalif ober Seiligbutt ift gwar fur bie Giefjorbe darafteriftifch, mirb aber nicht von jenen Geehunden vergehrt. 3m Gegentheil ift befannt, bag bie letten, außer von fleineren Rifden, fich porgugemeife von frebeartigen Thieren ernabren, und bieß fann mohl bie großere Ausbreitung berfelben und ihre geringere Abhangigfeit von ber Sabredgeit gegenüber ben anberen Geebunben. bie fich insbesonbere von Rifchen nabren und biefen nachzieben, erflaren; aber man weiß es andererfeits boch nicht, bag folche frebeartige Thiere in großerer Menge in bem Baffer ber Gisfforbe, ale irgend an anderen Orten porfommen follten. Ge burften baber eber bie offenen Rinnen in bem burch bie Ralbungen ben gangen Binter binburch gebilbeten Riorbeije fenn, welche biefe abgelegenen und unguganglichen Binfel bes Meeres gu gunftigen Bufluchtoftellen und Buchtplagen fur Die Geebunde machen. Bugleich ift es eigenthumlich, bag fich befonbere bie alten und großeren Geehunde bier gur Rube feben und ihren beftanbigen Aufenthalt nehmen; in ben anblreich angefammelten Schneegnbaufungen gwifden ben eingefrorenen Gieffelben und ben Ballen von abgeseptem Studeneis bilben fle Soblen mit einem Bugange von unten burch ein Loch im Gife, und bier fonnen fie in ber großeften Giderbeit ihre Jungen im Darg, April und Dai aufgieben. Es ift namlich eine alte und ben Gronlandern wohlbefannte Erfahrung, bag nicht allein ber gang an biefen Orten faft niemale fehlfcblagt, fonbern bag bie Geehunde an Große junehmen, icon wenn man fich ben inneren Giefjorben nur nabert, fo bag biejenigen, wolche hier gefangen werben, im Durchfchnitt brei ober gar viermal so viel Sped ober Fleisch, als bie an ben Außenfuften gefangenen, geben.

Britt im Paufe bes Bintere Difffang ein, wenn bas Meer überall geichloffen ift, und bie Gronlander feinen anberen Beg feben, bie ihnen nothwendigen Rabrungemittel und ben Gped fur ibre Lampen beraufchaffen , fo bienen auch bie Giefiorbe ben in ber Rabe mobnenben ale eine Buflucht in ber Roth. Gie pflegen in folden Rallen namlich fo weit binauf unter bas Refteis zu fahren, bis fie bie offenen Rinnen treffen, an benen fie bann mit ihren Buchien auf ben emportauchenben Geebund, wie Die Jager auf bem Aber folche Reifen find mit vielen Gefahren Muftanbe . marten. verbunden. Dan bente fich erftens ben gangen inneren Gisfjorb mit eingefrornen Gisfielben angefüllt, Die theile von bem feiten Lanbeife im Laufe bee Bintere ausgeben, theile vermittelft ibrer außerorbentlichen Große auf bem Grunde gestanden haben, und in einer Reibe von Sabren nicht in ben Giord binaustreiben fonnten : man bebente, bag biefe ichmimmenben, aber jest eingefrorenen Bruchftude bis 1 ober 200 Rus uber bas Meer emporragen, bag ber uber ber Mafferflache liegenbe Theil fich mir mit ben größeften Gebauben und ben bochften Thurmen, Die menschliche Rubnheit und Sunft errichtet, meffen fann, mobingegen, um ber Babrbeit bes Berbaltniffes einigermaßen nabe ju tommen, bas gange Gisfielb in Bezug auf feine Große mit einem Gebirge verglichen werben muß. Die Giefielben fint nun aber baufigen Beranberungen unterworfen; burch unbefannte ober unberechenbare Urfachen wird ber Bufammenbang in bem Innern ihrer Daffe aufgehoben; bie bis babin als feit ericbeinenben Giemanbe beginnen pionlich ju erbeben und mit gewaltigem Snall fpringen großere ober fleinere Stude von ihnen ab. hierburd wirb jugleich bas Gleichgewicht in ber Stellung ber Gieffelbe im Baffer aufgehoben, ber ungeheuere Rolog beginnt fich au malgen und bin und ber ju menben, moburch baufig ein erneutes Berbrechen ober eine Ralbung ftattfinbet; ja in einzelnen, aber allerbinge feltenen Kallen fann ein ganges Gieffelb auf biefe Urt fich mit rafender Schnelle fvalten und fogar in jablreiche Bruchftude gersplittert werben. Dan bentt fich nun bie bieraus entstebenbe Birfung auf bae Kjorbeis am beften, wenn man fich porftellt, bag ber Bergang fo ift, ale ob Thurme umfturgten ober gange Gebirge

in Stücken gesprengt wurben. Es ift offenbar, bag bas Gis in bem Fjorde bis in eine gewisse Entsernung rund umber zerbrechen muß, und, wenn die Kalbung plöplich, ober nur nach einer ein Paar Sefunden vorhergehenden Warnung burch ein beginnendes Anaden geschieht, so ist leicht einzusehen, wie gefährlich es ift, sich längere Zeit hindurch an Stellen auf dem Eise aufzuhalten, wo man von allen Seiten von diesen Maffen umgeben ift. Daffelbe ist im Sommer ber Fall, wenn die Eisfjelbe in bem offenen Wasser schwimmen und in ber milberen Luft ber Kalbung mehr ausgesetzt find; auch dann ist es noch immer gefährlich in einem Boote, selbst auf hundert Ellen Entfernung von ihnen, längere Zeit zu verweilen. Bei Omenaf fann ploglich in gang windstillem Wetter bas Meer in hohen Wellen gehen, wenn auch das Eisfield, welches gefalbt hat, so weit entfernt ist, daß man es burchaus nicht zu bemerken im Stande gewesen ift, und nicht mit Bestimmtheit angeben fann, wo ber Seegang herkommt. Es ift aber immer noch ein Geringes gegen bie Zerstörungen, welche angerichtet werben, wenn bas feste Landeis falbt, und die Gisfielbe felbst hinaus in bas Meer ziehen, ein Phanomen, bas gleichfalls zu jeder Zeit bes Jahres vor sich geht. In dem großen Kariafs-Eisfford kommt das Meer baburch in solche Bewegung, daß das Eis in einer Entfernung von 4 Meilen gefnickt wird; mit dieser Meeresbewegung wird aber allen ben in bem innern Eisfjorde aufgehäuft liegenden Gisfielden die Bewegung selbst mitgetheilt, wodurch möglicherweise wieder Kalbungen von diesen veranlaßt werben, und so die neue Wirfung immer wieder Ur= fache zur Fortpflanzung der Erscheinung abgibt. Geschieht solches, während ber Grönlander auf bem Eife reist, bann fann er leicht verunglücken, und er muß sehr häufig sich selbst landeinwärts zu retten suchen, die hunde und ben Schlitten natürlich in biesem Falle im Stiche laffen, und so statt des gehofften Gewinnes schweren Verlust erleiben. Alle biese gewaltsamen, von ben Kalbungen im Laufe bes Winters in ben inneren Eisfjorden angerichteten Berstörungen geben benselben ein Ansehen, wovon man sich schwerlich ein Bild entwerfen fann, ohne es gesehen zu haben; erft stellen sich bem Blide schauererregend die thurmhohen Eisfjelbe bar, welche die Aussicht nach allen Seiten versperren; zwischen diesen bas Fjordeis bis zu zwei Ellen Dicke, zerschlagen und gewaltsam auf einander geschoben bis zu einer Sohe von 20 bis 30 Ellen, Gisstude

von einer Länge von 10 Ellen, abgebrochen und auf die hohe Kante gestellt ober auf das alte Eis hinausgeworfen, dazwischen offene Rinnen, und furz gesagt, Eis von allen Arten und Größendurcheinandergeworfen, und in wildester chaotischer Verwirrung zussammengethürmt.

Solcher beschriebenen unzugänglichen Gisfahrwaffer gibt es übri= gens im Verhältniß zu ber Ausbehnung ber Kufte und ber übrigen inneren Fahrwasser nur wenige; wir erinnern baran, daß auf der ausbehnten Strecke berfelben im Bangen nur 5 große Eisfjorbe ge= funden werden, und die inneren Theile berfelben völlig abseits und hinter Infeln und Halbinseln vollkommen verborgen liegen, so baß viele Europäer, welche sich in Grönland aufhielten, feine Gelegenheit gehabt haben, sie ober bas feste, bas Innere bes Lanbes be= bedenbe Gis zu sehen. Ift aber im Monat Juni bas Wintereis von ben außern Fjorben weggegangen, so beginnen bie in ben inne= ren Fjorden angehäuften Eisfjelbe sich in Bewegung zu setzen, um mit Strom und Wind auf ben auf folche Urt eröffneten Wegen in's Meer hinausgeführt zu werben. Man nennt biefes ben Ausschuß ber Fjorde, und biese Eigenthümlichkeit veranlaßt, baß gewisse innere Fahrwasser, gerade zur besten Sommerszeit, vor allen übrigen burch bas Gis zur beschwerlichsten Fahrt gemacht werben. Können nun auch manche Sunbe ober Fjorbe, besonders biejenigen, bie zunächst bei bem festen Landeise liegen, wovon bie Gisfjelben herrühren, durch diese Rahe schon einem Bvote, geschweige benn Schiffen, zu einer gefährlichen Passage werben, so muß man boch nicht glauben, baß die Hindernisse, welche baburch in ben Weg ge= legt werden, auf irgend eine Art mit benen zu vergleichen sind, die bas flache, langs ber Oftfufte von Gronland und außerhalb vor ben füblichsten Kolonien Julianehaab und Frederifshaab festliegende Treibeis veranlaßt.

In Nordgrönland ist es nur das vom Lande kommende Eis, welches die Beseglung der Fahrwasser schwierig macht, und dieß häuft sich nur vorzugsweise in einzelnen derselben auf. Bon dem übrigen Theile des Meeres könnte man behaupten, daß er einen eben so starken Gegensatz zu den Eisssorden, wie das mit einer Besegtation bedeckte Küstenland zu dem unter Sis begrabenen bildet, man darf sich aber nicht vorstellen, daß das Meer an der Küste Grönlands unter ähnlichen Bedingungen zufriert, wie es im Winter

mit füblicheren Waffern geschieht. Trop feines falten Klima's scheint bas Meer in ber Breite von Disko mitten in ber Straße, felbst in dem allerstrengsten Winter offen zu seyn, so baß bas Eis in ber Diskobucht, zu welcher Zeit es auch immer sen, im Unwetter breden und plöglich verschwinden fann, und baß es mehr von bem beständigen Wetter, als von ber Kalte herrührt, wenn bas Eis in ben größeren und offenen Buchten liegen bleibt. Die Theile bes Meeres, welche fast immerwährend Gis bedt, nämlich folches, wel ches liegen bleibt und mehrere Winter hindurch wächst, sind weit nördlicher gelegen; bie Massen von flachem Treibeise, welche sich periodisch von demselben losreißen oder südwärts treiben, werben sogar selten ober nie an der Kuste von Mordgrönland gesehen; in bem füblichen Theile ber Straße fommen sie, wie befannt, aus bem Meere von Spigbergen, ziehen sich bicht langs ber Oftfuste von Grönland hin, um bas Kap Farvel und in bie Davis-Strafe hinein, jeboch ohne ben 640 n. B. zu erreichen. Das bagegen aus bem nördlichen Theile ber Baffins-Bucht kommende und Westeis genannte Gis scheint sich mehr nach Westen zu halten, ober in ber Breite von Egebesminde und Riffol ber Kufte von Grönland am nächsten zu treten; aber nur in einzelnen Jahren fommt es ganz an bie Kufte ober in bie Distobucht hinein.

Da bas Eis auch auf ben Landseen, sogar im fältesten Winter, nicht liegen bleiben fann, barf es uns nicht wundern, baß felbst bie am meisten geschütten Winkel bes Meeres ober inneren Fahr= wassers einen Theil bes Jahres hindurch von dem Eise des Winters befreit sind. Eine einzige, aber auch nur scheinbare Ausnahme hiervon ist befannt. Es ist bereits ber kleine Arm von dem Eisfjord von Jakobshavn erwähnt, ber ganz geschlossen und von dem übrigen Fjord burch bas feste Landeis abgeschnitten ist, auf ber entgegengesetten ober nörblichen Seite geht nun ein anderer und sehr großer Urm ab, welcher halb burch bas feste Landeis abgesperrt wird, beffen Außenrand ungefähr bis zur Mitte feiner Mündung in ben Hauptfjord vorgerückt ift; jenseits biegt berselbe sich nach Norbosten und erreicht, ebenso wie der Hauptsjord und Tessiurfak, einen zweiten Urm bes festen Lanbeises. Es weiß niemand, baß diefer Fjord offen gewesen sen, und ba bas ihn bedeckende Eis auf beiben Seiten bis zu bem Lanbeife hinaufgranzt, fonnte man geneigt senn, es für eine Fortsetzung desselben zu halten, wenn nicht seine

Horizontalität und sein Steigen und Fallen bei hohem und nieberem Wasserstande es scharf von dem festen Landeise unterschieden, und die Grönländer es in ihrer bezeichnenden Weise für "Meereis," "gleich dem Spisbergeneise" ausgäben, was die Bedeutung hat, es sen ein Eis, das nicht in einem einzigen Winter entstanden, sondern mehrere Sommer hindurch gelegen habe.

Das immerwährende Gis auf biesem Fjord bilbet sich baburch, baß berfelbe ursprünglich mit Eisfielben und Ralbeis aus bem großen Eissjord zugestopft ist, diese Massen haben umhertreiben fönnen, burch Ralbung sind die größeren Stücke zerbrochen, und haben ben Fjord noch mehr ausgefüllt, bis endlich bas Ganze aus= geebnet, zusammengeschmolzen, und zu einer mehr einformigen Gisbede von außerordentlicher Dicke zusammengefroren ist, welche jedoch in Folge ihrer Natur, als in beständiger Abnahme begriffen, angenommen werden muß. Inzwischen ist dieses Fjorbeis nur in soweit ausgeebnet, daß es sich zwischen ben umgebenben Sohen, wie ein schwach gewölbtes, wellenförmiges Meer ausnimmt, und nicht in bem Wortverstande, bag man leicht auf bemselben gehen ober fahren fonnen würde; benn wenn man sich barauf befindet, zeigt es sich voller Vertiefungen und gahnender Spalten, worin man bis zur Tiefe von mehreren Ellen auch nicht eine Spur von Salzwasser findet, und es wurde vielleicht sehr schwierig senn, über baffelbe zu bem gerabe über liegenden Festlande, Nunataf, zu fommen, auf bem früher ein gunstiger Zeltplat gewesen senn soll, und bas die umwohnenden Grönlander zur Jagd ber jest aus bem Diftrift von Jakobshavn gang verschwundnen Renthiere besuchten.

Die Meerestemperatur an der Küste Grönlands zeigte sich in Folge von Messungen im Monat Juli, 4 Meilen westlich von Disko, auf dem Grunde in der Tiese von 70 Faden, nahe an 0° R., während sie an der Oberstäche  $+1\frac{1}{2}$ ° war. Näher an dem Lande ist die Temperatur der Oberstäche höher aber zugleich sehr veränderslich. Mitten im Omenass-Fjord war sie im August  $+.4^\circ$  und turz darauf, dei Noursoak, sowohl an der Oberstäche wie auf dem Grunde in der Tiese von 3 Faden  $+2^\circ$ . Südlicher in der Straße unter dem 61° n. Br., wurde die Temperatur in einer Tiese von 169 Faden auf  $+4,2^\circ$  stehend befunden, während sie auf der Oberstäche nur  $+2,8^\circ$  war. Wie weit diese höhere Temperatur in die Straße hinausgeht, und wie weit jene niedrigere Temperatur

in der Tiese außerhalb Disko, noch für größere Tiesen gilt, ist uns entschieden. Im Winter gehört dann immer ein gewisser bedeustender Kältegrad von oben dazu, wenn das Wasser nicht von unten herauf das Eis austhauen soll, ein Kältegrad, welcher um so viel größer seyn muß, je dicker das Eis und je stärker die Strösmung ist.

Es scheint, als ob langs ber Kuste von Grönland außer ben mit bem Steigen und Fallen bes Waffers wechselnben Strömungen noch ein vorherrschender Strom von Guben nach Norben besteht, welcher zugleich, allmälig wie er weiter nach Norben hinauffommt, nach Westen übersetzt und auf ber anderen Seite ber Strafe langs ber Rufte, von Norben nach Guben jurudgeht. Außer burch bie Beobachtungen ber Seefahrenben geht bas Vorhandensenn bieser Strömung aus ber Ausbreitung bes Treibholzes und ber beständigen Erneuerung besselben hervor, sowie auch aus bem merswürdigen Umstande, daß die im Winter aus ben Eisfjorden von Nordgron= tand kommenden Gisfielde im Herbste verschwinden und ohne Zweifel nach Westen übersetzen, wo bie beimfehrenben Schiffe während ihrer Ausseglung aus ber Davis-Straße selten etwas von ihnen feben. Es burfte also wohl angenommen werben, bag eine Strömung aus bem atlantischen Deean eirculirt, und bie Temperatur in ber Davis= Straße milbert. Doch zeichnen sich bie Eisfjorbe vor bem übrigen Meere burch die Kalte bes - Waffers und burch die Leichtigkeit, womit sie zufrieren, aus; es ist leicht begreiflich, bag in biesem Wasser, welches ben ganzen Sommer hindurch mit tiefgehenden und hier und bort selbst auf bem Grunde bis zu einer Tiefe von über 100 Faben reichenben Eismassen gefüllt ist, und wo sich also zahle reiche Berührungspunfte zwischen bem Gife und bem Salzwasser finden, im Ganzen sogar eine Temperatur von ein wenig unter 00 R. herrschen muß. Hierans erflart sich bie sonderbare Erscheinung, daß in ben inneren Eisfjorben in stillen und flaren Rächten im Monat Juli, ohne baß bie Luft unter 00 finft, fich bunnes Gis auf bem Waffer bilben fann; biefe oberfte Schicht bes Waffers mitten unter so vielen thauenden Gismassen, ist nämlich so gut wie Süßwasser, das Salzwasser zeigt unter 0° Temperatur und die Luft barf sich barum nur 00 nahern, während vielleicht gleichzeitig die Wärmeausstrahlung wirft, um es zuzulassen, daß sich bunnes Gis bilbet, bas im Grunde benfelben Ursprung, wie fünstliches,

burch die Mischung mit Salz erhaltenes Gis hat. Bei Upernivif hatte in ber Nacht zwischen bem 23. und 24. Juli berartiges Eis eine Dide erlangt, baß es erft aufgebrochen werben mußte, um mit einem Boote burch baffelbe rubern zu fonnen. In anderen Buchten und Fjorden beginnt bas Gis erft in ber letten Zeit bes September in flaren und stillen Nachten sich zu bilben, und in sehr eingeschlofsenen Fahrwassern findet man in der Mitte bes Oftober eine tragbare Decke. Hierauf tritt erst nach und nach im Laufe bes Winters die Eisschicht auf den andern Fahrwassern ein, je nachdem sie mehr ober minder geschütt sind, und in berfelben Weise, aber in umge= fehrter Ordnung verläßt bas Eis, halb aufgethaut, halb zerbrochen, bie Fjorde im Frühjahr. Es laffen sich trop ber hohen, in ber Witterung ber verschiedenen Winter begründeten Veranberlichfeit die Fahrwasser ber Zeit nach, in welcher sie im Durchschnitt mit festem Gife belegt find, in brei Rlaffen theilen.

- 1) Die, welche im Oftober und November mit Eis belegt wersten, und bis in die letzten Tage des Juni oder bis in den Juli hinein feststehen bleiben. Hierzu gehören fast alle Buchten und Fjordarme, die nur durch schmale Mündungen mit dem Meer in Berzbindung stehen, weshalb das Eis am Orte thauen muß, um versschwinden zu können.
- 2) Die, welche im November und December mit Eis belegt werden, aber um Neujahr wieder aufbrechen, und erst unter fester Dece von Mitte Januar bis Juni bleiben.
- 3) Solche, die nur im Januar, Februar und März, und selbst in diesen Monaten unsicher mit Eis bedeckt sind, zu denen die Disko-bucht gehört.
- 4) Stromschnellen, die sich entweder nie, oder nur in gewissen kurzen Zeiträumen der strengsten Wintermonate mit Eis belegen.

Der Grad, unter welchem das Zufrieren eintritt, und ob die Sicherheit der Eisbecke groß genug ist, um Reisen darauf zu untersnehmen, dieß sind Verhältnisse von der größten Wichtigseit für ein Volk, das fast alle seine Lebensbedürfnisse in dem Meere suchen muß, indem sie mit allen den Arten und Weisen, wodurch die Lansdesbewohner ihren Erwerb aufsuchen, im engsten Zusammenhange stehen, sowie sie auch durch sich selbst verschiedene mehr oder weniger günstige Bedingungen zur Erträglichkeit eines Fanges erzeugen. Vermag doch im Norden der Erdboden nur mittelbar durch die Jagd

auf Bären, Füchse, Hasen, Hühner, und namentlich auf die von der Alpenvegetation der flachen Partien, der Klippen, Ripen, Klüste und Vorsprünge des Gesteins genügend ernährten Renthiere einfluß-reich auf die Erwerbsquellen zu werden. Ueberall tritt das Meer an seine Stelle und erfüllt die Bedingungen für den Lebensunterhalt der Bewohner.

Der Reichthum an thierischem Leben in den nördlichen Meeren ist allgemein befannt. Daß derselbe, wenn auch nicht an Arten, so doch in Hinsicht auf Zahl und Größe der Individuen die der wärmeren Meere übertrifft, scheint schon aus dem Maßstabe hervorzugehen, nach welchem die Fischereien in jenen, diesen gegenüber, betrieben werden; ja die allergroßartigste Unternehmung in dieser Richtung, der Walsschang, wurde in einer früheren Periode nur in den äußersten Theilen des nördlichen Eismeeres betrieben.

Aus der Klasse der Wale haben für den Augenblick nur zwei geringere Arten in Beziehung auf den Lebensunterhalt und den Erwerd der Einwohner Bedeutung für Nordgrönland; indem sie sich zweimal im Jahre in großer Menge an der Küste einfinden und dann eine reiche Einnahmequelle liesern, da das Fleisch derselben der eingeborenen Bevölkerung als Nahrung dient, der Speck, mit das wesentlichste Stück unter allen Lebensbedürfnissen der Grönländer, in den Lampen Licht und Wärme spendet und als Handelswaare den Reichthum dieser Gegend bildet, die Verbindung mit der sernen süblichen Welt vermittelt und außerdem ihre Haut einen sehr gesschäften und gleichzeitig antissorbutischen Leckerbissen abgibt.

Der eigentliche Walfisch ober ber Bartenwalfisch wurde in ehemaliger Zeit auch von den Nord-Grönländern mit Harpunen und Blasen von den weit in die See hinausschiffenden Weiberbooten aus gefangen, aber diese merkwürdige Fangart ist in Nordgrönland jest so gut als gar nicht mehr befannt und ganz in Vergessenheit gerathen. Der dänische Walfischsang, welcher zu seiner Zeit, und besonders von 1790 bis 1810, von großer Bedeutung für die Koslonien war, aber später allmälig in demselben Verhältnis abgenommen hat, wie der Seehundsang zunahm, ist jest gleichfalls erloschen, obschon im Jahre 1851 wieder ein Walsisch bei Godhavn gefangen wurde.

In Sübgrönland besucht ber eigentliche Wal fast nur die Kolonie Holstensborg, wo schon Egebe ein Etablissement zum Fang berselben

- Cryeth

veranlaßte und wo ihm die Hollander noch jest nachstellen. Vor 1800 mog baffelbe an Wichtigfeit für ben banischen Hanbel ben Seehundsfang an ben übrigen Nieberlaffungen auf. Von 1783 bis 1792 fing man bort und bei Suffertoppen im Durchschnitt jährlich 10 Wale, und selbst noch in diesem Jahrhundert betrieb man bie Jagd mit Glud, und fing namentlich 1826 zwölf Bartenwale. Von jener Zeit ab verlor jedoch die Stelle an Bedeutung, und wie die thörichten Nachstellungen auch ben englischen Fang in biesen Meeren bis auf ein Zehntel seines früheren Ertrages minberten, fann man fagen, daß, soweit er auf Rechnung ber Handelsgesellschaft betrieben wird, ber Walfischfang bei Holfteensborg seinem Enbe nahe ift. Von 1849-51 wurden nur 6 Wale erlegt, bann bis 1854 feiner, und in den Jahren 1855 und 1856 nur zwei. Trop biefes un= sichern Ergebnisses muß basselbe fostspielige Inventar, und was mehr ift, bieselbe große Arbeitsfraft an bieser Stelle erhalten wer-Ersteres besteht in 10 bis 12 Schaluppen, außerden, wie früher. bem Leinen, Harpunen 2c., und beläuft fich ber Werth beffelben auf 4 bis 5000 Thir. und erfordert festangestellte handwerfer zu feiner Bum Fang felbst bedient man sich gemietheter Instandhaltung. Grönländer und braucht zur Befatung ber Schaluppen 100 Manner und Frauen und 30 Köpfe zur Reserve, wozu eine auf 3 nahelies genden Plagen vertheilte Bevölferung von 400 Menschen erforberlich ist, beren Unterhalt theils mit auf biese ungewisse Beute begründet werben muß. Die Bezahlung für bie gemietheten Grönlander ift geringe, und bas Lockenbste bleibt für sie, neben bem für bie fogenannte Brandwache ausgetheilten Proviant, bie ungeheure Masse von Nahrung, die für sie abfällt, wenn auch nur ein einziger Wal gefangen wirb, und welche für bie Europäer fast ohne jeben Werth ift und meift bem Meere juruckgegeben wirb. Die feit 1849 gefangenen Thiere waren fast alle sehr groß und gaben 180 Tonnen Speck, ber jedoch nicht so werthvoll ift, wie ber ber Seehunde; ba er beim Ausschmelzen nur 70 Procent gibt, mahrend biefer 80 Procent liefert, und ba überbieß ber Walfischthran auch etwas niedriger Außer bem Fleisch, bas bie Grönländer speisen, im Preife fteht. ist bie starke, einen Zoll bide Haut, bie bas ganze Thier umgibt, Mattaf genannt, eine Delifatesse, bie sie meist im roben Zustand Man hat berechnet, baß ber größte hier gefangene Wal an Gewicht 300 fetten Ochsen gleich fam; welchen Theil bavon bas

Fleisch und die genießbare Haut ausmachen, ist nicht untersucht, boch muß außer dem Speck und den Eingeweiden wohl auch die ungeheure Knorpelmasse abgerechnet werden, wie gewiß auch im Fleische selbst noch ungenießbare Theile gefunden werden, wogegen nicht wie bei anderem Fleische Knochen mitgerechnet werden können. Dagegen bleibt auch sicher ein nicht geringer Theil Speck sowohl in der Haut als in dem Fleisch sisen der in dieser Weise mitverzehrt wird. Es ist daher ohne Uebertreibung anzunehmen, daß die genießbaren Theile sich auf mehr als die Hälfte des Specks belaufen und 25 bis 30,000 Psund bei jedem der erwähnten Wale betrugen.

Bon ben anbern größern Arten ber Bale werben in Norbgrönland ebenfalls keine lebenben Individuen gefangen, und namentlich nicht der Kepofak genannte Finwal; doch geschieht es wohl ab und ju, daß von ihnen tobte Thiere zufällig angetrieben werben, was bann immer für eine einzelne Kuftenstrecke eine reiche Ginnahmequelle abgibt. Für Gubgrönland find aber gerabe fie von ber größten Wichtigkeit, nicht allein weil sie häufiger sind, als ber eigentliche Wal, sonbern auch weil man sie mit einfacheren Gerathschaften fangt, so baß es zuweilen sogar bie Grönlander auf ihre eigene Hand unternehmen. Die europäischen Walfischfänger stellen bem Finwal befanntlich nicht nach, ba er verwundet sich zur gefährlichen Begenwehr wendet, ober in seinem ungemein schnellen Schwimmen auf ber Oberfläche bes Wassers Rettung sucht und die Harpunenleine mit sich fortnimmt. Ueberdieß hat er viel weniger Thran, als ber getroffen, langsam auf ben Grund gehende gewöhnliche Wal. Die Grönlander schleubern, wenn sie ihn schlafend finden, eine Lanze nach ihm, und wenn er von der Wunde ermattet ist, fann man ihn auch leichter harpuniren. In allen sublichen Distriften wird biefer Fang betries ben, am meisten bei Freberifshaab und Suffertoppen, am wenigsten Die Menge bes Specks in einem einzelnen Inbei Julianehaab. bivibuum ift, obschon es bie Größe bes eigentlichen Wals beinahe erreicht, nicht halb so bebeutend, als bei biesem, und überdieß von geringerer Qualität, ba fle nur 60 Procent Thran gibt, ber nur durchschnittlich ein Drittel Werth bes Seehundsthrans hat. gegen werden bas Fleisch und die egbare Saut von ben Grönlans bern befonders hoch geschätt, und muffen in jedem Thiere auf 20,000 Pfund veranschlagt werden. Wie viele bavon jährlich gefangen werben, läßt sich nicht gut sagen, ba ber baraus gewonnene

Speck mit dem aus den angetriebenen Aafen gezogenen zusammensgeworsen wird, und man nicht weiß, wie viel die Grönländer das von verbrauchen. Viele getroffene Thiere entsommen auch schwer verwundet den Verfolgern und sinken dann endlich ermattet auf den Grund des Meeres und gehen verloren. Bisher war das glücklichste Jahr 1844, da bei Frederikshaab mit den Schaluppen und Geräthen der Handelsgesellschaft allein 13 Stück gefangen wurden; im Durchschnitt darf jedoch ihre Jahl nur auf 2 oder 3 jährlich veranschlagt werden, aber sehr selten treten Jahre ein, wo an allen Orten keiner gefangen würde. Im letzten Jahre, 1856, ist es allerdings eingetroffen, doch besonders weil aller Jusammenhalt und das nationale Leben sich im Allgemeinen bei den Eingeborenen zu verlieren scheint.

Die bem Norben Grönlands wichtigeren Arten gehören zu ber weit fleineren aber ebenso nüglichen Familie ber Delphine, und zwar sind es ber Weißfisch und ber Narwal. Der Weißfisch, welcher 6 bis 8 Ellen lang ist und im Durchschnitt gegen 11/2 Tonnen Speck gibt, findet sich, furz nachdem bas Wintereis weggegangen und furz bevor es fich wieder fest legt, an ber Ruste ein; im Sommer scheint er bas offene Meer zu suchen und im Winter sich bem Rande bes Eises zunächst zu halten, ba er sich oft zeigt, wenn bas Eis plöglich bricht und forttreibt. Auch geschieht es zuweilen, baß haufen von feiner Art burch das Festlegen des Eises in der Nähe des Landes überrascht, eingesperrt und vom Meere abgeschnitten werden; bann tritt bie Erscheinung ein, welche bie Grönlander "Soarbfat" nennen, (was "eine Deffnung im Gife, zu welcher bie Weißfische in Menge strömen, um an die Luft zu fommen und Athem zu holen" bebeutet), wodurch bann Veranlaffung zu einem reichen Fange gegeben ift, fo baß mehrere Hunderte von ihnen im Laufe von einigen Tagen getödtet werden fonnen, und zwar meist mehr, als es den Nordgrönländern möglich ift, rechtzeitig in die nächste, von ben handels treibenden Europäern bewohnte Kolonie zu bringen. wird jedoch der Weißfisch am zahlreichsten in den Monaten April und Mai in ber Disto-Bucht bei Jafobshavn, Christianehaab, Rittenbenf und in ber Mündung bes Omenaf=Fjords gefangen. einer reicheren Menge auch im Herbst an benselben Stellen und innerhalb bes Omenaf-Fjords selbst, wo er sich äußerst regelmäßig im Oftober einfindet.

Im Guben ift ber Weißfisch seltener, und findet fich in beträchtlicheren Haufen und regelmäßig nur bei ben beiben nörblichsten Kolonien und in einzelnen Jahren auch bei ber britten, fonst überall nur selten und vereinzelt. Die Grönlander fangen ihn theils auf eigene Sand, besonders bei Gobthaab, meift aber bei Suffertoppen vom Januar ober Februar ab bis zum Frühjahr im Net auf Rechnung ber Handelsgesellschaft. Hier geben ste bann in gewissen Jahren einen reichen Vorrath an Speck und Lebensmitteln, bemunge= achtet fann biefer Erwerbszweig boch für ben Guben nicht so allgemeine Bebeutung befommen, wie für ben Norben, ba bie Thiere feinen regelmäßigen Zug langs ber Kufte nehmen und bie Fänger baber nicht recht auf biese Jagb eingeübt fint, bie einen ziemlichen Aufwand von Geschicklichkeit erfordert. Die gange Bahl bes jahr= lichen Fanges ist auf 120 Stud zu veranschlagen, ber Gewinn beträgt 240 Tonnen Sped, wovon ein Zwölftel von ben Grönlanbern felbst verbraucht und ber Rest in ben Handel gebracht wird. Gute fommt ber Speck bem ber Seehunde gleich. An Fleisch und efbarer Saut ift ber minbeste Gewinn 60,000 Pfunb.

Der Narval, beffen Zahn ben werthvollen Einhornsknochen gibt, ift im gangen Gronland fehr felten und wird nur im Omenafs= Fjord gefangen, wo er sich regelmäßig im November einfindet, bem Weißfische nachfolgenb; im Uebrigen ift aber seine Berwenbung und Fangart gang bieselbe, wie bie bes Letteren. Es ist nicht leicht anzugeben, wie viele Weißfische und Narwale im Durchschnitte in jedem der letteren Jahre in Nordgrönland getödtet wurden. Doch fann man annehmen, daß allein bei Jafobshavn im April und Mai im Durchschnitt 100 Weißfische gefangen wurden, baß ferner bei bem im Jahre 1840 bei Claushavn und im Jahre 1850 bei Rourfat eingetretenen Soarbfat über 400 an jeder Stelle getobtet wur= ben, und baß im Ganzen bie Ausbeute in Nordgrönland jährlich mehrere Hunderte, jedoch immer unter 1000 Weißfische und Narwale zusammen, erreichte. Von biesem Ergebniß repräsentirt ber nach ber Befriedigung ber eigenen Bedürfnisse in ben Sandel gebrachte Speck noch einen Werth von 9000 Reichsbankthalern.

Von den übrigen in den arktischen Gewässern so reichen Arten der Walfische sinden sich besonders hier und dort im Süden jährlich todte Thiere angetrieben, deren Fleisch und Haut die Grönländer je nach dem Grade der Verwesung benutzen. Meist sind es

50000

Finwale, oft aber auch Alase von ben ungemein großen sogenannten Tunnuliks, seltener von Schwertsischen, Niser, Grinder, Kachelozten und andern pflanzenfressenden Walen. Hierher muß auch das sogenannte "Flußsett," eine thranige Substanz, gerechnet werden, die seit einigen Jahren in den Fjords von Holsteensborg, und im Jahre 1854 bis zum Belauf von 95 Tonnen, aufgesischt wurde, und jedenfalls von Walen herrührt. Im Ganzen sind im Süden in den letzen zehn Jahren in Südgrönland durchschnittlich 500 Tonznen Speck in den Handel gebracht, etwa ein Zehntel, welches die Grönländer selbst verbrauchen, abgerechnet, und die gleichzeitig gewonnenen Lebensmittel betragen 100,000 Pfund; doch ist die Prozduktion sehr ungleich vertheilt und namentlich gering für den Distrift von Julianehaab.

Die Seehunde sind von noch weit größerer Bebeutung, wie die Wale und zwar nicht allein wegen ihrer größeren Ausbreitung und ihres Vorkommens zu jeder Zeit, sondern auch weil sie außer ber täglichen Nahrung ben Einwohnern burch ihre Haute bas wesent= lichste Mittel zur Verfertigung ihrer Kleibung, ihrer Boote, ihrer Sommerwohnungen und anderer unentbehrlicher Bedürfniffe gewäh= Dieß gilt vorzugsweise von einer Art berfelben, bem foge= nannten stinkenden oder gemeinen Seehunde (Schönseite), welche vor ber zweiten Art (Schwarzseite), baburch ben Vorzug erhält, baß sie überall und zwar die längste Zeit des Jahres, und unbeschadet ber größten Kälte gefangen wirb. Dieser Seehund verläßt nämlich bie inneren Fahrwasser nicht, wenn sich bas Gis im Winter über bieselben legt, sondern bleibt im Innern der Fjorde, indem er, um Athem holen zu können, kleine Deffnungen in dem Eise aufsucht ober auch felbst bildet und offen erhält, wodurch denn den Gronländern Mittel in die Hande gegeben werden, ihm auf die Spur zu kommen und ihn zu fangen. Es ist baher leicht einzusehen, von welcher außerordentlichen Wichtigkeit ber Fang biefes Thieres für ein Bolf ift, bas Vorräthe sammelt und allen Ginfluffen eines langwierigen und ftrengen Winters Preis gegeben ift; und bag biefes Thier in Mordgrönland eine so große Ausbreitung gefunden hat, scheint vornehmlich in dem Umstande zu beruhen, daß es seinen vorzüglichsten Aufenthaltsort in den großen Eisfjorden nimmt, welche hier und besonders an dem süblichsten Theile der Ruste gefunden In ben inneren und am meisten zugänglichen Theilen ber werben.

Fahrwasser, wo das Landeis von dem Innenlande seine ungeheuren Bruchstücke unter den gewaltsamsten Bewegungen in das Meer hin-auswirft, und gerade vor dem Rande solchen sesten Landeises verssammeln sich die stinkenden Seehunde in größester Menge, hausensweise geschaart, und hier scheint ihre Fortpslanzung besonders vor sich zu gehen.

Wie viele von diesen Seehundsarten im Durchschnitte jährlich gefangen werben, ist schwierig im Ueberschlag anzugeben, ba ber größte Theil ber Saute berselben im Lande selbst verbraucht wird. Rach bem Durchschnitt ber Jahre 1845 bis 1849 famen jährlich 35,500 Seehundshaute in ben Sanbel, barunter Schwarzseiten und andere Arten 3 Procent, also 34,400 Schönseiten. Man muß nun annehmen, daß niedrig veranschlagt im Lande selbst von jedem Individuum 4 Häute verbraucht werden, so beträgt dieser Verbrauch 13,200, und es sind also jährlich 47,600 ober in runder Summe Von allem in Grönland verkauften 50,000 Schönseiten getöbtet. Speck rühren etwa vier Fünftel von diesen Thieren her, und die Durchschnittssumme ber Thran= und Hautpreise ber letten Jahre zu Grunde gelegt, fann man den Totalwerth des Verbrauchs biefer Waaren im Lande felbst auf 94,000 Athler. veranschlagen und rechnen, baß bie Sanbelsgesellschaft von bem Seehundsfang in bem nördlichen Inspektorat einen Vortheil von 74,000 Rbthlr. jährlich hatte, und daß bie Producenten in Grönland 20,000 Rbthlr. davon erhalten haben, wobei ungefähr 60 Abthlr. auf jedes Individuum kommen. Außer diesem Geldwerth zur Beschaffung von Handelswaaren liefert der Seehund bem Grönländer bas Hauptmaterial zu feiner Kleibung, Brennmaterial für bie Lampen, und bas Fleisch besselben bilbet ihre wesentlichste und tägliche Nahrung. Ferner bietet auch ber gesprenkelte Seehund, Kassigiaf in allem bieselben Vortheile, aber seine Haut wird besonders zur Kleidung verwendet und kommt so gut als gar nicht in den Handel; er wird übrigens in so geringer Menge gefangen, daß er in Betracht jener Zahlen nicht erwähnens= Die Schwarzseite, Attat, und die Bartrobbe, Urfsuf find wegen ihrer Größe, welche bie bes gemeinen Seehundes um bas Doppelte übertrifft, bem Grönländer fehr wichtig und zur Anfertigung der Kajaks, Weiberboote und Zelte unentbehrlich; die lettere, beren Haut am höchsten geschätt wird, ba sie vorzugsweise zur Anfertigung ber Weiberboote und ber zu ben Fanggeräthschaften

und Schlitten nöthigen Rieme verwendet wird, fommt nur im offenen Meere, an einigen Stellen ber außersten Ruften und in fehr geringer Bahl vor. Die Schwarzseite wird übrigens nicht, wie bie Schon= feite zu jeber Zeit gefangen, fondern nur im Sommer und besonders im Herbst, ba sie bie Ruften verläßt, wenn bas Gis sich festlegt, und im Winter fann man sie nur ausnahmsweise und an ben au-Bersten Ruften, wo sich bas Wasser am längsten offen halt, bekom= Wie viele biefer größeren Arten jahrlich im Sommer gefangen werben, ist schwer zu veranschlagen, ba bie größte Zahl immer so= gleich verbraucht wird; man fann aber rechnen, daß eine Familie von 16 Personen jährlich 8 solcher Häute bebarf, was mit ben in ben Handel fommenben 3800 Schwarzseiten jährlich beträgt, und ein Zehntel bes verkauften Specks fällt auf sie, so baß ber Total= werth der Produkte dieses Fanges, ber nicht im Lande verbraucht wirb, 10,300 Abthlr. beträgt, wovon 1700 Abthlr. ben Producenten und 8600 ber Hanbelsgesellschaft zufallen.

Das Angeführte beweist, daß jährlich in Nordgrönland etwas über 50,000 Seehunde und mehrere Hundert Weißfische und Nar= wals gefangen werben, und baß bie Bevölferung, nachbem sie sich davon mit den wichtigsten Nahrungsmitteln, Beleuchtung und Futter für bas unentbehrliche Hausthier, ben Hund, auf neun Monate bes Jahres, sowie auch mit Material zu Fahrzeugen, Fanggeräthschaften und Sommerwohnungen versehen hat, noch im Stande ift, aus ber= selben Erwerbsquelle Produfte in den Handel zu liefern, bis zu einem Werth von ungefähr 113,300 Abthlr., wovon etwa 177 Abthlr. auf jeben Producenten ober Fänger fallen. Jedoch muß hierzu be= merft werben, bag bie eine ber Waaren, ber Speck, nicht in bem verarbeiteten Zustande geliefert wird, worin er unter ben veranschlagten Werth weiter in ben Handel geht, gleichwie in dem Gan= zen bie Verhältnisse, unter welchen ber Handel die Produfte ein= fammeln und heimbringen foll, hier weit ungünstiger sind und große, ja viel größere Unfosten mit sich führen, als ähnliche Hanbelsunter= nehmungen in civilisitteren und weniger entfernt gelegenen Landen, weßhalb bann ber Einfaufspreis verhältnismäßig auch nur ein ge= ringer werben fann.

Auch für das Südinspektorat bleibt nach gänzlichem Aufhören des Walfischkanges die Seehundsjagd von größter Wichtigkeit, und man kann sagen, daß dieses Thier ber Lebensquell ganz Grönlands

ift, und das Land balb leer und obe fiehen wurde, wenn es bie Ruften beffelben verließe. Gewiß haben auch bie alten Nordlanber, zu deren Zeit die Anseglung noch schwieriger war als jest, obschon fte bei ihrer genügsamen Lebensweise mehr von bem Erbboben gu ziehen wußten, des Sechundes nicht entbehren können. Die Arten, welche jett im Süben gefangen werben, sind mannigfacher als im Die Klappmune, grönländisch Neitserfoaf genannt, und an ber sonderbaren sackartigen Haut auf bem Kopfe ber erwachsenen Männchen, die burch zwei Deffnungen mit ber inneren Nasenhöhle in Berbindung steht, so baß sie zu einem großen Sacke aufgeblasen werben fann, leicht kenntlich, hat nur ein beschränftes Vorkommen. Sie halt sich meift auf bem Großeise auf und fommt nur zu ge= wissen Zeiten zum Fang. Etwa acht Fuß lang, ist sie bie größte Urt ber grönländischen Seehunde. Nur im Distrift von Julianehaab fann von einem eigentlichen Klappmützenfang bie Rebe feyn, und hier wieder nur vom süblichsten Theile, wo auf brei ber außersten Inselgruppen, vom 20. Mai bis letten Juni ber Fang betrieben wird, und als wichtige Erwerbsquelle angesehen werben muß, da er in dieser furzen Zeit etwa 1/3 der jährlichen Produktion ber Ko= lonie abwirft. Anfangs Juni verschwinden bie Klappmugen, fom= men aber im August sehr mager und verändert zurück, wo bann ber zweite ober fogenannte "magere Klappmügenfang" brei bis vier Wochen lang betrieben wird. Zu anderen Zeiten und an anderen Orten findet man felten Klappmugen vereinzelt, für biefe haben bie Gronlander einen befondern Namen, nämlich "Meriniartout," b. h. "bie bem Futter Nachgehenden," und biese suchen sie in ben Fjorden auf. Der regelmäßige Bug geht bis zu einigen fleinen Infeln, Kitifut, im Norben von Julianehaab, wo auch ein guter Fang betrieben werben fonnte, aber jest noch nicht benust wird. Weiter im Nor= den verlieren sich diese Thiere allmählig und werden faum einzeln Ihr Fang erforbert tuchtige und eingeübte Leute, ba sie nicht nur die größten, sondern auch die fampfmuthigsten Seehunde find, die Grönländer ber innern Fjorde und die Fischer auf den Schären burfen baher nicht mit ihnen anbinden, und gehen bes Bortheils, ben ihnen dieß Thier zur richtigen Jahreszeit bieten Eine verwundete Rlappmüte sucht nicht felten fönnte, verlustig. ihren Feind auf, beißt um sich und macht gewaltige Bewegungen im Waffer, so baß fie ben in bem fleinen Boot sigenben Mann 13 Chel, Gronfant.

- Comh

auf bas Leichteste zum Kentern bringt. Bei ben Kämpfen, bie sich bie in Polygamie lebenben Mannchen zur Begattungszeit auf bem Eife liefern, fann man ihr Gebrull über 1/2 Meile weit horen. Ihre Saute find auch meift voller Narben von Biswunden. langer Zeit ist jedoch feine Tödtung eines Grönlanders burch eine Klappmuge festgestellt, aber Gerathe, Harpunenstöde, Ruber und bergleichen sind häufig zerbiffen. Die Anwendung ber Büchsen hat biesen Fang weniger gefährlich gemacht, ba bie meisten jest von Gis= schollen aus geschoffen werben, auf benen sich bie Jäger in einen Berstedt gelegt haben, worauf sie bann im Rajaf rubern zu bem verwundeten Thier und es vollends töbten. Da sich ber ganze Klapp= mütenfang in eine fo furze Beit zusammenbrängt, ift die Maffe bes babei gewonnenen Fleisches zu groß, um gleich verzehrt werben zu fonnen, weßhalb es geborrt und als Wintervorrath bewahrt wird. Auch pflegen die hiesigen Grönländer sich ihre Hautsäcke erft mit Speck zu füllen, ehe fie etwas Nennenswerthes in ben hanbel Eine Klappmuge gibt burchschnittlich 1/2 Tonne Speck; bringen. bas geborrte Fleisch eines einzelnen Thiers beläuft sich in bem Zustand, wie es aufbewahrt wird, auf 24 Pfund, doch ist bieß bei weitem nicht bas ganze Thier, bessen frisches Fleisch man nach bem Größenverhältniß zu andern Sechunden auf 200 Pfund im Durchschnitt veranschlagen fann.

Die Schwarzseite, ober der grönländische Seehund, Atarsoaf, ist für ben Suben die verbreitetste und wichtigste Phofe, ba sie fast ben gangen Sandel und die Eriftenz ber Grönlander erhalt. daher im Sübinspektorat schlechtweg vom Seehund und guten ober schlechten Fang die Rebe, so ist stets bieser gemeint, ber ganz bie Schönseite bes Norbens vertritt. Der gesprenkelte Seehund, ber eigentlich Grönland ganz besonders angehört, und seine Zuflucht in ben Gisfjorben sucht, und bie Ruften felten verläßt, ist nicht fo wichtig als die Schwarzseite, die ein entschiedenes Zugthier ift und zu gewiffen Zeiten an diesen Kuften ganz verschwindet. Es ist ber Fang baher im Suben weit größeren Zufälligkeiten unterworfen und ungleicher in den Jahreszeiten vertheilt, als im Norden. Es findet sich die Schwarzseite regelmäßig im September ein, in Haufen zwischen ben Inseln von Gub nach Nord ziehend, babei mehr ober weniger Abstecher in die Fjorde machend, und sich bort gewisse Zeit aufhaltend. In dieser Zeit ist sie auch fett, was während ber

Dauer bes Winters noch zunimmt. Im Oftober und November ift ber Fang am reichsten, nimmt bann im Dezember ab, ift im Januar nur gering und im Februar verschwindet biefer Seehund gang. Chenfo regelmäßig findet er fich wieder Ende Mai an den füblicheren Punften und weiter nördlicher Anfangs Juni, dann ift er sehr mager, halt sich meist in ben Fjorben auf und verschwindet zum zweitenmale im Juli, bis er bann im September feinen regelmäßigen Bug von Neuem beginnt. Man weiß, baß jedesmal bei bem zweimaligen Berschwinden bie Schwarzseite sich zuerst im Guben, bann im Norben zeigt, und man weiß ferner, baß sie von Gut nach Rorb zieht, aber man weiß weber, woher sie fommt noch wohin sie geht, ober wo sie sich aufhält, bahingegen ist es befannt, baß sie in bieser Zeit ihre Jungen wirft, und zwar in bebeutenber Entfernung vom Lanbe auf bem großen Treibeife. Im April treiben bie Robben= fänger um Spigbergen ihre beste Jagb, ba sich bie Schwarzseiten bann in großen Saufen mit ihren Jungen vereint, auf bem flachen Eise aufhalten und so wenig scheu sind, baß sie ohne Dube in großer Menge getöbtet werben, boch ift es nicht glaublich, baß bieß bie grönländischen Schwarzseiten sind, ba bie Entfernung ber Westfüste von Spithergen zu groß ift, und ba bas Thier im Winter gerabe ben entgegengesetten Weg einschlägt, und in ber Davis-Straße Alehnliche Eismassen treiben aus bem Hintergrunde verschwindet. ber Baffinsbucht jahrlich langs ber Westseite ber Davis-Straße nach Newfoundland, wo im Frühjahre auf dem Eise ein entsprechender Robbenfang getrieben wird. Es scheint sich baher bieser grönländische Seehund, wenn er in seinem winterlichen Buge einen gewissen Rorben erreicht hat, quer über bie Davis = Straße auf bas jenseitige Treibeis zu begeben, und bort seine Jungen zu gebären, und erst gegenüber bem füblichsten Theile Grönlands fich jurud ju wenden. Hiermit stimmt es auch überein, daß ber eigentliche Seehundszug bei Julianehaab am wenigsten regelmäßig, bei ben mittleren Kolonien am meisten, und bann bei ben nörblichen wieber weniger ift. bie Schwarzseiten aber wirklich aus bem nörblichen Gismeer, mußte unbebingt beim Rap Farvel ber meifte Berfehr fenn. Im übrigen Theil des Jahres ist ohne Zweifel die Nahrung der Wegweiser; im Juni maften sie sich mit Fischen in ben Fjorben, wohin sie aber im Juli ziehen, und wo sie sich im August aufhalten, ist noch unbefannt, boch weiß man, baß sie fett jurud fehren. Mis

Ausnahme bleiben jedoch einzelne Thiere stets zuruck, wenn auch bie Man behauptet, daß die Schwarzseiten in übrige Masse fortzieht. früheren Zeiten bedeutend zahlreicher nach Grönland gefommen seven, und sett bieß in Verbindung mit dem Fang bei Newfoundland, ber fo bas Grundgewölbe ber Eriftenz ber Gudgrönlanber erschüttert; aber auch bort foll der Fang bereits durch die unfluge Ausrottung ber Thiere im Abnehmen fenn. — Es haben bie Grönlander für bieses wichtige Geschöpf vier bis funf verschiedene Namen, je nach bem Alter besselben. Im täglichen Leben macht man jedoch mur einen Unterschied zwischen dem ausgewachsenen und dem halberwachsenen ober brei Jahre alten, ben bie Danen Blauseite und bie Grönlander Der ausgewachsene ist leicht fenntlich an zwei "Agleftof" nennen. großen, halbmondförmigen und fohlschwarzen Flecken oben auf bem Rücken, bie sich erst im 5. Jahre recht entwickeln. Ein vollkommen ausgewachsenes Thier mittlerer Größe wiegt 14 Liespfund 6 Pfund, woven allein 6 Liespfund 10 Pfund auf die Haut und Speckschicht, und 5 Liespfund. 13 Pfund auf bas Fleisch, ber Rest aber auf Kopf, Blut und Eingeweide kommen, von denen auch der größte Theil verzehrt wird. Man fann baher ben genießbaren Theil breift auf 100 Pfund veranschlagen, wenn man, wie überall geschieht, bie zugehörigen Knochen mit zum Fleisch rechnet; ber Speck belief fich auf ungefähr 1/3 Tonne im Berbst und Winter, aber im Sommer, wenn bas Thier, nachbem es geworfen hat, zurückfehrt, auf faum ein Biertel.

Die Bartrobbe, grönländisch Utsuf oder Takamugak, nächst dem Walroß der größte Seehund, gewöhnlich fünf Ellen Länge messend, ist von ungemeiner Wichtigkeit für ganz Grönland, da seine dickte Haut in Streisen geschnitten und zu Fangriemen, den unentbehrslichen Requisiten jedes Kajaks, verwendet wird, wozu sie eigentlich die allein brauchdare ist. Der Fangriem ist nämlich der Riem, der die Harpune mit der Blase verbindet; sist erstere sest und der getrossene Sechund taucht unter und sucht mit seiner ganzen Krast zu entkommen, gilt es schnell den Riem und die Blase ins Wasser zu wersen, damit diese das Thier oden erhält und vergebliche Ansstrengungen machen läßt, sie unter Wasser zu ziehen. Diese Operation ist die gefährlichste beim ganzen Kajaksang, denn wenn der Riem nicht klar ist, kentert in der Regel das Fahrzeug, und der Fänger wird schwer wieder frei werden, da ohne äußere Hülfe

wenige Minuten ben sichern Tob bringen. Deßhalb muffen biefe Fangrieme trot einer großen Biegsamfeit eine gewiffe Steifheit haben, um schnell und leicht von bem Gestell abrollen zu können, was vor bem Fänger am Kajaf angebracht ift. Es ist baber ein Rachtheil, daß die Bartrobbe sich nur im Distrift Julianehaab fangen läßt, wo ste sich am zahlreichsten furz vor ber Anfunft ber Klapp= müten einstellt. In Mittelgrönland ist sie schon sehr selten, und bie Bewohner muffen sich baher biesen nöthigen Artifel einhandeln. Aus jeder Haut werden vier bis fünf folder Rieme gewonnen, und zwar in der Weise ausgeschnitten, daß die Haut noch auf dem Thiere in cylindrische Ringe getheilt wird, von benen bann seber wieder spiralförmig zerschnitten wird. Dann werben bie Rieme abgeschnitten, gereinigt und zum Trocknen aufgespannt. Thre vor= zügliche Stärke macht sie zu allerlei grönländischen Reisegeräthen vorzugweise brauchbar. Sonst verwendet man bas Thier wie alle Seehunde, boch foll sein Speck zum Speisen besonders zart fenn.

Die kleineren Seehunde, der gesprenkelte und der Fjordseehund oder die Schönseite, kommen in Südgrönland zwar auch überall vor, und bleiben das ganze Jahr an der Küste, sind aber weniger geschätzt als die Schwarzseiten, ihren liebsten Aufenthalt haben sie auch hier unter den Gissjorden. In einem der südlichsten derselben lebt eine Anzahl Grönländer an einer ziemlich entlegenen Stelle, deren wichtigster Erwerd der Fang dieser kleineren Seehunde ist, sonst werden sie nur gelegentlich hier und da getödtet, um ihre Haut Aleidern zu verwenden, und um in der knappsten Jahredzeit Fleisch und Speck zu liesern, doch nicht um in den Handel geschracht zu werden.

Das Walroß kommt nur höchst selten in den bewohnten Gesgenden Grönlands vor, und die Jagd, die für ebenso gesährlich geshalten wird, wie die Bärenjagd, ist auch eine ebenso große Seltensheit wie diese. Die ost zwei Ellen langen Stoßzähne des über acht Ellen langen Thieres sind eine gesuchte Handelswaare, kommen jährlich aber nur in wenigen Eremplaren zum Verkauf. Die Haut war früher auch ein beliebter Artisel und fand Verwendung an Bord der Schiffe, seit längerer Zeit aber bringen sie die Grönländer nicht mehr in den Handel, sondern verzehren sie gern, da sie sett, knorpelig und singerdick ist. Das Thier zeigt sich nur vereinzelt, und es bleibt unerstärlich, wie die alten Nordbewohner Grönlands die

Walroßjagt in solcher Ausbehnung betreiben fonnten, bag bie Bahne einen ber bebeutenbsten Ausfuhrartifel bilbeten. Augenblicklich finben sie sich nur auf ber langen unbewohnten Strede zwischen bem Nord = und Gubinspektorat, und friechen an einer gewiffen Stelle fo häufig aufs Land, bag bie Kajaf-Ruberer aus Furcht vor ihnen weite Umwege machen. Da bieß ber Punkt ift, bem sich bas soge= nannte Westeis, ober bas Großeis aus ber Baffinsbucht am meisten nähert, ift es nicht unmöglich, daß sich das Walroß hauptsächlich auf biefem Gife aufhalt, und baß bie alten Standinavier, bie im Sommer diese Gewässer weit umber zu bereifen pflegten, sie hier aufzusuchen wußten. Die Angabe Kane's, baß die Bewohner ber nördlichsten Gegend ber Baffinsbucht hauptfächlich von ber Walroß= jagb leben, und biese am Rande bes fast beständig gefrornen Meeres betreiben, und seine Ansicht, baß ber außerste, zerbrochene und mehr ober weniger im Treiben begriffene Theil dieses Eises bie Heimath ber Walrosse sen, befräftigt biesen Glauben. Eine wirklich ökono= mische Bebeutung hat ber Walroßfang bisher nicht für Grönland.

Von biesen statistischen Verhältnissen wollen wir und zu ber Betrachtung ber Art und Weise wenden, in ber bie Gebrauchsar= tifel und Handelsmaaren in Gronland herbeigeschafft werben. Auge gleitet leicht über biefe Zahlengrößen hin, ohne baß man bie Vorstellung von ben Mühfeligkeiten und Gefahren bamit verbindet, unter welchen eine Anzahl von gegen 600 Menschen im Laufe bes Jahres und in kleinen Theilen diese werthvollen Probukte aus dem Meere zieht. Der Kajaf und die dahin gehörenden, ursprünglich grönländischen ober estimo'schen Fanggeräthschaften sind wohl ziemlich allgemein befannt und ebenso merkwürdig in Beziehung auf ihre praktische Konstruktion, wenn schon biese sie bei ihrer Anwendung auch noch Gefahren genug barbieten läßt, als auch in Sinsicht auf bie Geringfügigfeit ihrer Hulfsmittel und bie Bedeutsamfeit der burch bieselben erreichten Erfolge. Der Rajaf ift in Gubgrönland bas einzige Mittel für ben Eingeborenen, um die Sechunde zu fangen, woher die Fertigkeit in der Anwendung besselben hier auch am meisten ausgebildet ist; aber längs bes nördlichen Theils ber Kufte ist bas Verhältniß ein ganz anderes, ba bas Meer hier einen großen Theil, man könnte fagen, die Halfte bes Jahres, geschloffen und mit Gis fest bebedt ift, und ber Drang, sich die täglichen Lebens= bebürfnisse zu verschaffen, beshalb bem Nordgrönländer ganz andere

Wege den Seehund zu erlangen lehren mußte, und da sein Erwerb es unter solchen Umständen vor Allem erfordert, daß er leicht und schnell über große Strecken hinreisen kann, hat dieß hier Anlaß gesgeben zur Ausbildung der Schlittenfahrten und zur Anwendung des grönländischen Hundes als eines Zugthiers.

Der Hundeschlitten ist einer ber unentbehrlichsten Begenstände in der grönländischen Dekonomie an folden Stellen, wo bas Meer mit festem Eife belegt ift und wo sich tein offenes Wasser in ber Rabe befindet. Auch zeichnet er fich burch bie Unbebeutendheit ber Mittel aus, die zu seiner Konstruktion und Anwendung erfordert Mit Hulfe von einem Paar Brettern und frummen werben. Wurzelstücken von Treibhölzern, welche mit Riemen von Seehundshaut zusammengeschnurt werben, und unter bem Beistande eines Thieres, welches von dem Abfalle ober dem Ueberschusse ber Ausbeute bes Fanges lebt, ohne Obbach ober irgend eine andere Pflege, welcher Art sie auch immer sey, zu bedürfen, ist ber Nordgrönländer im Stande, auf bem Gife und in bem unwegfamen gande Streden von großer Ausdehnung mit einer Schnelligfeit und Leichtigfeit zu= rückzulegen, die sich mit benen in fultivirten Ländern und auf ge= bahnten Wegen meffen fonnen, wenn sie bieselben nicht noch über-Der Schlitten ift aus zwei Brettern von gegen brei Ellen Länge zusammengesett, welche bie Läufe bilben und vorn mit Ano= chen ober Gifen beschlagen sind, beibe werben burch schmale Querbretter von zwei Ellen Länge verbunden, und weiter hinten werden bie Aufständer ober zwei natürlich gebogene Holzstücke baran gefügt, biefe bilben bie Rückenlehne und gleichzeitig bas Mittel, um ben Schlitten zu halten, wenn man in nothigen Fallen hinter bemfelben herläuft, um ihn zu lenken und über aufeinandergeschobenes Gis und unwegsame Stellen auf bem Lanbe wegzuhelfen.

Das Ganze ist, so wie auch die Weiberboote, der Gelenkigkeit halber durch Aneinanderschnüren mit zwar dünnen aber äußerst starken Koppelriemen zusammengesügt. Sbensolche Riemen mit Ringen und Knöpsen von Knochen bilden allein das Geschirr für die Hunde, welche 4—5 Ellen vor dem Schlitten frei einherlausen, nur mit der Peitsche gelenkt und in einer Anzahl von 4—12 verwendet werden. Wenn ein solches Fahrzeug in gutem Zustande ist, kann man auf ebenem Eise gegen vier Meilen in der Stunde zurücklegen, aber solche Gelegenheit wird nur selten und auf kurze Strecken gesunden; zieht

man ben Weg über Land und über aufeinandergeschobenens Gis mit in Betracht, bann wird 1 ober 11/2 Meile in ber Stunde bie Schnelligkeit, auf welche man im Durchschnitt fich Rechnung machen fann, und man nimmt an, bag 30 Liespfund eine paffende Fuhre für einen Schlitten mit acht Hunden bavor ift. Auf Grund ber außerorbentlichen Wichtigkeit, welche bie Schlittenfahrt überall, mit alleiniger Ausnahme ber wenigen Plage, beren Bewohner vorzugsweise bas ganze Jahr hindurch auf den Fang im offenen Wasser angewiesen sind, für Nordgrönland hat, ift ber gute Stand ber Hunde und ber Fahrzeuge ein Ziel für ben Wohlstand und bie Betriebsamkeit der Eingeborenen. Man stelle sich aber nicht vor, baß bick, selbst bei den besten, große Sorgfalt und Vorsicht erforbert. terial zu einem guten Schlitten fann in Grönland zu einem Werth von 4 Rbthlr. veranschlagt werben. Trop ber Strenge bes Klima's erfordert ber grönländische Hund so gut wie burchaus gar keine Pflege; im Sommer ebenfowohl, als in ber hartesten Winterszeit fann er unter freiem Himmel schlafen, obschon die Besitzer ihn auch nach altem Gebrauche Schut in bem hausgange suchen laffen, besonders wenn die Thiere Junge haben. Die Gabe, Hunger zu erbulben und bann sich auf einmal mit Nahrung mehr als zu fättigen und es so lange Zeit hindurch auszuhalten, besitzen diese Hunde in hohem Grade und find baburch besonders geschickt, von einem Er= werbszweige abhängig zu seyn, ber so großen Zufällen, wie bie grönländische Seehundsjagb, unterworfen ift; hierzu fommt die große Fruchtbarkeit, welche die Zucht und die Erhaltung derfelben erleichtert, indem sie zweimal im Jahre Junge werfen können, und zwar in ihrem besten Lebensalter 6-8 mit jedem Wurfe.

Wenn man bedenft, daß der Grönländer in der Regel zu gewissen Zeiten in sedem Jahre selbst Hunger leidet, und daß der Hund zu allen Zeiten nur von dem Absall oder dem Ueberstusse lebt, während doch immer, wenn die Gelegenheit dazu gegeben ist, strenge Arbeit von ihm gesordert wird, dann ist es einleuchtend, wie elend dieses Thier sein Leben verbringen muß. Es darf uns daher auch nicht wundern, daß der Wechsel zwischen gewaltigem Hunger und plötlicher Uebersättigung an rohem Fleisch, Blut und Eingeweiden eine Falschheit und räuberische Natur in ihm entwickelt, die dem Menschen gefährlich werden kann. Leider gibt es mehrere Beispiele, daß Kinder von den Hunden zerrissen und ausgezehrt worden sind; baß Erwachsene in ber größeften Gefahr schwebten, ja baß sie nur burch schnelle Hulfe, welche selten fern ift, gerettet werben fonnten. Aber es fann auch nicht auffallend senn, baß, wo ber Hunger zu gewissen Zeiten bes Jahres für bie Bewohner zur Tagesordnung gehört, auch, und noch viel häufiger, an verschiebenen Stellen ein Fall besonderer Hungersnoth unter ben Hunden eintreten muß, wobei ber größte Theil von ihnen ausstirbt, ober für ben Gebrauch wenigstens vollkommen untuchtig wirb. Dieß bringt bann wieber ben Er= werb ins Stocken, wenn gunftigere Zeiten eintreten und wirft baburch zum großen Schaben. So ftarben im Winter 1843 zu 1844 fammtliche Hunde auf dem Kronprinzen-Gilande aus, und baß einzelne in bem einen ober bem andern Distrift, wenn ber Mißfang nur ein Paar Monate hindurch gewährt hat, vor Hunger sterben, Die Grönländer fangen bann bamit an, einige geschieht jährlich. zu schlachten, um die andern durch sie zu füttern; auch speisen sie selbst gern Hundesleisch, wenn die Thiere nur noch nicht gar zu sehr von dem Hunger ausgeborrt gewesen sind. Die Felle sind auch zu Kleibern vorzüglich brauchbar, indem sie auf biefelbe Art wie bie Renthierhaute verwendet werben, mit ber rauhen Seite nach außen, sind aber stärker und wärmer und haben in den letteren Jahren bereits einen Handelsartifel abgegeben. Aber es ist beshalb von Wichtigkeit und rathsam, bag man barauf sinne, wie zu gewissen Zeiten große Massen von Nahrungsmitteln für bie Hunde herbeizuschaffen senn möchten und wie biese zu jeder Zeit aufbewahrt werden fönnten.

Die größte Anwendung sinden die Schlittensahrten bei dem Seehundsnehfang, wenn die Nehe längs der Küste dis auf mehrere Meilen Entsernung von der Wohnstelle ausgesetzt und täglich geswartet und gepslegt werden; so ist es z. B. ganz gewöhnlich, daß dies jenigen, welche sich der Fangstellen im Omenass-Fjord bedienen, tägslich zu ihren 3—4 Meilen weit entsernt stehenden Nehen und wieder zurück in den kurzen Tagen des Monats Februar fahren. Ebenso wichtig ist der Hundeschlitten für den Fang der Utoke oder Seeshunde, welche auftriechen und sich auf dem Eise sonnen, wenn im April und Mai die Wärme fühlbar zu werden beginnt; dann gilt es namentlich, recht weite Strecken fahren zu können, und der Grönsländer legt bei solchem Utoksang nicht selten in den 24 Stunden 20 Meilen zurück. Aber auch um die Kajake in das offene Wasser

hinauszubringen, und in manchen anderen Fällen, um von einem Drte jum andern zu fommen, ift bie Schlittenfahrt von Wichtigfeit, und macht es fo leicht, biese großen unbewohnten Ruften zur Obschon die Fahrt in ber Regel auf bem Winterszeit zu bereifen. Meereise geschieht, ist es boch nicht selten, besonders wenn dasselbe an einzelnen Stellen unficher ift, baß man ben Weg über Land nehmen muß; aber wo es über große Halbinfeln und Infeln biefes unwegfamen Klippenlabyrinthes geschehen soll, da muß man hinreichend mit bem Lande befannt fenn; es gibt baber bestimmte Wege, um über die Noursvaks-Halbinsel zu fahren, ebenso über bas Erbpringen-Giland u. a. m. Die Nordgrönlander beweifen in ber Regel eine große Fertigkeit im Lenken ber hunde und im hinabführen bes Schlittens über gefährliche und steile Berge, fo wie auch von bem Gife hinauf auf bas Land und umgekehrt, was zu Zeiten fehr schwierig ift, ba es langs ber Kufte burch bas Wachsen und Fallen bes Meeres zerbrochen ift. Jeboch erfordert diese Fertigkeit feine so große Uebung, als ber Gebrauch des Kajaks und ber bahin gehörenden Fanggeräthschaften, woher die Europäer in der Regel bald mit ben Hunden und Schlitten eben so gut umzugehen lernen, als bie ein-Wenn man an gefährlichen und steilen Bergebornen Grönländer. gen hinunter will, bann werden Stropper oder Kränze von bickem Tauwerk vor die Läufe bes Schlittens gelegt, um die Fahrt zu hemmen; die Hunde werden, wenn es nöthig ift, hinter bem Schlitten gehalten, ober bas eine Vorderbein wird ihnen in die Hohe gebunben und ber Kutscher läuft hinten nach, sich an den Aufständern Man wurde über bie Wege überrascht werben, auf benen ber Grönlander burch die Unwendung bald bes einen, bald bes anbern biefer Mittel, je nach ben Umständen, fich in Stand gesett fieht, Schlitten und Lasten zu befördern, mahrend bieselben für einen Andern schon zu Fuß zu passiren gefährlich seyn könnten. Wenn er bann erfennt, baß bas Schwierigste bes Berges überstanben ift, und bas Uebrige mit Schnee gleichmäßig belegt erscheint, bann läßt er bie Hunde so schnell laufen, als sie es nur zu leisten im Stande sind; sie geben bann in einem Laufe, ber es einer guten Gisenbahnfahrt gleich thut, obschon babei in ber Regel abwechselnd angehalten werben muß, weil sich einzelne von den Thieren mit dem Geschirr verwickelt haben und statt zu ziehen, hinten nachschleppen, worauf bas Banze zulest in bem tiefen Schnee am Fuße bes Berges

eingebohrt wird. Fast noch merkwürdiger erscheint die Fertigkeit, mit welcher ber Grönländer ben Schlitten über offene Rinnen in bem Gife zu lenken versteht, wenn sie nur nicht breiter sind, als ber Schlitten von einem Ranbe zum anbern erreichen fann, er läßt bann bie Hunde mit schlaffen Riemen hinüberspringen und schnell anziehen, während er selbst auf einmal nachschießt und überspringt; und eben so gefährlich sieht es auch aus, wenn man von einer ziemlich steilen Küste über eine schroff abgeschnittene Eiskante hinunter auf bas Gis foll, bas zunächst bem Lanbe gesprungen und zerbrochen ift. In biesen und vielen anbern Fällen bei ber Fahrt und bem Fang auf bem Gise ist ein Gerath, welches Tof genannt wird und aus einem größeren ober fleineren Meisel besteht, ber am Enbe eines langen Stockes, wie ein Spaten auf seinem Schafte fist, gang unentbehrlich. Wo eine Rinne in bem Gife zu breit ift, um hinübersetzen zu können, fann ber Grönlander auch in diesem Gerathe Rath und Hulfe finden: er haut nämlich eine große Gisscholle aus, und auf biefer flößt er fich selbst und sein Fahrzeug über bas offene Waffer.

Daffelbe was bem Grönländer ber Hundeschlitten auf bem Gife, ist ber Kajak, wenn bas Meer offen ist. Ebenfogut wie bas kleine Fahrzeug speziell für ben Seehund = und Weißfischfang eingerichtet ift, ist es auch ein unentbehrliches Mittel, langs ber Ruste von einem Orte zum andern zu kommen. Hieraus folgt bann, baß je weiter man nach Guben fommt, besto mehr ber Rajak benutt wirb, und je weiter nach Norben, besto mehr ber hundeschlitten. steenborg ift die süblichste Kolonie, wo Hundeschlitten gehalten werben, und selbst bort nur ziemlich wenig, Subgrönland aber ift ganglich auf den Fang im offenen Wasser und die Anwendung des Kajafs angewiesen. Daher kommt es auch, daß bie Sübgrönländer bei weitem mehr in dem Gebrauche besselben geübt sind, als die Nordgrönländer, und die Fertigfeit, "rundgehen" zu können, b. h. zu "fentern", ben Boben emporzubringen und sich auf ber anderen Seite wieder zu erheben, die unter ben Grönlandern bes Diftrifts Julianehaab ganz allgemein seyn soll, erreichen nur wenige ber Gin= wohner bes Norbens.

Der Kajak ist gewöhnlich 8 bis 9 Ellen lang und 3/4 bis 1 Elle breit, und wiegt ungefähr 50 Pfund, so daß ihn ein Mann ziem: lich leicht auf den Arm und mit sich über Land nehmen kann. Zu seiner Erbauung bedarf man nur eines einfach auseinandergeschnit= tenen Brettes, einiger bider Stude Solg ju ben Enben und biegfamer Zweige von Wachholber ober Tonnenrelfen zu ben Querribben und breier gewöhnlicher Seehundshäute jum außern Bezug. Nichts= bestoweniger fann er bennoch außer mit bem Manne, ber barin sitt, mit ungefähr 200 Pfund belastet werben. Um ihn ordentlich zu bauen, braucht ein Grönländer, wenn er Bretter bazu verwendet, brei bis vier Tage, will er aber bie andernfalls nothigen vielen fletnen Ribben aus Holz schneiben, in ber Regel mehr als eine Woche. Das Zusammennähen des Bezuges und bie Verdichtung mit altem Thran und Speck nimmt bagegen nur geringe Zeit fort. Zu ben Rubern, bie einen Sandgriff in ber Mitte und Blätter an beiben Enben haben, nimmt man am liebsten von bem festen rothlichen Treibholz, benn bas Ruber ist nicht allein von Wichtigkeit für bie Fortbewegung, sondern auch für das Wiederauffommen im Fall ber Kenterung, weßhalb es sorgfältig gearbeitet und von einer gewissen bestimmten Form seyn muß. Da bie Kleibung sich wandbicht an ben Kajaf schließt, schabet es bem geübten Fänger burchaus nicht, wenn er auch ben Kopf nach unten und ben Boben bes Fahrzeugs nach oben kommen sieht; er weiß sich bann auf verschiedene Arten wieder empor zu bringen, je nachdem er einfach burch hohen See= gang ober burch Sestsiten bes Fangriemens gefentert ift, in beiben Fällen, namentlich ben letteren, schwierigsten, fommt ce besonders barauf an, baß nicht beim Umschlagen bas Ruber ben Sanben ent= schlüpft ift, benn geschah bieses, bedarf es ber schwierigsten Kunft= griffe, um wieber in bie Sohe zu fommen.

Das Hauptgeräth zum Seehundsfang, eine Harpune, ist ebenso wie alles andere zum Kajak gehörende noch jest unverändert, was es in früheren Zeiten, ehe die Grönländer in Verbindung mit den Europäern traten, gewesen ist, bis auf den Unterschied, daß das Eisen ganz den Stein als Harpunspisse, als Pfeilspisse und bei ans dern schneidenden Geräthen verdrängt hat.

Zu dem Holzwerf bedient man sich am liebsten noch des Treibsholzes, da darunter Arten sind, welche alle eingeführten Hölzer an Leichtigkeit übertreffen, und die Beschläge, mit Ausnahme der schneisdenden Spizen, werden ausschließlich aus Knochen oder Renthierhorn gesertigt, da Metall zu schwer ist und rostet. Zu verbessern sind weder diese Geräthe, noch ist die Fangart, namentlich im Süden, in dem die

gebotenen Verhältnisse weit schwieriger sind als im Norden, wo bas festliegende Els sie mehr zu einer Art Landjagd mit Absuchen und Anstand stempelt, zu verändern. Un ben Subfüsten ift ber Gronlander auf sein fleines Boot beschränft, entbehrt bes Hundeschlittens und ber Bedingungen zu seiner Anwendung, und wo er an Ge= schicklichkeit im Gebrauch bes Kajaks zurückgeht, sinkt er auf einen Eine seltene Ausnahme ift es, mit einer fehr elenden Standpunft. Büchse vom Kajaf zu schießen, ba eine außerorbentliche Sicherheit und Fertigfeit bazu gehört, in bem fleinen, leichten, engen und beweglichen Fahrzeug zu zielen. Bebenft man die Unabhängigfeit bes wichtigen Erwerbzweiges, bes Seehundsfanges, von fremder Zufuhr, die ihm die Harpune und der Kajaf verleihen, muß man beibe hoch in Ehren halten. Die geäußerte Meinung, daß ber Kajaffang durch seine großen Gefahren mit der Zeit die Volksmenge verringern würde, ift durch die Erfahrung widerlegt, daß der Grönlander Jahr= bunderte lang feine andere Kangart gefannt bat. Im Gegentheil ist ber Kajaffang für Sübgrönland eine Nothwendigfeit, ba hier ber Seehund im offenen Wasser aufgesucht werden muß, und Dißfang weit häufiger als im Norden ift, woher bie Bewohner auch viel genügsamer und vorsichtiger im Verbrauch von Speck und Fleisch seyn mussen als im Norden, wenn schon sie burch die helleren und nicht ganz so kalten Wintertage weniger von jenem für die Lampen, und da feine Hunde zu füttern sind, auch weniger von biesem gebrauchen.

Die Harpune ist mit dem schon erwähnten Fangriem, der auf ein Gestell gewunden ist und an einer luftgefüllten Blase endet, verbunden. Die Spige sitzt auf einem drei Ellen langen Schaft, doch so, daß sie durch einen besondern Mechanismus abspringt, wenn die Harpunspige in dem Thiere seststeckt und mit ihr und der Blase sortschwimmt, es ist diese Borrichtung nöthig, da die heftigen Beswegungen des verwundeten Thieres sonst den leicht wieder auszussischenden Schaft zerbrechen würden. Die Harpune wird mit Hülfe eines Wursbrettes geschleudert, das der Fänger in der Hand behält, und zwar in der Regel 10 bis 12 Ellen vom Thiere entsernt.

Außer dieser Harpune braucht man noch zu dem Seehundsfang vom Kajak aus die große Lanze, die nach dem mit der Harpune wieder auftauchenden Seehund geworfen wird, um ihn schwerer zu verwunden. Auch ihre Spiße hat den Mechanismus, daß sie vom Schast

abspringt, um biesen nicht zu zerbrechen, ba sie aber keinen Wiberhaken hat, gleitet fie auch aus ber Wunde und schwimmt am Schaft auf bem Wasser. Mit bieser Lanze wird bas Thier so oft verwundet, baß es end= lich bis bahin ermattet, baß ber Jäger hinanrubert und es mit einem fest im Schaft sigenden Meffer, bas nicht geworfen, sonbern mit ber hand geführt wird, töbtet. — Bei einer Art Treibjagd auf Saufen Seehunde, benen von ben vereinten Jagern ber Rudweg aus den Fjorden und Engpäffen ins offene Meer abgeschnitten wirb, gebrauchen dieselben ben Blasenpfeil, ber viel fleiner als die beschrie= benen Wurfgerathe ift, und baher gewöhnlich im Thier fiten bleibt. Zwei Drittel aller Seehunde werden im Laufe bes ganzen Jahres zwischen ben Scharen und in bem offenen Meere in Sübgrönland von bem Kajaf aus mit biefen einfachen Geräthen erlegt. sich die gebrechlichen Fahrzeuge, die ursprünglich vaterländische Erfindung, die von ber Berührung mit ber Civilisation feine Ber= befferung zu erlangen vermochte, Unabhängigfeit von frember Zufuhr und die Möglichkeit eines steten Erwerbs der Lebensbedürfnisse ju sichern meilenweit in bie See, und nur ber große Klappmütenfang im Mai und Juni feffelt sie zwischen ben süblichsten Inselgruppen.

Die alte Fangart mit ber Harpune vom Kajak ist auch in Norbgrönland noch für einige Zeit von Wichtigfeit, nämlich vom Mai bis zum November, was übrigens sehr nach ben verschiebenen Lokalitäten variirt, und wobei zugleich erinnert werben muß, daß bie Einwohner ben größten Theil biefer Zeit auf ber Renthierjagd zu= Es burfte auch vielleicht nicht einmal übertrieben senn, bringen. wenn man annimmt, daß bie Halfte ber Produkte burch biese Art bes Fanges erworben wird; besonders gilt bieß von ben Schwarzfeiten und ben Weißfischen im Frühjahr und bem Berbft, bie Jagb auf beibe ift mit Gefahren verbunden, aber besonders die auf den Beiß= fisch und den Narwal, wenn man die Größe dieser Thiere, die Gebrechlichkeit der Fahrzeuge und die Leichtigkeit, mit welcher sie aus dem Gleichgewicht gebracht werben, bedenft; deßhalb führen auch die Grönlander biesen Fang selten einzeln aus, sondern es pflegen sich in solchen Zeiten gern mehrere in ber Rähe unweit von einander zu halten, und wenn einer feine harpune zum Festsitzen gebracht hat, eilen ihm die Andern zu Hulfe, um das Thier zu töbten; babei haben sie gewisse althergebrachte Regeln und Gebrauche, nach welchen die Theilnehmer ihren Antheil an der Ausbeute

erhalten. Aber bie Beschwerlichkeiten und bie Gefahren werben erhöht, wenn im Herbste bas Meer angefangen hat, sich zuzulegen, sowie bei bem Narwalfange im Monat November in bem Omenafs-Fjorb. Hier und bort fann bas Gis so senn, bag man barauf geben, an anderen Stellen aber fo, bag man weber barauf gehen, noch baß . man burch baffelbe rubern fann; bann erfordert es eine große Beschicklichkeit, ben Kajak vom Lande hinaus in die offenen Stellen zu führen, wo die Narwals "blasen," in den Kajak hinein= und aus bemselben herauszukommen, um ihn selbst über bas bunne und glatte Gis zu ziehen, und zulet, vielleicht über eine Deile von ber Stelle entfernt, biefen gefährlichen Fang auf einem Meere zu betreiben, welches eben erft im Begriff steht, sich mit bunnem Gise zu belegen, und alles bieß in ben furzen und unruhigen Tagen bes Rovember. Es ift natürlich, bag bie Grönländer an ben Stellen, wo meistens offenes Wasser gefunden wird, auch am meisten in bem Kajaffang geübt sind, wie z. B. auf bem Kronprinzen-Giland und bei Klofferhuf und Noursaf, wo starke Strömungen so gut wie immerwährend Deffnungen im Gife erhalten, und wo bie Bewohner baher nur wenige Schlitten und hunde besigen.

Der Fang im offenen Baffer mit Schieggewehren. Wenn bas Meer im Winter burch Gis geschlossen ift, bann sucht ber Grönländer zuerst wo möglich offene Stellen zu finden. wurde schon im Vorhergehenden berührt, wo diese besonders gesucht werben muffen und was bort gewisse Stellen bes Meeres verhindert, zuzufrieren, nämlich bie Strömung, welche burch Ebbe und Fluth hervorgebracht, und in den Sunden zwischen den Inseln und durch die Einläufe in die Fjorde zusammengebrängt wird. Solcher Stromstellen gibt es nun verschiedene, je nachbem ber Strom ftarfer ober schwächer ist (bie Sunde, burch welche fie geben, werben beghalb häusig "Sarfarfoat, Sarfargoat" genannt), und es gibt unter ihnen einzelne, welche felbst in ben strengsten Wintern nicht zufrieren und stets ben Eingeborenen Zugang zu ihrer wichtigsten Erwerbsquelle, bem Meere, -verschaffen. Man trifft Stromstellen sowohl zwischen ben äußeren Inseln, als in bem Innern der Fjorde, besonders wo bie Kuften berselben sehr buchtenreich sind und sich bald erweitern, bald wieder dichter zusammentreten, und wo das Fahrwasser in vertifaler Richtung eingeengt wird, ober wo ber Strom einen flachen Grund paffiren muß; in bem Omenafs-Kjord werden sie jedoch so

gut wie gar nicht gefunden. Demnächst wurde auch bie Wichtigkeit ber innern Eisfjorde berührt, wo bie Bewegung bes Lanbeises bas Fjorbeis zerbricht und offene Rinnen bilbet, baffelbe findet statt, wo nur die Eisfielde auf den Grund treiben und in bedeutender Menge angehäuft werben, sowie besonders in der Mündung des Eisfjords von Jafobshavn, in beffen Mitte eine große Banf gefunden wirb, bie immer mit ben größten Eisfjelben befest ift; hier wirken bie Kalbungen und Bewegungen ber Eisfjelbe und die Strömungen im Berein, offenes Waffer zu bilben, und in ben strengen Wintertagen fann man von weitem schon die Mündungen der Eisfjorde an dem bunklen Nebel erkennen, welcher von ihnen emporsteigt und die Um in ben Deffnungen bes Gifes zu fangen, Eisfielde einhüllt. bebient sich ber Grönländer der Büchse, mit welcher er am Rande besselben Wache halt, bis er ben Seehund, ber sich gern an folchen Stellen aufhalt, auftauchen fieht, um Athem zu holen; er hat bann immer ben Kajaf an seiner Seite, um im nothigen Fall bas geschoffene Thier zu holen. Diese Fangart, welche viel Gebuld er= fordert, und bas in falten Tagen und beißenbem Winde, fann fowohl in Bezug auf die Jahredzeit, als die Art, in welcher sie betrieben wird, als ein Uebergang von bem Kajaffang zu bem Fang auf bem Gife in bem eigentlichen Winter angesehen werben. Hierzu gehören auch bie im Vorübergehen berührten Soarbfat's ober ber Fang von eingesperrten Saufen von Weißfischen, welche zu einer Deffnung bes Gifes strömen. Ein solcher trat bei Claushavn im Winter 1849 ein und soll in 5 Tagen 400 Fische gegeben haben, und an der Nordseite von Disto, zunächst Nourfak, im Jahre 1850. Auch in solchen Fällen-bedient man sich der Büchse an dem Rande ber Deffnung. Die Größe' ber Ausbeute beruht bann besonders auf ber größeren ober geringeren Rabe von einem bewohnten Orte, in welcher folch eine Wuhne sich vorfindet, weil es nur barauf anfommt, so viel Produfte als möglich ans Land zu schaffen, ehe bas Gis bricht ober vom Lande abgeschnitten wird.

Für Sübgrönland ist die Anwendung der Schußwaffe von größter Wichtigkeit, der Jäger hält auf den Eisschollen, seinen Kajak zur Seite, meist an den Ausmündungen der Kjordengen Wacht, oder auch vom Lande aus, bei ganz engen Sunden, durch welche die Sechunde im Herbste regelmäßig ziehen. Zene Art findet besonders im Distrikt Julianehaab statt, wo dann erst zu dem

angeschoffenen Thier gerubert werden muß. Fast alle Klappmühen werden im Distrikt Julianehaab geschossen. Es sind baselbst gegen 350 gezogene Büchsen zu diesem Zwecke in Anwendung, und werden jährlich 500 Pfund Pulver und 1900 Pfund Blei zur Sechunds-jagd verbraucht, während das übrige Südgrönland die Schußrequissiten hauptsächlich zur Renthierjagd verwendet.

Der Kang auf bem Glatteife. Das Gis hat felten Belegenheit, sich so auf dem Meere festzulegen, daß es vollkommen Bilbet es sich im Herbste bei 10 bis 120 R. Kalte. bann fehlt es selten an Schnee während ober furz nach ber Bilbung bes Eises; friert jeboch bas Meer plöglich bei 200 Kälte ober mehr, fo bringen bie letten Dampfe bes Waffers mahrent ber Erstarrung besselben einen stärkeren ober schwächeren Reiffrost auf ber Oberfläche bes glatten Gifes hervor; berfelbe Reiffrost zeigt sich besonders schon, wenn in fehr ftrenger Kalte Rigen in bem Gife gebilbet werben, welche bann ploglich in einer einzigen Nacht so zufrieren, baß man über sie fahren fann; bie Oberfläche ift bann mit bunnen, mehrere Boll langen, aus regelmäßigen Ernstallen zusammengesetzten Blättern überfaet, bie in ben Sonnenstrahlen prachtvoll glänzen und bas Eis fo bicht wie Schnee bebeden fonnen. Indessen fann es geschehen, und dies besonders in bem Omenafs-Fjord, bag bas Meer bei gang stillem Wetter und gleichmäßiger Kälte zufriert, fo bag bas Gis spiegelglatt wird und, so weit man sehen kann, einer ruhigen Meeresfläche gleicht. Wenn bieß nun geschehen ift, muß ber Gee= hund, welcher auf einmal von der Luft abgeschnitten ift, kleine Deffnungen in dem Eise zu erhalten suchen, burch welche er Athem holen fann; diese Löcher felbst sind rund und wohl faum einen Zoll im Durchmeffer, aber bas Eis bilbet einen fonveren Buckel an berfelben Stelle und wird durch bie gleichmäßige Abnutung um bas Loch herum gang bunn erhalten. Der Athemaug bes Seehundes ist langsam und tief, und wird auf mehrere hundert Ellen Entfernung gehört, wenn er auf biese Urt burch eine Deffnung sich Luft suchen muß; ein genbtes Dhr fann bann jugleich bie Richtung beurtheilen, aus welcher er fommt; aber unter allgemeinen Umständen, wenn bas Gis rauh ober mit Schnee bebeckt ift, fann jebe Bewegung auf bemselben von bem Seehunde gehört werben, welcher bann fogleich flüchtet, sobald sich Jemand bem Blaseloche nähert. Ift aber nun bas Eis im Gegentheil, wie erwähnt, ganz glatt, und find bie

- Comple

Sohlen unter ben Stiefeln ber Gronlander zugleich mit Fell versehen, bessen haarige Seite nach außen gewendet ift, so fann er hinzulaufen und die Harpune in ben Seehund stoßen, ehe er Unrath merkt. Bu biesem Fang wird ein geubtes Ohr erfordert, um bie Richtung beurtheilen zu können, aus welcher ber Laut herkommt, und gleichzeitig eine große Fertigfeit, um schnell bas Blasenloch ins Auge fassen zu können. Das zu gutem Erfolge nothige Glatteis fommt aber nur im Innern des Omenaf-Kjords vor und auch nicht in jedem Jahre, und pflegt nur von der Dauer weniger Tage zu fenn. Um cheften geschieht es, wenn ber November und December stilles und gutes Wetter bei 10-120 Kalte haben; auch ift es nothwendig, daß der ganze innere Theil des Fjords belegt fenn muß, da die Seehunde erst die offenen Stellen suchen, wenn folche in ber Rabe gefunden werben. Seltener geschieht es in bem ftrengeren Theile bes Winters, wenn Thauwetter eintritt, wodurch sich Wasser auf dem Eife sammelt, welches barauf ploglich friert, wie es im Marg 1851 ber Fall war. Gin Grönlander fann in gludlichen Fällen in einem Tage 6 bis 8 Seehunde, ja man erwähnt noch einer weit größeren Bahl, durch einen folchen Fang erlangen.

Der Glatteisfang kommt in Südgrönland niemals vor, und bas Schießen in Blasenlöcher ober andere Deffnungen im Eise ist eine große Seltenheit.

Maupot= und Itsuarpoffang. Wenn nun bie harte Winterzeit gekommen ift, in welcher bann in einem Umkreise von mehreren Meilen fein offenes Waffer zu finden, und bas Gis, welches das Meer überall verschließt, rauh und mit Schnee bebeckt ift, bann werden die Auswege, um sich Seehunde zu verschaffen, immer me= niger und schwieriger für bie Gronlander. Der von ben Danen eingeführte Retfang, der in dieser Jahreszeit ein so vorzügliches Mittel ift, um bie Schwierigkeiten zu überwinden, welche die Strenge des Klimas in den Weg legt, wird bisher nur sparsam von ben eigentlichen Grönlandern ausgeübt, ba er ein fleines Betriebsfapital und beshalb Wirthlichfeit zur rechten Zeit erforbert, etwas, mas burchaus nicht mit bem Charafter berfelben als einem Jagbvolfe, und mit den Gewohnheiten eines folchen, ben Erwerb auf Glück und Zufall beruhen zu laffen, übereinstimmt. Sie haben bann in folchen Zeiten nur zwei Auswege, von benen jedoch ber eine jest nur noch fehr wenig gefannt und angewendet ift. Da ber Seehund

beständig Athem holen muß, behalt er bie erwähnten Blafenlöcher im Gise bei, wenn biefes noch so bick wird; und es ift leicht eins zusehen, daß dieß einem warmblütigen Thiere von seiner Größe nicht besonders schwer fallen fann, da es unter ber schügenden Eis= rinde nur eines geringen Gegengewichts von Warme bebarf, um biefe zu verhindern unmittelbar um das fleine Blafenloch felbst zu= zunehmen, und da bieses Gegengewicht leicht durch die gleichmäßige Benutung zu bem Athemholen hervorgebracht wirb, so baß sich bie Eisrinde über die Wasserrinde erhebt, und sich so ein fleiner offener Raum zwischen beiben und dem umgebenden biden Gise bilbet, welcher Raum burch bas Blasenloch in Verbindung mit der äußeren Luft steht. Aber jest fann ber Seehund jeden Schritt, der auf dem Gife gethan wird, bemerken, ber Grönländer ift also genöthigt, sich hinzustellen und unmittelbar über bem Blasenloche, entweber mit ber Harpune ober ber Buchse zu warten, beren Mündung er gleich gegen bas Blasenloch halt; aber felbst in biefer Stellung muß er sich vor jeder Bewegung hüten, da ber geringste Druck auf ben Schnee hinreichend ist, bas Thier fortzuschrecken; er pflegt beshalb auch in dieser Absicht zottige Sohlen von Hundefell unter seine Stie= feln zu legen. Die Kälte ist, wie befannt, in einem fehr hohen Grabe vorhanden und je fühlbarer, je weniger Bewegung man sich machen fann; wenn man sich nun zugleich baran erinnert, baß biese Fangart gerade in dem Herzen bes Winters betrieben wird, daß ber Grönländer vielleicht über eine Stunde ftehen muß, ohne nur ein Glieb zu rühren, und bei zwanzig und mehr Graben Kalte bem Winde ausgesett ift, bann fann man sich benfen, welche Abhartung bazu erforberlich ist, um so mehr, als ber Wartenbe stets genöthigt ift, sein Gesicht gegen ben Wind zu wenden, bamit ber Seehund ihn nicht riechen fann, und baß felbst ber Ton ber steifgefrorenen Spigen bes Pelzes, wenn er sein Gesicht wenbet, so wie ber von bemfelben herabfallende Reiffrost ichon ben Seehund erschrecken fann. Aber bie Arbeit wird um so beschwerlicher, als sie oft mißglückt und ber Fänger nach einem solchen harten Tage fehr leicht mit leeren Sanben nach seinem Sause zurudkehren fann. Doch hilft es viel, wenn sie von Mehreren im Vereine getrieben wird, wie es z. B. in bem Omenafs-Fjord geschieht; sie besetzen bann in einer gewissen Ausbehnung mehrere Blafenlöcher, und können so sicher senn, baß ber Seehund, wenn er auch von dem einen weggeschreckt werben

follte, boch weiter gehen und ein anderes suchen wird. Diese ächte grönländische Fangart, welche den nördlichsten Gegenden besonders eigen ist, wird "Maupos" genannt (es bedeutet: "er wartet"); sie wurde unbedingt in früherer Zeit, als die Grönländer die Hülfs= mittel, welche ihnen die Berührung mit den Dänen verschafft, noch nicht hatten, mehr als jest angewendet; doch wird sie noch jährlich bei Omenaf und, so weit es bekannt ist, bei Upernivik betrieben; aber in den übrigen Distrikten nur ausnahmsweise, in Südgrönland fast gar nicht.

Noch seltener ist die Fangart, welche "Itsuarpos" (bas heißt: "er sieht durch eine Deffnung") genannt wird; sie wird von zwei Grönländern im Verein getrieben, mit Hülfe einer langen, am Ende mit einer Harpunenspisse versehenen Stange und durch zwei Dessenungen im Eise. Der eine Grönländer legt sich auf den Bauch und sieht durch die eine Deffnung hinunter, während er die Spisse der Stange durch die andere Deffnung unter dem Wasser hält und lenkt; man behauptet, daß er dann gleichzeitig durch einen eigenthümlichen Laut und eine Bewegung der Stange den Seehund an das Loch locken fann, und wenn er die Spisse der Stange gerade vor demselben hat, gibt er dem Helfer, welcher hinter ihm steht und sie an dem andern Ende hält, ein Zeichen zuzustoßen. Diese Kunst ist so gut wie ganz in Vergessen gerathen; nur wenige Grönsländer dei Omenak und vielleicht noch einige mehr dei Upernivik sollen sich noch darauf verstehen; in Südgrönland kannte man sie nie.

Der Utok-Fang. Wenn bie Luft milberer wird und besonders wenn die Sonne warm scheint, halt der Seehund große Stücke darauf, auf das Eis zu friechen und dort still zu liegen; dieß kann ausnahms=weise im Monat März stattsinden, beginnt aber erst so recht nach der Mitte April, und selbst dann ist die Luft, besonders wenn der Wind geht, noch oft zu scharf, so daß sich die Seehunde entweder nur sparssam auf dem Eise zeigen, oder unruhig und nur kurze Zeit hindurch liegen und überdieß sehr wachsam sind. Der Mai ist dagegen der Monat, in welchem sie in größter Menge hinauskriechen, sich sonnen und auf dem Eise schlasen; sie bilden dann schräge und geneigte Gänge von passender Größe, um hinauszusommen und von dem Eise hinunter zu huschen, wozu sie wahrscheinlicher Weise die Blasenslöcher vom Winter her benußen, welche sie durch ihren Athem und Krazen mit den Pfoten erweitern, da es anders für kleine

Seehunde zu schwierig erscheinen konnte, sich burch Eis von gegen zwei Ellen Dide zu graben. Ein paar Ellen von bem Loche entfernt legen sie sich nieber; es ist bann ergötlich, ihre Bewegungen zu beobachten, wenn sie sich balb auf die Seite legen und mit bem Kopfe auf dem Eise schlafen, balb sich auf den Rücken wenden und ben runden Körper mit ben furgen Vorberpfoten zu pupen ftreben, sich wie ein Mensch strecken, sich aufrichten, aufmerksam um sich sehen und bann sich wieber hinlegen, um mit Wohlbehagen ben Sonnenschein ju genießen. Wenn bie Seehunde fo auf bem Gife liegen, nennen sie bie Grönlander Utok, und um bann zu benfelben zu kommen, haben sie eine ganz eigene Fangart ausgebilbet. früheren Zeiten pflegten sie sich ben Utoken mit Harpune und Fang= riem zu nahen, indem sie sich niederlegten und ben Sechundspelz über bas Gesicht gezogen, und bem Thiere in allen feinen einzelnen Bewegungen nachahmend, auf bem Eise frochen. Die Kunft, fie auf biefe Art zu ber Annahme zu bewegen, baß sie ihresgleichen fenen, follen bie Gronlander noch jum Theil besigen, aber bie Sarpune jum Utoffang zu benuten, was noch vor nicht gar zu langer Zeit bei Upernivik bekannt gewesen seyn foll, ist ganz in Vergessen gerathen.

Jest bietet bie Buchse ein weit befferes Mittel für biese Fangart bar, welche auch ausschließlich mit ihr betrieben wird, und so zu einer ber einträglichsten im Laufe bes ganzen Jahres geworben ift. Aber man muß jedoch keineswegs glauben, daß es eine leichte Sache ift, einen Utof zu schießen, ober es mit bem Robbenfang vergleichen, welcher von ben Grönlandsfahrern auf bem großen Treibeise in bem Meere um Spigbergen getrieben wird; im Begentheil ift es eine Seltenheit, wenn sich ein Dane einigermaßen eine Fertigfeit in Dieser Jagb angeeignet hat. Theils ift ber Seehund fehr wachsam unb liegt immer nahe an seinem Schlüpfloch, so baß er, wenn er Un= rath merft, in einem paar Sefunden unter bem Gife fenn fann; theils ist es nothwendig, ihn sogleich in den Kopf ober quer burch ben hals zu treffen, ba er nach einer weniger gefährlichen Wunde seine lette Kraft benutt, um seine glatten Glieber zu bem Loche hinzuwälzen, und bann in ber Regel verloren geht, felbst wenn er furg barauf stirbt.

Man bedient sich zu dieser Utokjagd mit der Büchse eines unter ben Läufen mit zottigem Hundefell beschlagenen ganz kleinen Schlittens,

ber ein Segel trägt, hinter bem sich ber Jäger verbirgt, und das ihm als Anlage für die Büchse dient, deren Mündung er durch das Segel selbst steckt. Mit einem weiten Umweg nähert er sich dem Thiere von hinten, es unverwendet im Auge behaltend, und jedesmal, wenn es das Haupt erhebt, um sich umzusehen, bückt sich der Jäger und hält das Segel vor; endlich auf 200 Ellen Entsernung legt er sich platt auf das Sis und friecht, das Schutzsegel vor sich herschiebend auf dem Bauche dis in die Schutzweite, 100 Ellen und darüber vor. Unmittelbar nach dem Knall stürzen die dressirten Hunde, die sich dis dahin ganz still verhielten, in größter Geschwindigseit, angespornt durch das warme Blut, herbei und verhindern das Thier die Flucht zu ergreisen.

Da ber Utoffang barauf beruht, baß bas Gis noch fest liegen muß, während in der Luft schon einige Milbe herrscht, und ba er immer besser wird, je weiter hinaus er ins Frühjahr geht, weil ber Seehund trage und weniger wachsam ift, je warmer es wirb, fo folgt baraus, baß er sich meist in den inneren Theilen ber Fjorbe beimathlich aufhalt, besonders in bem Omenafsfjord; aber nur selten trifft er an ben inneren Ruften, 3. B. in ber Disfobucht außerhalb Gobhavn ein. Darum werben auch bei Omenaf bie meisten und besten hunde gehalten, ba es sich barum handelt, große Strecken bei biefer Belegenheit zu fahren; am besten ift es, wenn gleichzeitig ebenmäßiger Schnee fällt, indem ber Schlitten bann nicht gehört wer= ben fann. Bei einem allgemein guten Utoffang fann ein Gron= länder in einem Tage 4 bis 6 Seehunde erhalten, in glücklichen Källen 10 bis 12, ja unter befonders günstigen Umständen auch gegen 20, aber bann hat er es nicht leicht, feine Beute beimzu= Die größte Beschwerbe bei dieser Arbeit verursacht bie blendende Wirfung ber Sonnenstrahlen, welche von dem Schnee re= fleftirt werben und mehr ober weniger Augenentzundungen hervor= bringen, die zu einer vollkommenen, temporaren Blindheit, ber biefen Polarlandern eigenthumlichen Schneeblindheit, führen fonnen. Südgrönland hat biese Fangart in Ermanglung ber Hundeschlitten wenig Wichtigfeit, und wird nur in den südlichsten Fjorden betrie= Es heißen hier die Utofs übrigens Kafsimasut.

Der Nepfang. Schon seit ben ersten Zeiten ber nordgrön= ländischen Kolonien haben bie im Lande sich aufhaltenden Dänen Sechunde in Nepen, ebenso wie man Fische fängt, zu fangen

gesucht, und um zu biefer nüplichen und einträglichen Beschäftigung zu ermuntern, hat bie fonigliche Handelsbehorbe bie auf biese Art gewonnenen Produfte mit hoheren Preisen bezahlt, als bie auf ble bisher erwähnten Weisen von ben Grönlandern erworbenen. Diese Fangart beruht ganz einfach barauf, bag ber Seehund mit bem Kopf in eine Masche bes herabhängenden Repes läuft, und wenn er nun bieß merkt und eine zappelnbe Bewegung macht, um wieber freizukommen, wirft er ben untersten Theil bes Nepes, welcher mit Steinen beschwert ift, über sich und verwickelt sich zulest ganz, wobei er sich gewöhnlicherweise erwürgt, bevor er aufgenommen wird. Etwas später erprobte man auch, biefe Fangart auf bie großen Weißsische und Narwale anzuwenden, indem man die Nepe nur größer und stärfer machte, und biefer Repfang wird an mehreren Stellen noch mit Blud getrieben. Ungeachtet bie Listen über bie burch den Netfang eingekommenen Probutte nie zuverläffig senn fonnen, fann man boch annehmen, bag über 10 Brocent aller Probutte ber Kolonien bem eigenen Erwerbe ber sich in Gronland aufhaltenben Danen geschulbet werben. Die Weißfischnete fonnen felbst= rebend nur so lange angewendet werden, als offenes Waffer vorhanden ift, und nur zu gang bestimmten Zeiten bes Jahres, be= sonders im Oftober, wenn die Weißfische langs ber Rufte giehen; seltener wird es im Frühjahre versucht. Die Nepe werben gleich an ber Kufte ausgestellt, indem beren eines Ende in einem Ringe auf bem Lande befestigt ift, bas andere aber in einer gewissen Entfers nung bavon burch eine Boje und einen Drejanfer erhalten wird; am liebsten wird es auch in schmale Fahrwasser, zwischen einer Lanbspige und einer bavor liegenden Schere ausgesest, so baß beibe Enben auf bem Lande befestigt werben fonnen; Steine, welche langs bem niebrigsten Rand befestigt finb, machen, baß bas Net lothrecht Das Material zu einem folchen Rete, ins Wasser hinabhängt. welches eine gange von 15 bis 50 Faben haben fann, muß nach biefer verschiedenen Große zu einem Werthe von 25 bis 80 Rbb. veranschlagt werben, und es wird angenommen, daß es drei bis vier Jahre gebraucht werben fann; aber bazu muß bemerkt werben, baß es häufig verloren geht, theils burch bas Eis, welches burch solche Sunde zieht, theils durch große Weißfische, welche es mit sich nehmen können, wenn es nämlich geschieht, daß ein ganzer Haufen auf einmal ins Ret geräth. Rechnet man nun außerdem bie Arbeit

bei der Flechtung des Netzes und besonders bei der Abwartung desselben, wenn es in der See steht, dann wird sich dieser Fang nur für Denjenigen, welcher eine grönländische Familie zu ernähren hat und dadurch zugleich die große Masse von Fleisch und Mattak verswerthen kann (nicht zu reden von den Sehnen, welche als Nähmaterial und Fäden verwendet und an Ort und Stelle von einem Fische einen Abd. gelten, und endlich den Knochen sowohl als den Jähnen, die gleichfalls ihre Unwendung in der grönländischen Oesenomie sinden, und dem Hundesutter, wozu so gut wie der ganze Rest des Thieres verwendet wird) bezahlt machen, da der Speckim Durchschnitt, nach den niedrigen Preisen, die in Grönland herrsschen, nur 3 bis 4 Rbb. gilt.

Die Weißfische fonnen im Nete nur auf einigen gang bestimmten Punften ber Ruste gefangen werben, welche man allmälig burch bie Erfahrung fennen gelernt hat, und bie regelmäßig von biefem Thiere jebes Jahr besucht werben; es heißt, baß sie zu biefer Zeit, besonders im Berbste, von bem Schwertfische, Arbluf (gleichfalls aus ber Ordnung ber Walen), gejagt werben, und baß sie unter bem Lande Schutz suchen, die Rufte mit allen ihren Krummungen verfolgend, und sich bann vorzugeweise vor gewissen hervorspringenden Landspigen, vor welchen es feine Strömung gibt, versammeln. Solche Repstellen finden sich gang besonders im Upernivits=Diftrift, so wie auch bei Niakornak in ber Mündung bes Waigatts. nannten Punfte hat ein an bieser Stelle anfässiger Dane viele Jahre hindurch beständig zwei ober brei Repe gehalten; die glücklichsten Fälle, welche er erfahren hat, waren das Fangen von 14 Weißfischen in einer Racht in zwei Regen; zu andern Zeiten hat er aber nur brei bis vier Stud im gangen Berbfte erhalten. Auf dieselbe Art, wie bie Weißfische, werden Seehunde, besonders bie größeren, in Regen gefangen, die im Berbste in bas offene Wasser hinausgestellt werben; bieß findet jedoch nur eine ziemlich beschränkte Unwendung. Weit mehr Verbreitung hat bie Fangart erhalten, welche mit fleinen Regen getrieben wirb, bie unter bem Gife aufgestellt werben. Der Eisnetfang ift besonders baburch von Wichtigfeit, bag er ben in Grönland anfäffigen und in ber Regel grönländisch verheiratheten Danen vom handwerts= und Arbeiterstande Gelegenheit jum Erwerb gibt, und baburch, baß er in ber faltesten Zeit bes Jahres getrieben wird, wenn die Hulfsmittel jum Unterhalt ber Bevolkerung im

Ganzen sehr sparsam sind. Die allgemeinen Eisnehe sind 12 Ellen lang, 6 bis 8 Ellen breit und werden wie die Weißsischnehe gleich von der Küste aus aufgestellt, durch drei Bänder, welche durch drei Löcher im Eise auswärts führen, gebunden und um Eistlöhe auf der Obersläche besselben festgelegt.

Das Material zu einem solchen Netze kostet im Durchschnitt ein Reichsbankthaler, und man rechnet, daß es mit den Handels-waaren bezahlt ist, welche für zwei Seehunde eingetauscht werden. Die Netze müssen nach Umständen täglich oder einen Tag um den andern nachgesehen werden, weil die gefangenen Seehunde sehr schnell von Krustenthieren und theilweise auch von Haisischen angegriffen werden; aber einen Seehund herauszunehmen und das verwickelte nasse mit blosen Händen bei 20 und einigen Grad Kälte, zu welchen noch oft schneidender Wind weht, auseinander zu wirren und zu ordnen, das ist leichter gesagt, als gethan; man muß sich darüber wundern, daß sich die dänischen Leute fast ohne Ausnahme sehr bald daran gewöhnen.

Es gibt nur wenig bewohnte Plate langs ber Rufte, wo nicht in ber Nähe eine Gelegenheit ware, Eisnete auszustellen; am besten sind in dieser Hinsicht die Fahrwasser, wo bas Eis am sichersten und längsten liegt, und wo es bem Umstande nicht ausgesetzt ift, plöglich zu zerbrechen und ins Treiben zu gerathen, was bann na= türlich den Berlust bes Nepes herbeiführt. In den innern Fahr= wassern bes Distrifts von Egebesminbe, in ber Subostbucht bei Christianshaab, aber befonders in bem Omenatofford, wird ber wichtigste Nepfang betrieben. Es ist schon die vorzugsweise Größe und das reichlichere Vorkommen ber Seehunde in ben Eisfjorben erwähnt; theils aus diesem Grunde und theils wegen ber Sicherheit und längeren Dauer der Eisbecke werben die inneren Theile bes Omenaffjords als gut und schicklich für biefe Erwerbsquelle ange-Wenn bieser Fjord im November belegt ift, fann er noch häufig im Laufe bes Decembers aufbrechen und offenes Waffer bis vor ber Omenaksinsel haben; aber noch ein paar Meilen östlicher fann man annehmen, daß bas Eis in jedem Winter von November bis zum letten Dai vollkommen sicher liegt; zugleich nimmt bie Anzahl ber Repstellen ober ber Kustenpunkte, welche sich bazu eignen, Repe barauf auszustellen, zu, je nachdem man weiter hinauf unter bie große Bank von Eissselben fommt, die bort in bem innersten

Theile bes Fjords, wo bas Meer ben gewaltsamen Bewegungen, welche die Kalbungen des festen Eises vor dem Innenlande verur= fachen, ausgesett ift, aufgehäuft stehen. Mitten in biesem sübost= lichen Theile bes Omenaffjords, bei Ifaresaf, auf ber Insel Ome= neitstaf, wohnt ein Mann, welcher es verstanden hat, biese gunfti= gen Lokalitäten zu beurtheilen und Vortheil baraus zu ziehen, und sich so als der thätigste Nepanwender in Nordgrönland auszeichnet, nämlich ber Unterassissent Grundeit; er fam als Walfischfängerma= trose vor 40 Jahren nach Grönland und wurde vor 30 Jahren als sogenannter Auslieger auf biefe Stelle gesett, um ber Einhandlung von Produften bei ben rund umher wohnenden Grönländern vorzustehen und ben Netfang auf eigene Hand und Rechnung zu betrei= Mit Nichts beginnenb, hat er sich nach und nach ein kleines Betriebsfapital gebilbet, welches er beständig auf Vermehrung ber Nepe und Fanggerathschaften und Berbesserung seiner hauslichen Einrichtung verwendet hat. Durch ben Repfang hat er im Durch= , schnitt jährlich gegen 1000 Seehunde herbeigeschafft und zu biesem Zwecke 150 bis 200 Nepe ausgestellt gehabt.

In einer ganz ähnlichen Lofalität, in ber Mündung bes Tosfufatefs-Giefjord, treibt ein anberer Dane, mit Ramen Billumsen, welcher Zimmermann im Dienste ber Hanbelsgesellschaft war, gleichfalls einen ziemlich ausgebehnten Repfang. Aber burch alle Kolonien, wo nur immer eine Gelegenheit vorhanden ift, find bie banischen Arbeitsleute in dieser Hinsicht thätiger als die Eingeborenen; es ist schon in früheren Zeiten Gebrauch gewesen, sie im Winter, wenn bann in ben Kolonien weniger Arbeit ift, zu paffenden Repftellen hinausziehen zu laffen, und ber Handel schuldet auf biefe Urt bem eigenhandigen Seehundsfang ber Danen einen nicht geringen Theil feiner Gin= Auch bie Grönländer haben hier und bort, felbst im Distrift Upernivif, begonnen, sich Nepe anzuschaffen, jedoch nur die betriebsameren unter ihnen; und auf Grund ber geringen Geneigt= heit, welche sie überhaupt bafür haben, sich Eigenthum zu erhalten und sich Vorrath zu fammeln, beschränfen sich felbst biese nur bar= auf, sich ganz wenige Rete zu halten. Dagegen find bie Gronlander ben Danen eine große Gulfe bei ber Abwartung ber Nete, befonders benen, welche eine große Anzahl auf einer langen Strecke ber Rufte haben, ba sie in folchen Fällen nicht von einem einzelnen Manne mit nur einem Schlitten übernommen werben fonnen.

hat sich dabei gezeigt, daß die Eingeborenen, wenn sie auf eine verständige Art behandelt werden, nicht ungeneigt sind, eine Art dauernden Berhältnisses einzugehen. Obenerwähnter Unterassistent Grundeit hat sie in der Art gebraucht, daß er sie unter der Bedingung in seinen Dienst nahm, sich jeder Arbeit zu unterziehen, die zu dem Fange gehörte, wohingegen er wiederum für ihren Unterhalt sorgte und sie mit den nothwendigen Fanggeräthen versah, welche nach einer gewissen Reihe von Jahren ihr Eigenthum wurden. Sämmtliche übrigen Beschäftigungen, durch welche die Grönländer ihren Lebensunterhalt suchen, gehören mehr oder minder der Jagd an und müssen schon aus diesem Grunde allein sie auf einer niedrigen Kulturstuse erhalten; der Netzsang macht hierin eine Ausnahme und dürste das Einzige sehn, was sie zum Erwerd eines Eigenthums und zu einer Annäherung an seste Wohnpläße veranlassen könnte, den Grundbedingungen für alle Civilisation.

In Sübgrönland wird ber Nepfang etwas anders betrieben. Man spannt große Nepe aus, minbestens zwei, gewöhnlich aber vier, und zwar quer über die engen Sunde, so baß biese baburch Das von ber Eingangsseite ber aus offenem gang versperrt werben. Meere fommenden Seehundshaufen am entferntesten stehende Ret bleibt stets ausgespannt, wohingegen bas, ober bie, burch welche die Thiere zuerst fommen, gesenkt und auf bem Boben liegend er= halten werben, so baß bieselben leicht barüber hinweg und in bie gebilbeten Zwischenräume fommen fonnen. Sat nun ber Aufpasser bemerkt, daß ein Haufen Seehunde eingedrungen ift, werden bie vorderen Nepe rasch aufgezogen, und die Thiere laufen sich in den Maschen fest ober werben, auftauchend, geschossen. Diese Kangart ist durch die Handelsgesellschaft eingeführt und wird durch ihre Un= gestellten auf eigene Rechnung betrieben, boch betheiligen sich auch Undere, steuern gleichmäßig zu den Kosten bei und erhalten banach ben Antheil am Gewinn. Im Jahre 1784 wurden die ersten Bersuche von einem Kaufmann Nave bei Kiskernässet angestellt. Später wurden sie erweitert und immer mehr Netstellen angelegt, besonders in ben mittleren Distriften, wo sich bie meisten bazu geeigneten fleinen Infeln und bie Stromläufe befinden, Die Seehundszüge regelmäßig und bas Großeis, bas bem Nepfang unbestegbare hindernisse in den Weg stellt, selten einfindet. Bei Julianehaab, Freberifshaab und Holfteensborg ift biefer Betrieb immer geringe geblieben.

ben Jahren 1838 bis 1842 war ber Fang am stärtsten und wurden in ben bamals erhaltenen 20 Repftellen jährlich 4000 Seehunde gefangen, die 13 bis 1400 Tonnen Speck gaben, ohne die Häute zu rechnen; nur 1839, wo bas Großeis bie Rufte bis Gobhavn bebeckte, und ben Netfang auf biefer ganzen Strecke bis zum Of= tober hemmte, zeigte fich ein Ausfall. Später verlor fich biefer Fang allmählich, und man sah sich genöthigt eine Stelle nach ber andern aufzugeben, ba fie bie Kosten nicht aufbrachten und in den letten Jahren find nur 10 Stellen beibehalten, die ungefähr 1000 Da sich die Abnahme gradweise und Seehunde jährlich einbrachten. überall zeigte, fann feine Frage barüber bleiben, baß bie Saupt= urfach des Verfalls biefer Fangart, eine wirkliche Abnahme ber Thiere in diesen Waffern ift; und es scheinen die flugen Seehunde nach und nach durch die Erfahrung erschreckt, sich andere Wege Alehnliches zeigte sich bei bem Robbenfang in gewählt zu haben. ber Subsee, und es scheint baber, baß bie Fangart ber Grönlanber, die sich gleichmäßiger über alle Küsten erstreckt, ben natürlichen Verhältniffen- und Bedürfniffen ber fparfamen Bevölferung entsprechenber ift, als ber im größeren Maßstab betriebene jahrliche Fang an beftimmten Stellen berfelben engen Straßen.

Die bireften Kosten ber Erhaltung einer Repstelle sind ziemlich bebeutend, erscheinen aber noch bebeutenber, wenn man in Betracht nimmt, daß bie bamit beschäftigten Grönlander von ihrem selbst= ständigen Erwerd abgezogen werden und daß der ökonomische Zustand ber ganzen Bevölferung baburch an folden Stellen einen schwer gut zu machenden Riß erhalt. Die Nepe und übrigen Gerathschaften haben an jeder Fangstelle einen ungefähren Werth von 400 Reichs= thalern, und da die Nepe zwischen brei und fünfthalb Jahren er= neut werben muffen, beläuft sich ber Preis ber jährlichen Reparaturen auf 100 Athlr. ohne zufällige Berluste. Dazu bedarf jebe Repftelle 4 Monate bes Jahres hindurch eine Bedienung von 4 Männern und 2 Frauen. Die bazu gemietheten Eingeborenen erhalten bafür jeder einen Lohn von 1 bis 2 Rbth. monatlich, doch betrachten sie bas Seehundsfleisch, welches sie während ber ganzen Zeit nach Behagen benuten können, und auch zu einer wahren Fresserei benuten, als eigentliche Bezahlung. Dazu fommt ferner, baß bie bie besseren Metstellen umwohnenden Fänger beständig an bem Fange theilnehmen, indem sie bie eingesperrten Seehunde vom Lande aus erschießen und dasür das Flessch berselben erhalten. Die scheindar geringen Miethstosten der Eingeborenen sind daher für die Direktion der Handelsgesellschaft völlig illusorisch, wenn sie nicht auch die ganze indirekt dazu verwendete Bevölkerung, die sich sonst durch selbstständigen Erwerd erhalten haben würde, in Betracht zieht. Aber auch abgesehen davon hat es sich gezeigt, daß der Ressang trot der enorm billigen Arbeitskraft nicht mehr den Kosten entsprach. Ihn durch europäische Arbeiter betreiben zu lassen ist also undenkbar, da diese nicht mit Seehundssleisch genährt und in dem übrigen Theil des Jahres der eigenen Sorge für den Lebensunterhalt überzlassen werden können, sondern durch Geld angelockt und in ihren Bedürsnissen durch Zusuhr aus der Heimath versehen werden müssen. Da überdieß alle Nechtellen von den Grönländern ausgesucht sind, und sie, dis auf Herstellung der Nese alle Arbeiten verrichten, kann man diesen Fang kaum einen europäischen Erwerdszweig nennen.

Die Ausbeute bes subgrönländischen Fanges ift nur burch Abbirung ber in ben Sanbel gebrachten Seehundshäute zu ber Summe ber in ber eigenen Defonomie verwendeten zu erfennen. ziehung eines Kajak werden brei Schwarzseitenhäute gebraucht uud jeder Kajak bedarf jährlich eines neuen Ueberzuges, häufig erhalten sie sogar zwei in einem Jahre, und sehr selten bleibt einer zwei Jahre brauchbar. Zu einem Weiberboote, bas gleichfalls in ber Regel einmal jährlich neu bezogen wirb, braucht man ferner zwischen 12 und 24 Klappmüßenhäute in den füblichen, und zwischen 16 bis 25 Schwarzseitenhäute in ben nördlichen Distriften, je nach ber Größe bes Bootes, boch find bie, welche mehr als 20 Häute erforbern, felten und meift im Besitz von Europäern. Im ganzen Süben gibt man aber bafür benfelben jährlich zwei neue Bezüge; im Norden meift nur in jedem zweiten Jahre. Außerbem nehmen bie tüchtigen Fanger unmittelbar zu Fangkleibern, Rajafpelzen mit Aermeln und Fausthandschuhen zwei größere und brei fleinere Säute jährlich in Anspruch; die weniger guten Fänger und Fischer brauchen nur die Hälfte für sich, jeder Fänger aber außerdem noch eine Haut von einem fleineren Seehund zur Kajafsblase, und zu Fangriemen werben jährlich etwa 150 Uffukshäute zerschnitten. Für den Kleider= verbrauch ist es schwierig einen Maßstab aufzustellen, benn die mei= ften Pelze werden aus Renthierfellen ober Vogelbälgen genäht, boch werden zu bem Fußzeug ber Männer und auch fast immer zu ben

Beinfleibern ber Weiber Seehundehaute genommen, und offenbar muß auch ber Aermste in Folge ber starken und vielen Bewegung im Freien und bes großentheils unordentlichen Umgehens mit ben Rleibungsftuden, jahrlich eine neue Befleibung erhalten. schnittlich ift baber auf eine Familie von funf Versonen zu rechnen: zwei Schwarz - und zwei Blauseiten zum Fußzeug, und zwei Blauseiten ober vier kleinere Seehunde zu anderen Kleibern. Außerdem bedarf man im füblichsten Theile nach angestellter Zählung etwa 200 sogenannte "Borefette," großer Gade aus einer ganzen Rlapp= mügenhaut, zur Ausbewahrung bes Specks, die auch jährlich erneut Endlich werben in ber Regel jeber erfte Seehund, werben muffen. ben ein Fänger im Frühling erlegt, ferner bie magern Klappmugen und noch andere nach gewissen Gewohnheiten mit Haut und Haar Ferner werben noch viele Saute zu anbern 3meden, wie 3. B. Zelten, Decken, auf bie Pritschen 2c. verwendet, und wieber ein Theil an die Bewohner ber Oftfufte und im Dienst ber handelscompagnie beschäftigten Gingeborenen abgelaffen. Bringt man bieß Alles mit in Anschlag, ergibt sich ber nach fünfjährigem Durch= schnitt berechnete Verbrauch von 31,210 Häuten, während 11,170 in ben Handel gebracht werben. Mithin ift die ganze Ausbeute auf über 42,000 Seehunde anzusegen, wovon 18,000 ben größeren, 24,000 ben kleineren angehören. Diese Thiere geben etwa 31/2 Millionen Pfund Fleisch zur Nahrung und 7600 Tonnen Speck, von welchen 4600 in ben Hanbel kommen und als Thran versendet, bie übrigen 3000 Tonnen aber von den Grönländern felbst verbraucht werden, theils als Speise-, theils als Heiz- und Leuchtmaterial. Alle Zahlen in biefer Berechnung find auf bas niedrigfte Daß angesetzt und gewiß beläuft sich die wirkliche Zahl der erlegten Thiere auf über 50,000, wenn schon nicht auf 60,000, und das im Lande consumirte Fleisch wurde bann 4 bis 5 Millionen Pfund und ber Speck 4-5000 Tonnen betragen ..

Das Jahr läßt sich im Süden in Bezug auf den Fang in drei Theile zerlegen. Vom Januar bis April herrscht die knappe Zeit; in der nur 6—8000 meist kleinere Arten gefangen werden; vom Mai dis August fängt man 14—18,000, aber dis auf die Ktapp=müßen sind sie meist mager, und vom September dis December ist guter Fang, der 20—24,000 Thiere einbringt, welche den größten Theil der Handelsprodukte abwerfen.

Die natürlich auch hier eintreffenden schlechten Jahre haben für bie Jagb selbst nicht sehr viel zu bebeuten, boch mehr fur ben San= bel, ber nur den Ueberschuß über ben Berbrauch ber Bevölkerung Es variirt daher die Produktion bes Letteren um ein Biertel über und unter bem Gewöhnlichen, ber Verbrauch im Lanbe aber im Allgemeinen viel weniger, wenn schon in einzelnen Distrif= ten ber Mißfang eine bis zur Sälfte reichenbe Berschiedenheit im Berbrauch hervorruft. Ueberbieß ist Mißfang meist nur über furze Küstenstrecken verbreitet und ist wirkliche Noth vorhanden, muß ein fehr strenger Winter mit bem geringeren Seehundsfang auch bem Fischfang Hindernisse in den Weg gelegt haben. Die Ursachen zu Mißfang können Unwetter, bichtgepactes Treibeis in ber besten Fangzeit und Krankheit unter den Bewohnern senn. Solche allge= meine Mißfangjahre mahrend bes Bestehens ber jetigen Sandels= gesellschaft maren 1782 zu 83 burch Krankheit im Lande hervorge= rufen, 1786 zu 87 burch allgemeinen Mangel an Seethieren, 1802 zu 1803 burch einen sehr strengen Winter, ber besonders viele Sturmtage zählte, 1813 zu 14 und 1831 zu 32, und 1853-54 burch benselben Grund, sowie burch Mangel an Seethieren. Regel nach ber Wahrscheinlichkeitsrechnung über ben Ertrag aufzu= stellen, ist nicht möglich, ba oft schlechte Jahre auf einander folgten, oft mit fehr guten abwechfelten.

Die Renthierjagb. Im Gegenfage ju bem Meere gibt ber Erbboben nur eine geringe Quelle fur bie Ernährung und Ginnahme ber Bevölferung ab, und zwar wieder allein durch bie Jagb. Der Gegenstand berselben ift bas Renthier, welches jährlich ben Grönländer aus verschiedenen Distriften auf gewisse entfernt gelegene Gegenben lockt und ihn veranlaßt, in ben wenigen Commermonaten ein herumziehenbes Leben zu führen. Die Renthiere find nämlich nicht gleichmäßig über bas Außenland verbreitet, sonbern scheinen sich an die größeren geschlossenen Partieen des Landes zu halten, die auf ber einen Seite burch bas Meer in Form großer Eisfforbe, auf ber anbern Seite aber burch bas Eis, welches bas Inland bebecti und eine Kommunifation zwischen ben Halbinseln hinter ben Fjorben weg unmöglich macht, von einander geschieden find, wohin= gegen bie Fjorde und Sunde, welche nicht zu ben großen Eisfjorden gehören und auch nicht gar zu breit fint, ben Wanderungen ber Renthiere im Winter feine Hindernisse in den Weg legen. Auf

biefen Landstrichen halten sie sich wieber vorzugsweise im Innern, einzelne streifen aber auch längs ber Kuste und von bort hinüber nach ben nachsten Inseln; aber zwischen ben verschiebenen Renthierbistriften liegen bebeutende Lanbstriche und innere Fahrwasser, wo man sie nie gesehen hat, so baß bort feine Kommunifation unter Der süblichste und reichste Distrift wirb ihnen stattzusinden scheint. von ben Halbinseln gebilbet, welche ben Netsotouf= und Anleitsivit= Fiord umgeben, und steht ohne Zweifel in genauer Berbindung mit bem gleichfalls an Renthieren reichen Distrift von Holsteenborg in Subgrönland, ba hier feine Eisfforbe find, und außerbem bas Innenlandeis sich nicht in die Fjorde hinabsenkt, und die Halbinseln wie in Nordgrönland von einander scheibet. Bon jenen Salbinfeln im Diftrift von Egebesminde ftreifen Renthiere hinüber nach ben nachsten größeren Inseln Tuttulif und Simioaf, und hinter ber Subostbucht herum nach Teffiursaf hinauf, zu bem sublichen Urm bes Fjords von Jakobshavn; aber biefes große Eisfjord halt sie hier auf, man erinnert sich nicht, baß sie je auf ber Nordseite besselben gesehen waren, obicon ber Name " Netloarfut" fo viel als "Schwimmstelle" bebeutet, und unter ben Gronlanbern bie Sage geht, baß sie in früheren Zeiten auf ber erwähnten, von bem Innenlandeise unb bem immerwährend gefrorenen Fjord umgebenen, und jest gänzlich unzugänglichen Halbinfel Nunatak, Renthierjagt getrieben haben. Alles Land zwischen bem Gisfjord von Jakobshavn und bem folgen= ben großen Eisfjord hinter Erbpringen Giland, ift gang von Ren-Dagegen trifft man balb wieber Spuren von thieren entblößt. ihnen, wenn man im Winter von dem Tossufatets=Eisfjord nach Teffersoat, einem Landsee auf ber Noursoats-Halbinsel hinauffahrt, und von hier ab find sie nun wieder über diese ganze Partie bes Festlandes bis zum Omenafs-Fjord ausgebreitet. Diefer zweite Renthierbistrift hat jeboch weit weniger Bedeutung als ber erste, wird meist nur von ben an berfelben Kufte ansäßigen Grönlandern besucht und gibt nur eine unbedeutende jährliche Ausbeute. Im Norden besselben bilbet ber Omenats-Fjord wieder einen weiten Scheiberaum in bem festen Lande. Es ift nicht befannt, bag Renthiere quer über biese große Bucht gewandert sepen; auch nicht daß sie auf ben Inseln ober Halbinseln im Innern des Fjords zwischen ben Kangerbluar= fut- und den Kariafs-Eisfjorden vorkommen, obschon beständig Spuren von ihnen unmittelbar am Stranbe gesehen werben, fast langs ber ganzen Festlandsfüste und nur mit Ausnahme der steilsten Stellen, und obschon ein Theil der Insel Afpät den Namen des Renthiersthals trägt.

Der folgende Renthierbiftrift wird erft von ber großen Svarten= hufs-Halbinsel gebildet, welche ben Einlauf in ben Fjord auf ber Nordseite begrenzt; von biesen Lanbstrichen streifen sie hinüber nach ben nachsten Infeln in ben Omenats-Fjord, aber befonbers gegen Rorben zu ben Inseln, welche ben Distrift von Upernivif bilben, ja auch zu ben Inseln, welche in bem größen Eisfjord liegen, wie 3. B. nach Kifertarsoaf; auf ber Norbseite bes Gisfjords sollen sie wieder in großer Menge getroffen werden, so wie auch weit hinauf in die nörblichsten Gegenden ber Baffinsbucht, und selbst außerhalb Ginen vierten Distrift bilbet enblich ber banischen Hanbelsbistrifte. Disto, ba man weiß, daß bie Renthierjagd früher baselbst getrieben ist, und kaum ein Zweifel baran senn kann, baß sich bie Thiere noch bort aufhalten; aber bie Jagb hat schon seit mehreren Jahren aufgehört, benn nur ber subwestliche Theil mit bem Disto-Fjord ist für ben Augenblick noch bewohnt und benutt, und es wird bie ganze übrige Kuste und bas Innere biefer großen Insel nie mehr bereist und besucht, und die Gronlander scheinen fogar eine Urt übertrie= bener Furcht vor gewissen Gegenden berselben, besonders ben nord= westlichen Fjorden zu hegen. Wenn wir in dieser Art die Renthiere gesondert und auf gewiffe Distrifte vertheilt, angenommen haben, fo ift bamit nur gemeint, baß man es nicht mit Sicherheit weiß, baß irgendwo eine Wanderung von Thieren aus bem einen zum andern vorgekommen fen, und baß es Streden zwischen benfelben gibt, wo sie gar nicht gefunden werden, und daß sie sich besonders im Innern ber erwähnten Festlandspartien halten. Dagegen scheint es bestimmt, als ob sie wieder, innerhalb ber Grenzen biefer Distrifte, große Wanberungen vornähmen; bieß gilt besonders von ben füblichsten, welche vielleicht mit ben Renthiergegenden Sübgrönlands zusammenhängen. Vor 1820 war Renthierfleisch eine große Kostbar= feit in ber Distobucht, und erst nach biefer Zeit wurden Renthier= häute bei Egebesminbe eingehanbelt. Die Jäger mußten weiter hinab nach Suben ziehen, um Thiere in Menge zu treffen; später aber hat ihre Angahl bedeutend um die Fjorde im Distrift von Ege= besminde zugenommen, wohingegen fie in Sübgrönland abgenommen hat, und ste streifen, wie erwähnt, ganz hinauf nach bem Gisfjord

CONTRACT.

von Jakobshavn, wo bis jest ihre Wanderung nach dem Norden noch stehen geblieben ist.

Im Mai ober Juni verlaffen bie meisten Eingeborenen ihre Wohnungen, taufchen sie mit Zelten um, und führen nun im Laufe bes Sommers ein mehr ober weniger herumziehendes Leben. Dieß beginnen ste gern bamit, baß sie ihre Zelte in ber Rahe bes Win= terplates aufschlagen, wenn bas Gis noch auf ber See liegt, wo fie bann ben Frühjahrsfang, besonders ber Beißfische und ber Seehunde betreiben; berfelbe pflegt fehr einträglich zu fenn, und befonbers bergen und trodnen sie in biefer Zeit ben ganzen Vorrath von Fleisch, welchen sie überhaupt im Laufe bes Jahres einsam= Weiter in den Commer hinein verbergen fle basselbe in Gruben ober Steinhaufen, laffen bie Sunde an bem Orte bleiben, ober setzen sie auf fleinen Inseln aus, wo sie sich felbst Nahrung schaffen muffen, jedoch mit Ausnahme ber tragenden Hundinnen, welche fie bei sich behalten, um sicher zu fenn, baß bie Race nicht aussterbe, und darauf begeben sie sich auf weitere Reisen. Sie leiben bann unterwegs keinen Mangel an Nahrung, bie Seevogel legen ihre Gier auf ben fleinen Inseln, bas Meer ift an mehreren Stellen reich an Fischen und entbehrt ber Seehunde nicht. Einzelne Fa= milien begeben sich auch insbesondere an gewisse Plate, um Lachse zu fangen, aber biefe geringeren Erwerbsquellen, welche wir im Folgenden noch näher erwähnen werben, find in ber Regel nur eine Nebenfache; die Renthierjagd ist bas Hauptaugenziel biefer Reisen, gibt bie liebste Beschäftigung ber Gronlander im Laufe bes Jahres ab, und dient bazu, sie nach bem langwierigen Aufenthalt in den engen und schlechten Winterhäusern, und nach bem Hunger und ber Noth so vieler Tage im Laufe ber falten Jahredzeit, zu ftarfen und zu erfrischen. Wie ber Kajaf bas nothwendigste Mittel zum Fangen bes Seehundes im Allgemeinen ift, und ber Hundeschlitten bas unentbehrlichste Hausgerath für bie Zeit, in welcher bas Meer zugefroren bleibt, so bilben die Zelte und bas Weiberboot die unentbehrlichsten Requisiten zur Renthierjagd und bas Leben im Sommer überhaupt.

Die Weiberboote sind in Mordgrönland nicht so häufig und auch nicht so groß und wohlgebaut als in Sübgrönland. Es ist bekannt, daß sie aus Latten und Krummhölzern mit einem Ueberzuge von Fell zusammengesetzt sind, wozu meistentheils das des Urtsuts angewendet wird, aber auf Grund ber Seltenheit beffelben werben oft auch bie Saute ber Schwarzseiten in ber Bahl von 20 Das Boot hat die Form eines Trogs, fann nur bei gelindem Wetter angewendet werden, und bulbet nicht fehr hohe See. Die Reisen werden deßhalb so viel als möglich unmittelbar ber Kuste entlang vorgenommen, so baß man bei eintretendem Unwetter balb gand suchen fann; muß man aber über einen Fjorb ober bie offene See fegen, ober eine fteile Ruftenftrede paffiren, bann sieht man erft ben Steuerer gehörig bas Aussehen ber Luft ausspähen, und es ift die Sicherheit zu bewundern, mit welcher bieses, mit aller Arten Gefahren auf bem Meere fo vertraute Bolf bas Wetter beurtheilen fann. So unternimmt ein bei Noursaf ansäßiger bänischer Bootsmann mit seinen Grönlandern ein paarmal jährlich bie gewagte Reise nach ber Haseninsel und zurück, und zwar in einem Beiberboote, voll belaben mit Steinfohlen, die er bort felbft ausgräht und loofe in bas Boot pactt. Uebrigens besigen biefe Fahrzeuge Vorzüge vor jebem anderen Ruberfahrzeug; ein Weiber= boot von gewöhnlicher Größe fann wohl bas Doppelte ber Last aufnehmen, welche eine Walfischfängerschaluppe führen fann, und babei bennoch mit ungefähr ber halben Kraft gerubert werben; babei fann es über weit flacheren Grund gehen, und wird mit einer verhalt= nismäßig noch geringeren Kraft auf bas Land gezogen, und endlich umgekehrt und als Zelt benutt, wo biefes fehlt. Diefe Eigenschaften machen es im hohen Grade bazu geschickt, als Beforberungsmittel für eine ober mehrere Familien zu bienen, bie so zu sagen mit ihrem gangen Eigenthum reisen, die Frauenzimmer und die Halberwachsenen muffen dabei bie Ruber bedienen; besonders wird es aber burch seine Leichtigkeit zu folden Reisen brauchbar, welche gewöhnlich über eine Strede Land zwischen Fjorben ober Landseen und großen Wenn auch abwechselnd gezwungen bas Weiber-Stromen bingeben. boot zu tragen, und wieder biese Wege zu benuten, sind die Renthierjager boch im Stanbe, diese Reisen ziemlich weit in bas Land hinein vorzunehmen. Ein Weiberboot fann an Ort und Stelle zu einem Werth von 20 Abb. veranschlagt werben, und zu biesem niedrigen Preis kommt, daß das wichtigste Material und namentlich bas, welches am meisten eine Reparatur erforbert, im Lande felbst producirt und eben auf biesen Reisen erworben wird.

Der füblichste von ben erwähnten Renthierbistriften wird von

allen bort herumwohnenden Grönländern bis inclusive Kronprinzenschland und Zafobshavn besucht. Zu den mittelsten oder der Rourssvafs. Halbinsel werden faum regelmäßige Reisen vom Lande aus unternommen, aber die längs der Küste wohnenden Grönländer bezgeben sich häusig auf lange Wanderungen in das Innere; sie nehmen dann in der Regel nur wenig Mundvorrath für einen einzigen Tagmit, und schlasen erst entweder unter offenem Himmel oder unter einem Tache von grünem Laub, haben sie aber erst Kenthiere ershalten, dann sehlt ihnen weder Nahrung noch Zelt. Die nördlichsten Tistriste werden endlich theils von den Uperniviss-Grönländern, theils von der anderen Seite von einem Paar Familien vom Omenasse Fjord aus benutzt; beibe Partien besuchen und begegnen einander auf ihren Wanderungen über die erwähnten wenig befannsten Landstriche.

Wir haben bisher ber Renthierjagd als einer Beschäftigung erwähnt, welche im Sommer und von den Grönlandern im Allgemeinen getrieben wirb. Doch barf es nicht vergeffen werben, baß fie nicht felten auch im Winter vorfommt. Go fint 3. B. im Distrift von Upernivif in gewiffen Wintern eben so viele Renthlere geschoffen, als im Sommer. Sehr oft fommen bieselben nämlich im Winter ben Saufern gang nahe, auf bie bewohnten Plate an bas Meeresufer, und bann gibt es einzelne eingeborene Familien, welche ihre Winterplate in ben besten Renthiergegenben haben, und folche Jagb bas ganze Jahr hindurch treiben, fo baß sie vorzugsweise vom Renthier, und also baburch in gewisser Art von bem Erbboben Dieß gilt besonders von dem abseits gelegenen Winter= leben. plat Narfarfuf, beffen Bewohner felten Roth leiben, im Gegentheile zu jeder Jahreszeit Ueberfluß an Renthierfleisch haben sollen, nicht ber anderen Landthiere, Sasen und Schneehuhner und Füchse zu gebenken, beren Felle ihnen als Handelswaare bienen. Nur wenn fie Speck für ihre Lampen brauchen, suchen fie Seehunde in Stromftellen ober unter bem festen Landeise, welches in die süblichsten Verzweigungen dieses Fjords hinabschießen foll, zu erlangen. Familien, welche biefe entlegene Gegend bewohnen und vorzugsweise von der Renthierjagd leben, gehören zu den am meisten ifolirten in den banischen Sandelsbistriften; bie Frauenzimmer und die Jungeren sind faum jemals in ben Kolonien gewesen ober haben einen Europäer gesehen. Daffelbe gilt zu einem Theile für bie Familien,

welche auf der Uperniviks-Nase und dem "unbekannten Eiland" im Omenaks-Fjord wohnen, und welche sich im Sommer auf lange Reisen in den nördlichen Fjordarm und über die Svartenhuks-Halbinsel begeben, aber auch im Winter häusig Renthiere jagen. Die stete Beschäftigung mit dieser Jagd vermag die Sinne derselben in so hohem Grade zu schärfen, daß sie im losen Schnee auf etwa eine halbe Meile Entsernung Spuren von Renthieren zu sehen im Stande sind.

Nach einem Durchschnitt aus den vier Jahren 1845 bis 1849 sind jährlich in Nordgrönland 4380 Renthierfelle in ben Handel geliefert, boch so, baß auf jedes von ben beiben ersten Jahren nur 3/4, von ben letten bagegen 5/4 ber ganzen Summe Rach ben Durchschnittspreisen wird ber Werth biefer jähr= lichen Aussuhr 6890 Abb. ausmachen, und die Producenten in Grönland haben bafür ungefähr 1400 Rbb. erhalten. Berbrauch dieser Art Felle ist selbst in Grönland ziemlich bedeutenb; zunächst nach ben Sauten bes gemeinen Seehundes sind fie ble wichtigsten für bie Verfertigung ber Kleiber, und namentlich wärmer und weicher als jene; nächstbem werden sie verwendet, um auf die Pritsche ober die breite Bank in ben Häufern, welche zum Rachtlager bient, gelegt zu werben, und ebenso um auf ben Schlitten zu liegen. Noch größer ist ber Verbrauch, wenn bie Gröntander eine doppelte Befleibung für ihre Zelte haben, und bie Renthier= felle, mit der Haarseite nach innen gewendet, zu der untersten benut werden; felbst zu einer folchen inneren Befleibung ber Winter= häufer, einer Art Panellirung, werben sie an einzelnen Stellen be= nutt, obschon sie in bieser Hinsicht zum größten Theile burch bie Bretterbefleidung verdrängt find. Wenn baher bie nach Jafobshavn gehörenden Weiberboote von ber Renthierjagd zurückfehren, und nur eine Anzahl von 400 Fellen mitbringen, kommen faum einzelne in ben Handel, sondern werden alle zur Versehung bes Orts selbst, welcher 262 Einwohner hat, verwendet; nicht bavon zu reben, baß bie Grönländer, welche nach Hause zurücklehren, sich felbst auf ben Reifen schon mit ben ihnen nöthigen versehen haben. striften, wo die Renthierjagd sparsamer betrieben wird, wie in Omenaf und Rittenbenk zusammengenommen, fommt faum über ein Procent von der obengenannten Summe in ben Handel, wohingegen ber ganze Rest zur eigenen Versorgung ber Einwohner verbraucht

wird. In Betracht bessen bürste es saum zu hoch seyn, den Verbrauch von Renthiersellen auf eines bis zwei für jedes Individuum zu veranschlagen, wodurch in allem 8—900 Renthiere herausstommen, die jährlich in Nordgrönland getödtet werden. Von dieser Anzahl kann man annehmen, daß 75 Procent in den südlichsten, 20 Procent in den nördlichsten, aber kaum. 5 Procent in den mittsteren der erwähnten Renthierdistriste vorkommen.

Außer ber Handels-Ginnahme und bem eigenen Berbrauch ber Baute, liefert endlich bas Fleisch ein wichtiges und sehr geschättes Nahrungsmittel. Es ernährt nämlich bie Grönländer, welche auf bie Renthierjagt ziehen, ausschließlich ein Paar Monate bes Jahres hindurch; sie verzehren es zu Zeiten ganz roh, ja auch sogar während bas Thier noch warm ift, meistentheils jedoch gefocht; es fann in jeder Beziehung mit dem Fleische bes Birfches ober Rehes verglichen und ihm gleichgestellt werden. Bur Aufbewahrung nehmen sie es theils frisch mit und genießen es bann gern später in gefrorenem Zustande, oder anderntheils geborrt, in welchem Fall es ebenfalls ohne weitere Zubereitung genoffen wird. Die Grönlander, welche ihre Seimath an ber Disto-Bucht, bei Christianshaab und Jakobshavn haben, bringen gern fo viel bavon mit, baß es für einen bis zwei Monat dauern fann. Das frische Fleisch wird von ben Danen für 3 Ch. bas Pfund gefauft. Der Inhalt bes Wieber= fäumagens, welcher bas zum erstenmale gefaute Futter aufnimmt, wird von ben Eingeborenen für eine Delifateffe gehalten, bat aber einen Geruch und Geschmad, welcher bei jebem andern Gfel erregt; und ber Genuß beffelben, ebenso wie bes roben Fleisches, muß als ein barbarischer Gebrauch betrachtet werben. Das Fett ober Talg bagegen, welches gleichfalls als eine Rarität gilt, und zum Kaffee, ftatt ber Cahne benutt wirb, hat einen besonders reinen und guten Geschmad. Endlich werben auch gewiffe Sehnen auf bieselbe Urt wie bie Sehnen bes Weißfisches jum Rabgerath verbraucht, und find neben biefen die einzige Urt Faben, welche zum Raben ber Rleibungoftude aus Fellen verwendet werben. Die Geweihe werben zu verschiebenen Geräthschaften verarbeitet.

In Südgrönland scheinen in älteren Zeiten die Renthiere eine größere Ausbreitung gehabt zu haben, als jett, wie auch namentlich in den letten Jahren ihre Menge bedeutenden Beränderungen unterworsen war. Die alten Sagen erwähnen der Jagden im Oftbau

besonders auf einer Insel, auf ber sie nur zu gewissen Zeiten und bischöflicher Erlaubniß unternommen werden burften. 100 Jahren betrieben noch bie Grönländer eine bedeutende Jagb daselbst; jest scheinen die Thiere aber gang aus bem Diftrift Julianehaab verschwunden, ba es schon über 40 Jahre her ist, baß ein Einzelnes baselbst geschoffen wurde, boch sollen in ben letten Jahren wieder Spuren gesehen worden seyn. Glaublich ist es aber, baß sich bie Renthiere auch in ben ältesten Zeiten mehr in ben nörblicheren Gegenden gehalten haben, wo breiteres Außenland zu finden ist; im Distrikt Godthaab, am höchsten hinauf auf dem Festlande sind noch unzweideutige Reste ber Jägerei bes alten Westbaus zu finden. In der Zeit der jegigen foniglichen Sandelsgesellschaft scheint die Jagd bis 1840 ober 1845 zugenommen zu haben, bann fing sie aber an starf abzunehmen, was namentlich in ben beiben letten Jahren auffallend war. Die Zunahme mag wohl ber Einführung der Büchse zuzuschreiben gewesen seyn, ob aber bie Abnahme nur ber größeren Verfolgung anzurechnen ift, bleibt zwei-Auf ältere Zeiten zurückzugeben, fehlen sichre Nachrichten, ba die Felle bamals feine allgemeine Handelswaare gewesen sind, boch sollen ber Sage nach auch früher Zu= und Abnahme=Perioden gewesen seyn. Auch zur besten Zeit ber Jagd hielt sie sich auf bem erwähnten Theil der Kuste, wo bas Außenland am breitesten, nämlich in Holfteensborg, Suffertoppen und Gobthaab; boch war sie auch noch bei Fisternässet reichlich. Jest ist sie bei letterem Orte so gering, daß von dort fein Fell mehr in ben Handel kommt; Gobthaab gibt nur wenige, boch war bas Thier fur Sufferteppen und Holsteensborg eine reiche Einnahmequelle. Dort wird die Jagd an ben großen Fjorben betrieben, bei benen sich bas Landeis weit zurückzieht und dem Thier eisfreie Flächen zur Grasung und die Möglichkeit, ben Verfolgungen zu entgehen, barbietet. breitung von jenen Hauptbistriften nach Guben bis an bie Grenze von Julianehaab ist sehr schwach, boch werden in der Nähe von Frederifshaab jährlich noch einzelne geschoffen.

Die Renthierjagd ist in ihren Distriften die liebste Beschäftisgung der Grönländer, selbst dort wo sie mehr Zerstreuung als Erswerbszweig bleibt. In früheren Jahren unternahm man zu ihrer Betreibung weite Reisen, sogar von Julianehaab aus, was jedoch mit dem umherstreisenden Leben abgenommen hat, so daß sie jest

in ber Regel in den Grenzen bes Distrists bleibt. In den beiden nördlichsten Distristen zieht der größte Theil der Bewohner noch regelmäßig mehrere Monate in den Weiberbooten auf diese Jagd, und kehrt erst im September zurück, wenn es hohe Zeit ist, die Winterhäuser zu errichten und den Seebundsfang zu beginnen. Außer dieser Sommerjagd werden aber auch im Winter einzelne Renthiere geschossen, und in den bessern Zeiten war es nicht selten, daß dies selben bis an die Häuser, sogar in der Nähe der Kolonien kamen.

Neben bem Fleisch, was auch hier in berselben Weise, wie im Norden genossen wird, jedoch mit Ausnahme der Brust, mager ist, benutt man das Talg, dessen Menge gering im Vergleich mit dem zahmen Wiederkäuer', und speist vorzugsweise gern den Magen mit seinem ekelhasten Moosinhalt. Die Felle sind wärmer und leichter, jedoch locker und schneller aushaarend, als Seehundshäute, werden aber dennoch zu den meisten Kleidungsstücken vorgezogen. Die Sehnen bilden als Nähsäden einen gesuchten Handelsartisel im innern Lande, für die Gegenden, welche der Thiere entbehren. Die Geweihe, die lose auf dem Lande umherliegend gesammelt wersden, sind zur Ansertigung der Fanggeräthe unentbehrliche Artisel; sie kommen auch in den Handel, doch versieht derselbe nur die südslichen Gegenden damit, da sie in Europa kaum so viel Absatz fansben, die Fracht zu bezahlen.

In bem Zeitraum von 1840 bis 45 hat die Bevolkerung von 2500 Menschen, ber Bebarf einer Familie von funf Personen als Rechnungsbasis angenommen, im Durchschnitt jahrlich zwei große Pelze, jeder von zwei Fellen, verbraucht, ferner brei fleinere von je einem Fell, zwei Frauenbeinfleiber von je einem halben Fell, und ein Fell für die Pritsche, im Ganzen also neun Felle. Dieß macht in Allem 4500, und fommt hierzu bas in ben europäischen Sandel ge= brachte Quantum von 11,500 Fellen, muß man annehmen, daß etwa 16,000 Thiere geschoffen find. Das ift ein Minimum und find bie Felle, welche zu ber inneren Befleibung ber Zelte, ber zweiten Garnitur Pelze in einem Jahre, und zur Wandbefleibung ber Sauser und zum Futter für andere Kleidungsstücke von wohlhabenden Jägern verwendet werden, dabei nicht gerechnet. In den späteren Jahren ist die in ben Handel gefommene Zahl nach und nach auf die Hälfte geschmolzen und der eigene Verbrauch Grönlands etwa im selben Berhältniß, fo baß von 1851-55 jährlich gegen 8500 Thiere als

geschoffen anzunehmen sind. Bei dem sehr verschiedenen Gewicht ber Thiere ist die von ihnen repräsentirte Fleischmasse schwerer zu berechnen, boch ist jedes Thier, da die Eingeweibe mit verzehrt werben, auf mindestens 5 Liespfund anzunehmen, was in ber ersten Periode 1,280,000 Pfund und in ber letten 680,000 Pfund betragen würde. Es wird aber die größte Zahl ber Thiere weit oben im Lande geschossen, so daß es den Jägern nicht möglich ist, das Fleisch zu ben Zelten zu schaffen, obschon fie sehr geubt barin sind, und mit Bulfe von Riemen, bie fie gegen bie Stirn ftemmen, gange Thiere auf bem Ruden fortschleppen. Die Fleischmaffe, welche ben Raubthieren zur Nahrung liegen bleibt, betrug früher gewiß die Balfte, jest ein Viertel bes Fleisches, bas ben Producenten ju Gute tam. Talg ist auch schon selten und findet sich nur in großen Thieren ju höchstens 8 bis 12 Pfund. Die Zungen werden meift jum Berfauf nach ben Kolonien gebracht. Der Verbrauch ber Geweihe beläuft sich in Sub-Grönland auf 3-4000 Pfund jährlich und gegen 100,000 Pfund liegen bei Holfteensborg in Vorrath.

Der Seehund= und Weißfischfang in Verbinbung mit ber Ren= thierjagd find, wie im Obigen nachgewiesen, bie Sauptbeschäftigungen ber Grönlander, um biese breht sich ihre ganze Lebensart, und um ihretwillen setzen sie alles Andere an die Seite. Aber bas Meer enthält und ernährt noch einen größeren Reichthum an Thieren, welche mehr ober weniger benfelben Bedürfniffen wie jene abs helfen, und Mittel sowohl zur Nahrung als Kleidung und Handels= waaren abgeben fonnen. Einzelne benugen sie im Vorbeigeben und ihren Fang als eine Urt Zerstreuung, andere bienen ihnen als Zuflucht in der Roth, aber feine biefer Erwerbsquellen wird nur im geringsten Maße planmäßig ober in ber Art betrieben, zu welcher bie reichen Gaben auffordern konnten, welche bie Borsehung einem im Uebrigen fo armen Lanbe, in bem Hunger und Ralte ben größesten Theil des Jahres vor der Thure stehen, in ihnen barbietet. Hierzu gehören zuerst die Fische, welche allerdings an Arten nicht sehr reich sind, aber bafür um so mehr an Zahl ber Individuen, und dieß besonders in einzelnen Strichen und zu gewissen Zeiten bes Jahres, wodurch sie Gelegenheit zur Einfammlung von großen Massen von Nahrungsstoff geben, und nachstdem bie Seevogel, welche überdieß ein Material zur Kleidung und einen werthvollen hanbelsartifel liefern fonnen.

Der Froschfisch ober Seeteufel, Ulf, ift bie erfte Buflucht des Nordgrönländers in der Noth, wenn der übrige Fang fehlschlägt und die Speisekammer leer ift. Er ist langs ber Rufte außerorbent= lich verbreitet vom nördlichsten bis zum füdlichsten Punfte, auf bem Grunde und in wenigen Faden Tiefe. Go gut wie an jeder Stelle ber Kuste kann er geangelt werben, und zwar mit einem gewöhn= lichen Hafen zu allen Zeiten bes Jahres, in offenem Waffer, sowie auch burch Löcher im Gife. In glücklichen Fällen fonnen in einer Beit von einer Stunde mit einer Angel 20 bis 30 Stud erlangt werben, und felten mißglückt es gang; nur wenn an einer Stelle offene See und anhaltend unruhiges Wetter ift, fam auch biefer Ausweg, Rahrung zu erhalten, baselbst vernichtet werben; bann finden sich aber boch meist in der Nähe an jedem bewohnten Punfte geschützte fleine Buchten, wohin die Eingeborenen ihre Kajaks über Land tragen können. Die Leichtigkeit, mit ber biefer Fisch gefangen werben fann, selbst von Kindern und Frauen, und die allgemeine Ausbreitung besselben macht ihn, so gut wie überall, eine gewisse Beit bes Jahres hindurch zum täglichen Brob ber Bevölferung; er hilft in bieser Art gewöhnlich gegen Hungersnoth schützen, und hat sie früher an einzelnen Orten gewiß auch fern gehalten. Aus bie= fem Grunde hat diese armliche Fischerei eine nicht geringe Wichtig= feit für die Grönlander. Sie erhalten auch bei berfelben Belegenheit kleinere Dorsche (Quak), die man auch in Negen unter bem Eise zu fangen versucht hat; hauptsächlich gegen Ende bes März; boch find fie nur von einer geringen Bebeutung. Auch in Gub-Grönland findet man beibe vereint, balb ben einen bald ben anbern vorherrschend, und im Bangen bieselben Fangverhältnisse, und fommen hier beibe Ende März aus ber Tiefe von 30 und 40 Kaben höher herauf und ganz nahe an die Küste, um zu laichen. Julianehaab ist ber Quaf und in Godthaab ber Ulf ber wichtigere. Letterer ist ber bessere von beiben, hat ein festes Fleisch und gibt eine wohlschmeckenbe und starke Suppe. Die Quaken wiegen burchschnittlich 11/2 Pfund; von jedem Kajaf werden unter gewöhnlichen Umständen 10 bis 20 Stud am Tage heimgebracht; die Ulfen wiegen faum bie Hälfte, boch bringt ein Kajaf 50 bis 100 täglich nach Hause. Beibe Arten werden an so viel verschiedenen Punkten gefangen, daß die Fischer sie in Bezug auf Eis und Wetter nach Bequemlichfeit aussuchen, aber es können boch burch bicht gepactes

Treibeis und andere Umstände Hindernisse eintreten, so daß auch sie in den Zeiten der vorhandenen Noth keine Hülfe mehr bieten, um so mehr, als man sie nicht aufbewahrt und nur immer den täglichen Bedarf sischt.

Der große nordische Hai hat eine sehr weite Verbreitung, und könnte wegen der Leichtigkeit, mit welcher er im Winter auf dem Sise erhalten werden kann, durch den Werth seiner Leber zum Thranerzeugen und seiner ungeheuren Fleischmasse als Hundesutter wenn auch nicht als Nahrungsmittel für die Bewohner, die wichztigste Fischerei für Nordgrönland abgeben. Dieses große Thier ist dasselbe, welches in Island unter dem Namen "Havkal" gefangen wird, in der Bassinsbucht ist es sedoch im Durchschnitt ein ganzes Theil kleiner, es hat im Allgemeinen eine Länge von 4 bis 6, selztener von 9 Ellen, und 1/6 bis 1/4, seltener 1/2 Tonne Leber. Es ist nicht bekannt, daß es den Menschen oder Thieren gefährlich gezwesen sey; um desto mehr zieht es aber dem Aase nach, und sindet sich fast überall ein, wo dergleichen in das Meer gelegt wird, was im Verein mit seiner bedeutenden Gierigkeit und Trägheit den Fang desselben leicht und einfach macht.

Es werden in dieser Beziehung die unglaublichsten Dinge erzählt, sowie, daß die Haie, welche sich beim Ausschneiben bes Specks aus ben Walen einfinden, sich ohne weiteres fangen laffen, und faum durch irgend eine Mißhandlung verjagt werben fönnen, so daß man versucht hat, einem Hai die Leber auszuschneiben, und ihn wieder gehen zu lassen, worauf er sogleich abermals an den Hafen gebiffen hat, aber schon die Urt, in welcher sie im Allgemeinen gefangen werben, zeigt hinreichend ihre gefräßige und unvor-Die Haifischerei wird hier ausschließlich auf bem sichtige Natur. Eise betrieben, und hat gewiß, in Hinsicht auf Leichtigkeit, ben Vorzug vor berjenigen, welche in Sub-Grönland und unter ben Kusten von Island im offenen Wasser gebräuchlich ist. Wenn man erkennt, baß bas Eis liegen bleibt, bilbet man Deffnungen, in welchen bie Eingeweibe von Seehunden und bergleichen angebracht werden, was die Hale an diese Stelle lockt; später, wenn erst die Fischerei im Gange ist, bedarf es bessen nicht mehr. Man wendet darauf die verschiedenen Methoben an; die einfachste besteht barin, baß man in ber Nacht mit einer Facel ben Hai an die Oberfläche bes Wasfers lockt, worauf man einfach einen furzen frummgebogenen eisernen

Hafen in benfelben schlägt, und ihn auf bas Gis zieht, wozu bie Kraft von zwei Männern erfordert wird, wenn es einer von ben größeren Fischen ist. Es geschieht auch bei ber Haisischerei, baß bas Thier ganz von selbst an bie Oberfläche kommt, worauf man ohne weiteres Sandhafen in baffelbe schlagen fann, am leichtesten Die zweite Methobe besteht barin, ben hafen mit in bie Augen. einer Apung, mit Sulfe einer Eisenkette 2 bis 3 Ellen tief in bas Wasser zu hangen; es ift bann gerabe nicht nothwendig, baß un= unterbrochen auf den hafen aufgepaßt wird, weil ber hai, ber an= gebiffen hat, nicht abgehen und bie Kette mit sich schleppen fann, nur ist man bem ausgesest, baß er balb angegriffen und von ben übrigen Haien verzehrt wird, welches bann bamit enbet, baß nur ber Kopf am Hafen bleibt, ober, bag ein neuer Sai hinzufommt und sich an diesen anbeißt. Der Haken muß auch so eingerichtet fenn, baß er wie ein Zapfen an dem Ende der Kette rundherum gehen kann, ba er sich fonst abbreben würbe. Eine britte Methobe wird im Omenafs-Fjord angewendet, und besteht in dem Gebrauche von langen Schnüren, von bunnen Bindfaben und gewöhnlichen großen Fischerhafen, die ganz auf ben Grund hinunter gehen; die Trägheit ober Dummheit bes Hais macht es nämlich, baß sich bieses große Thier mit einer Schnur von ber Stärfe wie ein bides Segelgarn heraufziehen läßt, so baß es nicht felten mit benfelben Schnüren gefangen wirb, mit welchen man bie Seiligbutten fischt. Diefe Methode erfordert ein beständiges Aufpassen und Wachehalten an ben Schnüren, welches jedoch daburch erleichtert wird, baß sie an aufrechtstehenden, biegfamen Stangen, an benen man feben fann, ob die Thiere anbeißen, befestigt werden, wodurch es dann ermöglicht ift, baß ein Mann auf mehrere zugleich aufpassen fann.

Die Leber eines Haies gibt bei ber Ausbrennung kaum 50 Procent Thran, wird aber ben Producenten in Nordgrönland boch mit demfelben Preise, wie der Speck, bezahlt. In den Jahren 1845 bis 1849 wurden im Durchschnitt dort jährlich 360 Tonnen Leber producirt, die zu einem Werth von gegen 4000 Rbb. veranschlagt wersden können, und zu deren Ausbringung man annehmen kann, daß 2000 Haie gesangen seyn müssen. Diese Fischerei wurde bisher vorzugsweise von dänischen Leuten und von denjenigen Eingeborenen und Mischlingen, welche in Diensten der Handlung stehen, und besonders bei Christianshaab und im Omenass-Kjord betrieben, am wenigsten aber

bei Rittenbent und Upernivif. Es gibt Plate, welche fich beständig burch eine sehr glückliche Haifischerei ausgezeichnet haben, wie z. B. Riafornaf im Omenafs-Fjord; jedoch burfte ber Bug ber Saie nach einer folden Stelle eher burch bie thätige Fischerei selbst hervorge= rufen senn, als burch bie eigene Beschaffenheit ber Fahrwasser, boch mochte vielleicht eine gewisse Strömung ein wenig mit bazu beitragen, die Haie von weither an diese Stellen zu locken, wo sie Mas und Es scheint nämlich, als' ob sie wie bie thierische Ueberreste finden. Baren beständig weite Streifzüge machen, und sich burch ben Geruch leiten laffen. Es gibt faum eine Stelle, wo die Fischerei gang miß= gludte, obschon die Thiere sehr oft lange ausbleiben, und zu Zeiten an andere Stellen hinziehen; fo wurde bei Gobhavn im Winter 1849 bemerkt, daß sie plöglich verschwanden, nachdem bereits ein Baar Wochen hindurch bort ein recht gludlicher Fang getrieben war; aber zur felben Zeit traf auch bei Klaushavn ein Weißfisch=Soarbfat ein, und hierburch konnten die Haie in unglaublicher Menge gefangen Es find bei bieser Gelegenheit mit nur 2 Safen 10 Tonnen Leber eingebracht, und ein einziger Mann fonnte mit Fackel und Handhafen bis zu 10 Thiere in einer Nacht erlangen.

Von ben Saien wurde bisher fast nur die Leber benutt, sie ist die Handelswaare; das Fleisch, welches auf Island zur Nahrung bient, nachdem es einer Art Gährungsproces unterworfen ift, wozu es in die Erde eingegraben werden muß, wird von den Grönlandern nur sehr selten und ausnahmsweise verzehrt. Die Hunde fressen es recht gern, fonnen es aber gewöhnlicherweise nur erhalten, so lange bas Gis liegt, und sie fuchen es sich felbst aus ben Saufen hervor, ba man sich nur felten bie Dube gibt, ce aufs Land zu bringen und aufzubewahren. Man hat bemerkt, daß das Fleisch im gefror= nen Zustande, worin es sich immer befindet, während es zur Zeit der Fischerei in Haufen da liegt, eine Wirfung eigenthümlicher Art auf die Hunde hervorbringt, befonders so lange sie nicht baran ge= wöhnt find. Sie werben trage und von Schwindel überfallen; wenn man ein wenig mit ihnen gefahren ift, fangen sie an bie Dhren hangen zu laffen, taumeln von ber einen Seite zur anbern, und fallen zuletzt unter Krämpfen und Zuckungen nieber, worauf man sie nicht mehr von ber Stelle bringen fann. Dieß soll indessen nur feinen Grund in ber Masse von salzhaltiger Feuchtigfeit haben, welche das Fleisch enthält, und welche ganz und gar mit hinunter-

geschluckt wird, wenn ce so im gefrorenen Zustande genossen wird. Läßt man es aufthauen, fo fließt biefe Feuchtigfeit jum größten Theile weg, und bas Fleisch schwindet zur Halfte zusammen; bei einiger Preffung wurde sie noch vollständiger zu entfernen fenn. Daffelbe fann burch ein Abkochen geschehen, welches am liebsten mehrmals zu wiederholen ist; aber ber Frost allein bewirft sicherlich zu einem Theile baffelbe, ba er bas Zellengewebe ober die feinen Gefäße, in benen bas Waffer vertheilt ift, sprengt, und bieß fo Nach einer so einfachen Zubereitung von der Fleischmaffe trennt. foll das Fleisch ein sehr gutes Hundefutter senn, insoweit wie ber Fisch im Allgemeinen bas Seehundsfleisch, was immer bas beste bleibt, erseten fann. Das Haisleisch ist auch ungemein fett, welches man leicht beobachten fann, wenn man es trochnet, indem es babei Del ausschwist. Bedauernswerth ift es beghalb, daß so große Massen von Saisteisch an Orten unbenutt gelassen werben, wo man bie Hunde, welche von einer fo großen Wichtigfeit in ber übrigen Defonemie find, gewöhnlich ben Hungertod erleiben, und jährlich zu gewiffen Beiten und an einzelnen Stellen ben fürchterlichsten Qualen ausgesett fieht. Wo ber haifischfang mit einigem Glud getrieben wird, steht man mehrere Hunderte; ja an einzelnen Stellen Taufende ber foloffalen Alefer, aus benen nur bie Leber ausge= schnitten ift, bas Eis bebecken, ohne nur ganz einfach auf bas Land geschleppt zu werben; biese großen Saufen treiben, nachdem sie bie Raben und hunde bes Ortes eine furze Zeit hindurch erfreut haben, regelmäßig wieder mit bem Gife seewarts, und werden so bem Meere zurückgegeben.

In Sübgrönland gehört ber Haifang nicht allein zu bem wichstigsten Erwerb für die Einwohner, die zu alt ober zu jung sind, um als Kajafruberer sich durch den Seehundsfang zu ernähren, sondern er könnte auch für die Kolonien größere Bedeutung gewinsnen, und die Betreibung mit europäischer Arbeitsfrast lohnen, welches die ungünstigen Naturverhältnisse in der DavissStraße nicht bis soweit gestatteten, dort eine beständige europäische Fischsangssstation zu etabliren. Es streisen die Haie unablässig in diesen Fahrwassern umher, und strömen von allen Seiten, durch den Geruch geleitet, dort zusammen, wo ein Aas treibt ober Seehunde gefangen werden. Die Jahreszeit hat jedoch auch Einfluß auf ihre Menge, und namentlich sind die Monate von Februar die Mai die wenigst

gunftigen, ber Herbst bagegen bie glucklichste Zeit für die Fischerei. Außerbem sind unftreitig gewisse Fischbanke und beren nachste Umgebungen bie glucklichsten Lokalitäten bafür. Der Sai ift in feiner Größe ziemlich verschieben, von brei bis steben Ellen Länge und auch barüber; die gefangenen find burchschnittlich 41/2 Ellen lang. Die Leber, ber eigentliche Gegenstand bes Fanges, gibt ausgeschmolzen etwa 53 Procent Thran, und beläuft sich bei ben kleineren Thieren auf 1/12, bei ben größeren auf eine und zwei Tonnen. Ein etwa vier Ellen langer Hai wiegt gegen 220 Pfund und nach Abzug ber Leber und Gebarme 173 Pfunb. Darunter sind 80 Pfund reines Fleisch, bas Uebrige, namentlich ber große Kopf, meist Knochen, die fnorpelig sind und mit jedem Meffer geschnitten werden fonnen, Haut, die einen halben Boll bick ift, Kiemen und übrige Weichtheile bes Kopfes. Sämmtliche Knochen verzehren die Gublander gern, befonders wenn sich schon eine Zeitlang gelegen haben, boch enthalten sie, wie bie haut und Weichtheile, burchaus fein Fett ober Thran, wohingegen ein bedeutendes Duantum beffelben aus bem Fleische, bas hier auch zuweilen gegessen wird, gewonnen Frisch gefocht genießt es fast niemand, sondern werden konnte. meift in Streifen geschnitten und geborrt, weil man es in anderer Weise, boch völlig ohne Grund, für schädlich halt; ce schmeckt frisch ähnlich wie bie Heiligbutten, und sieht schon weiß, aber etwas grob und zähe aus. Während bes Dörrens schwist es eine bedeutenbe Menge Thran, und es träuft berfelbe als wafferklares Del heraus, wodurch es bis auf 1/6 bes ursprünglichen Gewichts schwindet. Das Fleisch ift außerdem sehr wasserhaltig, doch läuft der größte Theil bieses salzigen Fleischwassers von selbst ab, wenn man ben Hai frieren und wieder aufthauen läßt; und läßt man es nur wenige Tage unter einer leichten Presse liegen, so schwindet bas Fleisch schnell zu feiner Hälfte zusammen. In biefer Weise gepreßtes Fleisch verwandelt sich im Kochen wieber in einen bunnen Brei, und wenn man biefen abermals preßt und vollständig über dem Feuer ein= trocknen läßt, gewinnt man ein gewisses Quantum Thran, während fich ber übrig bleibende Fleischkuchen gut ist, und unter Unwendung gewiffer Borsichtsmaßregeln leicht in geborrtem Zustand aufbewahren läßt. Ein fleineres Thier gibt burch Ausfochung bes burch einfaches Pressen von der Wasserhälfte befreiten Fleisches 20 Procent Thran und 24 Procent Fleischfuchen. Von brei Tonnen ausgewässertem

Fleisch erhielt man 54 Pottmaß ober 15 Procent Thran, bei ganz Das ursprüngliche noch masserhaltige Fleisch ichlechter Preffung. enthält alfo gewiß 8 bis 10 Procent Thran, aber über 75 Procent Die nordgrönländische Urt ben Sai burch Wuhnen im Eise zu fangen, ist auch in Sübgrönland versucht, und hat auch immer zum Erfolg geführt, ba aber bas Gis nur furze Zeit unb an wenigen Stellen festliegt, wurde es nichts Bebeutenbes. Dagegen ist für Rechnung ber Hanbelsgesellschaft, theils auch von ber Mann= schaft mit Leihung ihrer Geräthschaften, ber Haifang sowohl in ben Fjorben, wie außen zwischen ben Inseln getrieben. Un ben ermahnten gunstigen Fischbanken fing man von einem größeren Boot in einer einzigen Nacht 70 bis 80 Haie; zu anbern Zeiten fann man aber lange fischen, ohne irgend etwas zu erhalten, und ba kostbare Bertauungen für bie in tiefem Wasser (oft bis zu 60 Faben) liegenben Boote angewendet werben muffen, führt plöglich entstehendes Unwetter häufige Berlufte ber babin gehörenben Geräthschaften berbei, und da überdieß ber Fang nur von seegewohnten Leuten ausgeübt werben fann, steht er weit hinter ber Haifischerei in Nordgrönland Die Eingeborenen fangen ben Hai nur gelegentlich, wenn er von bem Seehundsfang gelockt ift, hoch oben am Lande, theil= weise aber auch bei gewissen Fischereien im tiefen Wasser, wo sie häufig an ganz fleine haten beißen, an ben bunnen Schnuren auf= gezogen, und vom Kajaf aus mit einem einfachen Mefferschnitt ge= töbtet werben. Beim Klappmügenfang umschwärmen sie bas Großeis maffenhaft, und bie Grönländer, die sie sonderbarerweise für schlaue Thiere halten, behaupten, daß sie unter die Gisschollen schwimmen, auf benen ber Jäger steht, um abzuwarten, bis er ben Seehund geschoffen hat. Gefährlich ist bieser Hai nicht, und nur die sehr großen Thiere sind von ben Eingeborenen gefürchtet, weil sie burch ihre Bewegung und ihre sehr scharfe Haut Löcher in ben Kajaf reißen fonnen.

Im Ganzen ist der Haifang in unserer Zeit im Zunehmen geswesen. Nach einem Durchschnitt der letzten fünf Jahre kamen ungefähr 500 Tonnen Leber jährlich in den Handel, von denen jedoch etwa ein Fünstel dem Dorsch zufällt; so daß nur etwa 3000 Haie als jährlicher Fang blieben, ungerechnet die, von denen die Leber nicht in den Handel kommt. Die esbaren Theile, Fleisch und Knorpel dieser Thiere, dürsten sich auf 400,000 Psund belausen,

- in h

von denen nur ein geringer Theil wirklich verzehrt, das andere aber weggeworfen wird. In der knappen Winterzeit greifen jedoch die hungernden Bewohner sehr gern zu den todten Haikörpern, die sie kinden.

Der größere Dorfch ober Kabliau, fommt allerbinge nur auf einer Strede ber Kufte von Nordgrönland und zu einer gewissen Zeit bes Jahres, und auch nicht einmal in jedem Jahre vor, aber wo es geschieht, gibt er auch eine um so reichere Ausbeute, und es fehlt nicht an einer Gelegenheit, ihn in einen Zustand zu versegen, in bem er aufbewahrt werben fann. Es behnt sich eine sehr reiche Dorschbank längs eines großen Theils der Kuste von Subgrönland, befonders außerhalb ber Kolonie von Holfteensborg. Als eine Fortsetzung, ober als ein Ausläufer berfelben, muffen bie Saufen betrachtet werben, welche im Juli, ober meistens boch gegen bas Ende des Sommers, im August, sich zwischen ben Inseln im Diftrift von Egedesminde einfinden, Die Rufte um bie Disto-Bucht herum verfolgen, bis hinein in ben Eisfjord von Jakobshavn, wo fie gewöhnlich stehen bleiben, und auf ber andern Seite hinüber nach Kronprinzen-Giland streifen, aber so viel es befannt ist, faum noch im Norden des 70. Breitegrades gefangen werden. Erst vor etwa acht bis neun Jahren begann man, ihnen hier nachzustellen; nachbem sie barauf in ben Jahren 1845 bis 1849 eine gute Hülfe für bie Bevölferung um bie Disto-Bucht herum gewesen waren, nahmen sie ploplich stark ab, und blieben 1850 bis 1851 fast ganz aus. Es ift indessen faum glaublich, baß hiermit biese außerorbentliche Bulfequelle für bie Zukunft geschlossen senn sollte; eher scheint ber Bug ber Fische periodisch und auf gewisse Reihenfolgen von Jahren Er foll auch in früheren Zeiten und namentlich vor 1820 in Menge vorgekommen senn, aber man war bamals nicht fo aufmerksam auf ihn als jest, seitbem bie Leber auch als Sanbelsartifel angenommen wirb. Jeboch ist dieselbe nur von gerin= gem Werthe im Verhältniß zu bem Vorrath von Nahrungsmitteln, welcher eingesammelt werben fann, indem man diesen Fisch fängt und trodnet. In einem Paar ber erwähnten Jahre wurden ungefähr 65 Tonnen Leber jährlich bei Christianshaab und Egedesminde ein= gehandelt; dieses sett voraus, daß dort über 40,000 Fische gefangen senn muffen, welche baburch, daß sie getrocknet und ausbewahrt werben, einen nicht geringen Beitrag zum Wintervorrath für eine Anzahl von 1200 Menschen, welche in den erwähnten Distriften wolnen, abgeben könnten.

Aber man macht sich erst eine genügende Borstellung von bem, was burch biese Fischerei aufgebracht werden könnte, wenn man bebenft, daß sie nur ganz als Rebensache betrieben wurde, und zwar von ber geringsten Zahl aus ber bazu tüchtigen Bevölkerung und mit ben ärmlichsten Mitteln. Allein bei bem Orte Ifamiut, welcher 78 Bewohner hat, und in ber Mündung ber Südostbucht liegt, wurden in einem Jahre neun Tonnen Leber eingehandelt, von benen man annehmen fann, daß sie einer Zahl von 5-6000 Fischen ent= sprechen, die zum größten Theile unmittelbar vor ben Säufern gefangen wurden, und zwar mit bem Kajak, bem in biefer Beziehung allerunzweckmäßigsten Fahrzeuge, und also nur von den Kajafsrude= rern, während so gut wie die ganze Bevölferung an ber Fischerei hatte Theil nehmen fonnen, wenn bicfelbe von ben Booten betrieben wäre; und von den auf biese Art erhaltenen Fischen wurde nur ber mindeste Theil durch Trocknung und Aufbewahrung benutt, und hingegen ber größeste Theil auf bas Land geworfen, wo er faulte und von den Hunden und Raben verzehrt wurde. Nicht weit bavon, bei Sivaf, trat ber sonberbare Fall ein, baß ein Haufen Dorsche von ber Gislage überrascht wurde, und sie in ber Wasserrinde ein= froren; die Bewohner gingen barauf im Laufe bes Winters, wenn fie es nothig hatten bin, und hieben fie aus bem Gife beraus. Daß die Vorsehung solche Massen von Fischen bis vor die Häuser führt, ist gewiß Etwas, was nach seinem Werthe erkannt und ge= schätt, und also benutt werden müßte, aber wenn sie zugleich von berselben gefangen, zubereitet und aufbewahrt werben, bann ist bies mehr als man verlangen fann.

Der Dorschfang bauerte in ben erwähnten Jahren reichlich zwei Monate hindurch, von August zum Oftober ober November, ber Fisch zog bann in Hausen überall in die Sunde zwischen die Inseln längs der ganzen erwähnten Küstenstrecke, und war leicht erkennbar durch die Seevögel, welche ihm folgten; besonders hielt er sich aber an gewissen Banken, die jedoch auch wieder sehr zahlreich gewesen seyn müssen, da sie so gut wie nirgends in der Nähe von irgend einer bedauten Stelle der Küste entbehrt wurden. Auf solchen Bänken konnte man in guter Zeit, in einem Tage von einem Boote aus mit drei oder vier Schnüren 500 Stück fangen, ja ein sleißiger

Fischer konnte in glücklichen Fällen wohl auch mit einer Schnur 60—80 Stück in einer Stunde erhalten. Es kommt dann nur auf die Trocknung an, welche zwar in gewissen Jahren, aber doch nicht im Allgemeinen schwierig ist. Zugleich muß bemerkt werden, daß man vom Schluß des Septembers an Rechnung darauf machen kann, Alles im gefrornen Zustande zu bewahren.

Auch in Sübgrönland wird ber Kabliau ober bie hier fo benannte größere Dorschart gefangen, die übrigens eine verschiebene und namentlich fleinere Art, als die Norwegens und Islands ift. Er laicht bier nicht und ift nur an ben Ruften zum Befuch, in Verfolgung seiner Nahrung. Sein Fang ift nur zu gewissen Jahreszeiten zu betreiben, und mannigfachen Zufälligfeiten unter-Er wird auf Banken in gewissem Abstande vom Lande und innerhalb ber Schären betrieben. Die wichtigste Bank ift bie von Holsteensborg zwischen 660 20' und 680 N. Br., bie sich 25 Meilen lang von Gub nach Nord erstreckt, im Guben fechs Meilen breit ift, aber nach Norden gang schmal ausläuft; von ber Rufte ift fie brei bis vier Meilen entfernt. Ihr niebriaster Grund ift 14 Faben, im Guben aber hat fie fast überall 20-30 Faben Tiefe. Sowohl nach Dit als West scheint sie steil abzufallen, so baß bem Lande zu bei 120 Faben noch fein Grund gefunden wurde. Außerhalb Napporsof im Distrift Suffertoppen ist in gleicher Entfernung von ber Kufte bei 30 Faben Grund gefunben, und außerhalb Stinderhvalen in Diftrift Gobthaab gleichfalls in vier Meilen Entfernung von ber Rufte bei 20-30 Faben, mabrend naher am Lande bie Tiefe 80-90 Faben beträgt. scheinlicherweise finden sich süblich biefer Bank noch mehr bergleichen an ber Kufte, bas bortige Treibeis mochte fie aber faum zu be= nuten gestatten. Die Handelsgesellschaft ließ in ben Jahren 1847 bis 1851 gleichzeitig mit mehreren englischen Schiffen, die jährlich zu biesem Zwecke borthin famen, ben Kabliaufang theils in ben Fjorden, theils auf den Banken betreiben. Es zeigte fich babei, daß sich die Dorsche mehrere Jahre hindurch in Menge einfanden, bann aber einige Jahre hindurch so gut wie ganz ausblieben, weßhalb von beiben Partien bas Unternehmen aufgegeben wurde. Später wurde die Fischerei aber wieder bei fast allen Rolonien aufgenommen, und mit ben vorhandenen Arbeitsfraften mehr ober weniger betrieben, theils für Rechnung ber Handelsgesellschaft, theils

von den Grönländern allein. Oft lieferten diese auch ben frischen Fisch zum Verfauf, ber bann von ber Hanbelsgesellschaft geborrt und zubereitet wurde, um zur Zeit ber Roth im Lande felbst wieber verkauft zu werben. Ein geringer Theil wurde auch als Klippfisch Bei ben Banken finbet fich ber Fisch nicht nach Europa verfandt. vor bem 20. Juni ein, in ben Scharen, bei Fisternäffet wenigstens, tommt er aber zeitweise schon im Frühjahre, namentlich im April vor, geht bann aber wieber fort. Bang fruh im Sommer finbet man oft in großer Menge junge Kabliau's, die nicht viel größer als ein Baring. Die eigentliche Fangzeit, in ber man bie großen Fische erwartet, ist Juli und August, wo sie an ben Banken anlangen, und nun bis in ben Herbst hinein bleiben, wo bann bie Seehunde kommen; aber felbst in biefer Zeit ift ber Fang nach ben Lofalitäten sehr verschieben. Zuweilen steht ber Kabliau in ungeheurer Menge langere Zeit hindurch an einer Stelle, und verschwindet darauf ploplich; meist zieht er in Haufen, welche bie Fischer zu verfolgen bebacht sint, es scheint ihr Verschwinden mit bem Kommen ber Seehunde zusammenzuhängen, bie sie verjagen. Auf bauernde Fischerei an bestimmten Banken fann man sich baber hier keine Rechnung machen, ba sich ber Fisch balb bei ber einen, balb bei ber andern Stelle von Julianehaab bis nach Holfteensborg einfindet, und es gibt sowohl zwischen ben Inseln, als in ben Fjorden einzelne Punfte, an benen er felten ober nie ganz verschwindet, baju gehört vor allen Fisfernäffet. Der größte Theil wird von den Kajafs gefangen, ber geringere von den Booten ber Handelsgesellschaft ober den Weiberbooten. Oft sind die Haufen fo bicht, daß man so lange fischen fann, als man Zeit hat, und ein größeres Boot in einem halben Tage belaftet. Bei Fisfernaffet, wo ber Fang am regelmäßigsten und am wenigsten vom Wetter und Treibeis gehindert getrieben wird, erhielten die für die handelsge= sellschaft beschäftigten Leute in einem Jahre burchschnittlich 10 Stud, im anderen 20 und 24 Stud täglich, im Juli und August. bie Kajaffänger herrschen bieselben Berhältnisse, und ber Erfolg zeigt bie größte Verschiebenheit, von ganzlichem Mißlingen bis zu ber In früheren Zeiten Möglichfeit, die Thiere mit Sanden zu greifen. fischten bie Grönländer felten, jest häufiger, theils allerdings aus Ur= muth und unter Verfaumung bes Seehundsfanges, theils um Winter= vorrath baburch zu erhalten. Die in ben Handel gebrachte und von ben

Eingeborenen selbst verzehrte Leber läßt die Zahl ber in den letten fünf Jahren gefangenen Fische auf 200,000 veranschlagen. find 20-30,000 von ber Hanbelsgesellschaft selbst gesischt ober geborrt, ber Rest aber im Lande verzehrt. Die Größe ber Kabliau's ist sehr verschieden, von zwei bis über 20 Pfund. Im Durchschnitt barf man bie gebörrten, beren Köpfe abgeschnitten sind, auf vier Fünftel Pfund veranschlagen, ben ganzen Fisch frisch auf vier Pfund. Die Leber gibt 35-40 Procent Thran und 12-1600 füllen eine Der übrige Theil bes Fisches scheint faum eine Spur von Fett zu enthalten, ift aber ein treffliches Nahrungsmittel. Wo biese großen Haufen Kabliau herkommen, ift bisher noch ein Räthsel, und trot ber größten Dühe hat man nur fehr felten und ganz ausnahmsweise Weibchen mit Giern gefangen. Das Buructbleiben Einzelner, nach dem Fortziehen ber Haufen, für die ganze Zeit bes Jahres und in ben verschiedensten Fjorben, wie die Ankunft ber ganz jungen Kabliau's im Frühjahre bei Julianehaab, beutet ent= schieden barauf, baß sie ihre Laichplätze unweit Südgrönland haben muffen.

Die Lachsforelle hat eine große Verbreitung in Norbgrönland, und fommt bis ganz oben in bem Distrift von Upernivik vor, wenn schon sparsamer, je weiter nach Norden hinauf. Der Fang berselben macht eine ber Sommerbeschäftigungen, ober richtiger Belustigungen ber Grönländer aus. Sie geht im Sommer ober Herbst hinauf in die Landseen, und bringt ben Winter zum Theil barin Man hat auch an einzelnen Stellen, z. B. bei Rittenbent, sie in ben Landseen unter bem Gise in Nepen gefangen. Um meisten werben sie jedoch im Sommer in Negen gefischt, welche ebenso wie bie Seehundsnete an ber Kuste ausgesetzt werben, und zwar ganz an ber Mündung ber Strome, ober auch in Reusen in ben Strömen selbst. Die wichtigsten Stellen, an benen sich bie Norbgrönländer im Sommer aufhalten um Lachsfang zu treiben, find: Cfallugarsoit, Ineluf, das Innere von Nefsotouf= und Anleitsivif= Fjord, Tessiursarsuf und Tessiursaf bei Christianshaab. wird nur fehr wenig von ber Beute zum Wintervorrath gesammelt.

In Südgrönland tritt dieselbe zu gewissen Zeiten des Jahres in die Ströme, und zieht dis zu den Landseen hinauf, kehrt dann um und in das Meer zurück. Sie wird daher theils in den Strömen selbst, theils im Salzwasser vor deren Mündungen gefangen.

Für die alten Nordländer war ohne Zweifel dieser Fischsang von der größten Wichtigkeit, benn ihre Bauten finden sich hier alle in unmittelbarer Nahe folder Strome angelegt, jest aber ift er von weniger Bedeutung. Die Handelsgesellschaft hat ab und zu Nepe quer burch die Ströme ziehen laffen und die Beute gesalzen zum Verkauf nach Europa geschickt. Die Grönländer fangen aber ben größten Theil selbst, und zwar auf die unbequemste Weise, indem sie biefelben, wie europäische Fischer bie Aale, von Steinen in dem Stromlauf aus, stechen. Der beste Fang ist hier im Juli und August, doch scheint der Zug der Lachsforelle sehr unbeständig, am bedeutenbsten nach starken Regenschauern. In glücklichen Fällen können mit einem Netze täglich mehrere Tonnen gefangen werben, oft muffen fie aber an benfelben Stellen lange liegen, ehe man über= haupt etwas erhält. Da nun die meisten Lachsströme sich ziemlich abseits und tiefer in die Fjorde hinein befinden, und ber Sommer für Jebermann in Grönland genug zu thun gibt, hat man felten Gelegenheit an solchen Stellen aufzupassen, so baß biese Fischerei wohl nie von großer Bebeutung, weber für bie Konsumtion im Lande noch für bie Ausfuhr werden wird, wenigstens nicht im Vergleich zur übrigen Fischerei. Die Sübgrönländer betreiben sie sehr unregelmäßig wenn sie ihre umherstreifende Lebensart an die Ströme führt, und baburch ihre Lust erregt wird. Seltener geben Weiberboote nur zu biesem Zweck in die Fjorde hinaus, einzelne Kajaks liegen aber mitunter längere Zeit zum Fischen in ben Strömen, und werben von Anaben bedient. Bei Gobthaab fängt ein Knabe im Sommer zwis schen 200 und 300 Stud. Die Lachsforellen sind von fehr verschiedener Größe und Fettheit, wiegen jedoch durchschnittlich nur ein Paar Pfund. Sie werden getrocknet und eine Zeit lang bewahrt, ba sie aber eine Leckerei sind, halten sie nur selten ben Winter aus, übrigens wird ber Fang in jedem Distrift betrieben.

Die bisher aufgezählten drei Fischsorten haben schon früh zu großen Versuchen ihres Betriebs Anlaß gegeben. Zur Zeit Egede's haben amerikanische Schiffe den Dorsch auf den Bänken in der Davis-Straße zu sischen versucht, doch weiß man nicht, ob sie Trockenspläße oder Stationen auf der Küste gehabt haben. Später sindet sich nichts mehr von diesen Versuchen, und zeigten sich erst dann wieder Spuren, als der grönländische Handel beständig einen Uebersschuß abwarf. In dieser Zeit scheinen sie aber mehr Vorwand

gewesen zu sein, um in Berührung mit ben Eingeborenen zu Hanbelszwecken zu fommen, ober ihre Arbeitsfraft zu benugen. Im Jahre 1833 beantragte bas Handelshaus von ber Pahlen und Kall eine Ruftenftrede überwiesen zu befommen, um Balfisch-, Seehundsund Fischfang barauf zu betreiben. Der erste Antrag ging allein auf die Bewilligung aus, die großen und wichtigen Naturschäße Grönlands ausbeuten zu dürfen, und war nur auf die Unterstützung ber europäischen Arbeitsfräfte burch Eingeborene hingebeutet. Jahre 1834 wurde ein Etablissement angelegt, welches bis 1841 Bestand hatte; die Geschichte besselben bewies, daß die Arbeitsfraft ber Eingeborenen bem Unternehmen bie Hauptsache war. Haus erhielt theils durch neue Antrage, theils durch Umgehung ber Bestimmungen, eine Anzahl Grönländer in feinen Dienst, brauchte ben Walfischfang nicht mehr zu betreiben, fümmerte sich um ben Dorfchfang wenig, sondern legte sich nur auf den Haifisch= und Seehundsnepfang. Selbstverständlich lohnte die Unternehmung europaische Arbeitsfraft nicht, und Alles ging barauf aus, die Grönländer zu benuten, doch zeigte es sich, daß diese, burch die höhere Bezahlung in der Fischfangszeit von ihrem felbstständigen Seehundsfang weggelockt und zusammengehäuft, nicht bestehen konnten. großartig begonnene Unternehmen enbete balb mit Hunger und Banquerott.

Daneben wurden in den Jahren 1837—45 ein Theil Versuche ben Hai= und Dorschfang zu betreiben, für verschiedene Rechnung unternommen, und zwar mit so abwechselndem Glücke, daß es bald von bem einen, balb von bem andern hieß, er sen von der größten Wichtigfeit, ober er mache sich faum bezahlt. Stets war bie Kraft ber Eingeborenen babei beansprucht, die den rohen Dorsch das Stud für 1 Schill. lieferten, ober sich für 24 Schill. Taglohn vermietheten, babei aber ben übrigen Theil bes Jahres für sich felbst forgen mußten. Außerdem wurde den Kolonialbeamten, welche in bieser Weise ben Fang betrieben, Erleichterung in ber Fracht bewilligt, und die Haileber von der Handelsgesellschaft ebenso hoch bezahlt, wie dem Grönländer der Speck, obschon dieser doppelt so viel Thran gibt. Die gewonnenen wechselnben Resultate führten aber ju bem Schluß, daß bie Fischerei überhaupt weit unter bem See= hundsfang bleibt, und baß es gefährlich ist, ben Grönländer von ber selbstständigen Betreibung besselben abzuziehen, und zu jenem zu

verwenden, wozu er leiber durch augenblicklichen und leichten Ver= bienst verlockt wirb. In den Jahren 1847—51 wurde ber Fischfang auf Rechnung ber Handelsgesellschaft und unter ber Leitung bes isländischen Kaufmanns Thomsen betrieben. Das so gewonnene Resultat muß als bas entscheibenbste betrachtet werden, theils weil . es mit großer Sachkenntniß und Thätigkeit geleitet wurde, und ihm alle sonst entgegenstehenben Schwierigfeiten aus bem Wege geräumt waren, und anderntheils weil gleichzeitig bie Englander und 21me= rifaner mit bemfelben Resultat fischten. Thomsen untersuchte 1847 ben Fiskernäffet-Fjord und prüfte bann die Fischerei bei Holsteens= borg mit einer Dacht, theils auf ben Banfen und theils und meift in ben Fjorben, unter Anwendung eines großen Nepes, mit bem bie nah vereinten Dorschhaufen abgesperrt wurden. Der Ausfall war im Ganzen in biesem Jahre sehr glücklich. Im Winter und Frühjahr wurden die Versuche eifrig fortgesett, boch vor dem 22. Juni fein einziger Kabliau gefangen, ba fie erst mit biefem Tage eintrafen. Eine von Kopenhagen gekommene Dacht fischte nun bis zum 2. Juli 2300 Stud, und bann in ben Fjorden bis jum 2. September 30,106 Stud, außerbem fingen bie neun Mann Befagung ber Ro= lonie-Yacht 9268 Stud vom 20. Juli ab, also im gludlichsten Jahre 44,553 Stud. Im Jahre 1849 wurde ber Fang schon am 4. Juni begonnen, blieb aber ohne Resultat bis zum 1. Juli, wo ber Kabliau sich zeigte, aber ber Fang burch stürmisches Wetter bis jum 10. verhindert wurde. In 30 Fangtagen bis jum 20. September fischte die Nacht 14,000 Stud Kabliau. Dann verschwanden dieselben, boch wurden im Oftober 131 Saie gefischt, bis die eintretenbe Kalte sie vertrieb, und ben Fang aus offnen Booten unmöglich machte. Den Winter hindurch erlaubte die Witterung feinen Als im Frühjahr bas Eis fortging, ging die Dacht nach Versuch. Fisfernässet, fant aber wenig Fische und wurde vom Großeis ein= geschlossen, bis zum 22. Mai, bann untersuchte sie Bank vor Gobthaab, fing aber nur einen Kabliau und feinen Sai; barauf untersuchte sie auf Rath ber Grönländer einen Fjord, und fing barin 80 Kabliau's. Am 10. Juni fehrte sie nach Holsteensborg zurud, wo inzwischen zwei englische Fischerschiffe eins 24 und eins nur einen Fisch gefangen hatten. Enbe Juni fanden sich bie Züge auf ben Banten ein, boch wurde überall mit geringem Glud gefischt, und im August waren die Fjords fast ganz verlassen, und

Thomsen, ber bem Gerüchte, baß sich bie Dorsche bei Suffertoppen in Menge einfanden, nachging, fischte mit beiben Dachten auch bort mit nur mäßigem Erfolg, während ein paar englische Schiffe schon fruh im Sommer bie Straße wegen bes ganzlichen Mangels an Fischen verließen. Die ganze Ausbeute biefes unglücklichen Jahres belief sich auf 14,550 Stud, worunter 2100 von ben Grönlanbern selbstständig gefangene waren. Im Jahre 1851 wurde die Fischerei noch schlechter und lieferte so gut wie gar feinen Ertrag. Thomsen versuchte wie gewöhnlich sein Glück sowohl auf ben Banken, als auch in ben Fjorden und zwar mit beiben Dachten. Bald hieß es, daß sich jest ein großer Haufen auf der einen, bald auf der andern Stelle gezeigt habe; aber nur eine furze Zeit bes Juli hindurch war man so glücklich eine einigermaßen gleichmäßige Fischerei in ben Fjorden zu finden, fo daß in dem Laufe bes ganzen Sommers boch nur ein paar tausend Stück von beiben Fahrzeugen erlangt wurden. In bemselben Jahre kehrte Thomsen nach Kopenhagen zuruck und die Fischereiversuche wurden bis auf den gelegentlichen Fang ber Kolonisten und Eingeborenen bei Fisfernässet aufgegeben.

In benfelben Jahren hatten die zu gleichem Endzweck fortgesetzten englischen Erpeditionen folgenden Verlauf. Zuerst fanden sich im Jahre 1845 die Brigg "Banchory," Kapitan Mourd, und ber Schoner "Jenny Hag," Kapitan Petersen, in Grönland ein. Jener beabsichtigte im Hafen liegen zu bleiben und im Fjord zu fischen, welches ihm jedoch von dem Inspekteur verweigert wurde, später tonnte er sich auf ber Bank nicht recht halten und kehrte, so viel bekannt geworben ift, mit einer nicht zur Bezahlung ber Reisekosten hinreichenden Last von 15,000 Stud nach Europa zurück, während es bazu 20 — 30,000 Stud erforbert hatte. Der Schoner erreichte bicfen Zweck, indem er 30,000 Stuck auf ber Bank fischte. In ben folgenden Jahren, namentlich 1848 und 1849, langten viel mehr fremde Schiffe in Grönland an, boch faum über zehn in jedem Jahre, die meisten von den Shetlands-Inseln, die übrigen aus Schottland 3m . Jahre 1848 war die Fischerei am glücklichsten, ber größte Fang foll 24,000 Fische burch 26 Mann Besatung in ber Zeit vom Juni bis Anfang September gewesen seyn; in diesem Jahre hatten übrigens alle Fahrzeuge 20 — 30,000 Stud gefangen, mit Ausnahme zweier Schiffe aus Hull, die nur 15,000 Fische aufgebracht hatten. Das Berbot, innerhalb ber Schären zu fischen,

wurde nicht aufrecht erhalten, man benutte die Gelegenheit, wo sie sich am vortheilhaftesten zeigte; so soll unter anderem ein Schiff bei der Außenstelle Kangamiut 30,000 Fische in drei dis vier Wochen erhalten haben. Aber schon 1849 nahm dieser Erfolg bedeutend ab, und 1850 und 1851 wurden die Fische auf den Banken so sparsam, daß sich das Unternehmen durchaus nicht mehr bezahlen wollte. In jenem Jahre fanden sich nur sechs dis sieben, in diesem sogar nur drei Fischersahrzeuge ein, von welchen letzteren eins aus Berwist war, 21 Mann Besatung hatte und Angelschnüre für 3—4000 Haken sührte, aber nur 4036 Dorsche erlangte; die andern beiden waren von Berwist, hatten in demselben Jahre zuerst unter Island und den Färder-Inseln gesischt, bekamen aber in der Davisstraße jeder noch nicht voll 10,000 Dorsche. Mit diesen Bersuchen wurde, soweit es bekannt geworden ist, dieß Vorhaben von fremden Nationen ausgegeben.

Im Jahre 1852 erhielt der Konsul Nommesen auf Föhr die Bewilligung zur Anlage einer Fischerstation in Grönland und sendete im selben Jahr ein Schiff mit Materialien zum Hausdau und zur Fischzubereitung dorthin, aber der Mangel an Fischen ließ das erste Jahr keinen Ersolg zu, das Schiff erlitt. Havarie und mußte überwintern, und im solgenden Jahre machte Nommesens Tod dem Unternehmen ein Ende.

Die Angmaffätten haben eine ähnliche Verbreitung, wie ber Dorsch, und streifen hinauf bis zu einer gewissen Breite. ist nicht befannt, daß sie im Norden bes Disto-Fjords und in ber Mitte bes Waigat-Sundes gefangen werben. Dieser fleine Fisch, ber nicht halb so groß wie ein Haring ist, findet sich nur zu einer bestimmten Zeit bes Jahres an der Ruste ein, nämlich ein Paar Wochen bes Juni ober Juli, und regelmäßig nur an gewissen Stellen, aber bann auch in einer Menge, bie an bas Fabelhafte grenzt. Man fann ihn im Disfo-Fjord in Wahrheit mit ber Hand Gewöhnlich brauchen bie Grönlander ein kleines Ret am greifen. Ente einer Stange zu biesem Fang, und haben es vor ber Zeit ber Dänen aus Sehnen geflochten; sie breiten barauf ben Fisch auf einer Klippe ober grünem Gezweige aus, und lassen ihn trochnen. Obschon biese Fischerci bei ben Grönlandern sehr beliebt ift, wird fie boch auf ben meiften Stellen nur im Vorübergeben betrieben, besonders von denen, welche auf die Renthierjagd ziehen; sie werfen vann die Fische auf das Land und nehmen sie auf dem Rückwege mit sich, soweit die Raben und Füchse sie verschont haben. Es gibt nur wenige Stellen, wo sich die Grönländer speziell in der Absicht aushalten, um Angmatsättenfang zu betreiben, und Vorrath für den Winter einzusammeln, wie z. B. im Disko-Fjord, Nivak, Sarpiursak, Anleitswis. Die Beschäftigung damit ist mehr national und von alter Zeit her bekannt, aber bei weitem nicht von der Wichtigkeit, welche andere Fischerei erreichen kann.

In Sübgrönland, wo die Angmaffätten auch Lobben heißen, haben sie schon von Alters her, in ansehnlicher Menge zur Aufbewahrung praparirt, ein wesentliches Subsistenzmittel für ben Winter gebilbet, und find auf langere ober fürzere Zeit tägliches Brob ge-Sie werben vier Wochen lang im Mai und Juni gefischt, wo sie in fabelhafter Menge von ben Kusten in die Fjorbe ziehen, um zu laichen, und mit fleinen Ketschern von ben Weiberbooten ober vom Lande aus geschöpft und auf ben Felsen zum Trocknen ausgebreitet werden. Trop ihrer ungeheuren Berbreitung haben ste boch noch bevorzugte Stellen, zu benen sich die Weiberboote jedes Distrifts begeben, und wo Alt und Jung an bem lustigen Fang theilnimmt, und so lange es bauert, im Ueberfluß lebt. Man nennt bie Angmafsätte hier fälschlich Häring, obschon sie ein nordischer Salm ift, der nicht völlig fechs Zoll lang wird und fehr schmal bleibt; frisch gefocht schmecken sie ungemein zart, und haben so feine Grathen und Floffen, daß man fie gang verzehren fann. Sie eignen fich auch fehr gut zum Räuchern, und können gefalzen und wie Unchovis eingelegt werden. Beim Dorren sondert sich auch ein Del oder Fett in bestimmten Streifen langs bes Rudens ab, mas sie ohne Zweifel zu einer nährenderen und passenderen Speise wie den Kabliau Getrocknet geben 60-90 Stud auf ein Pfund, und frisch wiegt eine 11/2 bis 2 Loth. Im Lichtenau-Fjord wurde an einer Fangstelle, die fast den halben Distrift von Julianehaab verforgt, mit 36 Weiberbooten gefischt, von benen jedes in einem Jahre ungefähr 2000 Pfund geborrten Fisches heimbrachte, ba aber einige zweimal famen, belief sich bie ganze Masse minbestens auf 80,000 3m Jahre 1854 erhöhte fich ber ganze Wintervorrath auf 14—1500 Sade, zu vier bis feche Pfund getrockneter Angmaffatten, also im Ganzen etwa 120,000 Pfund, was im frischen Zustande etwa 500,000 Pfund gleich kommt. Die unglaubliche Masse, welche

die Grönländer während bes Fanges frisch verzehren, ist hierin nicht mitgerechnet, und die ganze in Südgrönland gefangene und aufbewahrte Menge entspricht einer bis 1½ Million Pfund.

Der Lump oder Steenbideren fommt im Frühjahr in so großer Menge, und an einzelnen Stellen so nahe der Küste, namentlich bei Christianshaab und auf der Sübseite der Disso-Bucht vor, daß er ein Nahrungsmittel für die Bevölkerung abgibt, ja auch zeitweise in dem Grade, daß er zum Hundefutter verwendet wird; auch wird er zuweilen im Vorrath getrocknet, und zeichnet sich durch eine bebeutende Fettigkeit aus. Er kommt sogar ganz an das Ufer heran und soll in Nehen sehr leicht gefangen, oder auch mit Harpunen geworfen werden. Für die übrige Zeit des Jahres verschwindet er. Selbst im Disso-Kjord wird er gefangen, im Ganzen hat er aber noch eine ziemlich beschränkte Verbreitung.

In Sübgrönland ift ber Lump, ber hier Nepifatte genannt wird, noch fetter als im Norden, und von besonders furzer und bicker Gestalt, und findet sich im April und Mai furz vor ber Angmaffatte zum Laichen ein. Man sticht ihn mit Gabeln von ber Rufte aus, und sammelt ben sehr großförnigen, grünlichen Rogen als besondere Delikatesse. Man borrt ihn auch, boch kommt er in zu geringer Menge vor und ist ein zu leckerer Bissen, um als Vorrath ben Wintersanfang zu überstehen. Er zeigt sich vom füdlichsten bis zum nördlichsten Küstenpunkt in allen Fjorben, und wird auch zwischen den Infeln im Außenmeere gefangen, einige Stellen find vorzugsweise ergiebig, und andere meibet er ganz, boch find beren sehr wenige und von unbebeutenbem Umfang. Bei Gobthaab gibt ber vorzügliche Fang einem Sunde ben Namen, und ernährt fast bie ganze Bevölkerung brei Wochen lang. Die Bewohner Neuherrenhuts fangen bort täglich ein vaar Hundert, jeden von mehreren Pfunden Gewicht.

Der Schellfisch auch Graufisch und kleiner Dorsch genannt, etwas kleiner als der Häring, scheint die am weitesten nach Norden verbreitete aller Fischarten zu seyn, und soll in einer ungeheuren Menge im Grunde der Baffinsbucht vorkommen, vielleicht ist er es auch, welcher den Seehunden, Weißsischen und anderen Meerest thieren am häusigsten zur Ernährung dient. An der Küste Nordgrönslands soll er sich unter dem Eise zu gewissen Zeiten in großen Haufen einfinden, vielleicht nur um zu laichen, oder weil er, wie

man auch behauptet, von den Weißfischen, die sich braußen in bem offenen Wasser befinden, gejagt wird; so ist es bei Egebesminde, in bem Omenats-Kjord und an verschiedenen Stellen vorgefommen. In gewiffen andern Fahrwaffern zeigt er sich aber regelmäßig unter bem Eise in ben Wintermonaten, z. B. bei Upernivif, und beson= bers in bem Eisfjord von Jakobshavn, wo er jährlich vom Monat November ab, in ziemlicher Menge erhalten werden fann. Er wird mit kleinen Saken geangelt, am liebsten einem Baar vierfacher an ein und berselben Schnur, vier bis fünf Ellen unter ber Waffer= oberfläche, in ben Rinnen, welche sich so häufig in dem Gife biefes Man fann auf biese Art mehrere Fische mit einem Kiords bilden. male fangen, und ein Mann fann wohl, selbst in ben Vaar Stunben bes Tageslichts in ber finstern Zeit 100 Stud und barüber erhalten. Diese Fischerei fann von jedem Kinde betrieben werden, und ist besonders aus dem Grunde für die Bevölkerung dieser Stellen wichtig, weil sie gerade in der dunklen Zeit eintritt, wenn die andern Hülfsmittel sparsam sind. Aber nichtsbestoweniger sieht man verhungerte und geschlachtete Hunde, in berselben Zeit, in ber fich die Schellfische in größester Menge vorfinden.

In Sübgrönland scheibet man ihn gleichfalls in mehrere Arten, bie auch verschieden benannt werden; sie zeigen sich gern gemeinsam, bald die eine, bald die andere Urt vorherrschend, als verbreitetste aller Fischsorten und wichtigste Nahrungsquelle in ber fnappen Zeit. Sie werden ben ganzen Winter gefischt, halten sich jedoch bis im März in 30-40 Faben tiefem Waffer, und fommen erft später und zum Laichen höher herauf, und oft bis bicht an bas Ufer. Für die Kolonie Julianehaab bietet die größere Art, Quaf, und für Godthaab die fleinere, Ulf, die wichtigste Winterfischerei. Die Fangstellen können nach der Eislage und dem Wetter gewählt werben, doch gibt es bewohnte Plage, wo bichtes Treibeis und zusammen= treffende Wetterhindernisse auch diese Hulfsquelle versiegen machen Die kleine ist die beste Art dieser Fische, und ihr festes Fleisch gibt eine fräftige, wohlschmeckende Suppe. Die Quafen wiegen im Durchschnitt 11/2 Pfund bas Stud, und von einem Kajak werben bei Julianehaab 10-20 Stud in einem Tage gefangen, bie Ulken wiegen kaum die Halfte, doch fängt ein Kajaf bei Gobthaab 50 bis 100 Stud in einem Tage. Meist holen aber die Fischer von beiben nur ben täglichen Bebarf.

Die Heiligbutte, Retarnak, welche brei Ellen lang werben und gegen 100 Pfund wiegen kann, wird meist nur in dem südslichen Theile von Rordgrönland gefangen, besonders auf gewissen Bänken zwischen den Inseln im Distrikte von Egedesminde, sowie um den Ausdau Aito, unter den Inseln Riffol, Komatut, Ikaresak, etwas weniger bei der Kolonie selbst, an der Küste von Disko: bei Fortuneday. Sie wird in einer Tiese von 20—30 Faden gesischt, und nur im Sommer und im Herbst, zu welcher Zeit die Grönländer am häusigsten an den erwähnten Orten Ausenthalt nehmen, um dieser Beschäftigung obzuliegen. Seltner werden sie gelegenheitsweise mit der folgenden Art in einer größeren Tiese erhalten, sowie auch zu Zeiten in den Omenassessiord.

In Subgrönland ift bie Beiligbutte ungemein groß und fett, und wiegt von 20 bis 100 Pfund und oft noch barüber. fängt sie im Juli und August längs ber Außenfüsten und zwischen ben Inseln in einer Tiefe von 30 bis 50 Faben. Im Winter sucht sie noch größere Tiefen, und wird nur ausnahmsweise gesehen; am bäufigsten an ben Kabliaubänken außerhalb Holsteensborg, und auch an andern Rüftenpunkten, sowie in ben füblicheren Sunben, boch febr felten im Diftrift von Julianehaab. In ben Kriegsjahren, in welchen sich die Europäer in Grönland selbst mit Proviant versorgen mußten, fischten sie im Commer 1809 zwischen ben Infeln außer= halb Gobthaab 2000 Stud, so baß zwei Boote über 100 Fische in einem halben Tag erhielten. Jest holt man fle mit bem Kajaf bort, wo ber Kabliau auch am häufigsten ist, so ausgebreitet wie biefer ift fie zwar nicht, aber beständiger und an bestimmten Grunben festhaltend, so baß man auf sichern Fang rechnen fann. gerissen und gebörrt wird ihr Fleisch sehr murbe und erhält durch bas Kett einen äußerst angenehmen Geschmack, so baß ste roh verzehrt werden. So fett wie die Haie sind sie nicht in ihrer ganzen Fleischmasse, aber bas Fett ist um bie Rückgräthe und Floßen kon-Die Grönländer bewahren einen Theil, jedoch bei weitem nicht hinreichend zum Wintervorrath, suchen auch die vortheilhaftesten Stellen nicht besonders und höchstens einzeln am Rajaf auf.

Die Hundszunge oder kleine Heiligbutte, Kalleraglik, zeichnet sich durch ihr Vorkommen in größeren Tiefen aus, und wird so gut als ausschließlich nur in den Gissjorden und zwischen großen Gissjelden gefangen, und auch da nur in den kältesten Monaten des Jahres.

Man hat sie auch an anderen Stellen einzeln und von Weiß= fischen und Schwarzseiten gejagt gesehen, wirklich gefangen werben sie aber nur auf bestimmten Banken im Omenaks-Fjord, und vor ber Mündung des Jakobshavner Gisfjords, der stets mit den allergrößesten Gisfjelben bepactt ift. Im Januar schlägt man an be= stimmten Stellen Löcher in bas Gis, und angelt sie in 350 und 380 Faben Tiefe. Bu ben Schnuren nimmt man bunnen Bindfaben ober noch lieber Fischbein, bas ben Ruck, welchen ber anbeißende Fisch gibt, beffer merken läßt. Die wesentlichsten Zufälle, benen bieser Fang unterworfen ist, rühren von dem verschiebenen Standpunkt her, ben bie Gisfjelde einnehmen, bevor fie einfrieren Haben sich große Fjelbe auf die Bant ge= und ben Fjord zulegen. schoben, ober sie rund umgeben, wird ber Fang oft unmöglich ober minbestens in Rücksicht auf die Kalbungen und ber langen Zeitbauer, bie er erfordert, fehr gefährlich. Die Grönländer befahren ben Fjord, ber an ber Mündung bem Innern ber übrigen Gisfjorde gleicht, mit großer Kühnheit, sobald bie Weißfische ben Eingang besselben verlassen haben, da der Fang vorher mißglückt, weil biese bie Hundszungen verjagen. Unter glücklichen Umständen fann ein Mann im Durchschnitt 10 und sogar bis 18 täglich befommen, und die Fangzeit ist vom Januar bis Mitte Marz, boch mitunter nur einige Wochen ergiebig, im Durchschnitt aber einen Monat; in unglücklichen Jahren ist nur auf zwei bis vier Fische an jeber Schnur zu rechnen. An ber andern Seite bes Eisfjords, bei Klaushavn, find 20 Schnüre im Gange. Die Hundszungen wiegen burchschnittlich 10 bis 12, felten über 20 Pfund, fie find fehr fett und werben gern von ben Grönländern verzehrt, laffen sich auch gut in Streifen schneiden und borren, was jedoch nur die Danen unternehmen. Ihr Fett läßt auch einen sehr feinen Thran auskochen, woher biefer Fisch in knappen Zeiten außer zur Nahrung noch zur Erwärmung und Erleuch= tung beisteuern kann. Im Omenafs-Fjord hat jeber bewohnte Fleck in einer halben Meile Entfernung einen ober mehrere Hundszungenbanke, und nur bei Riakornak find sie felten. Im Ganzen sind die Kische in biesem Fjord kleiner und weniger reichlich, als in dem Ja= fobshavner Gisfjord, stehen aber nicht so tief und ber Fang ist feltener und weniger vom Gife bebroht.

In Sübgrönland fommt ber Kalleraglif meist im Verein mit einem Seebarsch, bem Rothfisch vor. Häusiger als bieser, erreicht

er boch nicht bie Zahl, wie in ben nordgrönländischen Gissiorben, und steht an bestimmten Banken 120 bis 180 Faben tief. Mehrere solcher Banken, deren es gewiß bei ihrer Tiefe und Schwierigkeit der Auffindung noch viele unentbeckte gibt, bilden eine reiche Wohl-Fast alle sind neu entdeckt, und noch mehrere verrathen ihr Dasenn burch Aussteigen tobter Fische ober burch Auftauchen von Seehunden mit Fischen im Maule. Die Hunds= zunge wird nur im Distrift von Julianehaab regelmäßig gefischt, Rothsisch gleichfalls bort, aber auch auf andern Punkten bis nach Holsteensborg hinauf. Auch dieser ist ein fetter Fisch und von großem Nugen, da man Thran aus ihm fochen fann, boch haben nicht viele bewohnte Stellen ihn als feststehende Hülfs= quelle in der Nahe, bei Lichtenau aber und um die Eisfjorde im Julianehaabsdistrift finden sie und die Hundszungen sich in solcher Menge, daß die Bewohner schwerlich in große Noth kommen können. Der Fang erfordert ruhiges Wetter für die Kajaks, weil die Schnüre fo lang sind, daß das Aufholen des Fisches Zeit und Mühe beansprucht. Ein einzelner Mann fann faum mehr als zehn bis zwölf Stud von ein bis vier Pfund täglich erlangen. An Stellen, wo feine Banken sind, kann man sie erst im April ober im Sommer fischen.

Schließlich muß hier auch noch, als eine Zugabe der Produkte des Mecres hinzugefügt werden, daß die gemeine Mießmuschel längs der Küste ziemlich verbreitet ist, und bei niedrigem Wassersstande sast überall gesammelt werden kann. Sie ist jedoch vielzleicht als Nahrungsmittel für den Menschen weniger wichtig, wie als Futter für die Hunde, welche einen großen Theil des Sommers hindurch auf das angewiesen sind, was sie sich selbst verschaffen können.

In Südgrönland sammeln bei niedrigem Wasserstande besonsters in der Springzeit Frauen und Kinder diese Muscheln, denen die Europäer als Nahrungsmittel von angenehmem Geschmack den Borzug vor fast allen Meeresprodukten zu geben pslegen. Sie sind in solcher Menge vorhanden, daß ein Kind in einer Ebbezeit ein ganzes Faßvoll beibringen kann; nur plöslich sich festlegendes Eiskann diese Hülfsquelle verschließen.

Auch Krabben und Krebse werden an vielen Stellen gefunden und mit Leichtigkeit gefangen, doch werden, soweit es bekannt ist, nur die größeren Arten von den Grönländern gebraucht. Sie finden sich vorzugsweise bei Niakornak und Kikertak.

Eine schließliche Betrachtung über bie Wichtigkeit bes Fischfangs zeigt ben besonders hohen Werth berjenigen Arten, welche auch im Winter zu erlangen find, benn trot ber ungeheuren Maffe von Nahrungsmitteln, bie, wie im Borbergebenben gezeigt, Grönland jahrlich zu produciren im Stande ift, fallen boch in jedem Jahre einige Monate, über welche ste sich nicht ausbehnen, und in benen sich die unvorsichtige Bevölkerung an vielen Stellen die ihr wichtigsten Lebensbedürfnisse aus ber großen Vorrathstammer ber Natur felbst herbeischaffen muß. Es bleibt bann im Allgemeinen immer noch Etwas übrig, zu bem man seine Zuflucht nehmen kann, und sind als besonderes Hulfsmittel bie beiben Klassen von Winterfischen zu erwähnen, welche, so verschieden sie auch in naturhistorischer Beziehung von einander sind, auf Grund ber Bebeutung, die sie für bie Menschen haben, zusammengestellt werben muffen. Die erste Rlaffe, bie ber Schellfische ober fleinen Dorsche ift fast überall an ben Ruften als lette Zuflucht ber Bewohner ausgebreitet und wird im Verhält= niß mit bem größeren ober geringeren Nothstand gefischt, sie füllt bie tiefften und letten Löcher in ber jahrlichen Dekonomie ber gronlandischen Haushaltungen aus, und wenn sie verstegen follte, wurben ohne Zweifel alle im Vorhergehenden erwähnten großen Mittel nicht hinreichen, um mit Gewißheit jährlich ben Hungertob fein halten zu fonnen. Die andere Klaffe, bie ber Butten ober Gee= bariche kommt nur an gewissen Lokalitäten und in fehr tiefem Wasser vor, und daher nicht ber ganzen Bevölferung zu Gute; auf ber andern Seite ift es aber gerade biefe Klasse, bie burch bie Größe ihrer Individuen und beren fettes, wohlfcmedenbes Fleisch bie Bevölferung jum Fischen reigt, wenn auch nicht ein unmittelbarer Drang dazu vorhanden ist. Die Fangart ist aber so beschwerlich, daß es noch völlig ungewiß ift, ob nicht auch biese Schapkammern ber Natur in größerer Menge ben bewohnten Plagen fo nahe angelegt finb, baß sie erhöhte Wichtigfeit gewinnen. Die große Tiefe, welche un= gemein lange Angelschnure und, um ben gefangenen Fisch aufzuholen, ruhiges Wetter für ben Rajaf verlangt, macht im Guben bas Aufsuchen ber Bante eben so schwierig, wie im Norben ber Aufenthalt bes Fisches in ben Eisfjorden, ober nur folden Fahrwassern, in benen beständig große Eisfjelbe treiben und auf bem Grunde

S S PH V

seststehen, ben Fang beschwerlich macht. So gibt es Bänke, wie die vicht vor der Mündung des Jakobshavner Eisssordes, die selten benutt werden können, da die riesigen Eissselde, die sich zu dichten Wänden aneinanderschieben und austhürmen, ihnen den Charakter der innersten Theile der großen Eisssorde geben, und die von dem sesten Landeise drohenden Gesahren hieher versehen. Es war das Jahr 1851 besonders ungünstig für die Buttensischerei, da die Bänke halb von Wasser, halb von Eissselden umgeben waren und der Fang von Schollen betrieben werden mußte, die zu Fuß zu erreichen sast eine physische Unmöglichkeit erschien, und die halb vom Strome zerschnitten, halb von Kalbungen zerschlagen waren, welche den ost seine Zeit mit unnüßem Herausholen der seeren Schnüre vergeudenden Fischer in jedem Augenblick bedrohten. Daß übrigens Fische genug vorhanden waren, bewiesen die hier getödteten Seehunde, in deren Mägen sie in Menge gefunden wurden.

Nach dem Angegebenen erhellt, daß allein von Kabliau und Angmakfätten jährlich im frischen Zustande ber Belauf von mehr als zwei Millionen Pfund zur Verwerthung kommt. Was bemnächst an Fettfischen, wie Nepisätten, Lachsforellen, Heiligbutten, Hundszungen und Rothfischen gewonnen wird, laßt sich fur bie einzelnen Gorten aus Mangel an sicheren Maßstäben schwer bestimmen, und in Betreff ber Schellsische richtet sich die Fischerei lediglich nach bem Berhältniß bes vorherrschenden Bedürfnisses. Die schwächeren Kajatruberer fischen stets barnach, die besseren Fänger bringt aber nur momentane Berlegenheit bazu, die jedoch für die meisten in jedem Winter auf einige Monate eintritt. Da nun etwa 300 Kajafruberer sich vorzugsweise am Fischfang halten und von ben übrigen 1000 Kajaf= ruberern ber größte Theil mehrere Wochen barauf verwenbet, läßt sich wenigstens annähernd eine Zahlengröße für die Ausbeute gewinnen, und ift fur alle Falle mit Sicherheit anzunehmen, baß fie in ben verschiedenen Jahren, je nachbem ber Seehundsfang beffer ober nur mittelmäßig war, zwischen einer und zwei Millionen Pfund variirt, zu welchem Resultat auch bie Berechnung führt, wenn man von der Anzahl Menschen ausgeht, die eine gewiffe Zeit davon subfistiren foll. Bei großem Mißfang an Seehunden ift bie Quantitat ieboch iebenfalls noch größer, man braucht in biefer hinsicht nur zu bebenfen, baß, wenn 800 vorzügliche Kajafruberer, statt ben Seehunden nachzugehen, zur Fischerei greifen, basjenige Quantum, mas sie an einem einzigen Tage zu Wege bringen können, nur für einen jeden auf ein Liespfund veranschlagt, schon 12,800 Pfund Fische beträgt.

Die Seevogel. Unter ben vielen Arten von Bogeln, welche in so außerorbentlicher Menge sich im Sommer auf bem Volarmeere einfinden, zeichnen sich die Eidervögel burch ihre Wichtigkeit für die Bevölferung aus. Sie gehören, wie befannt zu benjenigen unter ben Seevogeln, welche ihre Rester baburch zu schützen suchen, baß sie fie auf ben kleinen Inseln erbauen, wohingegen andere in biefer Absicht die steilen Klippenwände mählen. Mur ber füblichste und nördlichste Theil ber Rufte ift von einer großen Zahl folcher fleinen Inseln Auf ber gangen bazwischenliegenden Strede, von Chriumgeben. stianshaab hinauf bis in ben Distrift von Upernivit, fehlen sie bagegen; nur hier und bort; g. B. auf ben fleinen Inseln im Gis= fjorbe hinter bem Erbpringen=Giland, auf ben Saitofinseln in bem Omenaköfjord baut ein Theil Eibervögel, und hier und bort trifft man auch ein einzelnes Nest auf ber Festlandstüste; aber boch ist Alles, was von hier kömmt, für nichts zu rechnen. annehmen, daß im Durchschnitt jährlich 2000 Pfund ungereinigter Eiberbaunen ausgeführt werben, und bag bavon ein Zehntel auf ben nördlichsten und neun Zehntel auf ben füblichsten Diftrift fallen. Diefer letterwähnte Unterschied rührt theils von ber größeren Bevölferung, theils von den gunstigeren Lokalitäten und zahlreicheren fleinen Inseln her. Es ist nämlich befannt, baß bie Eiberbaunen bebeutenb vermehrt werden fonnen, wenn ber Bogel auf eine passenbe Art gehegt wird; dieß geschieht aber durch sich selbst, wenn die Inseln so zahlreich sind, daß sie unmöglich alle Jahre besucht werden kön= nen. So follen die Eibervögel in einem ungeheuren Grabe auf ben Inseln zunehmen, welche etwas nördlich von Upernivif und gerabe außerhalb bes Distrifts liegen, ber regelmäßig von ben Gronlanbern ber nördlichsten bewohnten Plage besucht wird.

Bor anderen Bögeln dürfte zunächst derjenigen, welche in Gessellschaft auf steilen Fielden bauen, wegen der außerordentlichen Menge Eier, die an einzelnen Stellen gesammelt sind, und der darin gebotenen Möglichkeit einer größeren Einnahmequelle, als sie es für den jezigen Augenblick ist, gedacht werden können. Solche Logelsielde sind überall besonders zahlreich und sehlen in keinem einzigen Distrikte ganz. Die größten dürften wohl die bei Kasorsoak in der Nähe von Upernivik,

besonders auf der westlichsten Landzunge, dem sogenannten Alfesjelbe, fenn. Die Bogel bauen, wie befannt, in einer gewiffen Orbnung auf ben hervorspringenben Felsen ber Klippenwände, von unten nach oben, fo baß die Alfen die untersten und die Moven die oberften find; aus biesem Grunde find bie Alfen bie am meisten heimgesuchten, jedoch hauptsächlich nur um ber Gier halber. Besteigung ber Vogelfielben und die Ginfammlung ber Alfe-Gier ift nichtsbestoweniger gefährlich. Ein ähnliches großes Bogelfielb, welches meist von Tateraten bewohnt wird, liegt nachst ber Kolonie Ritten= bent, wo man ehebem versucht hat, benjenigen, welcher bie Gier fuchen sollte, in ber Art wie es auf ben Faror gebräuchlich ift, von oben nach unten herabzulassen. Im Uebrigen finden sich außer ben hier erwähnten, noch Fjelbe, auf benen nur ein Paar Bogelarten, ober auch nur eine einzelne baut; ce wurde zu weitläuftig fenn, bie ungähligen Vogelfielbe aufzugählen, welche sich auf biese Art in bem Distrift von Upernivif, in bem Omenafsfjord, wo bie selteneren und beschwerlicher zu ersteigenden Mallemut-Fjelbe vorfommen, um ben Eissjord von Tossufatet, wo besonders bie Tateraten bauen, in dem Patitsot= und Tessiursaffjord umhergestreut finden.

Die Einnahmequellen, welche bie Vorsehung in Diesem Reichthume an Bogeln barbietet, werben nur außerft sparfam benutt. Außer ben Eiberdaunen sind jest auch gewöhnliche Vogelfebern zu einem Sanbelsartifel gemacht, und werben außerbem gang allgemein ju Bettfiffen benutt; ferner fonnen bie Bogelbalge ungefahr in berfelben Weise wie die Renthierhaute zu Kleidungen verarbeitet werden, und sind dieselben gleichzeitig ungewöhnlich leicht, warm und weich. Hierzu kommt bie Masse von Nahrungsstoff, welchen man burch bie Bogel selbst haben konnte, und ber zum Theil schon burch bie Gier gegeben wirb, beren gegen 100,000 jahrlich gesammelt werben. Jedoch ift bieser Artifel ziemlich ungleich vertheilt, und auf einzelne Distrifte, wie auf bie von Omenaf und Gobhavn, fällt so Bei ben großen Bogelfielben fonnte ein einziger aut als nichts. Mann in einem Tage mehrere Hundert schießen; die Grönländer besitzen aber selten Vogelflinten, und am wenigsten bei Upernivit; es ist schon ein wichtiger Moment in ihrem Leben, wenn sie sich eine Buchse anschaffen fonnen, ale ersten Artifel bes Bedürfniffes an fremden Waaren. Deshalb fann man auch im Sommer im Upernivifsbistrift reisen und jenen fast fabelhaften Reichthum an

Bögeln sehen, ohne daß man einen Biffen frisches Fleisch erhalten fann, es fen benn, bag man es sich felbst verschaffe. Weiter nach Suben find die Grönlander in biefer Hinsicht thatiger; bie größte Menge Seevogel an einer einzelnen Stelle werben gewiß in bem Gisfjord von Jafobshavn, um bie großen Gisfjelbbanke herum, gefangen, in bemselben Meeresstrich, ber ebenso merkwürdig burch seine außerorbentliche Gismassen, als burch seinen Reichthum an Seehunden, Beiligbutten und Schellfischen ift, und als eine mahre Speisekammer für bie Bevölkerung betrachtet werben muß. Bogel, besonders bie Tateraten und Mowen, welche auf bem großen Vogelfielbe bei Rittenbenk ihre Heimath haben, aber täglich biese Stelle besuchen, um sich zu fättigen, werben hier auf eine schlaue und wenig kostbare Art gefangen, besonders im Berbst, und so lange in ben Winter hinein, als sich offenes Waffer vorfindet. Die Grönländer rubern im Kajaf hinaus und stellen schwimmende Falmit irgend etwas Blankem ober etwas, was einem Fische gleicht, als Lockspeise aus. Dann entfernen sie sich eine furze Zeit, worauf ber Bogel in bie Fallen fliegt.

Wenn im ftrengen Winter bas Meer an ben norbgronlanbis schen Ruften zufriert, zieht bie Maffe ber Seevogel nach Guben und halt sich in bichten Schaaren an vielen Stellen auf. werben sie bann von großer Wichtigkeit, ba sie zur Kleibung und Nahrung zu verwenden sind. Die leichten und boch warmen Balge werben immer mehr geschätzt und bie burch ihre Farben ausgezeichneten haben ben Preis von feinem Pelzwerf; die Grönlanberinnen verstehen sie recht gut zuzubereiten und stellen aus ben Halsfebern schönen Damenput und warme Bettteppiche ber. Die gerupften Febern werben in ben Handel gebracht und ift die Einnahme bafür auch gering, wird sie boch baburch wichtig, baß sie mitten in ben Winter fällt, in bem alle anbern Duellen stocken. Der Gibervogel liefert auch im Commer in seinen Daunen ein geschätztes Probust und die Eier werben eifrig als Nahrungsmittel gesucht. bie Alken finden sich in reichster Menge, und von ben andern Arten ist weber die Fleisch= noch Febermasse bagegen in Anschlag zu bringen. Ihre Verbreitung ift strichweise und balb Eider, bald Alfe vorherr= schend. Bon bem ersteren werben erft bie Febern aus bem Balg gezogen, gegen 31/2 Loth per Bogel, wogegen bie Daunen guruckbleiben und eine außerst weiche und warmenbe Bebedung abgeben.

12 bis 20 folder Balge gehoren ju einem Belg für einen erwachsenen Menschen und 50 bis 80 zu einer schönen Bettbede; bie Hälse ber Männchen eignen sich burch ihre schone Farbe und feine Zeichnung vorzugsweise zu allerlei Pelzwerk. Die Alken geben ungefähr zwei Loth Febern, die aber nicht gut auszuziehen sind, wenn bie Bälge noch gebraucht werben follen; zu einem Belz für einen Erwachsenen gehören ungefähr 20 bis 30 Bogel. Unter ben übrigen Seevögeln fommt ber Teift am häufigsten vor, und ist vielleicht ber gewöhnlichste aller, aber ba er fehr furchtsam ift und gleich untertaucht und auch wenig Fleisch hat, wird er nur selten gefangen. Scharben werben an einzelnen Stellen in folder Menge eingebracht, baß bie Bälge zu Kleibern verwendet werben. Wilbe Enten liefern prächtige grüne Hälfe als feines Pelzwerk und die Lommen und Demmerten sind in dieser Beziehung noch geschätter. Lettere finden sich nur im Sommer ein und bauen auf ben kleinen Infeln ber Landseen. Andere Seerögel, wie Möwen und Seeschwalben sind in öfonomischer Beziehung nur von untergeordneter Wichtigfeit.

Der Fang der Seevägel geschieht meist in sehr billiger Weise, nämlich mit dem Bogelpfeil, dessen Gebrauch das erste Spiel der Jugend ist und den die Kajakruderer auf ihren Reisen stets zum Bergnügen und zum Beweise ihrer Uebung wersen. Nur bei den Kolonien und meist von Europäern werden Bögel mit der Flinte geschossen. Es gibt Stellen im Distrikt von Julianehaab, wo große Hausen von Alken in die Buchten gejagt und in Masse getöbtet werden, indem man sie auf das Land treibt und die Frauen und Kinder sie mit den Händen greisen; die Scharben fängt man mit auf Stangen sizenden Haken, wenn sie schlafen. Auf solche graussame Art holt man auch die Jungen aus den Nestern unter den Steinen hervor; und im Sommer fängt man auf den Inseln ebenso die noch halbnackten Jungen, die kaum laufen können und schleppt sie in mehr oder weniger lebendem Zustande fort.

Im Jahre 1855 kamen 6600 Pfund Febern von Sübgrönland aus in den Handel, und in den letten fünf Jahren im Durchskhnitt jährlich 3700 Pfund; außerdem verbraucht jede Familie jährslich 1 Pfund, also im Ganzen die Eingeborenen etwa 1200 Pfund. Die Bogelpelze werden meist von den Kajakruderern benutzt, und trägt wohl die Hälfte derfelben solche aus Alkebälgen, die nicht gezuuft sind, und wieder die Hälfte dieser bedarf jährlich zwei solcher,

viel darunter Eider und wie viel Alkenbälge, ist schwer zu entscheisten. Bei Julianehaab und Godhavn, von wo die größte Menge Federn kommt, sind im Winter zur stärksten Fangzeit hier die Eidersvögel, dort die Alken vorherrschend, woher man die Federn beider zu ziemlich gleichen Theilen annehmen kann. Es ergeben die letzen fünf Jahre daher im Durchschnitt:

Bu ausgerupften Febern, 16,650 Eiber= und andere größere Bogel und 29,600 Alfen und fleinere Bogel, und von biefen noch 13,750 Balge zu Pelzen, im Ganzen alfo 60,000 Bogel. Im Jahre 1855 wurden allein 29,700 Eibervögel und 68,550 Alfen und fleinere Das Fleisch und genießbare Innere bes Eibervogels Bögel erlegt. fann auf 21/4 Pfund und bas ber Alfe auf ein Pfund veranschlagt werben, so baß bie im Durchschnitt für bie letten funf Jahre gewonnene Fleischmasse 76,650 Pfund und im letten Jahre allein Doch ift bieß ein Minimum und bas 127,950 Pfund betrug. wirklich gewonnene Fleisch läßt sich gewiß auf 100,000 Pfund veranschlagen, besonders ba die geringere Feberproduktion der früheren Jahre nur von geringerer Sorgfalt bafür herrührte. und Daunen = Einfammlung ift nicht fo gleichmäßig, wie bie Bogel= jagb felbst über bie ganze Ruste vertheilt. Im Frühjahr zieht ber Eibervogel nach Norben und sucht bie an fleinen Inseln reichen Begenben auf, um bort zu legen und zu bruten, woher bie beiben sublichsten Distrifte beinahe gar feine Giberbaunen produciren, ber Ertrag ebenmäßig nach Norden wächst und im Distrift Holfteenborg am beträchtlichsten ist. Das ganze jährliche Quantum ungereinigter Daunen war in ben letten fünf Jahren burchschnittlich 3000 Pfund Die Gier, bie mit ben Restern weggenommen werben, jährlich. find viel größer als Huhnereier und wiegen fast ein Biertelpfund, find frisch bem Geschmack nach faum von jenen zu unterscheiben, werden aber später etwas thranig, boch fann man sie baburch fon= serviren, daß man sie in Kalfwasser taucht und trodnen läßt, in welcher Weise man sie über zwei Jahre erhalt, ohne baß sie einen Abschmack annehmen. Da ber Vogel immer wieder auf berselben Stelle legt, werben bie Gier mehrmals ausgenommen und ber Gronländer läßt kaum ein Ei liegen, wenn er auch im Voraus wissen fann, baß es einen fast ausgewachsenen jungen Bogel enthält; fleinere Bögel machen sie nach seinem Geschmack nicht unbrauchbar. Da bie

Eingeborenen aber ben ganzen Borrath hintereinander verzehren und nur den Europäern ausnahmsweise verkausen, kann man sich denken; wie viel Rupen die Versolgung des Vogels in Hinsicht auf die Ersnährung schafft. Die Eiermenge nach der der Daunen zu schäpen ist schwer, da sowohl iene als diese in den Nestern in sehr verschiedener Menge gefunden werden. Bleibt der Vogel ungestört, legt er sieben dis acht Eier, später vielleicht nur zwei, dann sinden sich aber auch nur wenig Daunen und zuletzt wohl noch ein Ei ohne Daunen. Ein Nest, welches vier dis fünf Loth Daunen gibt, gilt schon als ein gutes. Mit den Eiern der andern Seevögel beträgt die ganze Masse gewiß 200,000 Stück jährlich.

Füchfe, Safen, Schneehühner. In bem eigentlichen Winter, wenn bas Gis fast überall langs ber Kuften fest liegt, ha= ben bie Seevogel Norbgronland fo gut als gang rerlaffen. äußern Kuften, wo noch ein wenig offenes Waffer zu finden ift, fann man noch einen einzelnen Teist= ober Eibervogel schießen, aber innerhalb ber Fjorden felbst wird fein einziger mehr zu sehen senn, Alles ist gleichsam ausgestorben und verstummt. Die einzigen leben= ben Wesen, welche bann noch bleibend ber kalten Jahreszeit tropen, sind die, welche mehr oder weniger von ober auf der Erde leben. Dazu gehören unter ben Bogeln bie Schneehuhner, bie Raben und die Eule, und die fleinen sperlingsartigen Bogel, welche allerdings in ben falten Tagen nicht gesehen werden, aber bei plöglich ein= tretender Milberung, selbst im Monat Januar, hervortreten; von Säugethieren ziehen endlich, außer bem Renthiere nur noch zwei, nämlich ber Fuchs und ber Sase, über biese großen mit Schnee und Eis bebeckten Landstriche bin. Das Renthier ift schon in bem Borbergebenden erwähnt; außer demselben haben nur noch der Fuchs, ber Hase und bas Schneehuhn eine, wenn auch sehr untergeordnete Bon bem Fuchs, ber in zwei Bedeutung in öfonomischer Hinsicht. Varietäten gefunden wird, als weißer und blauer, wird nur ber Balg als ein werthvoller Handelsartifel benutt. Der Hase und das Schneehuhn dienen als Nahrungsmittel, aber in fo geringer Menge, daß sie nur ben in Grönland sich aufhaltenben Danen zu Gute fommen. Ihr Fell und Febern sind für ben Handel ohne Werth. Der seltenere schneeweiße Safe ift weit weniger furchtfam, als der europäische; wenn man längere Zeit hindurch in ber Nähe folder auf einem Flede still sitt, kommen sie sehr häufig auf nur

b-tht Vi

10 Schritt Entfernung nahe, erheben sich auf bie Hinterläufe und betrachten sich die Begend; Grönlander, welche ber Schuswaffen entbehren, werfen sie mit Steinen, worauf sie nur etwa zwanzig Schritte fortlaufen und sich erft durch wiederholte Burfe auf die Flucht treiben laffen. Für 4—500 Fuchsbälge, meift blaue, nimmt Nordgrönland jährlich reichlich 2000 Abthlr. ein, zwei Drittel bavon ber Distrift Für Sübgrönland haben bie Füchse fast gar feinen Egebesminbe. Werth, da ihr Fleisch nur im höchsten Nothfall verzehrt wird und bie Balge nur von Europäern benutt werben. Außer dem Unterschied zwischen blauen und weißen Fellen sortirt man jene für ben Hanbel in brei Nummern, nach ber Dunfelheit ber Farbe und Länge ber Haare; die besten galten auf europäischem Markte 16 und 17 Rbthlr. und 1856 kamen sie in der Auktion sogar auf 27 Rbthlr., doch find bie Preise sehr von Umständen abhängend. Die Füchse halten fich auch hier meift auf bem Festlande auf, großentheils aber am Ufer, ba sie bei ber Ebbezeit ihre Nahrung fischen, und im Som= mer gehen sie auch oft auf bie Inseln. Die Jungen werfen und erziehen sie fast immer unmittelbar an ben Stellen, bie im Winter von ben Grönländern bewohnt waren, ba ber hier zurückgebliebene Unrath ihnen Nahrung und Wärme gibt. Man fängt bie halb erwachsenen Füchse oft, die sich bann leicht zähmen lassen und wie Hunde benehmen. Solche, beren Balge in ben Handel fommen follen, können nur vom November bis März erlegt werben, benn zu andern Zeiten ist bas Fell furzhaarig und von schmußig grauer Farbe. Sie werben fast nur von ben Grönlandern gefangen, bie auf bem Festlande und in ben Fjorden reisen, bei ben Außeninseln sind sie wenig zahlreich und von geringerer Gute. Man fangt sie in sehr einfach konstruirten Kallen, in benen ein großer Stein ober ein mit Steinen befchwertes Brett auf fie fturgt, ober ben Gingang versperrt, wenn sie es mit ber Lockspeise berühren; ber größte Theil wird jedoch geschossen. In strengen Wintern, wenn fein anderer Erwerb ift, gehen die Grönländer planmäßig auf diese Zagd, indem sie in die Fjorde rubern und sich am Ufer auf die Lauer legen, bis ber Fuchs bei eintretender Ebbe fommt und seine Nahrung sucht. Der Ertrag ber Jagb ift von ber Strenge bes Winters und ber Schneemenge abhängig, welche bie Thiere zwingt an bie Kufte zu gehen, um Futter zu finden. Seit 1830 wurden jährlich in Gubgrönland gegen 1200 blaue und 600 weiße Füchse gefangen; etwa

Winter 1831-32 lieferte 2300 Bälge allein im Distrikt Julianes haab, und 1853-54 wurden daselbst wieder 1500 Stück in den Handel gebracht, in der Zwischenzeit jährlich nur 2-400 Stück. Die schwierige Ernährung zerstreut die Füchse sehr weit und die großen Nachstellungen vermindern sie in der Zahl, so daß auch bei verbesserter Fangart und größerer Betreibung der Jagd dieselbe doch für die grönländische Bevölkerung nicht zu höherer Wichtigkeit gelangen kann.

Die übrige Jagb auf bem Lande hat noch weniger ökonomische Bebeutung in Subgronland und bient meift nur bazu ben Europaern Wild zu verschaffen. Schneehühner fommen nicht häufiger vor, als in Nordgrönland, die Eingeborenen speisen sie beinahe nie und bringen sie alle zum Berfauf in bie Kolonien. Nur an ein= zelnen Stellen fangen sie biefelben in Schlingen aus Sehnen, welche mitten an einem langen Riem sigen, beffen beibe Enben von zwei Männern gehalten und welcher so über ben Bogel weggeführt wirb, ber im Allgemeinen sehr furchtsam ift. Außerdem schießt man ihn mit ber Flinte, wozu bie Danen bie Eingeborenen mit ben Requi= siten leihweise versehen. Gewöhnlich erhält ein Schneehuhnjäger in einem Tage zehn Stud, fann es aber auf zwanzig und mehr bringen. Außer bem Jagbglud find auch bie Jahre und Stellen fehr verschieben für ben Schneehuhnfang, bie meisten finden fich im Distrift Gobhavn, wo in einzelnen Wintern 3000 Stud verzehrt find. In ganz Sübgrönland fann biefe Produftion auf 10,000 Stud im Durchschnitt jährlich veranschlagt werben.

Auch die Hasen sind in Südgrönland seltener als in Nordsgrönland, und werden jährlich nur zu einigen Hunderten geschossen; es ist unerklärlich, weßhalb die glänzendweißen, langhaarigen und seinen Felle keine sonderliche Anwendung sinden. Früher waren sie Handelswaare, machten sich aber nicht bezahlt, obschon die Haare sich recht gut zum Spinnen eignen.

Raben sind stehende Gäste bei jeder Kolonie, im Winter, wenn das Land mit Schnee bedeckt ist und sie feine Beeren sinden, die ihre vorzüglichste Nahrung sind, werden sie ganz zahm, hüpfen um die Häuser umher und verfolgen die Träger von Speck oder Seeshundssteisch. Sie werden oft geschossen, aber nur von Einzelnen wird ihr Fleisch genossen. Raubvögel, Adler, Eulen und Falken werden selten gesehen.

Der weiße Bar, beffen Pelz eine Sanbelswaare ift, und bessen Fleisch ein gutes Nahrungsmittel abgibt, wird auch jährlich Dieß Thier lebt, wie befannt, sowohl in Nordgrönland gefangen. Sommer als Winter ganz auf bem Eife und ernahrt fich von bem Meere, bort wo es fast beständig mit Eis bebeckt ist; aber es unternimmt von hier aus weite Streifzüge, theils auf dem Gife, welches fich im Winter über die südlicheren Theile bes Meeres legt, theils bem Treibeise folgenb, welches sich im Sommer von jenen nörblichsten Theiten ber Eisbede in ber Baffinsbucht losreißt. Die Barenjagb wird bei Upernivif und zwar im Winter betrieben, wobei die hunde Dienste leiften muffen, um die Baren jum Stehen ju bringen; bie letteren fluchten bann gern hinauf auf bas Gisfielb, ober fegen fich auf bie Hinterbeine und vertheibigen sich mit den Tapen, wobei gewöhnlich einer ober mehrere der Hunde getöbtet ober gelahmt werben. Es geschieht jest nur ganz gelegentlich, wenn sich Spuren in ber Rabe ber Häuser gezeigt haben, während ber Bar so häusig senn soll, baß es sich auch lohnen könnte, ihn aufzusuchen. 30 Stud sind die burch= schnittliche Jahresbeute. Die Gronlander, welche im Winter eine Post zwischen Omenat und Upernivit beförbern, machen selten biese lange Reise über bas Eis, ohne 1-2 Baren ju schießen. Un ben übrigen Ruften zeigen sie sich sporabisch, scheinen aber entweber beständig lange Streifzüge vorzunehmen, ober bem Geruch in eine fehr weite Entfernung zu folgen, da ste sich fast überall fehr schnell sehen lassen, wo Las anzutreffen ift.

Mitunter sinden sie sich auch im Sommer ein; so wurde 1849 einer im Hintergrunde des Laresjord geschossen, wo er sich plöslich bei einem Zelte zeigte, welches eine dort sischende Familie bewohnte. So lange der Walsischsang in der Dissoducht im Gange war, stellte sich der Bär auch häusig dort ein; ebenfalls bei dem WeißsischsCoarbsat 1850, wo bei Noursaf einer erlegt wurde. Bei Niakornal im Omenassssord wurde 1851 einer mitten im Juni geschossen, der von Grönländern im Kajaf und mit Harpunen verfolgt im offenen Wasser schwamm. Ein paar Tage darauf fand sichs, daß er ein treibendes Walsischaas verfolgt hatte. Auch bei Klaushavn im Jakobshavner Eissiord wurde ein Bär erlegt und Spuren ans derer dort gesehen.

In Südgrönland hat sowohl für die alten Nordländer, als auch später für die Eingeborenen die Jagd auf den weißen Bären

au den Lieblingsbeschäftigungen und wegen ber bamit verbundenen Gefahren auch zu ben Bestrebungen bes Ehrgeizes gehört. In der Sage Erif bes Rothen ift sein Neib auf bie Barenjagt seines Freundes erwähnt, und gleichzeitig ist baburch bie heibnische Berehrung bieses Thieres befannt geworben. Im Jahre 1060 tauschte ein Islander Audun einen weißen Baren für fein gesammtes gron= lanbisches Eigenthum von einem Jäger ein, und führte ihn lebenb nach Norwegen und Danemark zu König Svend, ber einen großen Preis für biese Seltenheit gahlte. Nach Subgrönland fommt ber weiße Bar auf bem Treibeise von Spigbergen, mit bem er fich erft an der Oftfuste Grönlands aufhält und bann um bas Kap Farvel schwimmt und ben Distrift Julianehaab erreicht; wo er mitunter bas land betritt und, besonders in ben bortigen Eisfjorben ein Jahr lang bleibt, so baß er zu jeder Jahreszeit geschossen werden Der Geruch scheint ihn an die bewohnten Stellen zu locken und so ist er häusig bei ben Häusern von Nennortalik und bem Missionsplat Frederiksthal geschossen worden, ja ein paarmal ist er in diesem Distrikt, burch ben Thrangeruch angezogen, selbst bis in bie Säuser gebrungen. Einmal in ber Nacht erschien ein Bar in einem Sause, bessen Bewohner schliefen und erst von bem mit in der Stube liegenden Hunde burch Geheul und Gebell erweckt Sie faben im Monbichein ben Borberforper bes Baren in dem Hauseingang steden, ba ihm berfelbe aber zu eng war, zog er sich zurück, schlich sich um bas haus, untersuchte eine Vorrathes fammer und fehrte bann jum Eingang wieber, wo er mit ber inzwischen gelabenen Büchse hart verwundet wurde, worauf er an bas Ufer zurückflüchtete und bort ftarb. Gin andresmal fam ein Bar am Tage an ein Haus, in bem nur eine Frau mit Kindern anwesend war. Sie sah ihn vor der Thur von dem bort liegenden Speck und ben Sauten freffen, und in ber Boraussicht seines naberen Besuchs zündete fie vor bem mit einer Blase verklebten Fenster eine Lampe an und hielt trockenes Stroh in Bereitschaft. Rach nicht langer Zeit stedte bas Thier ben Kopf burch bas Fenster, worauf die Frau bas Stroh aufflammen ließ, so baß es sich verbrannte und brummend zurückzog. Es fing barauf an, an einer anbern Stelle fich ein Loch unter ber Hausmauer zu fragen und würde nicht lange gebraucht haben, um bineinzufommen, hatten nicht einige aufällig herbeifommende Männer ihn erlegt. Ein einzelner Grönländer

weicht dem Bären gern aus, wenn er es irgend kann, und selbst wenn sie mehrere beisammen sind, treiben sie ihn wo möglich in das Wasser, da ihm schwimmend leichter beizukommen ist.

Die Zahl der jährlich bei Julianehaab in den Handel gekommenen Felle belief sich auf durchschnittlich sechzehn in letzter Zeit. Die Hälfte derselben bringen jedoch die heidnischen Ostländer, welche jährlich einmal zu Handelszwecken das südlichste Etablissement des suchen. Sie werden zu Sitzen in den Kajaks verarbeitet und sind das wichtigste Requisit für alle in Grönland reisenden Europäer, da die sogenannten Schlassäcke aus ihnen gesertigt werden. Das Fleisch wird als größte Delikatesse gespeist und gibt Beranlassung zu Gastmählern, zu welchen die Freunde von weither eingeladen werden.

Außer diesen Beiträgen des Thierreichs zu dem Lebensuntershalt der Bewohner Grönlands hat die Kultur noch einige hinzuzussügen versucht. Allerdings ist es außer den in Diensten der Handelszgesellschaft stehenden Europäern nur ein einziger Eingeborener, der sich mit Viehzucht beschäftigt, und überdieß beschränft sich dieser ganze Erwerdszweig nur darauf, den wenigen im Lande anwesenden Europäern einen kleinen Beitrag zu den gewohnten Bedürfnissen ihrer Haushaltungen zu liesern. Es wird deßhalb die Viehzucht eigentlich nur in dem Distrift Julianehaab betrieben, in dem sowohl Kühe als Schase und Ziegen gehalten werden, wogegen sich die nördlicheren Kolonien auf Ziegen allein beschränken.

Schon furz nach Anlegung ber Kolonie Julianehaab wurden von der Heimath aus einige Stücke Hornvieh dorthin gesendet. Man war damals mit der natürlichen Beschaffenheit des Landes noch ganz unbekannt, und schien große Wichtigkeit darauf zu setzen, zu erfahren, welche Erwerdsquellen diese südlichsten Gegenden neben der grönländischen Seehundsjagd noch zu dieten im Stande wären. Im Jahre 1782 wurden zwei Kalben und 1784 noch zwei Kühe und ein Stier der Mission zugeschickt. Gleichzeitig setze sich der erste Kausmann der Handelsgesellschaft Anders Olsen bei Julianehaad zur Ruhe und machte den Versuch sich durch Viehzucht zu ernähren; später zog er nach Igalliso und schlug seine Wohnung mitten in den Ruinen von Brattelid auf. Sein Enkel lebt noch jetzt als älterer Mann dort und hält einige Kühe und Schafe, ernährt sich aber im Uedrigen auf grönländische Weise durch Fischsang und den Kajaksang seiner Söhne. Die Isoliertheit des Ortes ließ seinen ösonomischen

Zustand sehr sinken und den Versuch als nicht vortheilhaft erstennen. Auch die für Rechnung der Handelsgesellschaft begonnene Viehzucht hörte bald auf, später aber durch die Veamten und Misstonäre neu ausgenommen, ließ sie in den letzten Jahren dieselbe so anwachsen, daß in ganz Südgrönland 30 — 40 Stück Hornvieh, 20 Schase und 100 Ziegen überwintert werden. Die Schaswolle wurde früher in den Handel gebracht und nach Europa gesendet; da aber das Pfund nicht mehr als 12 Sch. einbrachte, indem das Klima sie sehr grob machte, hörte sie auf Waare zu seyn und wird nun an Ort und Stelle consumirt.

Im Sommer und so lange bas Land noch schneefrei ift, fann sich bas Bieh sein Futter selbst suchen, und ba nie mehr als zehn Stud beisammen fint, ift auch von Futtermangel feine Rebe. Die Thiere laufen frei auf ben Felsen umber und freffen außer Gras viele andere Kräuter und bas Laub ber Buschgewächse. Zum Melken treibt sie ein Knecht zusammen und baher ift ihre Wartung sehr einfach. Die Schwierigfeit liegt nur in ber Stallfütterung mahrenb bes langen Winters. Futter findet fich trop bes Ueberflusses, wenn bas Bieh es sich felbst suchen barf, boch nur an wenigen Stellen in folder Menge, baß man es schneiben und zu heu trodnen fann. Bon selbst wird bas Gras nicht hoch genug, boch erreicht man burch eine ganz geringe Dungung bie nothwendige Fruchtbarkeit, die fich auch besonders um die Ruinen ber alten Zeit vorfindet. Jest fam= melt man nur bei ben Saus- und Zeltpläten Beu. Seit bem Jahre 1806 besteht ein zum Gefet erhobener Kontraft zwischen ber Sanbelsgesellschaft und Mission, burch welchen sie bie Heuplate in bem gangen Diftrift unter fich theilten, um ihr Bieh beffer erhalten gu Die Nothwendigkeit hierzu liegt aber weniger in bem geringen Vorrath von Seu, als in ber großen Entfernung biefer Plate, die oft eine und mehrere Meilen von bewohnten Stellen aufgesucht werben muffen, so bag nur ber leichte Transport mit ben Weiberbooten und die erreichte Uebung ber Grönlander biefe Plate aufzufinden und bas heu zu schlagen und trodnen, sowie besonders bie billige Arbeitsfraft es ermöglichen bie Biehzucht ohne große Koften beizubehalten. Die Biehbesitzer wissen faum, wo ihre Weiben liegen, und von Theilung ift nicht bie Rebe; alles beforgen Gronlander, die sich bie übrige Zeit bes Jahres felbst ernahren. Heuernbte beginnt im Juli, ift aber erft im August gut. Um eine Bootslast Gras zu holen und sie zur Trocknung auf ben Felsen auszubreiten, braucht man vier Ruberinnen und einen Mann, nach ben Umftanben auf 2-6 Tage. Bei ber Kolonie Julianehaab hat folde Bootslast einen Werth von reichlich 3 Reichsthaler und fann auf 80 Liespfund Seu veranschlagt werben. Der große Plat im Lichtenau Fjord, auf bem die Zelte mahrend bes Fischfangs errichtet werben, ift auf zwölf Bootslasten Beu zu schäpen, und die gewöhnlichen Blate, wo zwei bis brei Häuser stehen, geben nur ein paar Bootslasten Seu, und obschon auf ben altesten Stellen Gras grünt, beachtet man im Allgemeinen boch nur bie in ben letten Jahren bewohnten, bie gewissermaßen frisch gedüngt sind. Das Gras besteht meist aus fehr feinen und weichen Arten, die zu bem Geschlechte Zoa ober Rapgräfern gehören. Bei Igallifo ift es außerbem mit Widen gemischt, bie üppig grunen und prächtige violette Bluthen tragen, aber selten ober nie zur Reife kommen. Weniger oft nimmt man seine Bu= flucht zum Strandgras (Elymus arenaria), was namentlich auf alten Sausplägen und mehr fanbigen Stellen gebeiht und im jungen Alter ein recht gutes Futterfraut senn foll. Rühe und Ziegen freffen übrigens mit großer Gier geborrten Fisch, namentlich Angmaffatten.

Da ber Wintervorrath bes Biehs aus lauter gutem Seu be= steht, bas in ber Zeit geschlagen wird, wo es am saftigsten ift, ge= beihen bie Thiere im Allgemeinen fehr gut. Gute Ruhe geben bei Lichtenau im Sommer nicht felten täglich ein Pfund Butter, und eine einzelne gab fogar in einem Jahre 11 Liespfund. lich geben sie in ber besten Zeit 10 bis 12 Maaß Milch, nehmen im Winter ziemlich schnell ab, und stehen 2 bis 3 Monate trocen. Im Berbst eignen sie sich gut zum Schlachten und fonnen ausgezeichnet fettes Fleisch geben. Die Ziegen werben burch ihre Milch besonders für die Stellen werthvoll, wo man sonst gar feine hatte. Um funf Ziegen im Diftrift Julianehaab zu ernahren, bebarf man für ben Winter zwei Bootsladungen Seu, je weiter nach Rorben, je mehr; sie fressen brei bis vier Pfund täglich. Schafe wurden sich am besten für bieses Klima eignen, boch werben sie burch bas freie Klettern auf ben Felsen sehr wilb, und ba man feine passenbe Hunde hat, wird ihre Hutung fehr schwer. Die Wolle bleibt grob und schlecht.

Die in Nordgrönland übliche Berwendung der Hunde zur Schlittenfahrt findet in Südgrönland nur bei der nördlichsten Kolonie

statt, wo vier bis sechs Gespanne gehalten werben, sonst hat man sie nur zum Vergmügen und zur Verwendung des Fells. Febervieh, namentlich Hühner, wird von den Europäern gezogen, aber
sehr kostbar, wenn man es nicht mit Fisch füttern will, was es
zwar gern frist, wovon aber Fleisch und Eier einen Abschmack annehmen. Die Grönländer von Julianehaab halten gleichfalls ab
und zu ein Paar Hühner, die in den niedrigen Hausgängen Schutz
suchen und von dem Absall leben, aber kaum noch für Hühner zu
erkennen sind.

## Achtes Rapitel.

Das Pflanzenreich Nordgrönlands. — Klichengewächse. — Brennmaterial. — Beeren. — Das Pflanzenreich Sübgrönlands. — Kulturpflanzen. — Wild wachsende Nahrungspflanzen. — Torf und Waldland als Brennmaterial. — Treibholz in Nords und in Sübgrönland.

Der dem Anscheine nach mit dem höheren Breitegrade zunehmende Reichthum des thierischen Lebens muß als Entschädigung für die Armuth des Pflanzenreichs an Arten, und für die Dürftigsteit in Entwicklung der Individuen gesten. Auf einem so mageren Boden und unter so kaltem Himmel kann die Flora natürlich nur ärmlich ausfallen, und an einheimischen Gattungen sind die Arpptogamen und nächst ihnen die Flechten die zahlreichsten, die antissors butischen die wohlthätigsten.

In der Erwähnung einer stets unter 0° Wärme bleibenden Mitteltemperatur und dem Monate langen Verschwinden der Sonne ist bereits der entscheidende Grund der Unmöglichseit erwähnt, Biehzucht in Nordgrönland zu treiben. Noch weniger kann der Gesdanke seisgehalten werden, daß irgend welche Kulturpflanze in der Weise angebaut werden könnte, daß sie als Nahrungsmittel für die Bevölkerung dienen möchte. Die dänischen Beamten in diesen Disstriften haben an den meisten Stellen einen kleinen Garten vor ihrem Hause angelegt und in demselben versucht, inwieweit die einzelnen Gartengewächse gebaut werden könnten, wenn man allen Fleiß darauf verwendete, um die kurze Sommerzeit so gut wie es möglich wäre, zu benußen. Bei Jakobshavn und Godhavn hat

man auf diese Weise ausgezeichnet gute weiße Rüben und Radiser erhalten, eben so wuchsen Grünkohl, Spinat, Salat, Kerbel sehr schnell und üppig heran, aber sowohl der Kohl, als besonders der Kerbel, entbehrten des würzigen Geschmacks so gut als gänzlich. Mohrrüben hat man kaum zu einer Größe bringen können, daß sie als solche kenntlich waren, und Kartoffeln konnten nicht einmal so groß werden, wie sie ohne Erde aus den alten Kartoffeln, welche in den Schiffen zu der Rückreise bewahrt werden, auswachsen. Bei Omenak kann man mitten im August auch Salat, Grünkohl und Radiser haben, Mohrrüben aber kaum von einer annehmbaren Größe.

Dieß waren Küchengewächse, von benen nur bie Wurzeln und Blatter benutt werben; an folche, welche Frucht ober Samenkörner geben follten, ist hier naturlicherweise gar nicht zu benfen. Und bennoch erfordert die ganze Gartenfultur die größte Sorgfalt; man muß um die gronlandischen Saufer Erbe zusammenscharren, in welcher bungende Substanzen schon längere Zeit hindurch gelegen haben, ba fie mehrerer Jahre bedürfen, um in biefem falten Klima in die nothwendige Gährung überzugehen; und endlich muß man jum Theil im voraus faen und bie Stubenwarme benugen, um bie nothigen Pflanzen zu erhalten, welche ausgesetzt werben konnen, sobalb ber gefrorene Erbboben auf ein paar Zoll Tiefe aufgethaut ift. Die Gartenfultur fann baber nie zu etwas anderem werben, als zu einer angenehmen Zerstreuung und zur Erinnerung an bie Genuffe ber Beimath. In öfonomischer Sinsicht fann nur von gewissen wildwachsenden Pflanzen die Rebe senn, welche theilweise als Brennmaterial, theilweife als Nahrungs = ober Arzneimittel bienen.

Wergbirsen verwendet, aber man benutt auch die ganz niedrigen Buschgewächse, Empetrum, Vaccinium, Ledum Groenlandicum, Andromeda tetragona, welche lettere sehr reich an Harz zu sehn scheint, da sie schnell aufstammt. Die Birse und Weibe, welches die größten und wichtigsten Pflanzen sind, sehlen nirgends, doch ist in den verschiedenen Gegenden bald die eine, dald die andere vorherrschend. Gewöhnlicherweise sitzen sie mit den Wurzeln in den Felsenrissen seitschen dicht am Boden zu einer Länge von drei die vier Ellen hin, gerade an der Wurzel können sie zwei die drei Zoll die sehn, im Uedrigen erreichen sie nicht einmal einen Zoll im Durchmesser und sind sehr höckerig und krumm gedogen.

18

Rur an einzelnen Stellen fieht man eine große Menge biefer Bufche an einem Flecke gesammelt, wo sie sich bann einander so unterftuken, daß sie sich höchstens anderthalb Ellen in die Luft erheben und Etwas bilben, was mit einem Bebufch verglichen werben fonnte. Solcher Weibengebusche werben bei Gobhavn mehrere gefunden, aber bie größten jebenfalls im Disto-Fjord, besonbers an beffen nordwestlichsten und nordöstlichsten Verzweigungen: Koëwsaf und Quannerfort; fie bededen jedoch hier noch vereinzelte Streden voneinigen hundert Ellen Lange, beren Grund aus Geröll besteht; aber ber größte Theil bes niedrigen Borlandes ist sehr schwammig, feucht und mit kleinen Saufen von Halbgräfern und Lichenen bebeckt. ber Offeite ber Disto-Bucht scheinen die Birken mehr vorherrschend au fenn, aber man fieht selten Flede, wo fie gesammelt stehen; bie Grönländer nehmen von ihnen, was auf den Fjelden zerstreut wächst, besonders im Winter, wenn die Zweige sprobe und zerbrechlich find; sie fonnen selbst bei Jakobshavn, wo sie jest boch schon seit mehreren Jahren mit Kachelofen versehen find, sich in ein paar Stunden eine gute Tracht ober eine Schlittenlast berfelben von ben nächsten Bergen holen. Bon ber Subostbucht geht bort gegen Often ein kleiner schmaler Urm aus, ber ben Ramen Orpit= fort: bas ist: "ber große Walb," führt, und im Upernivifs-Distrift wird viel von einem folchen Walbe, Orpif, gesprochen, ber im Grunde des Lar-Fjords gefunden wird, und in welchem sich ein Renthier vor seinen Verfolgern verborgen haben foll; es wird inbessen sehr bezweifelt, baß irgend einer bieser Walber viel mehr als eine Elle hoch ist, ober daß man sonderlich viel von denselben merken kann, wenn man sie unter sich hat, sobalb man an biesen Stellen im Winter über ben Schnee fahrt. Auf ben außeren und niederen Inseln sind die Buschgemachse, so wie die Beeren, spar= famer, als auf ben östlichen Landstrichen um bas Innere ber Fjorden herum; aber im Ganzen fann biese Art Brennmaterial nur als eines von wesentlichem Rupen bei bem umberziehenden Leben, welches die Bewohner im Sommer führen, und als eine kleine Hulfe für den Winter, besonders in den milberen Monaten desselben, aus gesehen werben.

Von größerer Wichtigkeit ist die Rinde von Pflanzenresten, die allgemein theils den bloßen Felsengrund, theils die mit Kies auszgebneten kleinen Vertiefungen zwischen den Bergen bedeckt, und die

man in Grönland Torf nennt, obschon sie boch von bem wirklichen Torfe ein ganzes Theil verschieben ist und namentlich ber jetigen Begetation, welche sie bebedt, naber steht. Das falte Klima, welches nur eine sehr langsame Verwesung ober Verwandelung zu schwarzer, fruchtbarer Erbe guläßt, ift gewiß ein Grund zur Erhaltung und Anhäufung ber Reste einer abgestorbenen Pflanzen-Generation unter ber gegenwärtigen. Selbst an ben noch wachsenben Pflanzenstengeln, z. B. besonders ber Andromeda, bleiben bie abgestorbenen Blatter mehrere Jahre hindurch sitzen, und bie erwähnten Buschgewächse, welche bide Kissen auf bem Klippen= ober Kiesgrunde bilben, wachsen unmittelbar nicht so sehr in ber eigentlichen Erbe, als in einem dichten Gewebe von abgestorbenen Pflanzen, welche allerdings zu einem großen Theile in Erbe verwandelt und unkennt= lich gemacht fint, aber boch weit bavon entfernt blieben, bem Grabe ber Verwandelung unterworfen zu seyn, wie die Pflanzen in unseren Torsmooren. Man trifft biese Urt Torsbildung jedoch weniger an sumpfigen und feuchten Stellen, als auf ben niederen Bergen, befonbers je flacher sie sind; bie größeren Streden von Flachland, welche in ben Vertiefungen in Gumpfe ober Landfeen übergeben, find in ber Regel mehr unfruchtbar und nur mit Lichenen und Salbgräsern überwachsen, die fleine Saufen mit bazwischenliegenden feuch= ten Bertiefungen bilben. Solche niedere Berge werben besonders in bem füdlichsten Theil, auf ben Außenfüsten und ben Inseln ganz oben um die Disto-Bucht herum gefunden, bis hinauf nach Disto und ber Mündung des Waigat-Sundes; hier wird die Torfbildung fparfamer, aber zur selben Zeit beginnt bas Vorkommen eines neuen Brennmaterials in den Kohlen, welche von hier ab langs der Kuste nach Norben zu zerstreut gefunden werben; boch schlt der Torf nirgende gang, und selbst in bem nörblichsten Theile fann man ficher fonn, Rupen aus demfelben zu ziehen. Es gibt zwei Barietäten, welche jedoch feineswegs sehr scharf geschieden sind: die eine besteht zum größten Theile aus Moos, und ist meist auf den niedrigen Außen-Inseln zu finden, sie ist sehr leicht und voluminos, weshalb sie einen geringeren Brennwerth hat, aber sie bildet im Allgemeinen die bickte Lage. Auf der fleinen Torf-Insel bei Egedesminde wurde sie in britthalb Fuß Dicke auf bem Klippengrunde ruhend gefunden; von ba ab war Alles, was in der Tiefe von über einen Fuß lag, von bem immerwährenden Froste durchbrungen.

Diese ftarke Aufhäufung von Pflanzenstoffen auf fleinen Felsen-Juseln fann faum von etwas Underem herrühren, als ber Dungung burch bas Miften ber Vogel, welche fie zu ihren Bruteplagen benupen; man sieht baber häufig auf ben Außen-Inseln ganz ifolirte grasreiche Stellen auf Gipfeln von Bergen, icharf von bem übrigen Erdreich geschieben und burch üppige Begetation abstechenb, und auf ben Vogelfielben find die ausgezeichnet faftigen grünen Gräfer und Sauerampfer, welche in ben Feleriffen unter ben Bruteplagen Wurzel gefaßt haben, in weiter Entfernung erfennbar. bie andere Varietat von Torf, welche manche Zweige und Wurzeln ber niedrigen Buschgewächse, besonders von Empetrum, in ihre Maffe eingemengt enthält, und welche vorzugeweise aus solchen, mehr baumartigen Ueberreften besteht. Sie wird meift langs ber Oftfuste ber Distobucht in bem Distrift von Jakobshavn und Chris stianshaab gefunden. Von der vorzüglichsten Qualität ist er auf ben Infeln bei ber Kolonie Christianshaab, wo er am meisten fompaft und man wohl annehmen fann, baß er bem von unseren Haibemooren ober Hochmooren ziemlich nahe steht. Im Ganzen genommen ist bieser grönländische Torf allerdings leichter, poroser und von minderem Brennwerth, im Verhältniß zn feinem Umfange, als ber Torf von ben eigentlichen Mooren in gemäßigteren Klimaten, aber man fann boch annehmen, baß er zu jeber Art von Ruchen= gebrauch einigermaßen genügenb ift. Um bamit einen gewöhnlichen Kachelofen zu erwarmen, fann er ebenfalls hinreichend fenn, ausgenommen in ben vier faltesten Monaten, in benen er aber ficher= lich noch als Beitrag zur Steinkohle ober Brennholz bienen fann, jeboch faum noch allein genügen mochte, um ein haus zu warmen, es fen benn, bas ber Kachelofen hierauf eingerichtet und fehr ge= raumig feb.

Die geringe Wärmefraft bes Torfes wird jedoch auf der anderen Seite durch seine große Ausbreitung und Menge und durch die Leichtigkeit, mit welcher er gewonnen werden kann, wieder ersept. Er wird in ziemlich große Stücke geschnitten, von ½ oder ½ Kusbissuß, ungefähr vier Joll tief und mit dem grünen Laube zusammen; bei Klaushavn und Jakobshavn hat man sich in dieser Art mit Brennmaterial über fünszig Jahre hindurch versehen, theils unmittels dar um die Häuser herum, theils in einer Entsernung von weniger als 100 Ellen und wohl nicht zu hoch angenommen mit jährlich

20-30,000 Stud, aber jest gewiß noch weit mehr, ba bort auch in mehrere grönländische Sauser Kachelofen gekommen find. Richts= bestoweniger ist er noch fern baron, aufgebraucht zu seyn, und man muß sich baran erinnern, baß biese Plate nicht etwa auf Grund bes Vorfommens bieses Brennmaterials zur Bebauung erwählt find, sondern daß es sich auf bieselbe Weise langs ber ganzen Kufte verbreitet findet, so bag man rechnen fann, bag ber Borrath unerschöpflich ift, sobald man sich nicht auf die nächste Umgegend ber Bäuser beschränkt, sondern ben Torfschnitt nach Umständen bis auf eine und zwei Meilen Entfernung sucht. Von Torf, wie bem erwähnten, pflegen bei Klaushavn in einem Tage von einem bazu gemietheten Gronlander fünfhundert Stud ausgegraben zu werben; bie ausgestochenen Tafeln brauchen bann nur umgewendet, trodnet, und in Schober ober am besten in bas haus gesett zu werben. Das Trodnen macht in ben meisten Jahren feine Schwierigfeit. Für bie grönländischen und sogenannten banischen Säufer, welche von den verheiratheten Handwerfern ober Dienstleuten ber Handlung bewohnt werben, pflegt bie Handlungsbireftion schon seit langer Zeit Rachelofen von einer paffenden Konftruftion, und gleichs zeitig mit einer Einrichtung zum Rochen versehen, zu einem sehr ge= Man fann rechnen, bag für einen folringen Breise auszusenben. chen Kachelofen ober für ben Gebrauch einer Familie 8—10,000 Stude Torf baraufgeben, und baß, wenn bamit zugleich eine gronländische Steinlampe benutt wird, welche faum entbehrt werden fann, biefes Brennmaterial zur Noth, felbst ohne jeglichen Zuschuß von Kohle ober Brennholz, hinreichend seyn würde. In Hinsicht ber Anwendung bes Torfs, so wie ber Zweige ober ber Haibes frauter, fommt es, wie erwähnt, fehr viel auf bie Geräumigfeit ber Wenn man Defen von einer gemiffen Größe hatte, Rachelofen an. wurde man annehmen können, baß biese Arten von Brennmaterial in ben grönländischen Häusern für bas ganze Jahr ausreichen könn-Es ift auch in biefer Beziehung ber Versuch gemacht und sind Rachelofen ausgesenbet, welche für biesen Gebrauch besonbers fonftruirt finb.

Beeren sind die einzige vegetabilische Nahrung, welche die Grönländer einsammeln und in bedeutender Menge genießen, aber namentlich wenden sie oft die eine der vorkommenden Arten, die Rauschbeere (Empetrum nigrum) an. In Hinsicht der Ausbewahrung biefer Früchte im Laufe bes Jahres kömmt bie Natur ihnen auf eine für bieses falte Klima eigenthümliche Weise zu Sulfe. nämlich leicht einzusehen, daß hier nicht viel von ber Sommerwarme übrig senn fann, welche Früchte entwickeln foll, die nahrende Substanzen, sowohl Säuren als Zuckerstoff, enthalten, und baß also feine lange Zeit zwischen ber Reife berselben und bem Froste bes barauf folgenden Winters liegen fann. Als eine ganz feltene Ausnahme fann es erwähnt werben, bag in bem warmen Sommer von 1850 mitten im Juli reife Rauschbeeren am Waigat-Sunde gefunben worden sind. In Menge reifen sie erst im Aufang August, aber schon nach bem 20. August treten im Durchschnitt die Nachtfrofte ein, welche jedes weitere Reifen jum Stillftand bringen und ju gleicher Zeit jebe Gährung ober Verwesung verhindern; im fol= genden Monate legt sich zunächst auch bie schützenbe Schneebecke über biefelben und verhindert ihre Berborrung, und sie können sich nun unverändert erhalten, bis bie Warme bes folgenden Sommers im Monat Mai wieber ben Schnee fortschmilzt. Wenn nun baher in gewiffen Wintern eine geringe Menge Schnee fallt, fommen bie Eingeborenen in solchen Gegenden, welche reich an Beeren find, sich ben ganzen Winter hindurch bamit versehen; so gehen bei Jafobshavn Weiber und Kinder felbst im December und Januar gewöhnlich auf bie Beerensammlung aus, und fehren mit Gaden und Körben voll heim; sie haben hier ein eigenthumliches Gerath bazu, um gleichzeitig ben Schnee wegzufragen und bie Beeren von bem Schnee zu trennen. Um meisten werben sie jedoch im Serbst und im Monat Mai eingesammelt; von ber außerorbentlichen Menge, in welcher sie überall auf ben mehr östlich gelegenen Küsten gefunden werben, ist schon bie Rebe gewesen, aber bie Warme ober Bestan= bigkeit des Sommers hat nicht einen fo großen Einfluß auf biese Art Beere, wie auf die anderen, und es gibt faum ein Jahr, in welchem sie nicht in reichlicher Menge eingefammelt werben könnten. Man fann fagen, daß die Rauschbeerbufche bie am meiften ausgebreiteten aller Pflanzen in Norbgrönland find, und bag fie bie größte Maffe in bem grünen Begetationsteppich ausmachen. sicht auf die Menge ber reifen Früchte, welche sie tragen, herrscht, wie erwähnt, ein großer Unterschied zwischen bem östlichen und westlichen Theile bes Gürtels vom Kustenland, zwischen ben Grunben ber Fjorde und ben äußeren Inseln ober Kuften. Um reichlichsten

follen sie vorkommen in dem Innern von dem Nekfotouk-, Auleitsivif= und Atanarme=Fjord; die Ostfuste ber Disfo=Bucht ift bereits in bieser Beziehung erwähnt; im Omenats-Fjord fehlen sie auch nicht, werden aber besonders in großer Menge auf bem östlichen Theile von der großen Insel gefunden, welche ben Namen "Paureat" von ihnen hat; in bem nördlichsten Distrift heißt es, baß sie sparfamer seven, boch muffen sie allerbings auch bort in ben süböstlichsten Begenben, welche von ben Grönlandern weniger bereist werben, gesucht werben. Die Rauschbeeren fonnen in Beziehung auf Gußigfeit ober Geschmad mit feiner von unseren Gartenfrüchten in Bergleich gestellt werben; aber ihre Menge und bie lange Zeit bes Jahres, in welcher sie eingesammelt werben können, machen sie boch zu einem wohlthätigen Beitrag zu ber ausschließlich animalischen Rahrung, von welcher bie Bevölkerung im Uebrigen lebt, und man tann biese Gabe ber Natur auf einem in allem Anderen so burftig ausgestatteten Erbboben nicht genügenb bewundern. Die Grönländer effen sie auch regelmäßig im Herbste, als eine Art zweites Gericht ober Deffert nach ber eigentlichen Mahlzeit, bem Seehundsfleisch; sie werben bann, wie biefes, in einem großen Fasse mitten auf bie Erbe gesetzt und mit fleinen Studen Speck gemengt. Sie brauchen natürlicherweise auch nicht eingemacht zu werden, um sich ben Winter über aufbewahren zu laffen, ba sie in bem gefrornen Zustande keine Beränderung erleiben können und man sie nur in einem Erdschauer ober in einer falten Stube hinzusepen braucht.

Die Bickebeeren, Vaccinium uliginosum, kommen etwas weniger reichlich vor, als die vorigen, und tragen nur in den östslichen Gegenden reise Früchte in Menge und selbst dort mit Unterschied je nach der Beschaffenheit der Sommer. Auch sie werden recht gut unter dem Schnee dis zum Frühjahr ausbewahrt; so daß sie im Monat Mai in Menge sehr süß und wohlschmeckend im Grunde des Eisssords von Jakobshavn gesunden werden, wenn sie nach der Wegschmelzung des Schnees durch die Sonnenwärme hersvorkommen; nachdem sterader so entblößt sind, verlieren sie sich allerdings in wenigen Tagen. Die grönländischen Bickebeeren sind etwas kleiner, aber seiner und süßer als diesenigen, welche in eurospäischen Wäldern wachsen, und dennoch werden sie von den Eingesbornen gar nicht gesammelt, da sie ein Vorurtheil gegen dieselben haben und sie für schädlich halten.

Endlich gibt es noch eine britte Art, die Preiselbetren, Vasseinum vitis idase; bese wachen mur in dem siddlichen Theile, auf ganz bestimmten Stricken, besonder um die Sudosbucht herum, und reisen nur in gewisen Sommen. Weiter hinauf nach Norden soll sich der Buich vorsinden, aber nie reise Früchte tragen. Die Beeren werden von den Einzedomen durchauß nicht genossen und können, wie bekannt, nur zur Einmachung mit Juder anzewendet werden.

Bulest werben bier nicht wenig Bflangen gefunden, von benen bie Bluthen ober bie Bluthenfnofpen, Blatter ober Burgeln in robem ober gefochtem Buftanbe verfpeist werben, fo wie g. B. Sedum rodiola, bie nur im Guben von Egebesminbe und auf ber Infel Tofat in ber Guboftbucht vorfommt; Pedicularis hirsuta, welche febr verbreitet ift, und beren Bluthenfnofpen ale eine Urt Rohl gefocht werben; Epilobium, von welchem gleichfalle bie Blutbenfnofpen gegeffen merben. Gine Sauerampferart ift febr perbreitet und burfte mit bem Gartenfauerampfer gleichgestellt werben. 2m üppigften grunt fie ringe um bie alten Sausplate, auf ben Bogelfielben und auf benfelben Sanbfteinbergen, melde Steinfoblenicbichten enthalten ; fie fann bier bide Bufde von einem bis gwei Rug Sobe bilben; bie Cochlearen find gleichfalls auf ben Stellen am uppigften grun, wo fruber Saufer gestanben baben, und nachitbem auf ben niebrigen Mußen - Infeln, welche von ben Bogeln gebungt werben; aber biefe beiben Bflangen merben, gleichfalle aus alten Borurtbeilen, von ben Eingebornen nicht genoffen. Dagegen benüßen fie bie Angelica archangelica febr viel, von welcher ber Stengel rob vergebrt wirb; aber biefe Bflange finbet nur eine febr beidranfte Berbreitung, außer in ben füblichften Riorben fommt fie namlich nur auf ber Infel Dieto por, mas man mit ber bei ben Gronlanbern berrichenben Cage, baß Dieto von einem fublicheren ganbe losgeriffen und burch einen Bauberer auf ihren jegigen Blat gebracht worben ift, zu verbinben fucht.

Jelanbisches Woos scheint überall zu gedeisen, in ber größten Weng seboch auf ben Außen-Insten bes fütbigen Distritts, welcher sich m Sangen durch die verhereischenden Woese und Sieden ausseichnet, vermuthlich auf Grund ber größeren Zeuchtligfeit und häufigeren Rebel, benen er ausgeset sit. Es soll bieses den Grönland von einer geringeren Dualität als bas in Island wachsende sewn, obsischon es gang bieselbe Pflange ist.

Wie überall, muß auch hier noch zulett das Meer seine helssende Beisteuer entrichten; von den Tangarten, welche in so großen Massen längs aller Küsten wachsen, werden drei dis vier von den Grönländern gegessen. Bon ihnen kann man es vielleicht sagen, daß sie bie Pflanzennahrung bilden, zu welcher sie in der Noth zunächst ihre Zuslucht nehmen, was ganz besonders von der Art gilt, welche Aufpablartok, oder die rothe, genannt wird.

Der geringe Unterschied, ber zwischen ber Sommerwarme in bem nörblichen und füblichen Theile Grönlands stattfindet, läßt na= türlich auch nur einen geringen Unterschied in ben Erzeugnissen bes Pflanzenreiches und bem Aussehen, welches biese bem Lande geben, Auf ben flachen Außeninseln ist fast gar tein Unter= hervortreten. schied zwischen Gub und Nord, man finbet bort an feuchten Stellen bie niedrigen Arten, Moose und Salbgrafer und auf trocenem Ge= röllgrund einen Teppich von Rauschbeerbuschen, die jedoch auch hier in den wenigsten Jahren reife Früchte tragen, bazwischen aber Moos und andere niedrige Gewächse. Weiben fommen ebenfalls vor, aber fo friechend und unbebeutenb, baß fie faum zu erfennen find und überhaupt ist bie ganze Begetation von bem falten Winde, bem Rebel und bem Treibeise so niebergebrückt, baß sie sich faum ein paar Zoll von der Erbe erhebt. Wo den Felsen die Geröllschicht und darauf die Decke kleiner Pflanzen fehlt, ift die Oberfläche bes Steins boch immer mit einem schwärzlichen Moos bicht bebectt, welches ihm bas eigenthümliche graue Kolorit verleiht. Nur auf ben außersten Punkten, wo eine stete starke Brandung tost und ben Stein mit Salzwaffer nest, find die Felsen völlig nacht und unfruchtbar. Erft ein paar Meilen innerhalb ber Inseln werden bie Buschgewächse, und namentlich bie Weiben so groß, daß sie bem mit Pflanzenwuchs bebedten Boben eine grüne Farbe verleihen können, und wieder etwas tiefer in die Fjorde hinein merkt man erst einen Unterschied mit Nordgrönland, indem mehrere bort gang unbefannte Buschgewächse wie Wachholber, Erle, Vogelbeere und fogar Weißbirke hervortreten und die Begetation im Allgemeinen bichter, hoher und freudiger auftritt. Bon biefem Berhältniß gibt es aber auch Ausnahmen, indem man auch weiter in bas Meer hinaus grune Abhange mit hubschem Weibengestrupp findet, fo baß fich scharfe und genaue Granzen für bie Fjordvegetation nicht angeben laffen.

5 - PH /

Bon geregeltem Ackerbau kann bei dem ungünstigen Klima Grönlands überhaupt keine Rede seyn, doch bietet es hinreichendes Interesse dar, zu sehen, wie weit die bekannten Kulturpslanzen gesteihen und Nutzen bringen können, wie auch, welchen Nutzen die wildwachsenden Pflanzen bieten, mit denen die Natur diese Gegensten ausgestattet.

Die zuerst von Egebe und vor wenigen Jahren wiederholt ge= machten Versuche, im Distrift von Godhaab Korn auszusäen, sind vort, und selbst bei Julianehaab gescheitert. Gerste, bie in Rußland unter weit nördlicher Breite gebeiht und auf bem bortigen Festlande nur 80 Sonnenwarme zur Reife bedarf, während die Inseln und Küften viel mehr bavon verlangen, fommt felbst bei Julianehaab nicht zur Reife. In ben Garten wird sie aber oft gezogen, sest jeboch kaum Aehren an und entwickelt noch viel weniger ben Mehl= Kaum gebeihen Kulturpflanzen, beren Frucht man, wie bie ber Erbsen unreif genießt, und nur Wurzeln und Blätter fommen hier in Betracht. Bei Julianehaab fann man gemeiniglich erft im Upril ober Mai ben Schnee aus ben Garten schaffen und ihn mit schwarzer Erbe bebecken, bie fein Aufthauen in ber Sonne beförbert. Begen bas Enbe bes Mai ift bann bie Erbe etwa einen Spatenstich tief aufgethaut, boch hat man keinen Vortheil vor Anfang Juni ju faen, ba bas früher aufschießende Grun burch Rachtfroste jurud= gehalten wird, so baß es boch nicht schneller, als bas einige Wochen später gesäte gebeiht. Besonders wichtig ift es die Beete hoch und trocken zu legen, ba Feuchtigkeit hier leichter als anderswo die Erbe fauer macht. Man pflanzt Kartoffeln als feinsten Lurusartifel, ba nur die forgfältigste Pflege efbare Eremplare erzeugt. tommt die Pflanze nie und schon die Knospen sind eine große Seltenheit. Man überwintert bie im Herbst geernteten Kartoffeln und verpflanzt sie von Jahr zu Jahr, um sie, wie es in Island geschah, zu verbeffern und bem Klima anzupaffen. Sie grünen bis zum Anfang, feltener bis zur Mitte September. Die größte unter fehr gunstigen Umständen 1855 gewonnene Kartoffel wog 71/2 Loth; fonst rflegen die größten nur 4—5 Loth zu wiegen, aber selten hat eine Pflanze beren mehr als 2-3; bie übrigen sind flein und Man erhält baher kaum viel meistens nur so groß wie Ruffe. mehr, als bas brei= bis vierfache ber Aussaat und ber Ertrag bes ganzen Kartoffelbaus beläuft sich nur auf ein paar Scheffel jährlich.

Die Frucht ist, da die Pstanze nicht blüht, sehr wässrig, bewahrt man sie dist in den Winter, werden sie fester und von besserem Geschmack. Knollen, die in der gefrorenen Erde den ganzen Winter hindurch unter dem Schnee blieben, treiben im nächsten Frühjahre frische Sprossen.

Belbe Rüben werben fo groß, wie bie jungsten Rüben, bie in Danemark zum Verkauf kommen. Die besten wiegen etwa ein paar Weiße Rüben gebeihen vollkommen so gut, wie in Danemark und können den meisten Rugen bringen. Sie erreichen ein Gewicht von ein Halbpfund und in den gewöhnlich nur 20-40 Ellen breiten und langen Gärten, in benen man auch noch andere Küchen= fachen zieht, erntet man boch mehrere Tonnen. Gegen Mitte Juli find sie groß genug zum Verzehren, im September werben sie berausgenommen und am besten halbgetrocknet aufbewahrt, in welchem Zustand sie sich ben ganzen Winter halten. Im gefrorenen Boben gelaffen, treiben auch fie im Fruhjahr von Neuem. Auch bie Botfeldschen Rüben gebeihen wie jene und erhalten ein Gewicht von Radifer werden ebenfalls gang so gut, wie in Dane-221/2 Loth. mark und in glücklichen Jahren fann man sie schon im Juni und in bemfelben Sommer zum zweitenmale ernten. Grünfohl wird fehr gut und wohlschmedent, bleibt aber flein und jung, ohne Stocke ju bilben, fann auch ben Winter nicht aushalten, ba bas abwechfelnbe Thauen und Frieren im Herbst ihn welfen und vergeben machen. Salat, Spinat und Sauerrampfer werden vortrefflich und gelangen zu außerordentlicher Ueppigkeit; ebenso Rhabarber; Kerbel grunt ziemlich frisch, aber Peterfilie weniger gut. Reine Erbsen werben höchstens zur Bluthe gebracht.

In Treibbeeten, die jedoch nur von der Sonne erwärmt wersten, kann man hier mehr erreichen als in andern Klimaten, da die Sonne so hoch im Verhältniß zu der rauhkalten Luft steht, und da es besonders der Seewind und die Nebel sind, welche das vegetabile Leben zurückhalten. Erdbeeren und Gurken gedeihen ganz vorzüglich unter einem einfachen Fenster und erreichen dieselbe Vollkommenheit, wie in Dänemark im Freien. Tieser in den Ksorden, wie z. B. bei Igalliko, wo die Verhältnisse nicht weniger günstig seyn würden, nur daß die Nächte im August kälter und die Nachtfröste frühzeitiger austreten, und auch der trockne Südost, der einen besonders schädelichen Einsluß auf den Pflanzenwuchs äußert und namentlich die

Kartoffeln znrückhält, häufiger und heftiger ist, sind noch keine Versuche mit der Gartenkultur angestellt.

Unter den wilden Nahrungspflanzen Südgrönlands gibt es einzelne, die neben den animalischen Stoffen jährlich in großen Massen verzehrt werden, andere, zu denen man in der Hungerzeit greift, und solche, die zwar von den Eingeborenen nicht genossen, aber an andern Stellen geschätzt werden und durch die Häusigkeit ihres Vorkommens doch noch Grönland zu Nuzen kommen können.

Die Angelica archangelica ist in Sübgrönland sehr ausgebreitet, sowohl auf ben Außen-Inseln, als auch besonders in ben Fjorden und vorzugsweise unter Bergabhängen und in Klüften, in benen Waffer rinnt; ba fie ftets feuchten Boben bebarf. Sie schießt in der furzen Sommerzeit oft Stengel, die fast Mannshohe erreichen, wie man sie vorzugsweise bei ben alten nordischen Ruinen sieht. Die Grönlander verzehren mitunter die Wurzeln, die befanntlich in der Medicin gebraucht werden und sehr aromatisch schmecken, meift aber begnügen fie fich mit bem Stengel, ber mit Bier gesucht unb genoffen wird. Er ift nur bis zur vollen Entfaltung ber Blüthen, am besten im Anfang Juli genießbar, wo er locker ift und einen recht angenehmen und reinen füßen Geschmack hat. Süblich von Julianehaab legen die Gronlander auch die Pflanze mit Seehunds= speck ein, und bewahren ste in Beuteln aus Seehundsfell fur ben Winter, was im Norben nicht gebräuchlich ift.

Die Rauschbeerpflanze ist zweiselsohne im ganzen Lande von Nord dis Süd, auf dem Festlande sowohl als auf den Inseln, das vorherrschendste Gewächs. Kein Grastorf ist zu sinden, der sie nicht enthält, aber sie gibt keineswegs allerorts reise Beeren. An den Außenküsten werden sie im Durchschnitt jedes andere Jahr reif, aber ein paar Meilen weiter im Innern jährlich. Sie erreichen eine nicht geringe Größe, etwa wie die schwarze Johannisdeere Europas, der sie auch an Farbe gleichen. Sie haben keinen starken, aber doch unverkenndar sauersüßen Geschmack. Eine Tonne Beeren gibt gepreßt einen Anker Sast, der zur Gährung 14 Tage lang auf einen warmen Platz gestellt wird und einen recht behaglichen und stark moussirenden Fruchtwein liesert, besonders wenn man vor der Gährung ein paar Pfund Zucker zusett. Die Grönländer verzehren sie meist an demselden Tage, an dem sie sie pflücken, anderntheils aber bewahren sie sie auch in Säcken ohne weiteren Zusap oder

Einmachung, boch vorzugsweise in Julianehaab, wo sie auch bis zu bem Belauf bes Inhalts einer Tonne zu ben sogenannten Poruseffen verwendet werben. Mit Sped vermischt man fie hier erft, wenn man fie fpeisen will. Bom August bis zum Schneefall verzehren bie Sübgrönländer, wo sie sich auch befinden, fo viel Rauschbeeren, als sie pflücken können. Da nun gerade in bieser Zeit ber Mangel an Sechunden bei ben Außen-Inseln die Bewohner zu größeren Reifen zwingt, bleiben fie jährlich etwa einen Monat an ben Stellen, wo ein Ueberfluß an Beeren ift und genießen sicher eine halbe Kanne per Individuum täglich, und im Herbst und Winter sammeln sie ab und zu an ben schneefreien Tagen Vorrath, so baß bie ganze Masse sich gewiß jährlich auf tausend Tonnen beläuft. So nüblich ber Einfluß bieses Nahrungsmittels auf die Konstitution biefer Leute, bie fonst fast ausschließlich von festen animalischen Stoffen leben, senn könnte, läßt die unmäßige Benutung zu gewissen Zeiten, und auch ber Genuß ber unreifen Beeren ftatt Nugen zu bringen, häufig Krantheit in dieser Jahreszeit entstehen. Bei paffenber Benützung und öfonomischem Gebrauch wurde sich hingegen leicht jede Familie Vorrath zu geregelter Vertheilung für ben Winter verschaffen konnen.

Blaubeeren sind etwas seltener, boch auch überall, und sie reisfen in den Fjorden jährlich. Die Grönländer speisen sie auch hier selten, obgleich sie mehr Zucker und Nahrungsstoff enthalten. Preißelbeeren sind auf gewisse Lokalitäten beschränft, in Julianehaab sind sie selten, um den Godhaabsjord allgemeiner. Die Eingeborenen benuten sie nicht. Wachholderbeeren gibt es in den südlichen Distristen in ziemlicher Menge und von start süslichem Geschmack, werden aber gleichfalls selten benutet.

Von andern Nahrungspflanzen gewähren vielleicht gewisse Tangarten den größesten Nuten. Der sogenannte Sutluitsok, der ziemlich allgemein ist, wird am häusigsten gespeist; der Stengel ist weich
und hat die Dicke eines Spargels und an seinem Ende ein breites
Blatt; beides wird genossen, ersterer von den Grönländern roh verzehrt, gewinnt sehr durch's Kochen und eine Vermischung mit Speck.
Dieser Tang ist überall verbreitet und wächst sehr schnell: bei einer
kleinen Schäre im Hasen von Julianehaab sischt man ihn im Winter durch Löcher im Eise, und dieser eine nur hundert Ellen von
den Häusern entsernte Punkt versieht über hundert Menschen einen
großen Theil des Jahres mit dem wichtigen vegetabilischen Nahrungs-

mittel. Eine andere Art, der sogenannte rothe Tang, ist fleiner und nicht so allgemein; er kommt meist in den Strömungen vor und wird noch lieber als der vorige verzehrt. Eine dritte sehr verbreistete Art, die fast alle Ufer bedeckt, wird gleichfalls genossen, doch vorzugsweise nur zur Hungerzeit.

Jelanbisches Moos findet sich in gang Gubgrönland in außer= orbentlicher Menge, besonders aber auf ben Außen-Inseln, wo es in zusammengewachsenen Kissen feuchte Bertiefungen zwischen bem Bestein völlig ausfüllt; hier bleibt es auch am fleinften, hat feine, faserige Blatter und bunkelbraune Farbe. Auf einigen Stellen und namentlich auf bem Festlande wächst es auch mit anderem Moos ober Gras gemischt, und ebenso an feuchten und flachen Strichen, ober in Kluften an ber Seite von Wafferlaufen; bort hat es viel breitere, fraftigere Blatter und eine hellere, unten fast weiße Farbe mit einzelnen rothen Fleden. Die bunkleren und lichteren Pflanzen gehen in einander über und es herrscht burch Berschiedenheit ber Farbe im Geschmack fein Unterschieb. Die Grönländer wissen bas isländische Moos weder nach seinen medicinischen Eigenschaften, noch als Nahrungsmittel zu schäßen, ba Pflanzenstoffe überhaupt wenig Werth für sie haben, und besonders ba es der Zubereitung bedarf. Aber gerade bei ben im Lande häufig herrschenden Krantheiten ber Schwindsucht und Abzehrung und bem Mangel an mehlstoffhaltigen Nahrungsmitteln fonnte bieß Moos zu großer Wichtigkeit fommen; statt wie in Island mit Milch, mußte es nur hier mit Fischsuppe ober Seehundsspeck und Fleisch gefocht werben. Auch zu Brob läßt sich bas baraus zu bereitenbe Mehl verbacken. Es muß bazu erst von Erbe und fremden Pflanzenstoffen gefäubert werben, worauf ce auf einem Bactofen scharf geborrt wirb, bis es so murbe ift, baß man es auf einer Handmuhle mahlen fann, wodurch es bie Fein> beit von Roggenmehl erhält. Das Moosmehl allein ift mit Waffer nicht zu fneten, fonbern muß um zusammenzuhängen mit anderem Mehl vermischt werben, zum Heben fommt ber Teig in gewöhnlicher Weise und ebenso wird er gebacken. Man kocht auch bas Moos= mehl mit Fischbrühe und gehacktem Fisch zu einem Teig, ben man als Ruchen formt und bactt. Beibe Arten haben nur wenig von ber Bitterfeit, die bas Moos zu Gallert gefocht enthalt. Sammeln des Moofes bietet feine Schwierigfeit und fann gelegent= lich und überall geschehen; boch ist es sehr voluminös und schwindet

nach der Reinigung und dem Dörren so, daß eine festgestopfte Tonne nur fünf dis sechs Pfund Mehl gibt; das Reinigen wäre eine Arbeit für Frauen und Kinder, und fann eine Person mehrere Tonnen ober Säcke den Tag über fertig bekommen.

Außer dem isländischen Moos sindet sich auch das wirkliche Renthiermoos sehr verbreitet, und kann, wie endlich auch das auf allen Steinen sitzende schwarze Moos ein ähnliches nährendes Mehl liefern, das noch den Vortheil hat, den bittern Geschmack jenes zu entbehren.

Eine gutschmeckende wilde Säure ist nicht selten, steht aber in der Menge doch gegen Nordgrönland zurück. Die antiscorbutische Cochleare gedeiht überall üppig, am besten auf gedüngten Stellen in der Nähe der Häuser. Bon manchen Pflanzen, z. B. Sedum radiola essen die Grönländer aus Leckerei die Wurzeln und Blätter, und der wilde Thymian gibt ihnen einen guten Thee.

Die Brennmaterialfrage ist für Sübgrönland eben so wichtig als für Nordgrönland; bas von ber eigenen Begetation gelieferte Hülfsmaterial ift von nicht besonderer Qualität, aber um so gleichmäßiger verbreitet. Fast überall, wo ber Boben mit Rauschbeeren, Halbgräsern und Moosen bebeckt ist, besteht seine oberste Rinde aus Dieselbe unterscheibet sich jeboch von dem eigentlichen Torferde. Moostorf baburch, bas die Pflanzenreste, aus benen sie entstand, noch nicht völlig aufgelöst und verändert sind. Sie gleicht baher bem Sumpftorf, und ift es bem falten Klima zuzuschreiben, bag bie Pflanzentheile nicht in bemfelben Maaße verroben, wie fie nachwachsen. Die Dicke bieser Torfschicht beträgt nur bis zu 1/2 Fuß einschließlich ber obersten Lage, die ein Gewebe von Moos, Wurzeln und Rauschbeergestrüpp ist. Man schneibet baher stets nur die Dicke eines Stücks von diesem Torf aus, ist aber hinreichend durch die unerhörte Menge seines Vorkommens entschädigt; er findet sich bicht um alle Häuser, und 1/8 bis 1/4 Meile vor ben Küsten und ben nächsten Infeln hat man die besten Qualitäten zur Auswahl. die neblige und rauhe kalte Luft am vorherrschendsten ist, gedeiht er am besten und reichlichsten, im Innern ber Fjorde ist er nicht sonberlich, boch stehen hier auch nur wenig Häuser, und Buschwerk tritt beshalb als Brennmaterial an seine Stelle. Von biesem Sumpstorf verschieben ist eine andere Torfart, welche an Stellen gebeiht, die einen Theil des Jahres mit stehendem Wasser bedeckt sind; sie

liegt bicker und kann oft zwei Stücke tief geschnitten werben, ist aber von geringerer Qualität, da ihre Hauptbestandtheile Moos und Gras sind und sie leichter und schwammiger machen, woher sie länger trocknen muß. Im Distrift Julianehaab gibt es auch reine Torsmassen von 1½ dis 2 Fuß Tiefe, im Durchschnitt von 1 Fuß sindet man aber schon Stein und Grus eingemischt. Auf den Spisen einzelner Inseln sind die sogenannten Mövenhügel wichtig, da sich aus dem Wachsthum der von den Vögeln gedüngten Stellen ein sehr loser und schwammiger Torf bildet. Alle diese Arten sind sehr leicht und entwickeln im Verhältniß zu ihrem Umfang geringe Wärme, doch kann man ohne Holz dabei kochen und namentlich gut dabei backen, da das Feuer gleichmäßig fortbrennt und nicht gewartet zu werden braucht. In geräumigen Desen kann man in gewöhnlicher Winterkälte auch die Zimmer damit heizen.

Die Eingeborenen graben nie für sich, fonbern nur für bie mit Defen versehenen Europäer Torf. Die Industrie ist nicht alt und schwer abzuschäpen; bei Holfteensborg und Gobthavn wird fie am-1855 wurden an letterem Orte 8000 Stude meisten betrieben. geschnitten, von ber Größe von 8 Stud auf ben Rubiffuß, 3 bis 400 Stud von einer Person in einem Tage. Im gewöhnlichen lufttrodnen Bustande, von Grus und fremben Stoffen befreit, wiegt ber Kubiffuß 22 Pfund, nach starkem Trocknen an warmer Stelle nur 16 Pfund; woher er breimal fo großen Umfang als baffelbe Quantum Solz hat; die Afchenmenge ift verschieden und bie reinste Sorte liefert 5 Procent Afche. 20 Kubiffuß 160 Tafeln Torf bringen eine Maffe von brei Tonnen gehackten Fischen in einem Reffel in zwei Stunden zum Kochen und erhalten ohne Holz bas Rochen eine Stunde lang. Geschnitten muß ber Torf im Sommer werben, benn wenn erst ber Nachtfrost eintritt, trodnet er nicht mehr.

Haibe und Buschwerf stehen in Hinsicht ihrer Ausbreitung im entgegengesetzen Verhältniß zu dem vorigen Brennmaterial und sinz ben sich vorzugsweise auf dem Festlande und um die Fjorden. Man kann in ökonomischer Hinsicht zwei Arten, nämlich Haibe oder Reisig, das nur aus dünnen Iweigen besteht, und Waldholz unterscheiben, von welchem letzteren man nur Stämme von zwei oder mehreren Jollen Durchmesser mit daran sitzenden dickeren Iweigen benutzt. Unter Haide versteht man alle kleineren Buschgewächse, die man abreißt, um sie ganz zu verbrennen; wirkliche Haideskatter kommen

felten in Grönland vor. Besonders Weiden, nachstdem aber auch 3merabirken werden so benutt; und fehlen solche kleine Busche nur auf ben äußersten Inseln. Ueberall findet sich bas Brennmaterial, wo ber Grönländer im Commer landet, und baber benutt er es auch vorzugsweise zum Rochen. Auch bei ben Häusern bietet es sich binreidend bis ber Schnee fällt, und wird er weggefegt ober thaut er fort, können auch bort bie Frauen und Kinder ohne Mübe ansehnliche Mengen berbeischaffen. Der Borrath scheint unerschöpflich, und selbst an den ältest bewohnten Plätzen, wo gegen zweibundert Menschen beisammen wohnen, merkt man keine Abnahme, jo ausgebreitet findet sich bieß Brennmaterial auf allen Kelsen, theils in Vertiesungen, wo es Schut hat und ein paar Fuß Höbe erreicht, theils als eine Art Spalier an den Steinwänden, in deren Spalten ce Wurzel schlug, binkriechend. Für ben Gebrauch ber Europäer, namentlich zum Thranbrennen und Brauen, wird es nur in nächster Nähe gesammelt, so baß es ein Boot in einem Tage bolen fann. Für planmäßige Verwendung und Vorrathsanlegung macht es sein ungebeurer Umfang unbrauchbar, boch bat co für die Bevölkerung bie größte Wichtigfeit.

Waldholz, nach ber einheimischen Bezeichnung, ist auf ben sublicheren Theil des Landes an den Kjorden und den durch hohe Gebirge geschützten Stellen beschränft, wober es nur burch lange Reisen hinreichend zu sammeln ift. Die es liefernden Baume find: bie Birfe (Betula fruticosa), die allerdings die grönländische Zwergbirke nicht an Größe übertrifft, aber auch nicht mit ber Weißbirke verwechselt werden muß; eine eigene Art Erle und eine friechende Abart bes Wachholbers. Die Birke geht nicht böher als bis zum 620 n. B. ober Fredrifshaab, die Erle fehlt im füdlichsten Theil bes Landes, herrscht aber besonders um die Fjorde ber beiben mittelsten Rolonien vor; ber Wachholder ist aber über den größten Theil bes Landes verbreitet, jedoch nach Morden zu abnehmenb. Die schönsten Thäler mit Birfengebuschen finden sich um Die südlichsten Fjorde bei Nennortalif und Lichtenau, allerdings nur auf verhältnismäßig fleinen Flächen. Mitten auf ber süblichsten Salbinsel bes grönländischen Festlandes ist bas fleine Thal Ringoa, in welchem, geschützt von den es auf allen Seiten dicht umschließenden hoben Telsenwänden, sich bie grönländische Baumvegetation in höchster Bollkommenbeit, die das raube Klima gestattet, findet. Man erreicht

19

es burch ben Fjord Teffermiut, von bem aus es eine Meile landeinwarts, jenfeits eines Landfees liegt. Bunachft um ben Gee fin= ben sich meist Weiben und Wachholber, aber etwas weiter ins Thal hinauf werben die Birfenbusche häufiger und nehmen auch an Größe ju. Im Allgemeinen liegen bie bideren Stamme glatt an ber Erbe, halb in Moos begraben, und von ihnen schießen Zweige von 2—3 Zoll Dicke 4-5 Ellen boch in die Luft. Die stärksten dieser liegenden Stämme haben 8 Boll Durchmeffer. Die größten und höchsten Busche bieses Thals, und unstreitig bes ganzen Grönlands, stehen zwischen zwei hohen Felsblöcken und sind so hoch, daß ein Mann 21/2 Ellen etwa auf ben Stamm hinaufsteigen und body bie Zweige noch eine bis zwei Ellen über sich haben tann. Es läßt sich aber erkennen, baß nur ber Schutz ber Felfen ihnen bas Gebeihen lieh, benn bie Zweigspiken, die barüber ragen, find verborrt und verwelft. Ein ähnlich üppiges Thal findet sich im innersten Theil des Lichtenau=Kjords, wo Birkengestrüpp einen kleinen Landsee umgibt, in welchen sich ein prächtiger fleiner Wafferfall ergießt, ber größte ber bisher in Gronland gefannten, und wo bie Busche gleichfalls eine Sohe von über Näher an ben Mündungen ber Fjorde wird bie 6 Ellen erreichen. Birke sparsamer und kleiner, theilweise auch ganz kriechend und bei einem flüchtigen Blick faum von ber Zwergbirke zu unterscheiben; 4-6 Meilen einwärts von ben Inseln find bie ersten Stellen, wo man Birkenholz holen kann; von der Kolonie Julianehaab hat man zehn Meilen bis zu dem großen Birkenholz am Fjord Tunnubliorbik, boch ist in ben letten Jahren auch recht gutes Brennholz von ben nächsten nur zwei Meilen entfernten Fjorden geholt worden. ben anbern Wohnstätten hat man 5-10 Meilen zu ben nächsten Auch findet sich bas Birfenholz, wo es immer Waldholzpläßen. vorkommt, stets weiter vom Uferrande entfernt, als gewöhnliches Brennmaterial, woher bas Heranschaffen, ba Alles auf dem Rucken getragen werben muß, sehr beschwerlich ift. Der Wachholber geht bagegen weiter hinaus auf die Inseln und fann im Allgemeinen 1 — 2 Meilen Entfernung von den meisten Platen gesammelt werden. Er wächst fast immer friechend und fann Stamme von 5 - 6 3oll haben, gewöhnlich erreicht er aber nur 2-3 Boll Dicke, ift furz, knorrig und in verschiedene Formen gedreht. Er flammt schnell auf, hat aber nicht die Wärmefraft ber Birfe. Trop entgegenstehender älterer Berichte ist eine Abnahme an Holz noch nicht zu spuren,

nur müssen die größeren Büsche etwas weiter her geholt werden. Eine Weiberbootslast Holz zu fällen und nach den Kolonien zu schaffen, braucht man in den Monaten August und September zwischen drei und acht Tagen und die Arbeitsfraft eines Mannes und von vier Ruderfrauen, und eine solche Bootslast von Wachholder oder Birfenholz beläuft sich auf 3/4 Faden, entspricht aber nicht der Brennfrast von 3/4 Faden harten Holzes. Die Benuzung des Waldsholzes beschränft sich mit Ausnahme weniger Grönländer in Julianes haab, die im Herbst Wachholder sür ihre Desen sammeln, auf die Europäer. Bei Fissernässet wird auch theils Wachholder, theils Erlenholz gesammelt, dei Godthaab schon weniger und weiter nordswärts gar nichts. Der ganze Verbrauch Südgrönlands beläuft sich jährlich auf 120—130 Weiberbootlasten.

Wie in jeder Hinsicht das Meer den Kustenbewohner Grönlands mit dem Nöthigen für ihren Lebensunterhalt versieht, erstattet es auch für ben Mangel ber Wälber eine Urt Erfat, indem es ihm aus fernen Gegenden große Hölzer zuführt, die besondere Wichtigkeit als Nutholz erlangen, die mit der steigenden Verbesserung der Wohnhäuser ber Grönländer selbst machet. Die größten Stämme ber erwähnten Birkenhölzer eignen sich weder zum Dachgebälf noch zu Sparren, und faum zu bunnen Brettern, ba fie auch bazu noch ju furg, frumm und fnorrig find; nur zu ber flachen Bebeckung ber jetigen grönländischen Häuser sind sie als Unterlage zu verwenden. Zufuhr von Bauholz aus Europa macht die Theuerkeit des Schiffsraums und die Lange ber Reise fast unmöglich, so baß bas Treib= holz die einzige Quelle ift. Derfelbe Strom, ber bas Treibeis an bie Oftfuste führt, bringt auch bas Treibholz mit, nur baß er bieß höher nach Norden schafft. Wo die ursprüngliche Heimath und ber Wachsort bieses Holzes ift, bleibt noch unentschieden, ba bie Meis nungen sich für bie Ufer ber sibirischen, sowie auch ber nordameri= fanischen Flusse aussprechen; in letterem Falle könnten nur große Umwege sie in die Strömung an der Ditfuste Grönlands führen. Meift besteht es aus langen, gleichmäßigen und regelmäßig runden Stämmen eines Nabelholzes, oft find aber auch Laubhölzer bazwischen. Die meisten Stämme haben noch große Stüde ihrer Wurzeln; auch Rinden, wie die, aus benen bie Indianer ihre Kanoes fertigen, theils mit Näherei von Haaren baran, wurden mit dem Treib= holz zusammen gefunden, und haben bie Grönlander ihre eigene

Benennung bafür, wie auch eine Tradition von alter Berührung mit ven nördlichen Urbewohnern Amerika's, als frühere Stammgenossen, varan gesnüpft ist. Im Herbst 1855 wurde bei Godhavn ein Stück Treibholz von zwei Ellen Länge gefunden, an bessen einem Ende ein Menschenkopf roher Arbeit mit der Art ausgehauen war, und bei Lichtenau fand sich ein zerbrochenes Kajakruber der Art, wie sie auf der Küste von Labrador gebräuchlich sind, mit demselben angestrieben.

Das Treibholz wird in größester Menge auf ben Kuften von Sübgrönland ausgeworfen und in abnehmendem Maaße bis nach Upernivif, wo es nur noch ganz sparsam vorkommt, während es im Hintergrunde ber Baffinsbucht gar nicht befannt ift. Um auf bas Land geworfen zu werben, ift es wichtig, baß sich so viele Berührungspunkte als nur möglich zwischen Meer und Land finden, baber ift bas Labyrinth von Infeln vor ber Gubfufte Nordgrönlands, welches ben Strom gleichsam siebt, vorzugsweise geeignet, ben Bor-Es geht bas Holz von bort nach ber Guboftrath aufzunehmen. bucht und bem grunen Giland, fehlt aber bann auf ber Oftseite ber Distobucht bis jur Weigatstraße. Gine geringe Menge finbet fich auf ber Gubseite von Disto ein, boch ift ber Ruftenstrich ber Infel an ber Weigatstraße felbst ziemlich reich baran; von hier ab liegt es auch wieder auf bem Festlande, besonders an ber nördlichen Munbung bes Sundes, und eine große Menge wird auf ber Hafeninfel ausgeworfen; im Omenafsfjord kommt es nicht vor und wenig er= Gefammelt und als Brennmaterial benütt wird reicht Upernivif. es im Distrift von Egebesminde, bei bem handelsplat Aito. ben äußersten Inseln Simiutalif und Simiutarsoaf findet man es in allen Dimenstonen; bie größeste Lange beträgt etwa zwanzig Ellen. Bei ber Besitzergreifung ber angetriebenen Holzschätze ift es eine ber= gebrachte Sitte, baß es beffen Eigenthum ift, ber es zuerft aus bem Wafferbereich auf bie Hochkuste zieht, von ber er es, nachbem bas= felbe mit seinem Zeichen versehen wurde, gelegentlich heimholt. Die Masse bes in dem erwähnten nordgrönländischen Distrift ausgewor= fenen Holzes beträgt wohl faum über zwanzig Klafter; ber größere Borrath an ben Weigatfüsten rührt hauptfächlich von ber geringe= ren Benutung her, und bleiben Disto und bie Safeninsel bie wich= tigsten Fundorte; bei ber Anlage Proven im südlichen Theil von Upernivit beträgt bie angetriebene Maffe gegen eine Klafter.

Im Güben finden sich die größten Stücke Treibholz im Distrift Julianehaab, die größte Bahl ber Stude aber im Diftrift Gobthaab, übrigens steht auch bier bie Bahl ber antreibenben Stude im Berhältniß zu ber Bahl ber fleinen und flachauslaufenden Infeln, Die fich vor ber Rufte finden, ba beren Eden Die bagegen anschwimmenben Hölzer aufhalten und sammeln. Jedes ungewöhnlich hobe Waffer wirft hier bergleichen aufs Land, die sehr selten ein folgendes Hochwasser im Rücklauf wieder mitnehmen kann, woher bei ber Anlage ber Kolonien der angehäufte Vorrath besonders groß war. gleicht ber jährliche Untrieb fich fast überall mit bem jährlichen Verbrauch aus. Im Distrift Julianehaab trieb ein Stud von breißig Ellen Länge an, bas alles Holzwerf zu zwei Weiberbooten lieferte, ein anderes Stud bei Lichtenfels gab zerhauen und zerfägt brei bis vier Faben Brennholz. Im Suben wird übrigens bas Treibholz meist von den Grönlandern schon im Meere selbst aufgefischt; im Norden aber die Sammlung für Rechnung der Handelsgesellschaft und Miffionare betrieben, besonders bei Godthaab, Fisfernaffet und Suffertoppen. Stude von 12-16 Ellen find bier nicht selten und von 5 — 6 Ellen gewöhnlich. Die Grönländer verwenden zwar auch von dem von ihnen selbsiständig gefundenen als Rupholz und zu Geräthen, verbrennen aber bennoch ben gebiten Theil; an einzelnen Orten liegt es regelmäßig ein Jahr als Dachbebeckung bes Hauses, und wird im Frühjahr so viel bavon weggeschnitten, als es möglich ift, um dem Einsturg zu entgeben, wobei sie sich aber oft verrechnen. Rach einem specificirten ungefähren lleberschlag des von den Einzel= nen im Distrift Godthaab gesammelten, darf ce in gewöhnlichen Jahren, flein gemacht, nicht unter 50-60 Klafter veranschlagt Da nun die Grönländer mehr ober weniger an allen Außenfüsten Flogholz sammeln, beläuft es sich fur gang Sudgronland auf etwa 200 Klafter und fann man jährlich fast eine Schiffslabung Bauholz folcher Große aussuchen, wie man für bie fleinen gröntandischen Säuser bebarf.

## Neuntes Rapitel.

Das Mineralreich Grönlands. — Geognostische Bildung Nordgrönlands. — Steinkohlen und ihre Fundorte. — Blhaut. — Weichstein. — Bausteine. — Kalksteine. — Alaun und Bitriol. — Granaten. — Metalle. — Geognostische Bildung Sübgrönlands. — Edle Metalle. — Kupsererz. — Zinnerz. — Zinkerz oder Zinkblende. — Bleierz. — Eisenerz. — Arpolith. — Mineralisches Brennmaterial. — Baumaterial. — Edelsteine.

In dem Küstenlande von Nordgrönland finden sich zwei gang verschiedene geognostische Gebilde, nämlich Trappmassen, die wohl zwei Drittel bes Areals bebeden, und altere frustallinische Gesteine, welche den übrigen Theil des Landes einnehmen und wahrscheinlich auch die Grundlage der ersteren bilben. Die frystallinischen Gesteine find wohl nur eine Fortsetzung berjenigen Maffen, die Südgrönland erfüllen, ohne daß sie jedoch im Norden so reich an feltenen Mine= ralien, besonders Metallen, wie im Guben waren; wenigstens haben sich bisher nur hier und bort Spuren bavon gezeigt. Der Trapp hingegen und die mit ihm in Verbindung hervortretenden Kohlenbilbungen find bem nördlichen Theile bes Kustenlandes eigenthümlich und fommen in Sübgrönkand nicht vor. In beiben Gesteinmaffen findet sich Blyant ober Graphit, aber unter so gang verschiedenen Berhaltniffen und in fo gang verschiedenen Barietaten, bag bas Vorkommen in Nordgrönland nur als zufällig betrachtet werben kann. Diefes Mineral, beffen technische Benugung' schon an zwei Stellen versucht worden ift, und bie Steinkohlen, welche in früheren Jahren ein nicht geringes Quantum Brennmaterial für bie Kolonien abgaben und noch jest an benachbarten bewohnten Pläten in beschränktem Umfange benutt werben, verbienen eine nähere Erwähnung.

Die Steinkohle. Der Trapp Nordgrönlands, der an vielen Stellen eine große Achnlichkeit mit Basalt zeigt, bedeckt mehrere hundert von Quadratmeilen und seine Masse hat sich mehrere taussend Fuß hoch über einander aufgethürmt. Derselbe verdirgt wahrsscheinlich in seinem Innern zahlreiche Ablagerungen von Resten einer vorweltlichen Begetation, welche einst von geschmolzenem Gestein übersluthet und durch langwährenden Druck in Steinkohlen verwans delt wurde. In den Kohlenschichten selbst, sowie in den sie umsgebenden und einschließenden Gesteinen sindet man unzweideutige

Refte vorweltlicher Pflanzen, 3. B. Abbrude von Blättern, aber besonders eine mehr ober weniger beutlich ausgeprägte Holzstruftur in gewissen Kohlen. Um merkwürdigsten sind in dieser Hinsicht die baumartigen Kohlen, welche bas von bem Gipfel bes Landes bei Uffakat in den Omenakssjord herabschießende Gis gleich unter seiner Oberfläche birgt. Hier werben nämlich flache und bicke, planken= förmige Stude gefunden, welche fehr machtigen Stämmen angehört haben muffen, sowie auch fnorrige Wurzelftode ober Acfte, jum Theil noch von der Farbe bes Holzes und faum dunkler als Eichenholz. Es ift zu vermuthen, bag bas Gletschereis biefe Kohlen in mehr als einer Meile Abstand vom Meere und fast in 3000 Fuß Hohe losbricht und mit fich fortnimmt. Es ift höchst wahrscheinlich, baß bie Baume, benen ste angehört haben, auf biefer Stelle felbst gewachsen find und hier einen Wald gebilbet haben. Die glühenden Trappftrome ergoffen fich über fie, bebectten und verbargen fie; fpater wurden fie beim Abfühlen fest, worauf ber immerwährenbe Schnee und das Eis sich barüber lagerte, die Trappmasse wieder aushöhlte und endlich jene merkwürdigen Reste an bas Tageslicht brachte. Rach einer mifrostopischen, von bem Candidaten Baupell angestell= ten Untersuchung biefer baumartigen Kohlen rühren dieselben von Rabelhölzern vom Geschlechte Pinites ber. Dieß stimmt auch mit ber Menge Bernstein ober fossilem Barg überein, welches bie Kohlen= schichten an andern Stellen einschließen, 3. B. auf ber hafeninsel und bann auf bem Festlande bei Ataneferbluf. An dem lettermahn= ten Orte scheint es auch, als ob man Reste von Baumen in ihrer ursprünglichen Stellung wahrnehmen fonne. Im Allgemeinen sind jedoch die Formen der Bäume unkenntlich geworben, indem diese in bie Masse gewöhnlicher Kohlen übergingen, und in ben regelmäßigen Kohlenschichten fann man nicht einmal unterscheiben, aus welchen Arten vegetabilischer Stoffe bie Kohlen zusammengesett finb.

Innern der Trappgebirge verborgen liegen. Hier fann indessen nur von denjenigen Orten die Rede seyn, wo das Mineral am äußeren Rande der Gebirge so hervortritt, daß es zugänglich ist und benust werden kann, und von denjenigen, die unmittelbar am Strande liczgen und einen bequemen Transport des ausgegrabenen Produsts an die bewohnten Pläße gestatten. Die hohen, von Trapp gebildeten Plateau's fallen gewöhnlich ungemein scharf und steil gegen das

Meer ab, und zeigen ganz oben sehr steile Klippenwände, aber un= ten laufen fie häufig in einen mehr ober weniger flachen Fuß von niebrigeren Bergen aus, und bilben auf biefe Art ein fleines Vor= tand von einer Biertel = bis zu einer ganzen Meile Breite. Dieses lette, welches die steilen Klippenmauern der Trappgebirge von der See scheibet, besteht theils aus Granit, theils aus Trapp, theils aber auch aus bem bie Kohlenschichten einschließenben Sanbstein. Aber obschon die Kohlen ziemlich allgemein in ben Sandsteinmassen verbreitet sind, so ist damit doch nicht gesagt, daß sie immer in den äußersten Theilen berselben gefunden werden; sie können auch von ben Kiesmaffen verborgen werben, welche bie Oberfläche ber Berge bedecken, so baß sie bann nicht unmittelbar zu Tage treten, und auch nicht mit Leichtigkeit benutt werben können. Man sieht sie im Allgemeinen nur an den äußersten, mehr ober weniger steilen Abhängen ber Berge, welche theils burch bie untergrabende Wirkung ber See, theils daburch entstanden sind, baß Ströme bas Terrain In diesen Abhängen zeigen sich die Kohlen jah ausgehöhlt haben. abgeschnitten, wie bie übrigen Schichten, welche bie Berge bilben; und bie baburch entstandenen Streifen laufen nun in der Regel ziemlich horizontal auf fürzere ober weitere Distanz, bis sie ent= weber unter einer Bebedung von Ries und Geröll verschwinden, oder schmaler werden und aufhören. Wollte man eine solche Kohlenschicht ausgraben, so würde man sich von dem Abhange aus mehr ober weniger horizontal unter ber Oberfläche bes Berges fortarbeiten muffen, während man an anderen Orten, wo Kohlenbergbau betrie= ben wird, bas Terrain aber nicht in biefer Art entblößt und abgeschnitten und in Abhänge und Klüfte zerfallen ift, gewöhnlich einen Schacht von ber Dberfläche bes Berges lothrecht in bie Erbe binabsenken muß, bis man die Kohlenschicht erreicht, um diese bann nach ben Seiten hin mehr ober weniger horizontal zu verfolgen. erste Urt des Abbaues einer Kohlenschicht, wobei man in bas Fjeld selbst hineingeht, erforbert ein mehr bergmannsmäßiges Vorrücken, besonders da man die darüberliegende Gebirgsmasse nach und nach stüten muß; ein folder Verfuch ift in Grönland nur ein einziges Mal gemacht worden. Obschon bas Verfahren babei ziemlich einfach ist — und auch auf ben Farder gebräuchlich seyn soll — hat man in Grönland es boch bisher bei ben Kohlengrabungen leichter gefunden, Alles abzutragen, was über ber Schicht liegt. Diese

Methobe fann natürlicherweise oft nur auf ber außersten Kante ber Schicht angewendet werben, wird aber weiterhin unpraftisch, ba bie Oberfläche ansteigt und folglich die über der Kohlenschicht befindlichen Lagen fast mit sebem Fuß an Dicke zunehmen, sowie man sich von ber außersten Kante entfernt. Bei einer solchen Methode ift die Möglichkeit, bie einzelnen Kohlenschichten auszubeuten, natürlich sehr verschieden; an manchen Stellen treten bie Rohlen an einer steilen Klippenwand hervor, so daß man von denselben kaum einen Fuß breit abbauen fann, ohne ben Ginfturz eines bebeutenben Theiles ber überhängenden Felsmasse zu verursachen; die Arbeit ift in biesem Falle mit großer Gefahr verbunden und fann nie sonderlich weit fortgesett werben, oder eine irgendwie ansehnliche Ausbeute gewähren. Solche gefährliche Arbeiten ber Grönlander werden besonders am Omenafssjord betrieben, sie begeben sich gewöhnlich im Winter bortbin, wenn bie bequemer gelegenen Stellen mit Schnee bebedt find; ber Frost trägt bann etwas bazu bei, baß bie verwitterte Klippen= masse nicht so schnell zusammenstürzt. Aber um die Kohlen in einer etwas ansehnlichen Quantität bei einer folchen offenen Grubenarbeit au erlangen, ist es nothwendig, daß der Abhang nicht au steil ist; je fanfter er sich neigt, besto vortheilhafter wird ber Betrieb; boch ift es noch an feinem Punfte geglückt, eine Schicht von mehr als einigen Ellen zu entblößen, ehe bie barauf liegende Bebirgsmaffe eine solche Dicke erlangte, daß es nicht lohnte, sie weiter abzugraben. Man pflegt bei ber Kohlengrabung in Grönland die außerste Kante einer solchen Kohlenschicht, welche burch die Forträumung des Darüberliegenden entblößt war, eine Banf zu nennen.

Nächstbem ist es für diese Arbeit von Wichtigseit, daß die besteckende Gebirgsart locker genug ist, um für die Bearbeitung mit Hacke und Spaten geeignet zu senn; dieß ist im Allgemeinen auch der Fall, weil der Sandstein und der Schiefer, welche über den Kohlenschichten liegen, in dergleichen äußeren Abhängen sehr stark verwittert und in Kies und Sand verwandelt zu senn pslegen; im entgegengesetzen Falle muß man die Sprengung anwenden, welche auch ihrer Zeit im Distrift von Omenak gebräuchlich gewesen senn soll. Da nun in anderen Ländern Kohlengruben gemeinhin an Stellen angelegt sind, wo die Kohlenschichten nur gespürt oder au der Oberstäche vermuthet wurden und wo man erst tief in die Erde eindringen mußte, um zu ihnen zu gelangen, so ist es leicht begreislich,

baß es, wenn man bei einer solchen offenen Grubenarbeit, wie fie in Norbgrönland üblich ift, ansehnliche Quantitäten zu Tage förbern will — fehr gunstige Lofalitäten und einen großen Reichs thum an Kohlenschichten erforbert, und daß das Terrain sehr zerschnitten und an zahlreichen Abhängen, an welchen bie Kanten ber Kohlenschichten hervortreten, entblößt fenn muß. Diefes ift in Nord= grönland wohl auch ber Fall, aber man barf nicht voraussetzen, baß bie Schichten eine erhebliche Dicke haben, ober bag bie Rohlen eine fo intensive Hipe geben, wie die englischen ober die aus ber eigent= lichen älteren fogenannten Steinkohlenformation. Man pflegt anzus nehmen, baß bie grönländischen Steinkohlen halb so viel wärmenbe Kraft haben, als die englischen; aber biefer Unschlag ist ohne Zweifel zu niedrig; sie brennen fehr leicht und ebenmäßig und find für ben häuslichen Gebrauch, von bem hier allein die Rebe fenn fann, sehr geeignet. Immerhin ift es von Wichtigkeit, daß die Kohlen sehr weit über bie Rufte zerstreut find und baß es hier und bort Stellen gibt, wo die geringen Quantitäten, welche die sparsame Bevölferung nöthig hat, lediglich burch bie erwähnte Alusgrabung von ber Alußenfante erhalten werben fönnen.

Die Steinfohlenbildungen waren im Jahre 1838 ber Gegen= stand einer von bem Herrn Candibaten Schuthe vorgenommenen Untersuchungsreise; er hat in Bezug hierauf ber Rentenkammer einen Bericht eingereicht, worin vorzugsweise diejenigen, welche auf ber Kuste von Disto und auf ber Halbinfel gefunden werden, ausführ= lich beschrieben sind. H. Rink hat sich bestrebt, theils durch eigene Untersuchungen, theils daburch, baß er aus früheren Untersuchungen von Reisenden und von Leuten aus dem Lande selbst sich Aufflarungen holte, zur Kenntniß ber Rüftenftreden zu gelangen, wo die Rohlenschichten nahe bem Uferrande zu Tage treten, und wo fie in ber erwähnten Urt benutt werben fonnen. Benn bie Rebe von einer eigentlichen bergwerksmäßigen Benutung ware, so wurde eine einzige biefer Lokalitäten hinreichend fenn, Grönland für viele hundert Jahre zu verforgen; aber in Anbetracht bes beschränkten Bedürfnisses und ber Kostspieligkeit eines solchen Unternehmens wurde es für bie jetige Zeit noch nicht im Entfern= testen rathsam seyn, sich barauf einzulassen. Sehr nüplich ist ce aber, daß hier und bort Stellen gefunden werden, mo bie zerstreute Bevölferung sich mit eigenen Hanben ihren Bebarf an biesem

ausgezeichneten Brennmaterial verschaffen kann. Und dieses ist noch bis auf den heutigen Tag an verschiedenen Punkten der Fall. Im Omenakssjord allein werden in jedem Winter sicherlich über ein paar hundert Tonnen ausgegraben.

Bene fteinfohlenreichen Wegenben finb :

- 1) Ataneferbluf (700 n. Br., 520 w. 2. von Gr.). ber Kuste bes Festlandes, bei ber Einmundung des Waigatsundes; zunächst bieses bewohnten Plates treten in einem tief eingeschnittenen Strombette mehrere Kohlenschichten zu Tage. Die Hauptschichten, vier an der Zahl, finden sich 1000 Ellen vom Ufer entfernt und find, burch Lehm und Sandstein von einander geschieben, ohne die Zwischenmittel 1 Elle, mit ihnen 12 Ellen bick. Die Außenkante tritt auf einer Strede von 300 - 400 Ellen hervor, und fonnte wohl zu einer Breite von 2-3 Ellen abgegraben werden. Weg burch bas Strombett hinab bis an ben Strand ift im Winter gleichmäßig mit Schnee belegt und zur Schlittenfahrt bequem. bem Hausplage selbst befindet sich ein geräumiger, wohl geschützter Hafen, ber größtentheils ziemlich tief und Schiffen zugänglich ift. Etwas höher hinauf auf bem Lande, 800 Fuß über bem Meere, werben merkwürdige Partien von Kohlen gefunden, welche Baumstämmen ähnlich sehen, die noch in ihrer ursprünglichen aufrechten Stellung unter Sand und Lehm begraben find; fie enthalten fehr viel Bernstein ober fossiles Harz, haben zum Theil einen ausgezeiche neten Glanz und brennen mit großer Leichtigfeit, laffen fich aber wegen ber Sohe und Steilheit bes Berges faum nugbar machen. Die Kohlenschichten fonnen weiter langs ber ganzen Rufte gespürt werben; zuerst tritt bei bem Hausplage Karbluf, 3/4 Meilen weiter nach Norden, eine größere Kohlenschicht zu Tage, von einer Elle Dice, unmittelbar am Stranbe, an einem niedrigen Abhange, über welchem flaches Land liegt. Die Gebirgsmaffe ift fehr locker unb verwittert und fann leicht abgegraben werben, aber bie Kohlen scheinen von einer weniger guten Qualität zu feyn.
- 2) Patoot. So werden die Sandsteinberge gegen die Mitte des Waigatsundes genannt, welche von fünf regelmäßigen Klüften mit Strömen durchschnitten und von dem Userrande durch ein sehr gleichmäßiges und mit grünem Laub bedecktes Vorland von 1000 bis 2000 Ellen Breite getrennt sind. Diese Berge sind besonders reich an entblößten Kohlenschichten: in der zweiten Klust von Süden

aus sieht man gegen zehn Kohlenschichten übereinander, aber ziemlich weit vom Ufer entfernt; in der vierten gleich bei ihrem Ein= gange zur Rechten eine Schicht besonders guter Rohlen, von zwei Ellen Dicke, sehr leicht zugänglich, und zur Linken zwei bis brei etwas geringere Schichten; in der fünften Kluft, ebenfalls gleich beim Eingange, zwei Schichten von 1/2-3/4 Ellen Dicke. Endlich wurden weit nördlicher in einer kleineren Kluft, 200 Ellen von bem Strande, brei Schichten von 1/2 - 3/4 Ellen Dide gefunden; furz die ganze Kufte zeigt, auf die Ausbehnung von einer bis zwei Meilen, entblößte Kohlenschichten in jedem Strombette, welches noch bisher untersucht wurde; aber sie sind fast 1/4 Meile vom Strande entfernt und treten ihm erst an bem Atane=Strome, in ber Mitte bes Waigatsundes, näher. Doch zeichnet sich bas Vorland burch eine gleichmäßige Böschung aus, so baß es an mehreren Stellen boch möglich seyn wurde, im Sommer mit Schlitten auf ber bloßen grünen Pflanzenbecke zum Strande hinabzufahren.

- 3) Atane. Auf der Nordseite des Stromes sindet sich, gleich an dem Eingange zu der großen Kluft, eine Kohlenschicht von zwei Ellen Dicke an einem steilen Abhange entblößt, reichlich 1000 Ellen vom Strande.
- 4) Kordlutok. Dieß ist der Name von einigen kleinen Wassersfällen, welche aus ein paar tausend Fuß Höhe über die jähen Felsenswände, die sich hier mehr dem Meere nähern, herabstürzen. In der Nähe derselben, ungefähr drei Meilen von der Niederlassung Nourssoak und der nördlichen Mündung des Waigatsundes, sindet sich unmittelbar am Meeresstrande ein niedriger Sandsteinabhang, in welchem drei Kohlenschichten entblößt wurden; die oberste und der Oberstäche nächste hatte eine Elle Mächtigkeit.
- 5) Rulluf, eine fleine Landspiße, 1½ Meilen im Süden von Noursoaf, in deren Nähe sich ein Zeltplatz befindet, der im Sommer bewohnt wird. Sowohl bei dem Zeltplatze, wie etwas höher hinauf in dem Abhange eines Strombettes, findet sich eine Kohle von guter Qualität und ausgezeichnet schönem Glanz, sie ist aber, wie man sagt, nicht leicht zugänglich.
- 6) Efforgvät. Von dem letterwähnten Orte ab ist keine Kohle mehr in der Nähe des Meeresstrandes gefunden worden, bis man eine Strecke in den Omenakssjord hineingesahren ist, vier Meisten von Niakornak, wo eine Schicht zu Tage tritt, ½ Elle mächtig

und unmittelbar an bem Auslauf eines kleinen Stromes in bas Meer.

- 7) Das Schleifsteinfield. In dem steilen Abhange, mit welchem sich dieses Field in das Meer hinauswendet, kann man mehrere Kohlenschichten fast ununterbrochen verfolgen, von welchen man hier und dort einen Theil aushauen, aber kaum das Darübersliegende abgraben konnte.
- 8) Pattorfik. Nicht weit von dem Strome dieses Namens wird eine Kohlenschicht gleichfalls an einem steilen Abhange und halb vom Meere bespült gesehen.
- 9) Sarfarlik. In dem kleinen Strome, welcher bei diesem Hausplatze in das Meer fließt, wird eine Kohlenschicht gesehen, welche auf eine ziemlich weite Strecke längs des Abhanges im Strombette verfolgt werden kann. Ihr äußerster Rand ist mit lockeren Massen bedeckt, welche weggegraben werden können, aber die Schicht scheint nur von geringer Mächtigkeit zu seyn.
- Mitten zwischen ber letten Stelle und ber großen 10) Kome. Kluft Tuëparsoit, an beren Mündung ber Hausplag Kome liegt, geht eine breite und offene Kluft in bas Land hinauf, aus welcher ein kleiner Strom (Kook, woher der Name bes Plages) in das Im Grunde biefer Kluft tritt eine Kohlenschicht von Meer fließt. einer bis zwei Ellen Dicke auf einer langen Strecke zu Tage. Diese Schicht ist eine Reihe von Jahren hindurch für Rechnung ber Handlungsgesellschaft benutt worden. Soweit es befannt ift, wurde hier fowohl wie auf ben beiben letterwähnten Orten, schon vor fünfzig Jahren nach Kohlen für die Kolonien gegraben; man entblößte eine Bank von drei bis vier Ellen badurch, daß man bas Darüberliegenbe forträumte, was zum Theil aus so festem Sanbstein bestant, baß man zuweilen Sprengung anwenden mußte. Zur Kohlengrabung wurden fünf bis sechs Mann vier bis fünf Wochen von Mitte April ab verwenbet. Die ausgegrabenen Kohlen mußten erst einen steilen und 50 Fuß hohen Abhang in ben Strom hinunter transportirt werden, von wo sie bann auf Schlitten zum Meeresstrande gefahren wurden. Die Kolonien versahen sich in dieser Weise bis 1832 mit Brennmaterial, wo man bann aber fant, baß bie Schwierigfeiten bei ber Bearbeitung ber Schicht in bem Grabe zunahmen, baß es vorgezogen wurde, Brennmaterial von Europa borthin zu fenden. Noch auf ein paar anderen Stellen in ber Nähe biefer Kluft hat man Kohlenschichten gefunden.

- 11) Upernivits-Näs auf der Nordseite des Omenat-Fjords. Der südwestliche Theil dieser Insel wird von einem sehr hohen Sandsteingebirge gebildet, welches von Strömen ausgehöhlt ift, in deren ziemlich steilen Kluften mehrere Kohlenschichten zu Tage treten.
- 12) Der Innerits Fjord im Distrift von Upernivik. Es
  ist kein Zweisel baran, daß bort Steinkohlenschichten an mehreren
  Stellen längs der Küste der großen Svartenhuks Halbinsel vors
  kommen. Aber dieser Landstrich ist, selbst in geographischer Hinsicht,
  noch zu wenig bekannt. In dem nördlichsten Theile desselben, wo
  man wieder Bewohner antrisst, sind an einigen Stellen Kohlen gefunden worden. Auf der Südseite des Innerits Fjords sieht man
  so drei Schichten, theils unmittelbar am Meeresstrande, theils in
  dem Abhange eines kleinen Strombettes, aber von weniger als einer
  Elle Mächtigkeit.
- 13) Die Haseninsel. Hier sollen auf einigen Stellen an der Küste Kohlen vorkommen. Die bedeutendsten Schichten werden auf der Südostseite gefunden, wo zwei von ihnen unmittelbar an dem Meere zu Tage treten, beide mit der Mächtigseit von ein bis zwei Ellen. Sie zeichnen sich durch einen großen Reichthum an Bernstein aus und sind von einer vorzüglichen Güte; aber die Schichten sollen sehr bedeckt und schwierig zu bearbeiten seyn.
- 14) Der Kohlenbruch von Rittenbenf auf Disfo. Ungefähr ben fohlenreichen Bergen, Patoot, bem Festlande gegen= über, finden sich an verschiedenen Stellen auf einer brei bis vier Meilen langen Küstenstrecke mehrere Kohlenschichten von bedeutender Die nörblichsten follen bie besten, reichsten und am Mächtigfeit. leichtesten zugänglichen in ganz Grönland seyn. Der Abhang wendet sich gleich in bas Meer hinaus; bie Schichten liegen übereinander, so daß bort mehrere auf einmal ausgegraben werden können, und es ift hier verhältnismäßig nur wenig Darüberliegendes fortzuräumen: aber der Ankerplatz soll schlecht senn. Die südlichsten werden auf beiben Seiten bes Stromes bei Kublisät, einem Hausplate, ge= funden, welcher bis vor zwölf Jahren von einer heibnischen gronländischen Familie bewohnt war. Die Kolonie Rittenbenk erhielt von hier jährlich gegen 200 Tonnen, die von ber Mannschaft ber Kolonie gegraben und in einer Jacht geholt wurden. Auch für bie Kolonie Egebesminde wurden von hier Kohlen in einer Jacht geholt, die an der Kuste liegen blieb, mahrend die Kohlen gegraben

wurden, und die Reise mit voller Last in fünf die sechs Wochen vollendete; ebenso ging von Jakobshavn jährlich ein großes Boot ab, welches zwei solcher Fahrten in fünf die sechs Wochen zu Stande brachte.

- 15) Die Schange, auf der Guboftseite von Disto, gegen zehn Meilen von der Kolonie Gobhavn. Man benennt mit biesem Ramen eine Strede ber Rufte von fast einer halben Meile Lange, welche mehrere Kohlenschichten enthält, bie am meisten von allen und auch noch bis vor Kurzem benutt worben find. Die Schichten follen freilich nicht die Dicke von breiviertel Ellen übersteigen, aber es finden fich beren mehrere über einander, sie find auf weite Streden entblößt und bas Darüberliegenbe foll nicht fehr schwer fortzuräumen fenn. Etwas höher, eine Viertelmeile vom Meeresstrande, sollen sie 2-21/2 Ellen Mächtigfeit haben. Schon vor 1800 wurden von hier mehrere Labungen in einer Jacht nach Godhavn und bem Kronprinzeneiland geholt, und bamals lag eine ftehende Besathung auf biefer Stelle, Spater wurden biefe Buge mit einer um die Kohlen zu brechen. Jacht ober Galeasse, theils auch mit offenen Fahrzeugen unternommen, verursachten aber daburch mehrere Einbußen, ja sogar ben Berluft von Menschenleben. Nach bem letten Untergange eines Deckbootes im Jahre 1844 ist die Kohlengrabung auch hier eingestellt und ber Ort wird gar nicht mehr bewohnt.
- 16) Makkak, sechs Meilen von Gobhavn. Die Schichten sind geringer und schwieriger zu bearbeiten. Doch wurden hier Kohlen auf Rechnung der Handlungsgesellschaft gegraben, und zwar noch im Jahre 1837, und es wurden damals im Sommer auf jeden Arbeits-mann täglich zwei Tonnen gerechnet.
- 17) Iglytiaf. Gegen vier Meilen von Gobhavn wurde noch vor wenigen Jahren eine sehr reiche Kohlenschicht in einem Stromsbette aufgenommen, deren Produkt die Grönländer in Schlitten absholten.

Blyant oder Graphit, der in mineralogischer und chemischer Hinficht der Steinsohle nahe steht, weil er aus mehr oder weniger reinem Kohlenstoffe besteht, kommt in zwei verschiedenen Larietäten vor. Meistentheils wird er in den Urgebirgen über ganz Grönland sehr verbreitet gesunden; er bildet die seinen Blätter oder Plättchen, welche bei einem slüchtigen Andlick mit Glimmer verwechselt werden können, der sie auch begleitet und den Gebirgsarten ganz auf dieselbe

Weise eingemengt ift. Man erfennt bie Stellen ber Klippen, wo Graphit so eingesprengt gefunden wird, sehr leicht burch die starfe Berwitterung und bie rostbraune Farbe, welche bas Mineral be-Auf einzelnen Stellen finden fich biefe Blätter in bedeutenberer Menge und zu ganzen Schichten ober Abern angesammelt, und nur an folden Stellen fann von einer Benutung bieses Minerals Die Rebe seyn. Dieser geblätterte Blyant zeichnet sich burch Weichbeit und schönen Glanz aus, hat aber für die Benutung ben Mangel, baß er wegen seiner Zähigkeit und ber Biegsamkeit ber Blatter fich nicht gut in bem Grabe pulverifiren lagt, wie es jur Herstellung ber feineren Bleiftiftmaffe nothwendig ift. Man fann ihn noch fo lange reiben, es werben boch immer feine glanzenbe Verschieben von biesem ift ber sogenannte Blättchen zurückleiben. bichte Blyant, ber fich burch seine Berbrechlichkeit, seinen schwarzen, fast glanzlosen Bruch auszeichnet und sich mit Leichtigkeit pulverifiren Er wird beshalb zu ben feineren Bleistiften verwendet und steht in weit höherem Preise, als jener, besonders wenn er in fo großen Studen gefunden wird, daß man aus bem rohen Material Bleifebern schneiben fann, so wie es mit bem von Borrowbale in Schottland ber Fall ift, wo bie Grube aber ber Erschöpfung nabe fenn foll.

Der geblätterte Graphit kommt, wie es scheint, in bebeutenber Menge vor bei Efallugarsort und im Neksotouk = Fjord im süblichsten Theile vom Distrift von Egebesminbe; in geringerer Menge auf ber Landspipe Roof bei Christianshaab, und auf ber großen Insel im Distrift von Omenaf. Aber am ausgezeichnetsten wird er auf ber langen Insel, eine halbe Meile von der Kolonie Upernivik gefunden. Der Graphit bilbet bier gleichsam Abern ober Gange, Die sich balb verzweigen ober zerstreuen, und sich balb wieber sammeln und bann an ben stärkften Stellen eine Dicke von einer Elle erreichen fonnen. Gine folde Aber bilbet einen Streifen auf ber Dberflache, 700 bis 800 Ellen vom Landungsplate bei Noursoeitstaf auf ber Westseite ber Insel, ungefähr 300 Fuß über bem Meere. Er fann bort auf einer Strede von einigen hundert Ellen, auf welcher fünf Gruben burch Bohrung ober Sprengung ber festen Klippenmaffe geöffnet finb, Das Vorfommen bes Minerals an biefer Stelle gespürt werben. scheint schon seit mehreren Jahren ben Grönländern befannt gewesen zu fenn, ba sie Proben besselben englischen Walfischfängern vorzeigten,

worauf zuerst im Jahre 1845 zwei Briggs und zwei Schoner bie Infel besuchten, dieselbe aber, nachbem sie eine geringe Quantität Blyant mitgenommen hatten, balb wieber verließen. Darauf fam in bemfelben Sommer ein gewiffer Davison mit zwei Schonern borthin, lag langere Zeit hindurch an ber Stelle, und ließ erst auf ber fogenannten fühlichen Rase ober bem westlichsten Bunkte ber Insel eine große Deffnung in ben Felsengrund sprengen, und nächstdem auch auf ber oben erwähnten Stelle, wo bie größte Ausbeute, nach ber Aussage noch über 100 Tonnen, im Laufe von wenigen Monaten Die vorhandenen Gruben sind zehn bis zwanzig erhalten wurde. Ellen lang, brei bis vier Ellen breit und bis zu sechs Ellen tief; eine Hauptader scheint sich burch biefelben erstreckt zu haben, aber boch sehr unregelmäßig und in der Felsenmasse verzweigt, welche in großen Blöcken ausgesprengt ist, die barauf zerschlagen werden mußten, um bas reine Mineral auszusonbern.

Der bichte Graphit hat ein beschränkteres Vorkommen, wird aber boch auf einzelnen Stellen in größerer Menge und von ber Felsenmasse reiner abgesondert gefunden. Die Steinkohlenschichten haben auf verschiedenen Punkten merkliche Veränderungen durch die Einwirfung ber glühenden Trappströme erlitten, welche sie burchbrungen ober sich über sie ausgegossen haben. So fann man hier Kohlenschichten sehen, die in natürliche Coafs verwandelt sind ober zu halbmetallischem, glänzendem Unthracit, bas heißt Kohlen, aus welchen alle flüchtigen Bestandtheile burch die hipe ausgetrieben find, und welche ohne Flamme ober Rauch brennen. Aber merk= würdiger ist die Verwandlung, wodurch eine ganze Steinkohlenschicht nahezu Blyant geworben ift. Man fann biese Verwandlung burch Kunst bewirken, ober erlangt sie, richtiger gesagt, zufällig burch Ausschmelzung von Gifen in ber außerorbentlichen Hige, welche in ben Eisenhochöfen herrscht, indem fleine Partifeln von den zur Ausschmelzung angewendeten Kohlen von bem geschmolzenen Eisen aufgenommen werden und sich auf der Oberfläche besselben, wenn es abgefühlt wird, als Graphit ausfrystallistren. Schwieriger ift es zu erklären, wodurch ein ganzes Kohlenlager durch die bloße Erhitzung diefer Berwandlung hat entgegengehen können; aber sowohl bas Aussehen bes Blyants, wie auch die Beschaffenheit ber Gebirgsart, worin er vorkommt, beuten auf diesen Ursprung.

Gine solche Steinkohlenschicht wird bei Karsok im Omenaks= Epel, Grönland. 20

a market

Fjord gesehen, gegen eine halbe Meile hinauf ins Land, und in einer Sohe von 10 - 12,000 Fuß über bem Meeresspiegel, in einem weißen, gleichfalls burch bie Sipe start gehärteten und halb zufam= mengeschmolzenen Sandsteine. Ueber die Art und Weise, in welcher er in die Gebirgsmasse eingelagert gefunden wird, und wie man im Stanbe ift, ihn auszugraben, gilt burchweg baffelbe, was über bie Kohlenschichten gefagt ift. Der Außenrand beffelben fann hier und bort auf einer Strede von fast einer Biertelmeile gespürt werben. Die Oberfläche bes Landes bilbet bort eine ziemlich ebene Gegend und bas Aleußerste ber Blyantschicht ift mit lockerem Kies ober mit Steinmaffen bebectt; aber nur in ben Kluften fommt er reiner vor, und er scheint bort eine Dicke von fast sechs Zoll zu erreichen. Dieser Blyant zeichnet sich burch seine Sprodigkeit und Feinheit aus, fo wie durch seinen Mangel an eingemengten härteren Mineralien; man fann auch Bleifebern aus bem rohen Mineral schneiben, welche sich sehr fein zuspigen lassen, aber boch für bas Zeichnen ziemlich Rach den letten Versuchen, welche bamit in England hart sind. vorgenommen sind, foll es unter den bisher erprobten Blyantsorten biejenige seyn, welche ber von Borowbale in Schottland zunächst fommt, und eine geringe Parthie von berfelben ist zu einem fehr hohen Preise verkauft worden, um zu feinen Bleistiften verwendet zu Auch biefer Blyant war schon vor sehr langer Zeit von ben Grönlandern gefannt, welche Bruchstude beffelben auf der Ober= flache und burch bie Strome herabgespült fanden. Ein paar Monate hindurch ist bei Omenaf von ber gangen Mannschaft eines Schiffes eine Ausgrabung von Blyant vorgenommen worden. Sie führte bieß auf bieselbe Weise aus, bie bei bem Kohlenbrechen geschildert ift, indem sie nämlich die lockeren Massen, welche über ber oberften Rante ber Schicht liegen, forträumte; und auf biese Art wurde an einer Stelle bas Mineral auf eine Strecke von mehr als 20 Ellen und in einer Breite von brei Ellen entblößt. Sie erhielt im Gangen ungefahr 10,000 Pfund und fand bie größten Schwierigfeiten im Froste, ber ein tieferes Eindringen verhinderte, und in bem beschwerlichen Transport, da das Mineral in Säcken zum Meeresufer hinab-Im Winter wird ber Transport auf getragen werben mußte. Schlitten weit bequemer bewerkstelligt, ba ber Weg bis auf eine einzige steilere Terraffe einen ziemlich gleichmäßigen Abhang hinabführt. Es muß übrigens bemerft werben, baß jene Unternehmung eben nur

eine Untersuchung bezweckte und nicht bazu bestimmt war, eine reiche Ausbeute zu machen. Im Falle einer ordentlichen Benutzung müßte das Produkt dann, wenn das Schiff ankommt, schon zu Tage gesfördert seyn.

In Hinsicht auf andere Mineralprodukte, welche zum Gebrauche dienen ober dienen könnten, ist zu bemerken, daß der "Weichstein" ober die bekannte weiche Gebirgsmasse, welche von den Grönländern dazu benutt wird, Kochgeschirre und Lampen daraus zu formen, und die namentlich zu den letterwähnten unentbehrlich ist, besonders an zwei Stellen gesunden wird: im Pakitsok-Kjord, wo er eine Schicht in der sesten Klippenwand zunächst den bewohnten Plätzen bildet, und in dem kleineren Kariaks-Kjord in dem Distrikte von Omenak. Außerdem werden mehrere andere Fundorte angegeben, auf welche auch der Name "Okesissaf", welches die grönländische Benennung dieses Minerals ist, deutet; aber im Ganzen ist der Weichstein hier sparsamer, als in Südgrönland, und die daraus versertigten und in den grönländischen Haushaltungen so nothwendigen Lampen wers den darum als eine Rarität angesehen.

An guten Baufteinen ist kein Mangel, da die hiesigen granitartigen Gebirgsmassen sehr geeignet sind, in slache Stücke zerschlagen zu werden. Auch dürfte der an mehreren Orten vorkommende und in außerordentlich regelmäßige Säulen zerklüftete Basalt zu Bauten verwendbar seyn.

Von Kalksteinen kommt der sogenannte Dolomit oder gekörnte Kalk sehr häusig vor. Er hat am häusigsten ein sehr schönes weißes marmorartiges Aussehen und könnte sich vielleicht auch zu Bildhauersarbeiten eignen. Wie weit er tauglich ist, gebrannt zu werden, ist zweiselhaft, da er neben der Kalkerde auch noch Magnesia enthält; es ist auch kein sonderlicher Gebrauch von gedranntem Kalk bei den Gebäuden in hiesigem Lande zu machen.

Alaun und Bitriol kommen in ziemlicher Menge im Distrifte von Omenak vor. Der letztere sindet sich auch theilweise in den Steinkohlen, und es soll auch früher der Versuch gemacht worden seyn, ihn in Verbindung mit dem Kohlenbrechen zu benutzen. Der erstere kommt in bedeutender Menge auf dem südöstlichen Theile der großen Insel vor, die sich durch die starke Verwitterung ihrer Ges steinmassen auszeichnet; theils sitzt er in reinem Zustande wie eine Rinde auf den Klippenwänden, wo diese etwas gegen die Feuchtigkeit geschützt sind; theils ist er in die oberste Rinde der Lehm= und Kies= hausen, welche durch das Zerbröckeln und Verwittern der Felsen= massen entstanden sind, eingemengt.

In diesen verwitterten Gebirgsarten selbst, so wie auch in Besgleitung des Blyants bei Upernivif, wird eine bedeutende Menge edler Granaten getroffen. Die, welche auf der Oberstäche gessunden werden, sind im Allgemeinen nur klein und von Rissen durchsdrungen; doch haben andere, die von Grönländern gesammelt werden und von denen Proben in die Heimath gesendet sind, sich als werthzvolle Handelsartikel erwiesen.

An Metallen scheint Grönland arm zu seyn. Doch fann aus den wenigen Untersuchungsreisen, die bisher in diesen weitläuftigen Landstrichen unternommen worden sind, noch fein sicherer Schluß Hier und bort findet man Spuren von Rupfer. gezogen werben. Es dürfte zugleich als eine Kuriosität erwähnt werden, daß von ben Eingeborenen bei Niakornak im Distrikt von Jakobshavn ein Stück metallisches Eisen von einem Gewichte von 21 Pfund nach ihrer Aussage in der Rahe bes Ortes auf der Oberfläche gefunden worden Es war mit einer biden Rinbe von Rost und Schmut überzogen und baher unkenntlich, aber burch sein bedeutendes Gewicht Erft burch eine nahere Untersuchung ift es festgestellt, auffallend. daß es wirklich metallisches Eisen ist, und da weder die Form, noch bie übrige Beschaffenheit besselben, ober ber entlegene Fundort zu ber Annahme berechtigen, baß es burch Menschen hierher geschleppt fen, und ba es auf ber anbern Seite befannt ift, baß Eisen, ausgenommen als Meteoreisen, faum in gebiegenem Zustande vorkommt, fo burfte man bieses Stud mit Wahrscheinlichkeit für einen Uerolithen annehmen können, und zwar für einen ber selteneren, welche nur metallische Bestandtheile enthalten. Dieß erinnert uns an bas befannte Faftum, daß Roß auf feiner ersten Nordpol = Expedition die Estimo im Grunde ber Baffinsbucht, welche nie mit Europäern fommunicirt hatten, mit Gifengerathen verfeben fanb.

Auch Südgrönlands Mineralschätze spielten unter ben Gründen, welche die ersten Reisen zur Wiederentbeckung der verlorenen Provinz veranlaßten, eine große Rolle. Zu Egedes Zeit (1733) wurde von Mathis Jochumsen eine genaue Untersuchung Grönlands in minera-logischer Hinsicht unternommen; in den Jahren 1783 und 1784 mußte ein deutscher Bergsteiger, Pfaff, im Austrag der dänischen

Regierung nach Steinfohlen suchen; er erlag in Gobthaab bem Scorbut, ehe er ben Zweck seiner Reise erfüllt hatte. Der preußische Bergrath Gieseke ging unter ben gunstigsten Bebingungen im Jahre 1806 zu einer Durchforschung bes ganz unbefannten Gebirgslandes nach Grönland und behnte seinen Aufenthalt bis zum Jahre 1813 aus; aber bie erste Frucht seiner Reise wurde mit bem bie Samm= lungen heimführenben Schiffe eine Beute Englands, und Giefefe verbankt biesem Umstande seine spätere Berufung zu einer Professur Seine Sammlungen, geschriebenen Mittheilungen unb in Dublin. sein auf ber Kopenhagener Bibliothef vorhandenes, leiber ungedruckt gebliebenes Tagebuch beweisen, bag nahezu alle bisher in mineralogischer Beziehung merkwürdig gewordenen Punkte Grönlands bereits seine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatten und baß er sie theils felbst in Augenschein genommen, theils bie von ben Eingeborenen ihm gegebenen Andeutungen mit Geschick benutt hatte, fo baß ber nach ihm entbeckten Mineralien ober neuen Funborte nur wenige find. — In ben letten Jahren sind bie Mineralien Grönlands ber Gegenstand eines Privatunternehmens geworden, wozu im Jahre 1850 ber Commerzienrath J. Lundt die Bewilligung erhielt. Diese Expebition war ursprünglich auf bänische Privatrechnung von Kopenhagen aus unternommen; aber balb betheiligten sich auch einige Englander mit ihren Kapitalien babei. Sechs Schiffe wurden zur Fahrt nach Grönland ausgerüstet; zwei bavon gingen verloren. An brei verschiebenen Stellen wurden Minen angelegt, aber überall nach weni= gen Monaten als zu arm aufgegeben. Freilich ergab sich später, baß bie Orte, bei benen bie Expedition ihre Bergwerksanlagen versucht hatte, zu ber Hoffnung auf große Ausbeute nie Anlaß gegeben hatten. — Außer biefer Aftiengesellschaft hat noch eine andere im Jahre 1856 in Folge einer ben Herren Thomsen und Howig er= theilten Bewilligung begonnen Arnolith aus Grönland auszuführen.

Im Allgemeinen sind die Gebirge Südgrönlands denen gleich, welche die standinavische Halbinsel zum größten Theile aussüllen; sie bilden eine einfache Fortsetzung der nordgrönländischen Gebirge, nur die sogenannten Trapp= oder Basaltgebirge, welche die Insel Disto und einen großen Theil des Festlandes von Nordgrönland bilden, und aus denen auch größtentheils Island und die Farder bestehen, sehlen hier ganz. Man-sieht diese Bergart hier nur in Form von Gängen, oder besser gesagt, sehr kenntlichen, dunklen

Banbern ober Streifen, die an manchen Stellen über die Oberfläche ber Felfen hinlaufen, aber burchaus feine befondern Bebirgsmaffen Rur an einer einzigen Stelle in bem Distrift von Juliane= haab, in ber Gegend von Igallifo, gibt es ein Gebirge aus einem besonderen rothen Sandstein, bas sich jedoch nur über ein sehr ge= ringes Terrain erstreckt und ganz isolirt steht. Im Uebrigen besteht ganz Südgrönland aus fogenanntem Urgebirge ober Granit, ber größtentheils die Form von Schichten angenommen hat. sieht bie Gebirgsmassen bald ziemlich gleichartig, bald in parallelen Schichten von mehr ober weniger ungleichartiger Beschaffenheit. Wo man sieht, baß bie Felsenmasse ihre einformige graue Farbe verliert und abwechselnd bunkle ober hellere, zum Theil eisenhaltige, rostfarbige Schichten, von weißen Abern burchschnitten, zeigt, ba fann man auch im Allgemeinen erwarten, einige Abwechslung in ben Gesteinen zu finden. Unter folden Gegenden zeichnen sich besonders aus: ein Theil des Distrifts von Gobthaab, die Umgegend von Fisternässet, die Umgegend von Arsut bei Frederikshaab und endlich bas Innere von ein paar Fjorden im Distrift von Julianehaab. Auf jeber biefer beiben letterwähnten Stellen hat man eine gang besondere Anhäufung von Mineralien gefunden, und darunter nament= lich zwei, die in großer Menge vorkommen und in ihrer chemischen Zusammensetzung höchst merkwürdig sind, auch mit Ausnahme einer Stelle in bem Uralgebirge, wo bas eine in neuerer Zeit entbeckt fenn foll, fonft nirgends gefunden werden. Sie galten eine Zeit lang als große Seltenheiten und wurden als Probestucke für Mineralien= fammlungen sehr hoch bezahlt; ba sie aber in so großen Maffen ge= funden wurden, daß man ganze Schiffsladungen bavon einnehmen konnte, waren die Sammlungen bald bamit versehen und die Mine= ralien selbst so gut als völlig werthlos. — Wir wollen nun die Spuren ber bisher gefundenen Metalle und Mineralien, die praftische Anwendung finden konnten und sonst Interesse gewähren, näher angeben.

Von eblen Metallen hat man mit Sicherheit bisher nur auf einer Stelle eine Spur gefunden, nämlich gediegenes Silber an der Spize einer kleinen Insel, eine Meile südlich von Julianes haab. Es wurde im Winter von 1849 zu 1850 von den dort wohnenden Grönländern entdeckt, indem sie einige kleine Stücke von wirklich gediegenem Silber lose in den Rissen des Gesteins vor einem

Hause fanden, welches fo bicht am Strande lag, daß die See bei Hochwaffer über jene Riffe hinweg bis an ben Fuß bes Saufes fpulte. Es war beutlich zu erfennen, daß ber Felfengrund, in beffen Spalten fie gefunden wurden, früher mit Begetation und Resten von einem älteren Hause, aus bessen Ruinen bas jetige erbaut zu senn scheint, bebeckt gewesen ift. Auch noch später sind mehrere bieser Silber= stücke bort gefunden worden, im Ganzen jedoch nur einige wenige Loth, aber, so viel befannt ist, auch nicht ein einziges außer= halb berselben Felsspalten neben jenem Hause, in benen bie ersten Stude aufgefunden waren. Die Stude lagen auch ganz lofe, und es war kein baran hangendes Gestein zu entbecken, woraus man hatte schließen können, in welcher Gebirgsmasse sie ursprünglich ge= fessen haben; auch zeigten die umberliegenden Felsen nicht die ge= ringste Spur von Silber ober überhaupt von Metallen ober Mine= ralien, welche Metalle begleiten, außer benen, bie gewöhnlich in allen Felsen Grönlands gefunden werden. Man barf baher als wahrscheinlich annehmen, daß biese kleinen Stücke sich in bem Schutt ober ben Ueberresten eines älteren Hauses, welches einst an ihrem Fundorte ftand, befunden haben, und bag bie See nach und nach ben losen und leichten Schutt weggespült hat, wodurch bie schwere= ren Metallstudchen in bie Feldrigen fielen und fich bort festsetten. Die Frage, wie und woher sie einst in die alte Schutterbe gefommen fenn mögen, läßt sich mit Wahrscheinlichfeit burch zwei Vermuthungen beantworten. Entweder haben sie in bem Grastorf, aus bem bie älteren Häufer erbaut waren, geseffen, ober sie waren von ben Grönlandern, die früher biefe Stelle bewohnt hatten, gefammelt worden. Im ersten Falle mußten sie von ber nächsten Gegenb um biefen hausplat herrühren, und man wurde bann erwarten muffen, baß biefes Mineral auch in ben benachbarten Felfen enthalten fen. Der andere Fall ist, wenn gleich auffallend, boch schlechterbings nicht unmöglich, ba bie Grönländer nicht felten folche Kleinigkeiten fammeln, wenn sie ihnen auf ihren Reisen irgendwo in die Augen fallen, und besonders auf Alles zu achten pflegen, was ihnen metallisch zu senn scheint. Bruchstücke von ben Kirchengloden ber alten Nordbewohner finden fich an verschiedenen Stellen über bie ganze Rufte und find an allen Orten, wo Grönländer wohnen ober ge= wohnt haben, weit verbreitet; es muß überdieß bemerkt werden, daß sich die erwähnten Silberstücken mit kleinen Stücken flach

gehämmerten Rupfers, Glasperlen u. bergl. m. zusammen fanben, bie ohne allen Zweifel ben früheren Bewohnern biefer Stelle gehört hatten. Sat aber biese zweite Annahme ihre Richtigfeit, bann ift felbstverständlicherweise feine Vermuthung barüber festzustellen, wo bas Silber ursprünglich gefunden fenn mag, und man weiß bann nur fo viel, bag irgendwo in Sudgronland wirflich gebiegenes Silber gefunden worden ift. Außerdem ist es auch gar nicht ungereimt, anzunehmen, baß Silber hier und bort in ben Felfen einge= sprengt gefunden werden mag und also auch auf der hier in Rebe stehenden Insel vorkommen kann, um so mehr, als eben baselbst stellenweise viel silberhaltiges Kupfererz gefunden wurde; ba aber feinerlei Anzeichen von dem Vorhandenseyn ber Minerale bemerkt find, bie fonst bas Silber, wo es in regelmäßigen Bangen ober Abern vorfommt, zu begleiten pflegen, namentlich Kalfspath, wie bei Kongsberg in Norwegen, so ist auch keine Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß bas Silber hier anders als in fleinen Partien und im Berhältniß zum Kupfererg nur in fleinen Körnern vorfommt, fo daß boch feine Bergwerksunternehmungen barauf gegründet werben fonnen. Doch, wie gesagt, es sind auch nicht die geringsten Spuren folder Körner in ben Felsen biefer Insel festsitzend entbedt worden. Da sich die oben erwähnte Erpedition bes Herrn Lundt gerade ein ganges Jahr auf berselben Stelle, auf ber bas Silber gefunden war, aufgehalten hat und gang in ihrer Rahe mit Sulfe von gehn Berg= leuten Minen= und Sprengarbeiten vornehmen ließ, um Kupfererz zu gewinnen, muß man wohl annehmen, baß Alles geschehen ift, was zur Entbedung von Silber hatte führen fonnen. Sie fanben aber nur einige wenige Stucke mehr, genau an bemselben Orte, an bem bie Grönlander bie ersten gefunden hatten. Im Jahre 1853 besuchte ein Englander, Herr Robinson, mit mehreren Mineralogen und praktischen Bergleuten benfelben Ort, ohne Etwas zu finden, und endlich wurden im Jahre 1854 zwei norwegische Arbeiter von berselben Privatgesellschaft in einem bazu aus England herbeigeschaff= ten fleinen Sause mit eisernem Dache, bas auf ber angegebenen Stelle aufgeschlagen wurde, zurückgelaffen. Sie blieben beibe bis zum nächsten Jahre bort, fanden aber, soweit es befannt geworden ift, nur noch ein fleines Stud von berselben Beschaffenheit, wie bie oben besprochenen, und in benselben Spalten, die baher nun wohl als ganz erschöpft angesehen werben muffen. — Von anderen Stellen im Distrift von Julianehaab, an benen Silber gefunden wäre, hat der Verfasser nie reden hören, eine einzige ausgenommen, über welche die Nachrichten sedoch zu apostryphisch lauten, um hier erswähnt zu werden. Endlich soll einer der früheren Missionäre, Namens Ginge, von Godthaab einmal ein Stück gediegenes Silber heimgesendet haben. Lange für verloren angesehen, hat es sich in dem mineralogischen Museum der Universität wiedergefunden, da es indessen nur mit dem weitumfassenden Fundort "Grönland" bezeichenet und vielleicht auch nicht einmal authentisch ist, kann man in Bezug auf das Vorkommen des Silbers weder Schlüsse daraus zieshen, noch weitere Nachsorschungen auf Grund bessen.

Bon Kupfererz sind theilweise ganz kleine Partien oder Spuren gesunden worden, die sehr gewöhnlich sind, anderntheils aber auch an einzelnen Stellen so große Ausscheidungen, daß bedeutende und vorzüglich schöne, schwerwiegende Stücke abgesprengt werden konnten; im letzten Falle sind sie aber von solcher Art und Weise gewesen, daß man nur erwarten konnte, sie einige Ellen weit außgedehnt zu sinden, so daß durchauß keine Bergwerksarbeiten darauf gegründet werden konnten.

Das Kupfererz, welches in größeren Partien gefunden wurde, ift bas fogenannte bunte Kupfererz, welches sich burch seinen Glanz und fein schönes Farbenspiel auszeichnet, und im Berein mit bemselben ber sogenannte Kupferglanz, ber nächst bem gebiegenen Kupfer selbst bas reichste Kupfererz ift. Auf ber erwähnten Insel bei Julianehaab, wo bas Silber gefunden wurde, hatte schon vor bem Jahre 1800 ein Grönländer Stude, vorzugsweise von dem letteren Metalle getroffen; es wurden bamals Proben besselben nach Danemark gesendet und erregten ziemlich viel Aufsehen, so bas es auch ben Anschein hat, als ob vorzugsweise hierdurch die Reise des Minera= logen Giefeke veranlaßt ober wenigstens eifriger betrieben wurde. Er untersuchte auch die erwähnte Infel nochmals, fam aber zu bem Resultate, daß an Bergwerksarbeiten auf berselben burchaus nicht zu benken sen, ba bas Mineral nur in geringer Masse und sehr vereinzelt vorkommt. Wie erwähnt bearbeitete in den Jahren 1851 und 1852 eine Erpedition bieses Erz an einer Stelle, wo ein ziemlich großer Fleck gefunden war, und die baher ben Namen "Friebrichs VII. Rupfermine" erhielt; bie ersten Stude, bie ausgehauen wurden, mußten allerdings als fehr reichhaltig und vielversprechend

betrachtet werden, aber schon nach Verlauf von einem paar Mona= ten war die Mine ganz und gar erschöpft und nicht die geringste Spur von Kupfererz weiter zu finden. — Ungefähr zu berfelben Beit fanden Grönländer an einer Stelle bes nördlichsten Theils vom Distrift von Julianehaab eine ähnliche Partie von bem sogenannten bunten Rupfererz, bie noch größer und schon mehr einer fortlau= fenden Aber zu vergleichen war. H. Rink, bem bie Gelegenheit geboten war, diesen Punft zu untersuchen, hat sie beschrieben und ihr nach bem Grönländer, ber ben ersten Fund einsendete, ben Da= men "Joswas Kupfermine" gegeben, jedoch in einem Bericht an bas Ministerium bes Innern nachgewiesen, baß fein Bergwerf barauf gegründet werden fann. Im Jahre 1853 besuchte die erwähnte Erpedition unter Robinson biese Stelle, nahm so viel Erz mit, als ste gleich absprengen konnte, und ließ alle mitgenommenen Bergleute und Arbeiter zurud, nachbem sie eine Hutte für bieselben errichtet und ber Stelle ben Namen "Weal-Julia-Mine" gegeben hatte. Aber es war schon bamals bas beste Erz weggenommen, und nach Ver= lauf von einem paar Monaten war auch biefer Funbort gang erschöpft, so daß im Frühjahr feine Spur mehr bavon zu sehen war. Das Schiff, welches ben Proviant und ein besseres Haus biefer Unlage zuführen follte, ging im Sommer verloren. Nichtsbestoweniger wurden im nachsten Winter wieder zwei Arbeiter hingesett; aber ein anderes Schiff, welches bas gewonnene Kupfererz holen follte, ging gleichfalls nicht weit von biefer Stelle zu Grunde.

Diese erwähnten beiben Arten von Kupfererz sind auch hier und bort an anderen Stellen in ganz kleinen Partien gefunden, und das Borkommen berselben muß im Ganzen mit der Art verslichen werden, in welcher ste in Norwegen zu sinden sind, wo ste sich gleichfalls in Folge ihrer Aermlichkeit bei verschiedenen Bergbauversuchen als unzulänglich für die Benutzung erwiesen haben. In Bezug auf Aupfer darf man sich wohl überhaupt kaum Rechnung auf Bortheil machen, wo nicht das gewöhnlichste, wenn auch minder reichhaltige Aupfererz, der sogenannte Aupfersies, vorkommt. Dieses Mineral ist aber disher nur sehr sparsam in Grönland gesehen worden. Es zeigt sich hier und dort, wie in vielen anderen Ländern, in ganz seinen Streisen oder Körnern; die Außenseite der Felsen hat an solchen Stellen eine grüne Oberstäche durch die Verwitterung des Minerals, doch wird diese grüne Oberstäche auch schon an

folchen Punkten bemerkbar, wo das Mineral in ganz kleinen, kaum bemerkbaren Körnern vorhanden ist. Die Grönländer bringen oft folche Stücke Fels herbei, durch die auffallende Färdung aufmerksam gemacht; diese rührt aber nur von einem ganz seinen Häutchen Grünspan her, das auch durch eine ganz geringe Quantität Kupfer in dem Steine erzeugt werden kann. Die größten Körner von Kupfersties sind bisher im Arsut-Pjord getroffen, und zwar in einer merkwürdigen Mischung von Mineralien, die noch weiter unten erwähnt werden soll. Aber auch dort ist dieses sonst so gewöhnliche Mineral so sparsam vorhanden, daß von einem Bergwerksbetriebe durchaus nicht die Rede seyn kann.

Von Zinnerz oder Zinnstein will Gieseke in ber Rabe ber Kolonie Fredrifshaab in einer sehr verwitterten und zu Staub verfallenen Bergmaffe, bie unter bem Namen "bas verdorbene Fjeld" Aber in ben Studen, bie Giebekannt ift, Spuren gefunden haben. seke bort gesammelt hat und selbst als zinnhaltig bezeichnete, ist ber Zinnstein faum sichtbar; er hat benfelben wahrscheinlich nur in sehr feinen Körnern gesehen ober in Spuren über bie Bergmasse zerstreut getroffen, wie er benn auch felbst auf biesen Fund fein Gewicht gelegt zu haben scheint. Dagegen findet sich Zinnstein in etwas größeren Körnern an ber Seite bes schon erwähnten Kryolith gleichfalls im Arfut-Fjord; man sieht ihn bort auch in ganz bunnen Abern, meistens aber in Form von Körnern und zwar vorzugsweise als Krystalle, die so zerstreut und vereinzelt sigen, bag große Maffen von Felsen abgesprengt und zerschlagen werben muffen, um nur wenige Pfund bavon zu erhalten. Die Abern ober Bange burften fich mög= licherweise an einzelnen Stellen zu einer Dicke von einem Zoll erweis tern, aber auch bort sind sie so zerstreut, abgebrochen und außer aller regelmäßigen Fortsetzung, daß fein Vortheil von ihrem Abbau erwartet werden barf.

Zinkerz ober Zinkblende ist in ganz geringer Menge auf bemselben merkwürdigen Flecke bei Arsut und im Gefolge der er-wähnten Metalle gefunden, jedoch in einem noch untergeordneteren Verhältnisse. Auch im Igalliko-Fjord bei Julianehaab hat H. Kinkselbst ganz geringe Spuren bavon entdeckt.

Von der Benutung des Bleierzes könnte für Grönland woht kaum die Rede seyn, selbst wenn es in noch so großer Menge vorskäme, wegen der Billigkeit des Metalles selbst, geschweige des rohen

Erzes, es fen benn, baß fich bas Erz zu gleicher Zeit fo silberhaltig bewiese, um burch ben Gewinn bieses Nebenprobufts die großen Kosten bes Erzbrechens in Grönland und bes Transports nach Europa Ein ziemlich silberhaltiger Bleiglanz ift ebenfalls an ber Seite bes Kryoliths im Arfut - Fjord gefunden und ist ohne 3weifel unter ben bort entbedten metallischen Mineralien basjenige, welches in größerer Menge vorkommt, wenn auch noch immer nicht in so großer, um einen Bergbau barauf zu gründen. Der Bleiglang bei Arfut ist schon seit langer Zeit befannt gewesen, ba bas Aussehen bes Erzes so auffallend metallisch ist, baß es sofort die Aufmerksamkeit ber Eingeborenen auf sich ziehen mußte. Die erwähnte Privatgesell= schaft besuchte schon in bem ersten Jahre ihres Bestehens, 1850, biese Stelle; aber erst nachdem bie besprochenen beiben Punfte, an benen sich Kupfererz gefunden hatte, ganzlich erschöpft waren, wurde auch bei Arfut ein Etablissement unter Leitung eines englischen Mi= neralogen, Herrn Taylor, angelegt, um ben Bleiglang zu bearbeiten. Un biefer Stelle wurde eine orbentliche fleine Grube eingerichtet, die in horizontaler oder schwach gesenkter Richtung unter bem Felsen einlief. Aber auch hier war ber Metallreichthum nach Berlauf von ein Paar Monaten vollständig erschöpft und die Mine mußte auf= Un anderen Stellen hat man hier und bort gang gegeben werben. geringe Quantitaten Bleierz in bie Felsen eingesprengt gesehen, in ähnlicher Weise, wie ben Kupferkies, aber boch seltener. erwähnt folder Stellen fast in jedem Diftrifte; bas größte Quantum, welches bem Verfasser selbst außerhalb bes Arsut=Fjords zu Augen gekommen ift, findet sich in Verbindung mit ber erwähnten Zinkblende im Jgalliko Fjord. Doch war es nicht mehr, als baß man eben einige wenige Stude von genau ber Größe gewöhnlicher Probestücke in ben Sammlungen aushauen konnte, in benen auch nur fo viel von bem Mineral enthalten ift, bag man es mit Deut= lichkeit zu bezeichnen vermochte. Wenn die Gelegenheit vorhanden gewesen ware, wurde er jedoch gern weitere Untersuchungen in ber Umgegend veränstaltet haben, ba sich bie Schicht, in ber biese Mineralien gefunden wurden, weiter fortzusepen schien. Im Distrift von Gobthavn geht bie Sage, baß in einem "Sfinderhvalen" genannten Borgebirge Blei gefunden senn solle, aus bem bie Grönländer auch einmal im Nothfalle Rugeln gegoffen hatten. Aber Niemand hat es felbst gesehen ober nur mit Jemand gesprochen, ber es selbst gesehen

hätte, und die Sage ist wohl in die Klasse berer zu setzen, die so häusig in Berggegenden umlausen, daß man da oder dort einen Schatz gefunden habe, der Finder aber sein Geheimniß nicht verrathen wolle, oder in demselben Augenblicke gestorben sen, als er die Stelle zeigen wollte.

Gifenerg murbe, felbst wenn es gange Berge beffelben, von ben reichhaltigsten Arten und gang nahe am Meere gabe, boch nie in Grönland benutt werben fonnen. Wir fügen beshalb nur ber Vollständigkeit wegen hier hinzu, daß auch dieses gewöhnliche Metall bisher nur in äußerst fleinen Quantitäten in Grönland gefunden wurde. Die gewöhnlichsten Mineralien, aus benen man in anderen Ländern Gifen gewinnt, wie der rothe Gifenstein und der Gifenglang, kommen äußerst sparsam vor und fast nur als Ueberzug ober Ausfüllung schmaler Spalten ober Riffe in ben Felsen. Der fogenannte Eisenspath erscheint bie und ba in ähnlichen geringen Quantitäten, und nur an der erwähnten Stelle im Arsut=Fjord in Begleitung bes Kryoliths und Bleiglanzes in größeren Knoten und zum Theil in ausgezeichnet beutlichen, großen Ernstallen. Um weitesten ver= breitet fommt ber sogenannte Magneteisenstein vor, er findet sich in feinen Körnern fast überall in bem Granite. Nur an fehr wenigen Stellen hat man Magneteisen in selbstständigen Schichten, auch nur von einem Zoll Dicke, ausgeschieben gesehen, und selbst biese sind unterbrochen und nicht ausgebehnt. Schichten von solcher Bebeutung, daß man sie in anderen Ländern benuten wurde, hat man noch nirgenbe in Grönland entbedt. Auf bem fogenannten Arfute-Großeiland follen nach ber Unnahme Giesete's, die er auf die Ueber= einstimmung bes außeren Aussehens ber Felsenmassen und ber Beschaffenheit ber lofen Steine grundete, große Gifenschichten verborgen liegen; er felbst hat sie inbessen nicht entbecken können und es scheint höchst zweifelhaft, ob seine Meinung wirklich begründet ift.

Fragt man endlich danach, ob es wahrscheinlich sey, daß noch in Grönland andere Stellen entdeckt werden, an denen Bergwerks-arbeiten mit Vortheil zu unternehmen wären, so läßt sich allerdings hierüber nur sehr wenig sagen. Obschon die metallischen Mineralien auch beinahe allein in den Felsmassen vorkommen können, psiegen sie doch gern von gewissen Mineralien begleitet zu werden, den sogenannten Gangmassen, welche den größten Theil der Gänge bilden, in denen die Metalle gesunden werden. So sindet sich das gediegene

Silber bei Kongsberg in großen Gängen von Kalfspath, welche bie Felsenmasse in verschiedenen Richtungen burchfreuzen. An anderen Stellen bilben Schwerspath, Flußspath und andere ziemlich gewöhnliche Mineralien bie Gangmaffen für bas Metall. Aber von allen biesen Mineralien muß man fagen, baß sie in Grönland ziemlich Kalfspath wird allerdings hier und bort gesehen, aber felten finb. obschon er von den Grönländern ziemlich gesucht ift, da sie ihn zu pulveristren und unter ihren Schnupftabaf zu mischen pflegen, hat man ihn boch bisher nur fparfam in Gubgrönland gefunden, mahrend er in Nordgrönland an mehreren Stellen ziemlich bedeutende Schichten bilbet, jeboch ohne Anzeichen von Metallen zu verrathen. - Schwerspath, ber in andern Ländern ein gewöhnliches Mineral ift, war bisher in Grönland noch gar nicht befannt; erst vor Kurgem hat S. Rinf ein fleines Stud bavon aus ber Begenb von Igallifo erhalten. Flußspath ist hier und bort im Distrift von Julianehaab gesehen, unter Anberem in Berbindung mit Kupfererz in der sogenannten Joswas = Kupfermine, aber überall nur in ganz kleinen Quantitäten. — Als einen gang befonderen und nur Grönland eigen= thümlichen Begleiter von Metallen muffen wir endlich ben schon erwähnten Kryolith im Arfut = Fjord nennen; berfelbe zeigt sich hier unzweibeutig als eine achte Gangmasse für Metalle und wird an ber einen Stelle in fehr großer Quantität gefunden. Er würde sicher= lich als ein Kennzeichen bafür, baß Erze vorhanden seyn könnten, betrachtet werben muffen, wenn er noch irgendwo anders in Gronland gefunden wurde. Es ift indessen bisher noch nicht geglückt, bie geringste Spur beffelben an einer anbern Stelle zu entbecken, unerachtet er sicher zu ben Steinarten gehört, von benen bie Grönlander Broben mitnehmen würden, wenn ste bieselben antrafen. also bisher beinahe noch wenigere Spuren von folchen Mineralien, welche die Metalle zu begleiten pflegen, gefunden, als biefe felbst. Diese Thatsache ist jedoch immer noch nicht entscheidend, da jene Mineralien feineswegs nothwendige Bedingungen für bas Vorkommen von Metallen find. Außerbem barf man vielleicht auch fagen, baß bas Land noch zu wenig bebaut, baß sein Schooß noch zu wenig burchforscht ist, und baß bisher nur ber Zufall geleitet hat. biefer Beziehung muß man aber baran erinnern, daß bie Entbeckungen, zu benen in andern Ländern die Dichtigfeit ber Bevölferung führt, in Grönland burch bie steten Reisen und bas herumstreifenbe

Jagbleben ber Bewohner hatten gemacht werden konnen, und daß die Durchwühlung des Erdbodens, wie sie an anderen Orten burch ben Feldbau, burch Bau = und Wegearbeiten hervorgerufen wird, in Grönland von der Natur selbst bewirft wird. Hier hat man feine Balber, feine tiefe Erbschicht mit einer barauf ruhenden Begetation, welche die Oberfläche ber Felsen auf weite Streden verbirgt; im Gegentheil höhlen die zahlreichen Strome und Wafferläufe überall bas steile Terrain aus und führen Bruchstücke ber Felemassen mit fich in die Thaler, so baß man in ihren Betten gange Sammlungen ber Mineralien aus weiter Umgegend findet. Ueberdieß muß man baran erinnern, bag bie Grönlander auf ihren Wanderungen aufmerksame Beobachter sind; man muß sich sehr oft barüber wundern, daß sie seltene Mineralien bringen, die in ihrem Acuseren nur sehr wenig von den ganz gewöhnlichen abweichen und die anderen, nicht mineralogischen Reisenden schwerlich aufgefallen fenn würden. Nichts= bestweriger ist es beachtenswerth, daß mehrere ber bis jest be= kannten mineralogisch merkwürdigen Punkte gerade mit grönländischen Wohnsten bebaut find, und man fonnte meinen, baß sie eben baburch entbeckt wurden. Dieß gilt namentlich vom Arsut = Fjord. Der Aryolith mit ben übrigen merkvürdigen Mineralien ift an feiner anderen Stelle in biesem großen Lande gefunden, als gerade hier, wo die Grönländer seit uralter Zeit jährlich ihre Zelte aufgeschlagen haben, sicherlich nicht um Mineralien zu sammeln, sondern um die Fische zu fangen, die sich hier in großer Menge einfinden; aus den erwähnten Mineralien selbst haben sie die Mauern um ihre Zelte erbaut. Das gediegene Silber ift gleichfalls nur an einer Stelle gefunden worden, wo ein Grönländer sein Haus erbaut hat. Sind diese Thatsachen ganz zufällig? ober soll man meinen, daß eine außgebehntere Unfiedelung auch an anderen Stellen zu ähnlichen Ent= beckungen geführt haben würde? Wir muffen biese Frage auf sich beruhen lassen und es ber Zukunft anheim stellen, ob sie in Gronland Mineralschäße an bas Tageslicht ziehen wird.

Von nichtmetallischen Mineralien, die allgemeineres Interesse ober praktische Anwendung finden könnten, wollen wir solgende hersvorheben:

Der Kryolith ist ein sehr weiches, theils weißes, theils mehr oder weniger dunkelgraues Mineral und durch seine chemische Zusammensehung merkwürdig; im Uebrigen erscheint er gewissen

gewöhnlichen Sorten Kalfspath nicht unähnlich. Er fommt auf bem Zeltplat Ivifat im Arsut=Fjord vor, unmittelbar am Uferrande, wo er einen ziemlich flachen Felsgrund auf einer Strecke von gegen 150 Ellen Länge und höchstens 30 Ellen Breite bilbet, sich aber theil= weise unter bem Meere verliert. Der Kryolith ift nur auf einigen hundert Quadratellen rein, auf ber übrigen Strede aber mehr ober minder mit ben schon erwähnten Metallen und vorzugsweise mit Eisenspath vermischt; auf ber innern Seite, größtentheils nur 10 bis 30 Ellen vom Fjorde entfernt, verschwindet er und scheint schräg unter bem umgebenben Gneis einzulaufen, und hier, langs biefer Kante, mitten zwischen beiben Bergarten, hatte herr Taylor eine Grube aussprengen laffen, um bas Bleierz zu verfolgen, bas fich, wie auch die übrigen Metalle, meift rund um ben Rand bes Kryolith findet. Das eindringende Seewaffer hinderte bie Arbeiter, weiter als 5-6 Ellen in die Tiefe einzubringen, weßhalb die Grube zu beiden Seiten fortgesett wurde, so baß man in berselben Kryolith unter sich und Granit als Decke über sich hat. Dieser unterirbische Bang hatte eine Länge von ungefähr 80 - 90 Ellen, mit brei hinabführenden schrägen Gängen, in benen man Licht ober Kackeln ge= brauchte und gang ben Einbruck eines fleinen Bergwerts erhielt. Die Ausbeute an Bleierz war jeboch nur gering, es ging zum größten Theile mit bem Schiffe felbst verloren und bie Grube wird jest für Gelbst ber Kryolith, auf ben von ben bisher erschöpft angesehen. erwähnten Arbeitern feine Rucksicht genommen ift, war zu feiner Zeit eine so große mineralogische Seltenheit, baß er für Sammlungen zuweilen mit 50 Thalern bezahlt wurde. In dieser Hinsicht ift er heute ganz werthlos; dagegen hat der volvtechnische Candidat Thomsen burch eine Reihe von Versuchen erfannt, baß er sich in technischer Hinsicht verwerthen läßt. Die Fabrifation, auf welche er ein Patent erhalten hat, geht barauf aus, theils Soba zu gewinnen, theils eine in Kärbereien sehr brauchbare Lehmerbe aus dem Kryolith zu erzeugen. Man fann annehmen, baß 1 Pfund Arnolith ungefähr 13/4 Pfund Soda und 1/5 Pfund Lehmerde gibt. Nach ben gang= baren Preisen fonnte baber aus einem Centner Kryolith Goba im Werthe von 4 Thalern gewonnen werden; der Werth der Lehmerde bagegen, die burch benselben Proces gewonnen wird, läßt sich noch nicht berechnen, ba sie bisher in ber Praris noch nicht im Großen angewendet ift, und sie ist es hauptsächlich, die bas Unternehmen

bezahlen müßte, ba es höchst zweifelhaft ist, ob ber Kryolith von Grönland aus für 31/2 Thaler pro Centner beschafft und in Soba verwandelt werden fann. Rach Thomsens Bersuchen fann ber Kryolith auch bireft von ben Seifensiebern zur Lauge benutt werben, wenn er mit Kalk gekocht wirb, aber bann besitzt er auch nur ben Werth von 31/2 Thalern pro Centner, ba die Lehmerde mit in die Seife geht und unbenutt bleibt. Durch eine andere Behandlungs= weise kann man aus dem Kryolith Glaubersalz, Alaun und Flußspath gewinnen, aber biese Fabrifation wird faum Bedeutung erlangen, da diese Stoffe sehr billig sind und nicht in ausgebehnter Weise Anwendung finden. Endlich hat der Kryolith in der aller= neuesten Zeit eine Art Berühmtheit erlangt burch seine Verwendbarfeit zu dem sogenannten Aluminium = Metall. Aber abgesehen bavon, ob bieses Metall, bas sich burch seine außerordentliche Leichtigkeit auszeichnet, jemals eine wesentliche Bebeutung in ber Industrie erlangen wird, muß man baran erinnern, baß es burchaus nicht aus= schließlich dem Arnolith eigenthümlich ist, sondern einen Bestandtheil jedes Lehms und der meisten Bergarten, welche die Masse der Erde ausmachen, bilbet. Sicher ist es allerbings, baß bas Aluminium leichter aus dem Aryolith, als aus anderen Mineralien gewonnen werden kann, aber ber Proceß ist noch immer so kostspielig, baß bieser Vorzug des Arnoliths nur sehr wenig in Betracht kommt. Zur Gewinnung bes Alumins wird ein anderes Metall gebraucht, bas Natrium, bas noch vor kurzer Zeit 150 Thaler pro Pfund tostete. Die Hauptsache bleibt also, bieses Metall billiger herzustellen, bann erst würde auch ber Kryolith für biese Kabrifation Bebeutung bekommen. Es sind an Kryolith in ben letten Jahren auf ben Schiffen der Handelsgesellschaft eirea 200 Centner und von Pris vatinteressenten im Jahre 1856 eirea 2500 Centner fortgesendet wor-Die Ausbehnung bes reinen Arnolith und die Tiefe, bis zu welcher er gegraben werben fann, bevor bas Seemaffer einbringt, ift jeboch so gering, daß die Grube nur auf eine Reihe von Jahren einer einzigen Fabrif Material liefern könnte. Einen bestimmten Ueberschlag über ben Vorrath zu machen, giebt es noch nicht hinreichende Daten.

Weichstein, oder die geschmeidige Steinart, aus der sowohl die alten Nordländer, wie die jest lebenden Grönländer ihre Kochsgeschirre versertigt haben, hat eine ziemlich große Ausbreitung in Südgrönland; er ist eigentlich eine Zusammensesung von mehreren

21

-111

Epel, Grönland.

Mineralien und in Folge beffen auch fehr verschieben. Die gröberen Barietäten sind von grauer Farbe und haben verschiedene Einmischungen, wogegen es feinere Sorten von gang gleichartiger Ausammensetzung, grüner ober weißer Farbe und halb burchsichtig gibt. Seitbem bie Grönlander angefangen haben, burch ben Sandel eiferne Topfe zu befommen, find bie aus Weichstein gefertigten nach und nach mehr außer Brauch gefommen und man trifft sie jest bei weitem nicht mehr in allen Häusern. Dagegen sind bie Lampen ber Grönlander ausschließlich aus Weichstein gefertigt; jede Familie befit eine ober mehrere berselben, und obschon sie an und für sich sehr bauerhaft find, und als Erbstück von Geschlecht zu Geschlecht gehen, barf man duch wohl faum annehmen, daß sie im Durchschnitt länger als 20 - 30 Jahre halten, und wenn fich baber 2000 folder Lampen und anderer Weichsteintopfe in Südgrönland vorfinden, wurde sich bie jährliche Fabrifation auf 70-100 Stuck belaufen. Der Weichstein findet sich nicht überall; im Distrifte von Julianehaab ist er faum an einer einzigen Stelle fo befannt, bag er benütt murbe; ber nächste Bunft, von bem er geholt wird, ist die Infel Sermofok in ber Rabe von Arfut. Man unternimmt zeitweise, boch burchaus. nicht regelmäßig in jedem Jahre, aus ben südlicheren Gegenden Er= peditionen in Weiberbooten borthin, um Weichstein zu holen. In größter Menge findet man ihn im Diftrift von Godthaab an mehreren Stellen und über ganze Bebirgeftreden verbreitet; bort fommen auch vorzugsweise die seineren Varietäten vor. Uebrigens bilden die Lampen einen eigenthümlichen Handelsartifel unter ben eingeborenen Grönländern, namentlich nach ben Gegenden, in benen kein Beichstein gefunden wird. Die Kochtopfe aus Weichstein sind in gewisser Hinsicht sehr zwedmäßig, namentlich beshalb, weil bie Erwärmung berselben sehr gleichmäßig geschieht; auch laffen sie sich ben verschie= bensten Hißegraden ohne llebergang aussetzen, ba sie nicht zerspringen. Die alten Nordländer in Grönland scheinen sich vorzugsweise solcher Weichsteintöpfe bedient zu haben, denn Topfscherben von gebranntem Lehm find faum irgendroo in ben Ruinen gefunden. In einem alten Berichte heißt es, sie hatten Topfe von folder Größe gehabt, baß 10-12 Laes hineingegangen seven, ein Maß, welches jedoch sehr unsicher ist; im Distrift von Gobthaab hat man in einem ber Bruche einen noch unvollenbeten Topf biefer Art gefunden. Gewiß taffen sich aus den feineren grünen, rothen, weißen und selbst marmorirten

Sorten Weichstein mit großer Leichtigkeit sehr hübsche Gegenstände bereiten, da sich die Masse mit einem ganz gewöhnlichen Messer beshandeln läßt; die Grönländer liefern auch ein und das andere Fabrisat für den Versauf an die Dänen, doch ist es meist sehr rohe Arbeit, die in aller Eile angesertigt wurde, wenn sie Geld brauchten.

Blyant sindet sich an mehreren Stellen, aber überall nur von grober Qualität, sowohl im Distrikt von Julianehaab an zwei Punkten, als auch bei Arsut, wo er ein auffallend seines Aussehen hat und in Masse vorkommt, sich aber bei näherer Besichtigung stark mit Lehm untermischt zeigt und beshalb sehr hart und kaum brauch= bar ist. Es kann wohl kaum die Rede bavon seyn, dieses Mineral an einem der bisher bekannten Fundorte zu benuzen, besonders da es so ausgezeichnet in Nordgrönland vorkommt.

Brennmaterial aus dem Mineralreiche bietet Südgrönland gar nicht dar. Steinkohlen hat man zu verschiedenen Zeiten gesucht und es gibt ein paar Gegenden, wo man bestimmt geglaubt hat, sie sinden zu müssen, ohne jedoch die geringste Spur von ihnen zu entz decken, und man weiß auch nicht, was den Anlaß zu solcher Meiznung gegeben hat, da die Gebirgsbildungen, die in Nordgrönland Steinkohlen führen, in Südgrönland noch nicht gesehen sind. Der Torf ist von solcher Beschaffenheit, daß er sich eher dazu eignet, dem Pslanzenreiche zugezählt zu werden.

Grobes Baumaterial hat man überall in der Rähe, ausgenommen Kalf, der so gut wie ganz sehlt. Flache und regelmäßige
Bausteine sindet man häusig, theilweise ganz lose, theilweise fann man
sie mit großer Leichtigkeit mit Brechstangen aus den Felsen brechen,
wo dieselben in ihren Außenkanten etwas verwittert sind und sich in
flachen Stücken nach der Lage der Schicht absondern lassen, was
sehr oft der Fall ist. Lehm, den man in den letzen Jahren mit
Glück dazu verwendete, Steinmauern für die dänischen Häuser zu
erbauen, um theilweise den kostspieligen Kalk zu ersetzen, sindet sich
zwar nicht gerade überall, doch nirgends weiter als 1—2 Meilen
von jedem bewohnten Plaze. Seltener jedoch ist er von der Beschaffenheit, daß er sich zum Brennen eignet.

Von Ebelsteinen ober Steinen, die sich zur Schleifung und Verarbeitung als Lurusgegenstände eignen, hat man in Südgrönsland nur sehr wenige gefunden. Auf einer Stelle im Distrift von

Julianehaab kommt ein grüner Felbspath oder Amazonenstein, boch nicht von besonderer Güte, vor. In der Umgegend von Godthaab wird eine Art dunkelfardiger Bergkrystall, Rauchtopas, gefunden, den man zu schleisen versucht hat. Granaten sind, so viel man weiß, überall von der gewöhnlichsten Art, und so edle Sorten, wie bei Omenaf und Upernivik, sind hier nicht bekannt. Dagegen gibt es an mehreren Stellen recht merkwürdige Mineralien, die Werth für wissenschaftliche Sammlungen haben und ein weites Feld für reisende Mineralogen bilden.

Schließlich muffen wir noch einmal auf die vielen ungewöhns lichen Schwierigkeiten aufmerksam machen, bie jedes Bergbauunternehmen in biesem Lande barbieten wurde. Es gibt hier feine Transportmittel über Land, und Alles, was mit Vortheil benust werben foll, muß dicht am Meere liegen. Es gibt hier fein Brennmaterial zum Schmelzen und die rohen Erze müßten als solche nach Europa transportirt werben, mahrend in anberen ganbern bie Schmelzhütten bicht bei ben Bergwerfen liegen und von Balbern ober Steinfohlen= Hier ift die Bevölferung bunner und ger= gruben umgeben find. streuter, als in jedem sonst bewohnten Lande, und biese wenigen Bewohner haben genügend bamit zu thun, ihre eigenen unmittelbaren Lebensbedürfniffe herbeizuschaffen. Daher mußte alle Arbeit burch europäische Arbeiter ausgeführt werben, benen fammtliche Lebens= bedürfnisse aus Europa zugeführt werben müßten und benen ber Bergicht auf die Behaglichkeiten ber Heimath burch höhere Lohnfate ausgewogen werben mußte. Die Schiffe endlich, welche bie Produfte holen follen, haben hier keine andere Kracht ober Aussicht auf Ber-Alle diefe Schwierigfeiten beweifen, baß felbst folche Minenarbeiten, die sich in anderen Ländern gut bezahlt machen, hier vielleicht nicht rathsam sind, und daß die Mineralien in außerordentlicher Masse und unter vorzüglich gunstigen Umständen vorfommen mußten, wenn ihre Bearbeitung hier lohnen follte.

, ,

## Vierter Abschnitt.

## Die Bevölkerung Grönlands.

## Behntes Rapitel.

Physiognomie, Beschäftigung, Abhärtung, Kleidung, Nahrungsweise, Charaktereigenschaften der Eingeborenen Nordgrönlands. — Mischrace. — Einrichtungen der Handelsgesellschaft. — Bauart der Winterhäuser. — Sommersitze. — Europäische Sinfuhr. — Inländische Speisen sür Europäer. — Beschäftigungen der Eingeborenen. — Winterleben. — Sinrichtung der Kolonien. — Gehaltsverhältnisse der Beamten. — Oberste Administration. — Handelsgrundsätze und Geldwesen. — Sinkauf und Berkauf. — Berbesserung der Bauart und Heizung. — Kleidungssstücke europäischer Einsuhr. — Nahrungsstoffe fremden Ursprungs. — Gesundheitszustände. — Missions und Unterrichtswesen. — Literatur.

Nordgrönland ist nie von einer andern Völkerschaft als ben Estimos bewohnt gewesen, und bie alten Nordbewohner sind nur, wie bie Walfischfänger ber Jettzeit auf einzelnen Zügen in biese Begenden gekommen, haben sich aber nicht barin festgesett, ba jebe Eriftenz hier auf die Seehundsjagt, wie sie bie Estimos betreiben, begründet werben muß. Aus biefem Grunde ift auch jebe Bevolkerung hier vereinzelter geblieben, als in allen andern Ländern, und muß es ewig so bleiben. Halbe, ganze und mehrere Tage fann man die Kufte Nordgrönlands bereifen, ohne Menschen zu feben, und stößt man endlich auf einen bewohnten Plat, besteht er aus zwei ober brei Häusern ober Zelten, oft auch nur aus einem, und mit Ausnahme ber Kolonien, bie über 100 Seelen gahlen, bewohnen ihn höchstens 20 - 50 Menschen. Die Wohnungen liegen stets am Meere, nur 50 - 100 Ellen vom Ufer, bamit es leicht ist bie Boote ins Wasser und bie gefangenen Seehunde ans Land zu bringen.

Das Land selbst ist übrigens ganz unbebaut, und mit Ausnahme ber Renthierjäger im Sommer, und einzelner Schlitten, die auf gewissen Strecken hier und dort im Winter über die großen Halbinseln und Inseln sahren, ziehen nur Füchse, Hasen und Nenthiere über diese Gebirgsstriche wie durch ihre Thäler.

Im Jahre 1850 zählte Nordgrönland 3400 Seelen, darunter reichlich 100 Dänen. Diese Bevölkerung war über fünf Breitegrade, (vom 68° bis 73° n. B.) etwa so vertheilt, daß auf dem südlichsten, vom 68° bis 69° ½ der Summe, oder reichlich über 1000 Menschen wohnten, auf dem nächsten wieder etwa ½ oder 1000 Menschen, auf dem dritten 800 Menschen, auf dem vierten zwischen 71° und 72° durchaus keine Seele, und endlich auf dem letzen, dem 72° bis 73° 400 Einwohner kommen. Sie sind ferner so vertheilt, daß auf etwa sechs Plätzen die Zahl über 100 steigt, sonst aber gegen 40 auf seder Stelle beisammen wohnen.

Obschon fast Jeder, der nach Grönland kommt, sich über die Menge ber blonden und acht europäischen Physiognomien wundert, die man unter den Grönländern trifft, und die im sonderbaren Kontrast mit ihrer eigenen völlig estimoischen Lebensweise stehen, ist boch die achte Race, ober minbestens die, in der die besonderen Merkzeichen unverkennbar find, noch bie weit überwiegendere. meisten sind klein an Wuchs und zeichnen sich vorzugsweise burch unglaublich fleine Hanbe und Füße aus; ihre Gesichtsfarbe ist sehr braun, selbst wenn ihre Unreinlichkeit außer Betracht bleibt, die so groß ift, daß fie sich felten und mindestens nie mit Wasser waschen; bie Gesichter sind flach und breit, die Augen sind etwas schief, wie bei ber mongolischen Race. Die Haare sind rabenschwarz, sehr grob und struppig; bei ben Männern ist ber Haarwuchs sehr üppig und trägt viel bazu bei, ihr Aussehen zu verschönern, ba sie bie langen schwarzen Haare über die Schultern und den Nacken herabhängen laffen und nur zuweilen in geraber Linie mitten auf ber Stirn abschneiben; bie Frauenzimmer binden sie bagegen in eigenthümlicher Weise in einen Wulft nach aufwarts, in beffen Größe sie einen besonderen Stolz sepen, der aber durch das beständige Anstrammen und Bearbeiten ber einzelnen Haare, diese leicht zum Ausfallen bringt, besonders an den Seiten, was ihr Aussehen in hohem Im Ganzen find bie Manner hübscher als bie Grabe entstellt. Frauen, namentlich im reiferen Alter, was zum Theil in ber

Lebendart begründet ist, denn während die Männer durch ihre Beschäftigung stets Bewegung in frischer Luft haben, sigen bie Frauen fast immer in den engen Winterhäusern. Schon nach dem zwanzigsten Jahre verlieren sie die Jugendfrische; und sind sie erst vermählt, fümmern sie sich auch wenig mehr um ihr Aussehen und ihre Kleidung, ergeben sich unmäßigem Kaffeetrinken, großer Kaulheit und gränzentofer Unveinlichkeit, und Frauen über fünfzig Jahr find fast immer widerlich häßlich. Die frumme Stellung, in der sie auf der Britiche sitzen, macht ihren Gang schleppend und watschelnd; die frühere Fettheit hat nur noch unzählige Runzeln im Gesicht zurückgelaffen, und fieht man fie so aus bem engen hausgang sabelbeinig und gefrümmt herauskommen, halb kahlköpfig und die wenigen übrig gebliebenen haare von ben Seiten abstehend, von oben bis unten mit Lampenruß und Schmuß bedeckt, dann denkt man unwillfürlich an unterirdische Wesen oder Zauberer und wundert sich nicht mehr, daß die Nordbewohner die "Strälinger" für solche hielten.

Der allgemeine Anblick ber Grönländer, namentlich ber jungen, läßt die Berichte über ben häufigen Hunger, ben sie zu erdulden haben, für Fronic halten, denn feine andere Nation hat so viele wohlbeleibte und gutgenährte Gesichter aufzuweisen. Dieß kommt sowohl von bem Leben in frischer Luft und unter freiem Himmel, als auch von der ausschließlich animalischen Rahrung, dem sehr nährenden Fleisch, Speck und Fisch. Die Gesichter ber kleinen Kinder stroßen in dem Grade von Fett, daß die Augen fast darin verschwinden, und die Rase vertieft, statt erhaben erscheint. Im Alter von fünf bis sechs Jahr haben sie in der Regel auch eine frische Röthe auf den Wangen und sind wahre Bilder von Gesundheit und Wehlleben; eine Folge der unabläffigen Bewegung im Freien, denn subald ste gehen können tummeln sie sich im Sommer und Winter vom Morgen und Abend auf dem Gebirge und dem Gise umher. Selbst nach langwährendem Mangel im harten Winter pflegen die Gesichter auf alles Undere als Noth und Hunger zu beuten, und die Erschlaffung, welche baburch hervorgerufen ist, bleibt, wie der Mangel selbst, nur temporär; und wenn die Grönländer einen solchen strens gen Winter mit allen seinen Leiden überstanden haben und sich auf ben Sommerreisen, namentlich ber Nonthierjagd, durch den Aufenthalt in der freundlichen Natur und der frischen Gebirgsluft erquicken, so ist es ein wahres Vergnügen, sie im Herbst zurückkehren zu sehen.

Die Hauptbeschäftigung und Lebensweise ber Eingeborenen trägt viel bagu bei, ihre Behenbigfeit und Abhartung von Kindesbeinen an zu nahren. Schon ber Gebrauch bes Kajafs, nicht allein um in ben verschiebenen Jahredzeiten bas mit Eismaffen angefüllte Meer zu befahren, sondern, was die Hauptsache wird, um die großen Weißfische und Narwals burch Harpuniren zu fangen, sie zu ver= folgen und mit Langenstichen zu töbten, erforbert einen hohen Grab von Uebung und Vertrautheit mit ben mancherlei Gefahren, die biefe Beschäftigung und bas Element, auf bem sie betrieben wirb, erzeugen. Der Kajaf ift genau abgepaßt, um einem Mann Raum zu geben und zugleich so leicht, daß berfelbe ihn über Land ober Gis auf seinem Ropfe tragen fann. Alle Gerathe, bie jum Seehundsfang und folglich jur Sicherung bes Unterhalts nothig find, finden fich an ihm befestigt ober angebracht. Das wichtigste ift bie große Harpune, die mit bem Wurfholz geschleubert wird, und burch einen langen Riem von Seehundshaut mit einer Blase in Berbinbung steht, die bazu bestimmt ist, ben Seehund zu verhindern, sich unter Waffer zuruckzuziehen. Wenn bie Harpune festsit, gilt es, ben Riem und die Blase vom Kajaf abzuwerfen, benn wenn ber Seehund baran zieht, bringt ber feststigende ober sich verschlingenbe Riem bas fleine Fahrzeug balb jum Kentern. Auch die Erlegung ber Seehunde burch Buchsenschuß vom Kajak, auf welche Art in Nordgrönland fast die Hälfte der Beute erlangt wird, erfordert große Uebung.

Der Kajakfang ist besonders im Herbst und Winter der sährlich, wo das Meer nicht so zugefroren ist, daß jeder Gebrauch desselben unmöglich oder überstüssig wird. Man muß sich nämlich erinnern, daß das Meer nicht mit einemmale und ganz verschieden von einem Landsee zufriert. Da es mit der wechselnden Ebbe und Fluth steigt, ist nicht allein das erste Eis, welches sich im Herbste bildet, längs des ganzen Uferrandes so zerbrochen, daß es eine breite und mit Bruchstücken ausgefüllte Rinne zwischen diesem und dem sesten zusammenhängenden Eise bildet, über die "man nur durch Sprünge von einem Stück zum andern kommen kann; sondern gleichzeitig ist auch der Theil des Strandes, der von dem Hochwasser und der Brandung beneht wird, mit schweren und glatten Eistrinden bedeckt. Wo die See außerhalb offen ist, psiegen sich Eisbruchstücke gern längs des Landes sestzulegen und von der Brandung gegen den

eisbekleibeten Uferrand geworsen zu werden, und wo das Meer mit dunnem Eise belegt ist, in dem sich hier und bort offene Wuhnen sinden, gilt es oft lange Strecken über das Eis zu gehen, oder von einem Stück zum andern zu springen, immer mit dem Kajak auf dem Kopfe, oft aber auch durch die breiten Rinnen zu rudern. Hierzu kommt die Kürze der Tage, die Möglichkeit, daß sich während des Fanges Eis bildet, das zu schwach ist, um darauf zu gehen, und zu stark, um hindurch zu rudern. Endlich bietet auch die Jagd selbst durch die Größe der Seethiere, besonders der Weißesische und Narwals, und die Leichtigkeit der schlechten Böte besons dere Schwierisseiten dar.

Auch die Renthierjagd und die Schlittenreisen über Land tragen in ihrer Weise dazu bei, die Körpertücktigseit zu erhöhen und die Sinne zu schärfen, doch betrachten die Grönländer alles dazu Geschörige als Zerstreuung und wird es dieß auch wirklich in Hinsicht ihrer amphibienartigen Lebensweise auf dem Eis und dem Meere. Fast alle Männer sind gute Fußgänger, und zu Wegweisern kann man sie kaum nehmen, denn sie führen oft auf Abhänge, die man sonst zu vermeiden sucht, wobei sie aber nichts Besonderes sinden, da die geringste Unebenheit, auf die sie ihre Fußspise stellen können, ihnen ein genügender Stützunkt ist, und die Gewohnheit sie damit vertraut machte, ohne Schwindel in die tiessten Abgründe zu sehen.

Der Grönländer verfertigt sich Alles, was zu seinen Fanggeräthschaften gehört, mit äußerst geringen und einfachen Hülssmittein selbst. Die Form des Kajass muß in äußerst genauen Berhältnissen gehalten werden, da er auf den Seiten nur ein sehr geringes Uedergewicht duldet. Er baut erst nach dem Augenmaße ein Stangenwerf, die Längenstücke werden aus Brettern geschnitten und die Duerrippen gewöhnlich aus Tonnenreisen oder anderem dünnen und biegsamen Holz gesertigt. Benn dieß fertig ist, überziehen die Beiber es mit Fellen, die gut erweicht, stramm gezogen und mit die gestochtenen Sehnensäden zusammengenäht sind, so daß das damit vollendete Fahrzeug vollsommen dicht halten kann. In gleicher Weise werden auch die Weiberboote gesertigt:

Außer diesen gewohnten Arbeiten, die nach benselben Regeln unverändert ausgeführt werden, verstehen die Eingeborenen auch die Kunst, sich im Augenblicke selbst aus der Verlegenheit zu helsen, und namentlich besitzen sie das, was man unter Kingersertigseit oder Handgeschicklichkeit versteht. Das fann man namentlich auf Reisen bei manchen unbedeutenden Gelegenbeiten bemerken, wie beim Keueranmachen, Rochen, Erbauen eines Haufes ober Zeltes ic.; wenn fie auch nicht bas Geringste von bem Material und Werfzeug besitzen, was man in civilifirten Ländern für durchaus zu diesen Zwecken nothwendig halt. Außerdem zeichnen fich Einzelne als Taufend= fünstler aus, und zu ihnen muß man bei bem Mangel an Hand= werfern und der geringen Auswahl von Industrieerzeugnissen in diesem Lande oft seine Zuflucht nehmen. So arbeiten Viele sehr schöne Schnigereien aus Anochen und Walroßzähnen, Andere tischlern vortrefflich, und ein junger Mann hat fich ein Stuck Treibholz ausgehöhlt und eine Bioline baraus gefertigt, auf ber er mehrere Noch merkwürdiger ist ihre Art, sich in Krankheits= Stude svielte. fällen und bei Gliederverluften zu helfen; fie schneiben fich Finger, Zehen und selbst die Küße aus und ab, wenn sie erfroren oder vom falten Brand jergriffen sind.

So abgehartet fie allgemein gegen Kalte und Unwetter find, so empfindlich zeigen sie fich gegen Regen im Sommer; boch find Die Negentage unter Diesen Breiten auch gegen Schnectage sehr felten. Die Kleidung ift bem Klima trefflich angepaßt, und besteht hauptsächlich und seit undenklicher Zeit aus Fellen von Seehund und Renthier, und in geringerem Mage aus Hundefellen und Vogelbälgen. Europäische Kleiber würden wenig nugen, benn außer ihrem geringen Schutz gegen bie ichneibenbe, mit Wind verbundene Kalte, in ber man oft genöthigt ist unter offenem Himmel im Schnee auf bem Lande ober bem Eise zu übernachten, würden nie auch zu unbequem und umständlich senn, wo es nebenher auf Leichtigkeit ber Bewegung ans fommt. Dieß Alles hat ber Estimo in einem Kleidungsftuck erreicht, deffen Konstruftion im Grunde die einfachst benkbare ist, da es aus einem gewöhnlichen, aber boppelten Pelz besteht, bessen Haarseiten unten nach innen und oben nach außen gewendet find; oft wird er aber auch einfach, bald ber oberste, balb ber unterste getragen, im letteren Falle fügt man ihm noch einen Zeugüberzug zu, ber eben= falls mitunter allein getragen wird und Anoraf heißt. Der Pelz wird über ben Ropf gezogen, da er vorn und hinten ganz geschloffen und an ihm durchaus nichts zu knöpfen oder zusammenzubinden ist. Bom Halse ab verlängert er fich zu einer Rappe, die über ben Ropf gezogen wird und ibn bebeckt, fo baß nur bas Antlit feibst frei bleibt

und Ohr und Hals gang mit Velz verhüllt find. Nach unten bectt' ber Pelz ben Körper bis unter ben Magen; boch tragen bie Gin= geborenen bes höheren Norben, namentlich bei Omenaf ihn länger und zwar bis fast zu ben Knicen. Um bie Stirn auch zu schüßen, trägt man jest mitunter Mügen von Pelz, bie über bie Kappe ge= stülpt werben und biese fester und mehr nach unten andrücken. Ein folder Belg ift, selbst wenn er boppelt, unten von Hundefell, oben von Seehundsfell getragen wird, feineswegs unbequem und für bie Bewegung beschwerlich, ba er ganz ber Körperform angepaßt, nichts über die Beine herabhängt, und die Kappe so geschnitten ift, baß man ben Kopf ziemlich frei bewegen fann, was jeder andere Schut burch Tücher und Binden verhindern wurde. — Die Beinfleiber bestehen stete aus Seehundsfell, die Haare nach außen gefehrt, und reichen nur bis zu bem Stiefelrande, um ben fie bicht gusam= mengeschnürt werben, bamit weber Schnee noch Wasser einbringen und sie innen feucht machen fann. Die Stiefeln sind boppelt, bie unteren, welche bie Stelle ber Strümpfe vertreten, haben bie Haare nach innen; die oberen sind wasserdicht, bas beißt ganz abgeschorene Kelle, die eine besondere Bearbeitung erhalten haben, um der Keuch= Sie find fehr leicht und warm, und ba bie tigfeit zu widersteben. Sohlen biegsam, eignen sie sich gang vorzüglich, um bamit in Bebirgen zu gehen. Da ber Felsgrund fast überall mit schwarzem und starrem Moos bebeckt ift, bas ihn sehr rauh macht, kann man mit folden Sohlen auf fehr steilen Abhängen Fuß fassen, ohne zu gleiten, und wenn man erst baran gewöhnt ist, findet man jedes andere Schuhwerf sehr unbeguem. Der Nichtgrönländer fann jedoch im strengen Winter nicht gut nur mit solcher Tracht versehen Reisen unternehmen, besonders wenn er nicht felbst ben Schlitten führt und fich baburch in Bewegung halten fann. Um schwierigsten ift es, bas Besicht gegen ben schneibenben Wind zu schützen. Bei ganz stillem Wetter kann man gut bis 300 Kalte ertragen, bei windigem nur 200, und besonders bei 240, welche sehr häufig eintreten, schlägt der Frost in die hervortretenden Gesichtstheile, die weiß, hart und leblos werden, so daß die Sonne noch nicht einmal im Kebruar im Stande ift, sie aufzuthauen, wenn man sich auch ihr zuwendet. Man muß sie bann sogleich mit ber hand warmen, boch beburfen auch bie Sande aller Warme, bie sie haben und man fommt in die peinlichste Verlegenheit, wenn man fein Obbach ober feinen Grönländer

findet, ber noch etwas Barme zu entbehren hat. Man fucht vergebens sich burch eine Urt Maste zu schützen, benn ber Athem befleibet alles in der Nahe bes Mundes mit einem augenblicklich sich bilbenden Reif, der sich bald in eine dicke Eisschicht verwandelt, die ber Absicht gerade entgegengesett wirkt. Das Einzige, was man thun kann, ift, die Enden bes Pelzes so weit als möglich über bas Besicht zu ziehen, um es auf allen Seiten gegen ben Wind zu schützen, ober die Mütze mit großen Klappen zu versehen, die beruntergeschlagen und unter bem Kinn zusammengebunden werben, und ein gutes Stud zu beiben Seiten bes Besichts hervorragen. Besonders muß man fich auf der Reise von einem schnellen Ueber= gang aus strenger Ralte in ein warmes Saus huten, ba bieg bie erfrornen Theile nicht vertragen und man mitunter bas Eintreten bes Frostes nicht gleich merkt, wenn schon er meist mit stechenbem Auf großen Reisen trägt man auch oft noch ein Schmerz auftritt. Paar Ueberbeinfleiber, bie bis zur Bruft hinaufreichen und über bem Pelz getragen werben, und es verhindern, bag bie falte Luft von unten in benfelben einbringt. Das nothwendigste Requisit für ben in Grönland befindlichen Europäer ist unbedingt ber Schlaffact, ber in vielen Källen sowohl als Haus, als auch als Bett bient; am besten ist er aus Bärenfell und außen wasserbicht überzogen, und so groß, daß man ganz in ihn hineinfriechen und die Klappe über den Kopf schlagen fann, so baß nur gerabe Luft genug zum Athmen eindringt. Er ist ebenso unentbehrlich im Sommer, wenn man in bem rauben falten Wetter unter ben Zelten zubringen muß, als im Winter, indem man in ihm gang warm und sicher im bloßen Schnee und unter freiem himmel zu schlafen im Stande ift. Der Gronländer erkennt diese praktische und unentbehrlichste Erfindung, so wie die Verbesserungen ber Kleibung nicht an, sondern legt sich, wenn und wo es auch sen, in seiner gewöhnlichen Tracht zum Schlafen nieber, und fucht sich höchstens baburch Warme zu verschaffen, baß er seine Hunde um sich herum liegen läßt, und ab und zu aufsteht, um sich zu bewegen. Im schneibenbsten Wind, bei 24 - 300 Kalte, bebeckt er sein Gesicht nicht, obschon Reif bie feinsten Haare besselben Treten Frostbeulen im Gesicht auf, ober brechen diese in offene Wunden aus, reibt er sich höchstens mit etwas frischem Speck ein, fest fich aber bemohnerachtet ber Ralte aus, und überläßt alles Uebrige ber gefunden Ratur, die ihm auch felten Gulfe versagt.

Es ist auch leicht einzusehen, daß Leute, die in einem so rauben Klima von der Jagd allein leben und sich selbst mit allen unmittel= baren Lebensbedürfnissen versehen sollen, abgehärtet seyn und ihre Bebürfnisse auf besondere Art einschränken muffen. Auf bieser Kufte, wo die durch einen Zufall bahin geworfenen Europäer, von frember Hülfe abgeschnitten, überall in fürzester Zeit vor Hunger und Kälte umfommen würden, können sie sich beinahe allerort niederlassen und unmittelbar alles finden, was sie zu ihrem Lebensunterhalt bedürfen; aus Stein und Grastorf führen sie ihre bichten und warmen Winterhäuser auf; Scehundsfleisch liefert ihnen gesunde und außerft nahrende Speise; burch Berbrennung des Specks in den aus einer wei= den Steinart gefortigten Lampen erzeugen ste gleichzeitig bie nothige Beleuchtung und Wärme für ihre Häuser, und aus ben Fellen bereiten sie sich nicht nur ihre Boote, sondern auch die wichtigsten Geräthe für ben Seehundsfang felbst; und endlich liefert ihnen baffelbe Thier bas Futter für ihr Hausthier, ben Hund, ber ebenso wichtig für sie ist, und außer ber Nahrung keiner weiteren Sorg= falt bebarf. Diese Bebürfniplosigfeit in ber Lebensweise, die für ihre Eristenz eine Rothwendigfeit ist, erzeugt aber auf ber anderen Seite ein Uebel, welches das wichtigste Hinderniß für den Fortschritt in der Kultur ist, nämlich Indolenz und Mangel an Erwerbstrieb. Es äußert sich bieß sogar in einer Gleichgültigkeit, sich in ben Zeiten bes Ueberflusses mit den wichtigsten Bedürfnissen zu versehen, woher bei Mißfang im Winter häufig Mangel eintritt.

Bei ben reichen Massen Nahrungsstoffen, welche jährlich von ihnen selbst producirt werden, bedürfte es wenig Borsicht, jeden Mangel fern zu halten, und etwas mehr Fleiß in Benugung der reichen Hülfsmittel der Natur und des Meeres, so wie Desonomie in dem, was ungenut verworfen wird, könnte ihre einsache Lebens-weise leicht verbessern. Nur die beste Fangzeit, Mai dis Juni, wird zur Borrathsfammlung benutt. Die Grönländer verlassen dann ihre Winterhäuser und schlagen jedoch meist in deren Nähe, bald hier, bald dort Zelte auf. Daher haben viele Punste den Namen "Uper-nivis" d. h. ein Ort, wo man sich im Frühjahre aushält und Frühziahrsfang treibt. Dieses dauert dis zum Beginn der längern Sommerreisen, besonders der Renthierjagden. Bon vielen Orten wird wegen des noch liegenden Eises die Frühjahrsreise zu Schlitten ans getreten, und oft ist es noch sehr kalt in dieser Zeit und immer zibt

es icharfe Rachtfrofte, boch geht bie Conne nicht mehr unter ben Soriont und wirft bes Mittags farf marment. Benn bann bie großen Buge Seehunde und Beiffifche lange ber Rufte gieben, berricht allgemeiner Wohlftand und gute und reiche Rabrung ift in hoben Saufen um bie Beltplate aufgeftapelt, und felbft bie Sunbe find fo mohlgenabrt, baß fie feinen Schaben verurfachen. Rleifch und bie efbare Saut werben in Bunten gefammelt, aber alles eilfertig, befonders wenn es jum Commer geht und man fich nach ber Albreife febnt. Dieß getrodnete Fleisch wird ftete rob und ohne jebe Bereitung genoffen, und mare baber befonbere gur Bemahrung geeignet. Man bringt aber bie Borrathe feineswegs orbentlich in Saufern ober Scheuern unter, fonbern verftedt fie nur unter Steinen, in Relfenfpalten und lochern unter größeren Felebloden, bie fo gut als moglich verftopft werben, womit genug fur ben Binter geforgt icheint. 3m Lauf bes Commere fommen jedoch noch einige Ungmasettenbangfel bau, und auch ermas Rentbierfleifch, bas in Streifen gefchnitten umb mabrent ber Sagt bei ben Beltplagen getrodnet, ober frifch im Berbit mitgenommen wird, wo es bann balb friert und fich gut halt. Bon bem fich im Serbit in großer Menge einfindenden Rabliau ift in ben letteren Sabren um bie Distobucht berum auch ein größerer Borrath gefammelt. Dieg alles beträgt aber faum bie Salfte bes Erwerbe in auter Beit, und eben fo viel bleibt im augenblidlichen Ueberfluß aus Chen vor ber Arbeit bes Trodnens ungenugt liegen, ober wird megen ber ichlechten Aufbewahrung von Sunden und Raubthieren gefreffen, fo bag es in langen Wintern nicht ausreicht.

Derfelbe Leichtsinn, der in der Bergeudung und Richtvenverthung der ungedeuren Fleischmassen deb dem Sewundesang deweisen
wich, herrich bet dem sind mit großer. Unedauer und Zhästigkeit
betriebenen Kang selbst, denn häusig sind die Eingeborenen, wenn
sich die beste Gelegendet zum Kange bietet, nicht mit den nesswendigen Kleidern und Gerähsschaften versehen, ohne die sich nichts
audrichten läßt. So verkaufen sie 3. D. oft ihre Kalafreige im
Krüstling an die Marrosen der Balsschäfanger, die hier und der Arübling an die Marrosen der Balsschäfanger, die hier und der der Küften fommen, und müssen dann im Herbs bei unruhsigen
Meere frieren, die sie durch Jusal sich neue Haue geschen ver
ischaffen sonnten. Selbs die Uperniels siehe man mitunter. Eingeboerne, die ihre Kleidung gegen englische Waaren vertausschen, in wei lenen Hermen und Luchdoein geben, da sie noch seine Kelte wieder befommen fonnten. Richt weniger leichtfinnig fint fie in Beichaffung ber fur ihren Unterbalt wichtigften Stude, ber Buchfe, ber Sunbe unb bee Schlittene, und forgen nicht einmal, Diefe unbedingt notbigften Berathe minbeftene in Stand ju halten. Der Mangel baran erzeugt bann wieber bei ermachienen fraftigen Mannern Mußiggang. Die Brauen und Rinber, Die fo vielfach bei bem Fischfang, bem Ginfammeln bes Brennmateriale und anderer Borrathe, fo wie ber 21rs beiten jur Bemabrung und Bubereitung ber Lebensmittel helfen fonnen, zeichnen fich befonbere burch Tragbeit und Gleichgultigfeit aus, und baufig laffen fie, wenn fie nur fur ben Augenblid binreichent namentlich mit Raffee verfeben fint, bie gefangenen Geebunbe und Rifche gang unbenutt liegen, weil fie bie nothwendige Urbeit icheuen. Die Rinter verbringen ihre gange Beit mit Spielen und genießen ber ungebundenften Freiheit, mit Ausnahme bes naturlich nur an wenigen Stellen regelmäßigen Schulunterrichte, und ber inftinftmäßigen Ginubung im Gebrauch bee Rajate, bie naturlich querft bem Bater obliegt. In Begug auf Grziehung ber Rinber fteben bie Gronlander überhaupt auf bem niebrigften Standpunft und überlaffen faft alles bem Inftinft, beidranten im Allgemeinen bie Belehrung auf Die Rertigfeiten jum Ermerb bes Lebensunterhalts, ben Bebrauch bee Rajafe, bas Fahren mit bem Schlitten zc., unb felbit biefes nur unter ber Rorm von Spielen und Beluftigungen; auch in anderer Begiehung geht ihre Gorgfalt nur bis babin, alles unmittelbare Boje von ihnen abzuwenben, und nicht gu bulben, baß fie Jemant bart anlagt ober ftraft. Lernen bie Rinber auf biefe Beife manches Bute nicht tennen, fo entgeben fie auch auf ber anbern Seite manchem Uebel ber Civilifation. Gie benehmen fich meift orbentlich und find beicheiben und rubig, befonbere wenn Grembe jugegen find; wenn aber nichtsbestoweniger juweilen ber naturliche Trieb ihre Leibenschaften in Bewegung fest, ober wenn fie bie betreffenben Dragne üben wollen, überlaffen fie fich einem Bebeul und Befchrei, nicht über Prügel und Strafreben, fonbern weil ihre Beitiche nicht fo aut fnallt, wie bie eines Unberen, und bie Eltern find bann nabe baran, auch ju weinen, fie gu beflagen, verhaticheln und troften fie, wenn fie groß feyn murben, murbe auch ihre Beitiche fnallen oc. Go fernen fie von Rinbbeit an nur ihrer gaune und ibrem Billen folgen, und nachft ber Befriedigung ber unmittelbaren Bedürfniffe brebt fich ihr Leben nur um Gpiel und ben Genuf ber

Körperliches Leiben ertragen fie faltblutig; ungebundensten Freiheit. und auf ber anderen Seite gehört unglaublich wenig bazu, fie in frohe Stimmung zu verseten und bas Nichtssagenbste fann ihr Lachen erregen. In biefer Schlaffheit und Indolenz machfen die Kinder auf, ohne baß ber Ernst in ihnen geweckt und ihnen ein Ziel gezeigt wird, nach bem sie streben follen. Daher suchen sie auch jebem Banbe zu entgehen, was sie auf langere Zeit fesseln konnte, losen bie Dienstverhältnisse und Kontrafte eigenmächtig, wenn sie ihnen beschwerlich werben, und fühlen sich, sobald sie Seehunde zu fangen verstehen, als bie unabhängigsten Menschen ber Erbe; sie haben bann auch wirklich Alles, was sie für sich und ihre Verwandtschaft bean= Diese Gleichgültigfeit gegen Vermögenserwerb und Verbefferung ber eigenen Lage läßt sie auch gern jeden Fang mit ihren Rächsten theilen, und so herrscht in Bezug auf Lebensmittel eine Art Communismus, ber rudwirfend burch bas Bewußtseyn ber gleichen Bulfe bie Indolenz und ben Leichsinn steigert.

Bei keinem andern Volke wird so viel geliehen und geborgt, als bei ben Grönlandern, ba fie nur an ben Genuß bes Augenblicks benken und sich keine Sorge über bie Zufunft und bie Ruckahlung machen. Noch im Gebirge umherfliegende Suhner und im Meere schwimmenbe Fische zu verkaufen, ist ziemlich allgemeiner Brauch. An Europäer wenden sich indessen nur Einzelne; und nur in ber Zeit ber Roth, wenn ber Speck für bie Lampen und ber Vorrath in ben Speisekammern erschöpft ift und bie ftrenge Winterfalte ben Erwerb verhindert, fällt die gange Bevölferung ben am Orte moh= nenden Danen zur Laft. Wirkliche Hungerenoth, bie ohne bas Da= seyn europäischer Etablissements gewisse Plate ganz aussterben lassen wurde, wie es früher geschah und noch hier und bort auf ber Oftfüste vorfommt, da bie Estimos sich baselbst viel isolirter halten, ist jest eine Seltenheit. Der Reichthum bes Meeres, Die Gabe bes Bolfes, sich selbst zu helfen und die von der Noth boch in einem fleinen Grabe gelehrte Vorsicht schüpen bagegen, wie auch bisher biefe Eigenschaften bas gangliche Aussterben einer fo sparfamen Bevölkerung verhinderte. Ift aber schon ber geringe Drang zur Thätigkeit und Fürsorge als Uebel sowohl in hinsicht auf ben Gesund= heitszustand ber Bewohner, als auch auf Erhaltung ber Hunde zu beflagen, so ift ber gangliche Mangel baran auf vielen Orten bejammernswerth. An Stellen, wo viele Familien um bie Sandels=

etablissements herum feste Sipe haben, ist schon ein schwacher Grab der Bedrängniß, der leider nicht selten eintritt, ein großes Unglück. Es frägt fich bann, wie zu helfen fen? Jebe Kolonie hat beständig für ein paar Jahre Proviant, es wurden also oft zur Stillung bes augenblicklichen Hungers die Packhäuser geöffnet und die Nahrungs= mittel als Darlehen auf bessere Zeiten, ober als Geschenk vertheilt. In den Nechenschaftsberichten der Handelsgesellschaft ist eine eigene Rubrif bafür angesett. Die Erfahrung hat aber gezeigt, baß bieses Mittel die Eingeborenen noch schlaffer, unmündiger und ärmer machte, und daß der ganze Sandel mit ihnen zu einem Leih= und Armenwesen ausartete, weßhalb bas Verfahren auf ben äußersten Kall der Noth beschränft werden muß. Ein Beweis bafür liegt barin, daß bie von Grönländern bewohnten Stellen, die zu fern und isolirt, um zu den Provianthäusern der Kolonien Zuflucht zu nehmen, nur felten Noth leiben, und bie Bevölferung in ber Rähe ber Handelsetablissements die schlechtesten Känger und elendesten Gerathe aufweist. Die Betrachtung ber Beschaffenheit ber burch Proviant=Darlehen geleisteten Hülfe zeigt noch mehr bie Unzweckmäßigkeit Nur angenommen, daß jedes Individuum täglich dieses Mittels. ein Pfund Schiffsbrod empfinge, beliefe sich dieß auf 300,000 Pfund ober gegen bas Doppelte ber ganzen Sendung jekiger Zeit, einer Sendung, die ben Schiffsraum wesentlich vertheuert, ba es bafür feine Nückfracht gibt. Was bätte aber eine folde Speisung für Magen zu bedeuten, die ausschließlich an animalische Nahrungsmittel gewöhnt find und jährlich Millionen Pfunde bavon verzehren. Und boch würde jene schlechte Speisung, die faum die Hälfte ber im Lande selbst unnütz verderbenden, nährenden, ber Konstitution und bem Geschmad ber Darbenben entsprechenderen Lebensmittel gleichkommt, wenn fie dieselbe bezahlen follten, ein Viertel bis ein Drittel ber gangen Summe in Anspruch nehmen, die sie auf Beschaffung frember Handelswaaren verwenden fonnen, und mußten größere Schiffsräume bafür berechnet werben, wurde fie für biefen Preis gar nicht aufgebracht werben können. Es verkaufen die Eingeborenen, wenn sie genug haben, die gangen Seehundsförper, alfo etwa vier Liespfund Fleisch für benselben Preis, zu welchem ste in der Zeit ber Noth höchstens zwei Pfund trockenes Brob erhalten fonnen. Außerdem zwingt nur der Hunger zur Annahme von banischem Proviant und namentlich Brod, bas thatfächlich weber bem Geschmack

431 14

3

1

noch ber burch die Lebensweise beeinflußten Konstitution bes Gron-Es ift baber jebenfalls richtiger, bie im Lanbe länders entspricht. producirten und bereiteten Nahrungsmittel, j. B. getrodnete Fische, für die Zeit der Roth zu Darlehen und Geschenken an die Bewohner Doch auch dieß muß nur als ein an gewisse Orte au bewahren. und Stellen gefnüpftes nothwendiges lebel betrachtet werben und nicht unbeschränft und regelmäßig stattfinden, benn fonst wurde co bei bem Charafter bieses Boltes bas Entgegengesette bewirken und außer Berringerung ber Arbeitsluft und ber Sorge für Borrathe würde die jährlich zu bezahlende Schuld ihnen auch in der guten Beit nichts zum Verfauf übrig laffen, fo baß bas Ganze mit völliger Berarmung und bem möglichen Ruin ber Hanbelsgesellschaft enben Kurg Darleben und Gaben helfen in Grönland bem Pauperismus ebensowenig ab, als in andern Ländern, sondern vermehren In civilisirten ganbern beschränft er sich auf gewisse Gesellschaftsflaffen, in Grönland auf gewiffe Zeiten im Jahre. ftubung fann nur einem augenblicklichen Mangel abhelfen und muß daher auch nur bei wirklichem Mißfang in ungewöhnlich schlechten Jahren angewendet und barauf gedacht werden, sie nur mit im Lanbe selbst producirten Mitteln zu leisten, ba biese beffer und nahrender find, auch für ein Zehntel bes Kostenpreises banischen Proviants von ihnen felbst eingefauft werben können. Brob, in Dane= mark gebacken, ift schon in Island ein Lurusartikel und wäre hier zu solchem Zweck verwendet ein völliger Mißgriff. — Wirkliche hungerszeit als Regelmäßigfeit eriftirt nur an einzelnen Stellen, und sicher burch bie Unterstützung ber Danen hervorgerufen; bem schon vorhandenen Uebel wird schwer abzuhelfen seyn, um so mehr muß ihm aber an andern' Orten vorgebeugt werben.

Es lebt ungefähr ein halbes Hundert Dänen vom Handwerkers, Seemanns und Arbeiterstande in Nordgrönland, das sich mit Einsgedorenen verheirathet und Häuser nach grönländischer Weise, wenn schon mit großen Verbesserungen gedaut hat, und sich vom Seehundssfang mit Eisnegen, Fischsang und anderen Erwerbszweigen nährt, und die also, wenn schon sie in Diensten der Handelsgesellschaft stehen und daher ihren Hauptunterhalt beziehen, als eine Art Kolosnisten in diesem sonst sur Europäer wenig einladenden Lande betrachstet werden können. Sie haben in der Regel einen gewissen Grad von Sauberseit und Ordnung in der Haushaltung einzusühren

gewußt, besigen flinfe Kinber, bie sie ju gronlanbischem Erwerb ergieben, und bie meisten unter ihnen fühlen sich zufrieden und vermiffen bie heimath nicht. Durch folche Ehen hat fich im Laufe bes Jahrhunderts, in bem bie Kolonien eristiren, eine Mischrace von nicht geringer Bahl und in fo vielen verschiebenen Graben gebilbet, baß es schwer ift eine Grenze zwischen ihr und ber achten zu ziehen. Die Mischlinge haben in ber Regel vollfommen europäische, aber fehr verschiebenartige Physiognomien. Die meisten gleichen Gub= europäern durch bunfles haar und Besichtsfarbe, manche haben auch gang blondes haar und hellen Teint, so baß sie schwer von achten Nordlandern zu unterscheiben sind. Unter ben Mannern findet man viele fehr hubsche Gesichter. In geistiger Hinsicht schlägt aber bie Mischrace viel weniger nach ben Batern und gleicht ben Gingebore= nen im Allgemeinen, wozu bie Umgebungen, in benen sie aufwachsen, Bieles beitragen. Die Grönlanderinnen lernen, felbst wenn sie mit Danen verheirathet sind, fast nie bie banische Sprache, und bie Kinber, die meist ihrer Sorgfalt anvertraut sind und unter ber übrigen Jugend aufwachsen, lernen sie noch weniger. Doch findet man an ben Kindern banischer Bater einen großen Unterschied gegen bie übrigen, ba fie mehr an Ordnung und Reinlichkeit zu halten pflegen, thätiger find, ben Eltern mehr Behorfam beweisen und fich ben Danen zugeneigter fühlen, mahrend sie boch völlig fo große Fertigfeit in grönländischen Erwerbszweigen erlangen wie bie Kinder Diese Einmischung europäischer Kräfte ift ber unvermischten Race. aber natürlich zu schwach, um sich länger als im ersten Gliebe zu halten, bie spätere Generation schmilzt gang mit ber übrigen Bevölkerung zusammen, in der sich aber allmählig doch mancherlei nutsliche Folgen bes bamit gemischten fremben Blutes zeigen burften.

In ihrem Berhältniß zu den Europäern im Lande entsprechen die Eingeborenen allen Forderungen, die man nach der Stuse ihres Bildungszustandes an sie zu stellen berechtigt sehn dürste. Man hört zuweilen die Beschuldigung gegen sie erheben, daß sie dem Eigenthumsrecht keine Achtung beweisen, aber dennoch ist Diebstahl unter ihnen beinahe unbekannt, und die Möglichkeit, in einem Lande, wo kaum Etwas eristirt, was den Namen Polizei oder Geset verz dient, und wo die Versuchung durch Umstände mitunter sehr groß sehn kann, mehrere Jahre mit offenen Kossern zu reisen, ohne das Mindeste zu vermissen, seine Wohnung und Vorrathskammern

unverschloffen zu halten, ohne bas Beringste zu entbeden, was ben Berbacht an Diebstahl erregen fonnte, läßt folche fcmähliche Beschulbigungen als grobes Unrecht und einseitige Anschauung erscheinen. Dagegen mogen Gläubiger, welche bie Bebeutung ber Geneigtheit ber Grönlander, Unleihen zu machen, nicht recht erfannt haben, wohl oft in Erwartung richtiger und punktlicher Rückzahlung ge= täuscht seyn, ba biese ihr Leichtsinn häufig außer Acht läßt; wenn schon gewiß eben so viele die Verpflichtung der Rückerstattung einer Schuld vollfommen fühlen und anerkennen. Nächstem bort man oft über Undanfbarkeit klagen, und allerdings ift die Eigenschaft ber Dankbarkeit nicht befonders hervortretend bei einer Menschenrace zu finden, die nur bem Benuffe bes Augenblicks lebt. Andrerseits fieht man sich aber burch die vielen fleinen Dienste und Freuden, bie man ohne alle Opfer einem armen Volfe bereiten fann, bem auch bie allergewöhnlichsten europäischen Waaren schon als Lurusgegen= stände gelten muffen, gern als größeren Wohlthater an, als man in ber That ist und macht sich baher auch größere Erwartungen auf Anerkennung, als man fie zu verlangen berechtigt ift. Auch bie Beschuldigung bes Eigennußes, Geizes und ber Ungefälligkeit ift gegen bie Grönlander lächerlicherweise erhoben. Die erste widerlegt der gerechte Vorwurf ber Gleichgültigkeit gegen Erwerb und bie Bereit= willigfeit, mit dem Nächsten zu theilen, die zur That wird, so lange man selbst noch hat. Daß ste von ben Europäern, beren Reichthum in ihren Augen außerordentlich ift, eine Entschäbigung für Dienst= leistungen verlangen und in ber Regel nicht lange Crebit geben, fondern sich als Posten vor bie Thur bessen stellen, von bem sie Zahlung zu erwarten haben, liegt in ber Natur ber Sache. Gegentheil beweisen sie in Bezug auf augenblickliche Dienstleistung ober Hülfe große Geneigtheit, benn man fann in Grönland bem Ersten Besten auftragen, Etwas zu holen, zu bestellen ober zu thun, und braucht es nicht immer zu bezahlen. Bittet man Jemand, ber Führer auf einer langen Tour über Land zu seyn, ist er mit geringem Lohn befriedigt und versieht ben Dienst freudig und munter. Auch zeigen sie fast Alle große Sorgfalt für Europäer, namentlich neuangekommene, in Bezug auf Gefahren, in bie fie bei bem Reifen auf bem Gife, beim Geben an steilen Abhangen, bei strengem Frost zc. fommen können; sie betrachten hierin die Fremden wie ihre eigenen noch unerfahrenen Kinder, sind ängstlich sie mitzunehmen, in der

Furcht, sie möchten es nicht aushalten, und passen, auch wenn jene es oft kaum merken, scharf auf, daß sie sich nicht in ihnen unbekannte Gesahren begeben.

Bumeist beansprucht man ibre Hulfe bei Reisen, Absendung von Botichaften an ferne Plate 2c., wobei ihre Gewobnbeit umberzwiehen, ihre leichten Beforderungsmittel, ihre Landes = und Witterungstennmiß gang unentbebrlich find. 3m Sommer reift man im übrigen Grönland meißt in Weiberbooten. In Nordgrönland werben biefe aber weniger benutt, und hundeschlitten ober banische gabrzeuge vertreten beren Stelle. Bur Bedienung biefer vermicthen fich vie Eingeborenen nicht gern, ba nie bieselben nicht so gut fennen, wie ihre eigenen; boch ift es auf ben befahrensten Stellen nicht schwer Bedienung zu befommen, und wenn man fie nur auf die rechte Art zu behandeln versteht, fich etwas in ihre Gitten fügt, fich bavor butet, burch 3mang ober barte Burebe Etwas burchsegen zu wollen, bann wird man selten in Verlegenbeit kommen und in ber Regel in ihnen muntere und genügsame Reisegefährten finden; in Lagen, wo die Europäer schon mahnen viel Uebles zu erdulden, fühlen sie sich so wohl, daß sie noch lange an solche vergnügte Touren zurückbenken. Gie pflegen auf Reisen als Zahlung 24 Sh. und ein Pfund Brod, etwas Kaffee und nach Umftänden andre Kost täglich zu erhalten.

Briesbesörderungen sinden mit Kajaks regelmäßig längs der Küste von Grönland statt, wenn es das Wetter nur irgend zuläßt; die undewohnte Strecke zwischen Upernivik und Omenak ist allein davon ausgenommen, und kann nur mit Schlitten befahren werden, die jährlich einmal im Fedruar eine Post hin und zurück besördern. Die Kajakposten gehen nur ganz kurze Strecken allein, sonst stets zurzweien, um in betreffenden Fällen einander helsen zu können; mit ihrer Hülfe kann man zu allen Zeiten, wenn nur offnes Wasser gefunden wird, Boten von einer Stelle zur andern senden, da sie bei seder Kolonie durch neue abgelöst werden. Sie erhalten die Bezahlung nach der Länge des Weges und dem Wetter berechnet, in der Regel 24 Sh. per Meile im Sommer und im Winter das Doppelte, doch benüßt man dann in Nordgrönland lieber den Schlitten.

Die Grönländer zeigen sich gegenseitig, wie in ihrem Berhältz niß zu Fremben, gutmüthig und friedlich. In allen Fällen sind

offenbare Meußerungen von Uneinigfeit in Wort und Sanblung fo felten, bag man faft nie Belegenheit bat, beffen Beuge au fenn. 36r Bhlegma mag mobl bie Saupturfach bagu fenn, boch ift es auch unverfennbar, baß fie viel Saft fur Unftant und Rraft , ibre Befühle au beberricben ober ju verbergen, befigen, benn ihre Leibenichaften find ficher biefelben und nicht minder heftig, ale bie anbrer Bolfer. Done biefe Friedlichfeit und Bertraglichfeit mußte ihr Leben in ben engen und elenben Saufern, in benen fie bie Salfte bee Jahres verbringen, und bie baufigen Ralle, mo fie ber gegenseitigen Sulfe beburfen, und endlich bem Mangel an feber Dbrigfeit ober Regierung mit wirflich ausübenber Bewalt entfeslich werben. Gin patriarchalifches Berbaltnis, wie man es bei einer gerftreuten und ifolirten Bevolferung, bie feine Gefete fennt, ju erwarten geneigt fem muß, bemerft man wenig. Es gibt allerbinge Ginen, ber Sauseigenthumer genannt wird und barüber berricht und porichlagt, mobin gereist und wie anbre gemeinfame Borhaben ausgeführt werben follen; aber bas Bort "Ralegaf" ober Berr, mas fie auf Europaer ammenben, brauchen fie felten untereinander. Familienvater ift bauptfachlich ber, welcher Rahrung fur bie Unberen fchafft; barein fest er feinen Stolg, beschrantt aber auch in ber Sauptfache feine Wirtfamfeit bamit, wo bingegen ihm bie Babe, ober wenn man fo fagen barf, ber moralifche Muth fehlt, bie Rrafte ber Unberen gu benuben, und hierin liegt ber Sauptgrund ihrer Urmuth und niebrigen Gulturftufe. Es find bie einzelnen tuchtigen und mit guten Berathichaften verfebenen Kanger, welche bie übrige Bevolferung ernabren muffen, und zwar nicht allein bie Frauen und Rinder, fondern auch bie, welche Rrafte gur Arbeit hatten, biefe aber aus Gleichaultigfeit und Eragheit vernachläffigen. Benn es Obrigfeiten gabe, bie es verftunben, biefe Rrafte in Thatigfeit ju feten, murben fie balb ibre Saufer und Lebensweise verbeffern, regelmäßigen Borrath fammeln und feinen Mangel mehr fennen. Ge feblt auch nicht an aufmunternben Beifpielen in biefer Richtung, und ift mehr und mehr Rachahmung ju hoffen. Auf ber anberen Geite zeigt fich eine große Reigung, in ein Dienftverhaltniß ju ben Guropaern ju treten, weil es etwas febr Ungiebenbes fur fie bat, genahrt und gefleibet ju werben und aller Sorgen frei gu fenn in Bezug auf Die Beichaffung biefer Bedürfniffe, ein übrigens merhvurdiger Bug in Sinficht ibrer Borliebe fur ein freies und ungebundenes leben. Es wurde nicht

schwer fallen, bie guten Fänger zum Dienen zu bringen, besonders wenn man ihnen bie Geräthe, gegen Ablieferung ber Produtte ihrer Arbeit, zur Benutung bielte und in Allem für sie sorgte. Kame es bazu, bie Kolonien an Privathäuser zu verpachten, würde es auch bahin kommen, und ber ganze Vortheil der Produktion sich für die Kolonie concentriren, allerdings aber bie Bevölkerung jede Selbstständigkeit verlieren und in noch größere Armuth versinken. Dasselbe Uebel, welches sich in der Concentration des Vermögens und ber Verarmung ber Massen äußert, würde hier in unvermindertem Maßstabe auftreten, ohne baß etwas Anderes als ber peluniare Vortheil bes Entrepreneurs erzielt würde. Es hat sich bieß schon bort gezeigt, wo bie Grönländer zum Walfischfang und ber Fischerei benutt werden, Unternehmungen, die eben so wenig als etwas Anderes, ausgenommen ber Seehundsfang, fo wie ihn bie Gronlander selbst betreiben, im Stande sind, felbstständigen Erwerb und Lebensunterhalt in biesem Lande zu sichern.

Der Handel, ber monopolistrt ist, und auf königliche Rechnung geführt wird, entstand als Gesellschaft im vorigen Jahrhundert gleich= zeitig mit ber Mission; ber beabsichtigte Zweck war anfangs, ben Unterhalt der letteren und zugleich den Ginwohnern die regelmäßige Zusuhr ber ihren Bedürfnissen entsprechendsten Artifel zu sichern. Die erste Kolonie wurde 1721 in Südgrönland durch bie Bemühun= gen Egedes gegründet, aber schon 1734, als ber Handelsgesellschaft, bie kurzweg ben Namen "ber grönländische Handel" führte, ber Kaufmann Jafob Severin oftropirt wurde, legte man Christianshaab, die erste Kolonie in ber Diskobucht, an. Mit ben nordgrönländischen Rolonien wurde am Schlusse bes Jahrhunderts ein nicht unbedeutender Walfischfang vereinigt, der von verschiebenen Punkten der Diskobucht aus theils mit Europäern, theils mit Grönländern, die gegen eine Tantième ber Ausbeute gemiethet waren, betrieben wurde. Wie sich der ganze nordische Walfischfang auf 1/10 verminderte, that es auch ber bänische und hörte schließlich ganz auf. Im selben Verhältniß mit dieser Abnahme nahm aber ber eigene Erwerb ber Grönländer durch Seehundsfang und der Werth der in den Handel kommenden Produfte zu, zum großen Nugen der Bevölferung, die ver Walfischfang zu sehr auf einzelne Plätze häufte und zu unregelmäßig nährte, da die Unsicherheit der Ausbeute ihnen zeitweise Ueberfluß gab und sie zeitweise Roth leiben ließ. Der Seehundsfang

- Comb

sichert bagegen gleichmäßigen und selbstständigen Unterhalt auf verschiedenen Pläßen und liefert die nüplichsten und unentbehrlichsten Gebrauchsartifel. Die Zahl der Kolonien ist dadurch auf sieben und eine Menge kleinere Handelspläße, die unter ihnen stehen, bei denen aber die Grönländer gleichfalls ihre Produkte gegen europäische Urstifel austauschen können, gestiegen.

Die Häuser ber dänischen Beamten und Dienstleute ber Kolonie find gang nach bem Mufter ber norbischen erbaut, nämtich bie Seitenmauern burch Balfen auf Balfen und bas Dach von Brettern. Sie sind fast ohne Ausnahme nur eine Etage hoch, und ist bieß, ba sie allein und jebes für fich auf bloßen Felsen bem Wind und Wetter ausgesetzt stehen, bas Zweckmäßigste. Es sind meist bei jeder Kolonie nur eines bis zwei Wohnhäuser für ben Kolonieverwalter, ben Uffistenten, und zugleich barin eine Mannschaftsstube für bie unverheiratheten banischen Handwerfer und Matrofen, und nach Umftan-Diese Bauart ist ohne Zweifel ben ein Laben und Waarenlager. für Nordgrönland bie allein entsprechenbe. Die meisten ber jetigen Häuser stehen schon hundert Jahre und barüber und sind noch völlig dienlich; gewiß in feuchterem und milberem Klima etwas sehr Außergewöhnliches, aber hier, wo die Berwesung und Auflösung überhaupt fehr langsam vorgeht, sehr erklärlich. Durch Verwendung bes Holzes statt ber Steine hat man auch ben Vortheil, bei Wanben von 8 Boll Dide in einem so falten Klima warme Stuben zu haben. Bug bemerkbar macht, rührt er meift von schlechter Unterlage her, bie erft aus Stein gebildet werben muß, ba ber Fels felten fo völlig eben ist; auch zeigt sich in der Regel zuerst ber untere Theil des Stockwerfs angegriffen, wenn bie Gebaube mit ber Zeit unbrauchbar Es burfte gewiß nicht unangebracht senn, ben Fuß solcher Häuser, die nicht frei von Zug sind, mit einem breiten Schneswall zu umgeben, ber sie mehr als bie Salfte bes Jahres gegen falte Winde schügen wurde. Außer ben Wohnhäusern sind Gebäude für bie Waaren und den Proviant, Thranbrennereien, Werkstätten 1c., im Ganzen fünf bis sechs Holzhäuser bei jeder Kolonie vorhanden. Eine Flaggenstange, auf ber bes Sonntags mahrend bes Gottes= bienstes und bei anderen feierlichen Gelegenheiten bie Konigsflagge aufgehißt wird, steht vor den Häusern ober auf einem naheliegenden Berge, und baneben einige fleine Kanonen, mit benen bie Schiffe und die Oberbeamten bei ber Ankunft und Abreise salutirt werben.

In ihrem Aeußern haben diese Kolonien für die fremd Anstommenden wenig Einladendes. Die hölzernen Häuser, die in der Regel recht sauber gehalten werden, roth angestrichene Dächer haben, und sonst schwarz oder braun mit weißen Fensterrahmen sind, würsden sich recht gut ausnehmen, wenn sie auf einer grünen Ebene lägen oder von Gärten mit Bäumen und Gebüschen umgeben wären, aber auf diesen sahlen Klippen, auf denen in ihrer nächsten Nähe nicht einmal Moos und Gras zu sehen ist, weil es immer wieder abgetreten wird, machen sie einen trüben Eindruck.

Die niedrigen Erdhütten ober Commerzelte Der Grönlander find von großen Haufen Anochen und ben efelhafteften Unreinlichkeiten umgeben, die nur vor die Thur geworfen, aber nie weiter fortgeschafft werben; die Steine am User sind mit Blut ober Thran ber gefangenen Seethiere besubelt; hier und bort sieht man mitten im Sommer Haufen schmutigen Schnees, und bie fleinen Gingaunungen, in benen man mit Muhe in burch Kunft gedüngtem Boben einige Rüben und Kohl baut, erinnern nur an die Rauheit des Klima's, und die Unmöglichfeit, daß biefer Boben je Menschen ernähren fann. Innen sind die banischen Sauser im Geschmack ber Beimath eingerichtet, flein, aber behaglich und bequem, und man vergist in ihnen gang, unter welchem himmelsstrich man fich befindet. Obschon man faum warmere Hauser, als diese haben fann, bewirft doch ber starke Frost verschiedenes Ungemach, mas man in ber Beimath nicht fennt. Die Fenster, die nicht boppelt sind, bedecken sich inwendig mit einer biden Gisschicht, die auch den Nahmen überzieht und sich noch weiter verbreitet. Rägel und andere an den Wänden figende Metallstücke überziehen fich auf ber bem warmen Zimmer zugewendeten Seite mit Reif; bas Gebälf fnallt wie Pistolenschüffe, besonders des Rachts, wenn die Sonne den Tag etwas milber machte. Doppelfenster, mit Papier verdichtet, halten sich ziemlich eisfrei. Lebensmittel, bie feinen Frost vertragen, sind sehr schwer aufzubewahren, denn selbst in die in warmen Stuben an ben Banben stehenden Schränfe bringt berfelbe ein, als seven es Zimmer für sich. Wein und Bier können nur an Orten bewahrt werben, die beständig bis zu einem gewissen Grade erwärmt bleiben. Mehrere Säuser haben Keller, welche ben Bortheil bieten, baß bie Kälte in ihnen nie fo ftarf und ftets spater auftritt, weil bie Temperatur Zeit braucht, in die Erbe einzudringen. Fleisch und Fisch kann man bafür in freier Luft ober in kalten

Zimmern über ein halbes Jahr aufhängen, ohne daß es verdirbt; Renthiersleisch, das man im Allgemeinen im September erhält, kann man dis im Frühjahr bewahren, doch wird es trocken, wenn man es nicht mit Schnee bedeckt. Mit einigem Fleiße könnte man übrigens hier Erdhäuser einrichten, in denen man Fleisch zu jeder Zeit und so lange man will bewahren könnte.

Zur Erwärmung eines Zimmers bedarf man in Grönland im Laufe des Jahres ein Duantum Brennmaterial, das etwa 12 bis 16 Tonnen Steinkohlen und einem Klafter Holz entspricht, es gibt keine Zeit im Sommer, in der man nicht gezwungen sehn kann, etwas in den Ofen zu legen, es sey denn ausnahmsweise anhaltendes stilles Wetter mit Sonnenschein im Juli und August, oder dauernd wehender Südost. In strengen Wintern können nur Kohlen hinreichende Wärme geben; doch sind die im Lande selbst gedrochenen Kohlen gewiß den englischen vorzuziehen, wenn schon ste nicht so starke Hise wie diese entwickeln, denn sie brennen besonders gleiche mäßig und man kann am Abend den ganzen Osen mit ihnen ansfüllen und sie dis zum Morgen glühen lassen, ohne zu fürchten, daß sie Schaden verursachen.

Die Kolonien werden jährlich von der Heimath aus mit den wichtigsten europäischen Lebensmitteln, wie Schiffsbrod, Butter, Schweines speck, Gries, Erbsen zc. verfeben, so baß in ber Regel ein Bor= rath für zwei Jahre vorhanden ift. Außerbem hat bie Zahl ber Waaren, bie für ben Handel borthin gefendet werben, in letter Zeit sehr zugenommen, namentlich findet sich immer ein Vorrath ber wichtigsten Kolonialwaaren, Kaffee, Thee, Zuder, Tabaf ic. in so großer Auswahl, als man sie in Hinsicht ber fleinen Zahl Europäer und bes Bedürfnisses ber Grönlander mit Vernunft verlangen fann, ja In Bezug auf bie täglich in größerer, als man erwarten wirb. gebrauchten Urtifel einer Haushaltung, Die fich überhaupt zu einer Aufbewahrung und Versenbung eignen, kommt man baber felten in Grönland in Verlegenheit, ba man sie bei ber Handelsgesellschaft kaufen kann; aber alles, was barüber hinaus geht, muß man fich ein Jahr im Boraus aus ber Heimath verschreiben. Bei jeber Kolonie gibt es Unftalten jum Backen ober Brauen, worin bie Leute wohl geübt sind, und man hat in ber Regel eben so gutes Bier und frisches Roggenbrod als in ber Heimath. Biele gute Lebens= mittel, ja man fann fagen Delifatessen liefert bas Land felbst. Das

tägliche Brob ber Eingebornen, bas Seehundefleisch, wird auch für vie Europäer, wenn sie sich erst baran gewöhnt haben, ein nicht unangenehmes Gericht, und Viele lernen es sehr hoch schätzen; bie Brübe besselben ist eine Suppe ohne jeden Abschmack und wird von Jebermann ber Rinderbrühe gleich gestellt; bas Fleisch nimmt aber burch seinen Blutreichthum beim Kochen eine sehr bunkle Farbe an, und ift felten ganz frei von bem Thrangeschmack, ben auch Seevogel Selbst ber Speck fann so gut wie ohne jeben Abschmack fenn, und gewiß macht ihn in Europa nur der Zustand von Berborbenheit widerlich. Abgesehen von jeder Geschmacksverschiedenheit hat aber bas Seehundssleisch etwas füßliches und weichliches, so baß die Fleischbeute der Jagd vorzuziehen ist. Schneehühner und Hasen schäßen bie Grönländer gar nicht und bringen sie immer ben Dänen, woher sich diese, namentlich um die Diskobucht herum reich damit versehen; Hühner kosten 4-6, ein Hase 27 Schill. Nachstbem hat man Renthierfleisch, was getrocknet vollkommen bem Reh an die Seite zu stellen ift. In der Diskobucht wird es ben von der Jagd zurückfehrenden Grönländern mit 3 Schill. bas Pfund bezahlt. In dem Distrift Upernivik und hier und bort an andern Stellen erhalt man es auch im Winter frisch. Seevogel gibt es an vielen Orten und in Menge und barunter sind befonders Eibervögel und Ganfe efbar. Wo viele Inseln sind, sammelt man bie Seevogeleier im Frühling zu Taufenben, die der Eidervögel sind die gefuchtesten und werden gern bas Stud mit einem Schilling bezahlt; mit einiger Sorgfalt fann man sie ben Sommer burch bewahren, und wenn sie erst gefroren sind, fann man sie auch bis zum nächsten Frühjahr erhalten. Sie können wohl für das Doppelte eines Hühnereies gelten, find aber nur ganz frisch frei vom Fischgeschmack. Fische hat man in weit größerer Menge als Wild, und geben sie, ba sie auch gelegentlich versendet werden, frisch und getrochnet eine angenichme Abwechslung in den Speisen. Namentlich sind die kleineren Heiligbutten burch ihr Fett sehr wohlschmeckend, man sammelt sie im Winter und verwahrt sie bis zum Frühjahr, wo bet eintretendem milberem Wetter bieselben in schmale Streifen geschnitten und zum Trodnen im Zuge aufgehängt werben. Sie erhalten fich ganz weiß und ohne daß das reichtliche Fett Thrangeschmack annimmt; ba sie roh gegessen werden, nimmt man sie viel auf Reisen mit. Geräuchert erinnert der Flsch an Lachs, und werden namentlich die Floßen,

der fetteste Theil, in dieser Weise und starf gesalzen gegessen. Die Lieblingsspeise der Eingebornen, Matak, die Haut aller Walthiere, bürgerte sich auch in den Geschmack aller hier wohnenden Europäer ein. Vielen und allen Grönländern schmeckt sie am besten roh, geswöhnlich wird sie aber gekocht, wodurch sie mürbe wird und ein Gelee gibt, was selbst die Walsischsänger, die sonst ein Vorurtheil gegen Alles haben, was von diesem Thiere kommt, nicht zu genießen verschmähen.

Aus der Pflanzenwelt hat die einheimische Meersaure, als Kohl gekocht, und der Tang, eingemacht und gekocht, Eingang in die dänische Küche gefunden, und den Beeren, einschließlich der überall vorkommenden gemeinsten Art, der Rauschbeere, gebührt ein hoher Preis. Mit allen sonstigen Begetabilien muß man sich aber von Europa aus versehen, natürlich in eingemachtem, getrocknetem oder gesalzenem Zustande. Kartosseln sind eine große Seltenheit und kommen erst ein Jahr alt an, werden aber doch noch dis zur Weihmachtszeit ausbewahrt.

Mit Ausnahme ber beiben nördlichsten Kolonien Omenaf und Upernivif ist man nirgends in Verlegenheit Grönlander zu seinem Dienst zu bekommen, und obschon sie ihre Eigenheiten haben und eine andere Behandlung als europäische Dienstleute erforbern, fann man ste nicht entbehren und sie sind nüplich und brauchbar zu aller Besonders sind die Weiber unersetlich burch ihre Fer-Art Arbeit. tigkeit zu nähen und die Kleiber aus Thierhäuten, die hier zu Lande nothwendig sind, anzufertigen; das Fußzeug muß jedesmal, wenn es gebraucht ist, getrocknet und gerieben werden, um nicht steif zu werben und zusammenzufriechen. Auch dieß ist ein Hauptgeschäft ber Frauen, und wenn man auf der Reise als Gast zu ben Eingeborenen fommt, laffen fie es ihre erste Sorge feyn, trocenes Fuß-Da die Stoffe im Lande producirt werden und zeug zu schaffen. bie Grönlanderinnen bie Näharbeit verrichten, fann man sich auch billig fleiben und 30 Abthlr. jährlich burfen als hinreichend angenommen werben. Es ware ber Versuch gewiß ber Mühe werth, bie Frauen Kürschnerarbeit für ben europäischen Markt verfertigen zu lassen, da badurch die Produkte im Lande selbst verebelt werden würden und fich eine nügliche Beschäftigung für die langen Winternächte fanbe. Sie verstehen schon jest burch eigene Kunft die Seehundshäute verschieden zu färben und schneeweiß zu bleichen, und

Renthierfelle bearbeiten sie so weich, wie das feinste Handschuhleber. Die Männer dienen der Handelsgesellschaft als Matrosen auf den kleinen im Lande stationirten Fahrzeugen, als Köche, Arbeiter, Bötzticher, Zimmerleute; zur Erlernung dieser Handwerke sind Einige nach Dänemark geschickt und Andere wurden bei den Kolonien auszgebildet.

Europäer, die längere Zeit in Grönland lebten, verlaffen es ungern, und felbst Handwerker und Arbeiter, beren Lage feine gunstige ift, bleiben gern bort und erreichen meift ein hohes Alter; ja, viele kehrten sogar, wenn sie wieder nach Europa gegangen waren, borthin zurud, um ihre Tage baselbst zu beschließen. Das ruhige, meist über Nahrungsforge erhabene Leben, der friedliche Charafter ber Eingeborenen und bas patriarchalische Verhältniß zwischen biesen und ben Europäern, welche sich für sie interessiren, und bie leicht zu erringende bessere Lebensstellung und burch die veränderten Umstände erreichte Seelenruhe und Zufriedenheit erklären dieß hinreichend. Auch hat die grönländische Natur trot ihrer Rauheit und bittern Ralte burch die belebenben und die Gefundheit fraftigenben Beschäftigungen mit Jagb, Fischfang und beständigen Reisen viel Anziehenbes für Jebermann, ber noch Sinn für bie vielen sich barbietenben Naturschönheiten hat.

Im September ober spätestens Unfangs Oftober verlaffen bie letten Schiffe Grönland und bamit hort bis zum nächsten Sommer bie Möglichkeit jeber Kommunifation mit der Heimath ober überhaupt ber civilistrten Welt auf. Bur felben Zeit frieren bie Binnenseen und bas Land bebeckt fich mit Schnee, ber bis zum Dai liegen bleibt, und die lange Winternacht, in der die Sonne fich mehrere Wochen nicht über bem Horizonte zeigt, naht heran. Jahredzeit, die man sich als die schwarzeste Seite im grönländischen Leben benft, schwindet wunderbar schnell bahin. Schon ben November fann man mit zu ber finstern Jahreszeit rechnen, ba ber buftere Himmel die wenigen Stunden Tageslicht schwinden macht; bas unruhige Wetter biefer Jahreszeit halt bas Meer an ben offenen Kuften in fast beständiger Bewegung, subliche Sturme und Schneetreiben wechseln mit nördlicher und strenger Kälte. In ben Fjorden friert bas Meer bereits zu, und bie Schlittenfahrten beginnen, die Diskobucht belegt sich aber erst um Weihnachten; bann hören auch bie gewaltsamen Brandungen auf, und statt bes rabenschwarzen, beständig

aufgeregten Meeres sieht man, so weit bas Auge reicht, eine weiße Ebene, beren einformige Oberfläche nur von ben hier und bort eingefrornen Gisfjelben unterbrochen wirb. Die Kalte übersteigt nun in der Regel 200 R., Alles erstarrt und verstummt und es tritt eine wunderbare Todtenstille ein, bis zu ber Zeit, in welcher die Sonne wieder ihre feuerrothen Strahlen auf bas hohe Land zu werfen be= ginnt, worauf sie sich nach wenigen Tagen über bem Horizont zu Enbe Januar und Anfangs Februar tritt bann zeigen anfängt. auch meist die stärkste Kälte ein, boch nehmen die Tage merklich schnell zu; im Laufe von ein paar Monaten geht es von bestänbiger Racht zu beständigem Tage über; von nun ab bis zum April ober Mai fann man langs bes größten Theils ber Rufte im Schlitten reisen und es herrscht beständige Kommunifation zwischen ben Rolo= nien, ba man nach Umständen bald über bas Meer, balb über bas Land und bie Binnenseen fährt. Man legt Besuche ab und bereist bas Land in allen Winkeln. Im Mai find Schlittenfahrten über bie Landseen und eingeschloffenen Fjorde besonders angenehm, ba bann noch beständiger Tag herrscht, Mittags die Sonne hell sommerlich scheint, ber Schnee schwindet und die Beeren bes vorigen Jahres völlig frisch hervortreten läßt, die Nacht aber, wenn gleich bie Sonne faum untergeht, boch fo viel Frost gurudbringt, um ben Schnee in Eis zu verwandeln, bas fest und hart genug ist, barauf Man fann bann bie inneren Lanbestheile, bie man fonst nicht zu erreichen vermag, namentlich bie merkwürdigen Bunkte, an benen bie Eisfjelbe ihre Entstehung haben, besuchen. Aber an man= chen Stellen bricht bas Eis früher, und endlich wird es burch Thauen, in ber Sonnenwärme und burch Strömungen so unsicher, baß es nicht aut zu befahren ist, und wenn bann zugleich Treibeis und die am Uferrande hängende Eisfante die Kommunifation in den Booten erschwert ober verhindert, tritt eine Zeit ein, die fast noch unbehaglicher ale bie finstere ift.

Die Entbehrung der Mittheilung aus Europa wird nur in dem Maße gefühlt, als man eine solche erhoffen durfte. Im Herbste, wenn das Schiff den Hasen verlassen hat, weiß man ein für alles mal, daß es in dem ersten halben Jahre nicht wieder zu erwarten ist, man resignirt also und sucht sich in den Umgebungen, an die man unauslöslich gebunden ist, zufriedenzustellen; wenn aber im Frühjahre die Schiffe erharrt werden, das Gerücht sie als in Sicht

bezichnet, sich bleselben aber in serne Eistsiebe verwandein, die durch Lussipiegetung ihre täusschende Gestalt erhielten, dann macht sich die Schnische um eissiblaren, als die Zerkenungen durch Reisen zu Schlitten aufhörten. Um bieselbe Zeit pflegt überdieß eine dem Klima eigenthämliche Erfältungseptdemie Eingeberne um Gurcepäre beim gluden, und zwar Kinder umd Erwadssen. Sie dusser sich in Schuupfen, "Dusten, Siechen, sieberartigen Zustand umd flarter Ginfastung, umd ridt zeinweile ilangs großer Klisenstrecken von einem Drie zum andern, soft sien Sondernend. Die geänderten Wetterverhältnisse, namentlich der große Unterssied weissen verschaften Late aum andern auf an Tage sind weich bet Urcharde der Krantbeit.

Ende Mai fangen die Tüffe an in Gang zu fommen und mit großer Geralt aufzührechen, und Anfangs Juni erhält endlich die Sonne solche Macht, daß die Altumen zu sprossen beginnen und der fisch fallende Schnee seinen nehrere Tage liegen bleidt. Die englischen Balfischanger beinigen regelmäßig die ersten Nachrichten aus Europa; die Gronlläher besuchen sie in See, sobald sie ist dem Kajat erreichen sonnen, und wenn sie einander auch faum versehen, und die Walfischinger wenig von Politis begressen, hört man doch gern auf dies Nachrichten. Die Schiffe laufen meist Gobhavn, Nourseal und Upernivist an, um Briefe und Zeitungen absygseben und selbst Nachrichten über die söswerbätnisse des Weinters, die gesehenen Wale und bergleichen über die söswerbätnisse des Weinters, die gesehenen Wale und bergleichen mehr zu hören. Erst im Mai und Juni sommen die dansschen Gerbieren Abgeien mehr zu hören.

3eber ber sieben Kolonien sieht ein Kolonieverwalter vor, neben ihm ein Affisent umb bie sogenannten Unterbeaunten, Handwerfer, Bootssssiehten umb Matrosen ober Aberisteleute. Da es de ber Handwerfer, Develsssiehten der Bereisteleure der der der Kontingen der Berenaltung ist, den Frinkladern auf die proestnässigste Besie die Wöglichteit des Austaussich sierer Waare zu verstänften, der große Ibstand zwischen den Kolonien dies aber sie ist gereistauffen der Archien, der und der Verlichten, der und der Kontingen der Andelsplässe ober Ausenstellen zu errichten, die von ihren Muttersolonien mit handelsaufieln verlößen werden und ihre Waaren das dichteren. Dies Sossem hat sich terssiehen der krieflich berachtet und mit der Berneberung der Albenstellen hat die Ereigerung der Produktion Schritt gehalten, da sowohl die gegitzetten Bodninge, als die Lessenstellung ner Verlichten festellerung sieder

Die Außenstellen werben in ber Regel von sogenannten Ausliegern verwaltet, Die aus ben Bootsführern, Botchern ober Arbeitern gewählt werben, wenn sie sich als bazu tüchtig gezeigt haben. Rosten für bieselben sind baher nicht sehr schwer zu bestreiten; benn ber Lohn eines Ausliegers beträgt außer einem festen Deputat an wichtigeren Lebensmitteln, Brob, Butter, Fleisch zc., was faum höher als die Kost eines Mannes zu rechnen ist, zwischen 40 und 70 Rbd. jährlich und 4 Procent von ben angefauften grönlänbischen Waaren nach ben Preisen bes Landes. Da fie im Allgemeinen immer verheirathet sind, muffen sie andere Erwerbsquellen, nament= lich Seehundsfang mit Eisnegen und Haifischerei betreiben, woburch fie gleichzeitig bie Probuktion ber Handelsgesellschaft und ihre eigenen Mehrere biefer fleinen Sanbelspläte find Einnahmen vermehren. burch Fleiß und Thätigkeit zur Blüthe gebracht. Die Mehrzahl ber Auslieger mußten sich felbst ihre Wohnungen erbauen; es find gron= ländische Erdhäuser mit panelirten Wänden, Rachelofen und einfachen Möbeln, ordentlich und sauber, besonders wenn sie ein Zimmer für sich haben, und ein anderes für ihre grönländische Familie und bie zu ihrem Beiftanb bei ben Privatgeschäften herbeigezogenen Gingeberenen. Diese Unlagen in ben entlegensten Winkeln mit sicherem Schut und ber Behaglichkeit, die in ben banischen Sausern ber Kolonie herrscht, beweisen, baß bie hiesigen Erwerbszweige nicht bie Unreinlichkeit und Unordnung in der Haushaltung bedingen, fondern sich ein gemiffer Wohlstand gang gut bamit vereinigen läßt.

Die Oberbeamten sind gut bezahlt, wie es die lange Zeit, die sie in diesem isolieren Lande verbringen müssen, und die geringen Aussichten für eine Rücksehr in ihr Baterland verlangen. Außer freier Wohnung, Brennmaterial und dem Deputat an wichtigeren Lebensmitteln, doch dieses kaum für eine größere Familie hinreichend, erhalten sie an sestem Gehalt nur 1-200 Abd., aber die Hauptseinnahme besteht in Procenten der eingehandelten Waaren, nämlich einestheils dem sogenannten Uebermaß, das dei jeder angekausten Tonne Speck mit 64 Sh. berechnet wird, und anderntheils aus 2—8 Procent der Summe, sür welche die eingehandelten Waaren in der Heimath verkauft werden. Nach einem Durchschnitt der Jahre 1845 bis 1849 standen 1850 die in Nordgrönland sungirenden Beamten außer freier Wohnung, Brennmaterial und Nahrungsdeputat sich solzgendermaßen: der Kolonieverwalter bei Omenat 1840 Rbb.; bei

Caebesminbe 1782 Rbb.; bei Upernivif 1673 Rbb.; bei Chriftians: baab 1469 Rbb.; bei Rittenbent 1115 Rbb.; bei 3afobebann 1039 Abt.; bei Gobbaun 612 Rbb. Außerbem batten funf Uffis ftenten gwischen 373 und 703 Rbb. und gwei Belonteure jeber 50 Rbb. Ge fann alfo jeter Beamter, ber erft bie Salfte feiner Beit in Gronfant perbracht bat, einen Gehalt von 700 Rbb, qu erbalten erwauten. Mehrere biefer Boften fint ieboch in neuefter Beit in ihrem Procentias bedeutent verringert. Wenn nur bavon bie Rebe ift, eine Ramilie in Gronland zu erhalten, fint biefe Ginnabmen reichlich, aber man fann faum erwarten tuchtige Beamte ut finden, Die ihre Gerberungen barauf beschränfen. Die Erziehung ber Rinber ift ber erfte Stein bee Unftogee, benn wenn man fich auch felbit in Gronland gufrieben fühlt, bleibt boch ber Bunich rege, bie Rinber in gemiffem Alter Die Bilbung erlangen gu feben, Die nur ber Aufenthalt in ber civilifirten Welt verleiben fann. Gie muffen alfo fortgeschicht werben, woburch große Roften entfteben. Chenfo burch Besuchereifen, Die mabrent bee 20 - 30jabrigen Aufenthalte gewiffermaßen nothwendig fint, um fich geiftig frifch gu erhalten. Der Mangel an binreichenber Benfion, um bae Dafenn gu friften, greingt gur Erfparniß fur ben Gall ber Rudfebr aus Gronlant, ba eine fo lange Abgeichiebenbeit Connerionen, Muth und Geschief zu neuer Carriere ju rauben pflegt, und baber muffen bie Befoldungen, um burch ben lleberichus ein anftanbiges Mustommen fur bie Bufunft m fichern, nach gang anberem Magitabe ale bei anbern öffentlichen Unitellungen berechnet werben.

Die Jahl ber Unterkamten beläuft fich bei alten fieben Roben eine auf mehr als 120. Ge find beile Austleger, beren einige ben Litel Unteraffiftenten führen, theile Börtder, Immerteute, Bootsführer, Matrofen, Arbeitsleute und Röche. Ihr Selb, einschließlich bes Werthe ber Velfeitigung, fann burchschrittlich auf einem Eiber 200 Reb. veranfischaat werbei.

Die eberfte Bernvaltung und Controle über sammtliche Beamten ift seit 1782 einem Inspective ausverraut, ber eine Wohnung bei Gobhann, dem Plage, der am leichtesten von den erfem Schiffen anzusiegeln ift, hat. Er ift als die Obrigfeit zu betrachten, und hat besphalb auch, aus Mangel an anderen Autritäten, die Jurisbittion. Beer es mus daran gedacht verben, daß fah alle Europäer im Dienst der Annerlogssellichaft siehen, und für die Gronländer von Dienst der Annerlogssellichaft siehen, und für die Gronländer von

feinem eigentlichen Gesetz bie Rebe fenn fann, woher bie fur bie Beamten bestehende Instruktion von 1782 als Landesgesetz anzusehen Ursprünglich beabsichtigte man bei Ginsepung bes Inspettore bie Bedürfniffe ber Eingeborenen erfennen zu lernen und ihre Beeinträchtigung zu verhindern. Die fürzlich zur Ueberwachung ber gronlanbischen Angelegenheiten niebergesetzte Kommission gewann indessen Die Ansicht, daß eine folche Kontrole im Lande felbst, theils in Betracht bes großen Abstandes ber Kolonien unter einander nur sehr unvollständig seyn könne, theils in ber jetigen Zeit als weniger nothwendig angesehen werden muffe, wohingegen vorgeschlagen wurde, baß ftatt ber beiben Infpefteure im Lande felbst, ein Beamter angestellt werben moge, ber von ber Seimath aus die Kolonien jahrlich bereisen und inspiziren solle. Die Kolonieverwalter ober Kaufleute haben jährlich über ben Bestand an Waaren und Inventar bei ben Kolonien und den davon abhängigen Anlagen und Außenstellen Rechnung abzulegen, und jede dieser letteren wieder ihre besondere, Die bann in einen Hauptrechenschaftsbericht gesammelt, jährlich ber Direftion eingefenbet werben.

Da ber Handel monopolisit ist, steht es nicht allein in der Macht ber Regierung, die Preise für die Waaren festzusepen, sonbern auch, welche Waaren überhaupt zum Austausch gegen Produfte nach Grönland gesendet werben follen. Man befolgte bisher bas Pringip, die Sandelsartifel zu mahlen, die am besten für die Lebens: art ber Bewohner paßten, und ben Preis im Verhältniß zu ber Wichtigfeit für biefelben zu bestimmen, Lurusartifel boch anzusepen und für wirkliche Bedürfnisse jur Verbesserung bes Seehundsfanges und ber Häufer nur einen geringen ober fast gar feinen Bortheil gu Wie ber Preis für grönländische Probufte im Laufe ber Jahre ums Bierfache erhöht ift, wurde auch bie Tare für die zur Berhandlung fommenden Waaren allmählig herabgesetzt und ihre Anzahl vermehrt, und bie Beschränfungen, die für Einzelne bestanden, wie z. B. daß Kaffee und Brod nur für 1/3 Werth bes eingefauften Spede abgelaffen werben burften, find nach und nach gehoben. Der Umfaß geschieht mit Hulfe von Kreditzetteln ober Papiergelb zu 1 Rbb., 24 Sh., 12 Sh. und 6 Sh. Werth, welche bie Direktion ausstellt, die aber gern gleich gegen Waaren umgetauscht werben.

Die Tare von 1853 — 1854 enthält 800 Namen von Hans belsartifeln, die bei jeder Kolonie in der Negel zu haben sind, wenn

auch zeitweise die geringeren Quantitäten ausverfauft seyn fonnen. Es find an Provisionen, wobei bie für ben Unterhalt ber im Lande lebenben Europäer obenan stehen, 23 Sorten, barunter Butter à 42 Ch. per Pfund, Erbsen à 11 Rbb. die Tonne, Gries 13 Rbb. per Tonne, orbinares Schiffsbrob 71/2 Ch. per Pfund, Roggenmehl 6 Sh. und Weizenmehl 81/2 Sh. per Pfund. An Schußrequisiten 25 Sorten, barunter Flinten von 13 Rbb. 43 Sh. und 22 Rbb., Pulver zu 34 Ch. und Blei zu 11 Ch. per Pfund. An Materialwaaren 107 Sorten, barunter Thee, Raffee, Melis, Kan-Dis, Feigen, verschiedene Seifen und Farbestoffe, Spezereien für bie Europäer. - An Kramwaaren 97 Sorten, barunter weißen Shirting An Eisenzeug, Werkzeuge und fleinem Kram die Elle zu 15 Sh. 293 Sorten, 27 Sorten Tabafe, 73 Sorten Porzellan, Stein- und Glasgeschirre, 32 Sorten Holzwaaren, 39 Sorten Seilerarbeit, 3 Sorten Kupfertheefessel, bas übrige Zinngießer=, Klempner= und andere Artifel, darunter Bücher und Schreibmaterialien in 25 Sor= ten, von benen grönländisch gebruckte Bücher burch die Mission unentgelblich vertheilt werben. Auch englische Steinfohlen, bie auf 3 Rbb. 48 Sh. per Tonne veranschlagt werben muffen, überläßt man ben Grönlandern für 1 Rbb. 48 Cb., um bie Amvendung ber Kachelofen zu erleichtern.

Die verschiedenen Distrifte Nordgrönlands zeigen einen nicht geringen Unterschied in ihrer Probuftivität bezüglich der sie bewohnenden Volksmenge, was zum Theil auf zufälligen Umständen be-In ber hauptsache fann man annehmen, bag ber Seehundsfang je reicher wird, je weiter man nach Norben fommt und er bestimmt der Hauptsache nach die Einnahmen des Handels. Durchschnitt des Waarenwerthes, den ein Producent ober jedes fünfte Individuum der Bevölkerung abliefert, ift in Upernivif und Omenaf 290 Rbb. circa, für bie Gegend um bie Diskobucht 180 Rbb., für Zwischengrönland etwa 120 Rbb. und endlich für ben füblichsten Distrift Julianehaab nur 75 Abb. Der geringe Preis für die gelieferte Waare darf nicht mit ben Preisen anderer Länder verglichen werden, ba ber ganze Handel fich nicht vergleichen läßt. Der Grönländer hat weder Steuern noch Abgaben für die Admini= stration bes Landes zu zahlen, erhält von der Mission Unterricht, ärztliche Hülfe und Medifamente unentgelblich, außerdem werden bei den eingeführten Waaren, namentlich den wirklich nüglichen, weber

die Unkosten der langen Fahrt noch des Zusammenbringens der Waare auf ihren Preis geschlagen, so daß diese Ausgaben und ein entspreschender Ersat für Steuern und Abgaben ganz auf die Aussuhrsprodukte fallen müssen.

Das Hauptproduft, Sechunds: und Weißfischspeck, wird nach Kübeln berechnet, die in Norbgroniand 11/2 und in Gubgronland nur 11/3 Tonne enthalten und ift folder bem Grönlander ursprünglich mit 1 Rbb. bezahlt, jest aber, seit 1844 auf 4 Rbb. per Kübel gestiegen. Die Eingeborenen bringen ihn in losen Studen, meift bald nachdem fie ihn erworben; um ihn zu sammeln und zu bewahren wird baher viel Sonnengerath gebraucht. Von Zeit zu Zeit wird er von ben Außenstellen in die Kolonien geholt, zu Thran gebrannt und versendet. Der Preis ber Seehundsfelle ist allmählig von 6 auf 30 Sh. gestiegen. Renthierhaute werben mit 24 und 48 Sh., blaue Fuchshäute mit 24 Sh. bis 1 Rbb. bezahlt, unreine Eider= dunen mit 24 Ch. per Pfunt. Bu Ginfammlung bes ganzen Quantums Produfte muffen 30 Handelspläge und 20 Transportfahrzeuge mit ihrer Befatung erhalten werben, um in ben furzen Sommern bie Waare rechtzeitig an ben Ginschiffungsort zu bringen. Hierin liegt die Nothwendigfeit, ben Handel zum Monopol zu machen, wenn er sich überhanpt erhalten und das land regelrecht versehen soll. Auch hat die Regierung den Producenten höhere Vortheile gesichert, wie es jede andere Gesellschaft kann, die auf eigenen Gewinn bebacht seyn muß; und der umregelmäßige Tauschhandel, ben ganz freie Küstenfahrt erzeugen würde, lieferte ben Grönländern gewiß noch geringere Gelegenheit, fremde Handelsartifel zu erlangen. ber oben erwähnten Kommission ift für Beibehalt ber jezigen Form und Preise bes Handels gestimmt, ba die Gingeborenen so am besten im Stande segen, sich mit fremblandischen Waaren zu versehen, um ihren häuslichen Zustand und mit Beschwerben reichlich verbundenes Leben zu verbessern.

Bei bieser Verbesserung der Lebensart der Eingeborenen muß zuerst an die schlechten Winterhäuser gedacht werden, in denen sie die Hälfte des Jahres verbringen. Feste Wohnungen sind gewiß nicht ohne Grund als Hauptbedingung für die Civilisation angesehen; wo kein Gedanse an eine zu verbessernde und auszuschmückende Heismath ist, sindet sich auch kaum ein Sinn für Eigenthumserwerb, nur der Trieb des Instinkts und kein höheres Streben, als nach

täglicher Nahrung und Schut gegen Die Rälte. Allerdings ift es theilweise unumgänglich, baß bie Grönlander umberftreifen, auch fann man ihnen feine nach europäischem Maß geräumige und bequeme Winterhäuser verschaffen, aber boch jedenfalls eine Heimath, Die selbst ein Europäer nicht unerträglich finden wurde, und darauf verwendet die Handelsverwaltung nicht wenig Mühe, auch haben viele gute Beispiele schon ihre Früchte getragen. Auf Vorschlag bee burch seine Untersuchungsreisen in Grönland um basselbe hochverbiente Kapitan Graah, wurden in Danemark Saufer gebaut, Die in Grönland ben Gingeborenen für 50 Rbb. in mehrjährigen Terminen zahlbar überlaffen wurden, und nur noch mit einer Mauer von Stein ober Grastorf zu umgeben waren. Sie bestanden aus Balfen und Brettern mit schrägem so weit vorspringenbem Dache, baß vor ber bunnen Bretterwand noch hinreichend Plat für eine Erdmauer von einer Elle Dicke und mehr vorhanden war. baburch ein Bobenraum zur Benutzung als Vorrathsfammer gewonnen, und durch einen vor ber Thur angebrachten Unbau von Erbmauern, ber wie ber schmale Gingang zu ben Erbhäusern, bie Kälte abhalten foll, fann man bequem eine Feuerstelle anbringen. bem haben bie Sauser orbentliche Fenfter und find wie bie ursprung= lichen einheimischen mit einer Pritsche ober einer niedrigen und breiten Bank versehen, bie Nachts zur Lagerstätte und Tags als Sit für bie mit Nähearbeit beschäftigten Frauen bient. waren besondere Kachelösen eingerichtet, die oben burch eine mit Ringen für verschiedene Kochtöpfe ausgestattete Platte zu schließen Mit biesen Defen beabsichtigte man ben wesentlichen Rupen ber Erzielung einer bessern Luft und Ventilation im Innern ber Säufer und ferner die Ersparung von Speck burch Vermeibung ber Erheizung mit Lampen, wodurch also bie Ginnahmequelle ber Bevolferung ge= steigert ware. Gleichen Schritt mit ber Ginführung biefer Defen follte bas Brechen ber einheimischen Steinkohle auf Rechnung ber Handelsgesellschaft geben, und biefelbe für einen ebenso ermäßigten Preis verkauft werden, wie die englische. Die Defen wurden aber außerbem so geräumig gemacht, daß sie auch zur Anwendung bes umfangreicheren Brennmaterials, bas Grönland überall in seinen Heibefrautern und Torf besitt, bienen fonnten. Es sind ichen jest eine nicht geringe Anzahl solcher Häuser und Defen in Grönland zu fin= ben, wenn auch vorzugsweise bei ben Beamten ber hanbelsgesell=

schaft, die grönländische Familien und Fänger im Saufe haben und fich den mit dem Seehundsfang und andern heimischen Erwerb verbundenen Beschäftigungen hingeben muffen. Bei Unwendung einigen Fleißes zu ihrer Erhaltung und paffenden Benugung find bie Häuser zweckmäßig, baben aber in der Praris ben Mangel, baß die Verschiedenheit bes Materials ber ursprünglichen Bretter- und ber außern Erdwand feinen hinreichenben Schutz gegen bie falten Winde liefert, wenn sie nicht unaufhörlich nachgesehen und ausgebessert werden. Die aus Grastorf und Steinen bestehende Mauer sinft namlich in unglaublichem Grabe burch bas Gewicht ber letteren zusammen und so entsteht fortwährend eine neue Deffnung zwischen Dach und Mauer, die Zug und Kälte im Hause verursacht, ba die bunne Bretterwand die eisfalte Luftströmung nicht abzuhalten vermag. Bei ben Erbhäusern ist dieß nicht ber Fall, ba bas Dach auf ber Erbmauer ruht und mit ihr zusammensinkt, und sich so geschlossen und bicht erhält; ba aber bas Ginfen nicht auf allen Seiten ber Mauer gleichmäßig geschieht, wird bas Ganze frumm und schief, bie aus Stein und Torf bestehenden Wande und ber Boben find stets unrein und bas Saus gleicht einer unterirbischen Sohle, die mit bem Schluß bes Winters verlassen und im Berbst mit einer neuen ver= tauscht wird. Die innere Bretterbefleidung ist eine durchaus nöthige Bedingung, um einigermaßen menschliche Wohnungen zu erzeugen. Diese Gebäude haben übrigens in ben Eingeborenen ben Nachahmungstrieb bereits erwedt, und ba ihre Erfindungsgabe mit ihrer Handgeschicklichkeit gleichen Schritt balt, und ihnen bas robe Baumaterial zu billigem Preis überlaffen wird, findet man ichen viele Baufer, benen gwar ber Boben und bas Bretterbach fehlen, fo baß sie von außen ganz ben gewöhnlichen Erbhäusern gleichen, aber innen mit Bretterwänden ober Panelen und Fußboben und mit Defen versehen sind. In der Regel schmucken sie bieselben mit Papier und bunten Bilbern und bringen Kisten und Reale an, auf benen sie ihr Geschirr, Hausgeräth und ihre Bücher aufstellen. Schwierigseit bes Einsinkens ber Erdmauer und des Daches suchte man baburch zu begegnen, baß man Einschnitte in bie Panelirung anbrachte, in benen bie Bobenbalfen stehen und sinfen fonnen.

In Südgrönland hat man angefangen, bei ben für die Handels= gesellschaft errichteten Gebäuden Mauern von Stein und Lehm zu verwenden, und zwar mit vielem Glücke, da sie dauerhaft sind und bas Material im Lande selbst erzeugt wird, und nur ber Lehm an einigen Stellen nicht gefunden wird. Bei ber ftrengeren Kalte Nordgrönlands mochten aber bie Steinmauern mit innerer Bretterbekleidung nicht anzurathen seyn, da die Erfahrung zeigte, daß ein foldes für einen Auslieger errichtetes haus ben warmen Dünften nicht gestattete auszubringen, bie sich nun zwischen beiben Wänden absetzen und ben Zwischenraum zu einem Gisteller machten, beffen Maffen durch bas Aufthauen oft ben Fußboben mit Baffer über-Ueberdieß gibt bier die Kalte ben Erbhäusern ben Bortheil, daß ber Frost die Wande und bas Dach ben größten Theil bes Jahres bicht erhält; sind bie Dächer mit Fleiß und Sorgfalt gearbeitet, halten fie übrigens auch felbst im Commer ben Regen ab; und wenn man fie etwas wolben wurde, fonnten fie gut bie Gine große Wichtigkeit für bie Reinlichkeit Bretterbächer ersegen. in ben Säufern wurde ein Anbau fenn, in bem man bie Seehunde ausschnitte und alle sonstigen Berrichtungen bamit vornähme; benn fo lange bieß im Saufe selbst geschicht, ift ber Fußboben stets mit Blut und Schmut bebeckt, und Fleisch und andere Theile liegen unter der Pritsche und in ben Winfeln vergeffen, so bag ihre Gabrung und Verwesung weber an Reinlichkeit noch gute und gesunde Luft benfen läßt.

Die Grönländer können sich hinreichend mit Kleidern ihrer eigenen Produktion versehen, da sie durch Seehund, Renthier, Hund, Vogelbälge u. dergl. m. das Material erhalten, und Pelzwerk der Hauptsache nach das einzig Brauchbare im Lande bleibt. Nichtschestoweniger streben sie sehr nach europäischen Waaren, jedoch hauptssächlich um damit zu prangen. Die Männer wünschen gern Hemsden, Jacken, Hüte und Tuchbeinkleiber zu haben, ja sie verschmähen nicht einmal steise Halsbinden oder abgelegte Uniformen, gebrauchen jedoch am meisten bunte Zeuge zu dem sogenannten Anorak, der völlig nach der Form des Pelzes genäht ist und als Ueberzug für diesen verwendet wird, auch fertigen sie gern färölsche Jacken daraus, die sie im Sommer tragen, wenn die Pelzkleidung zu warm oder undes quem wird.

Die Frauen tragen furze und stramm anliegende Beinfleider aus Fellen und lange Stiefel aus gefärbten ober weiß gebeizten Häuten, eine durch die Ungewohnheit lächerlich und abstoßend ersscheinende, aber für ihre Lebensart durchaus zweckmäßige Tracht.

Sie fonnen sich baber auch nicht mit ber europäischen befreunden, die neben der Frembartigfeit ihnen weder auf ber Reise brauchbar ware, noch Bewegung in ben engen Häufern gestatten würde. Sie baben aber die ihrige damit geschmückt und sie noch geschmackloser und unpassender gemacht, als sie ursprünglich war. Früher gingen nämlich ihre Pelze weiter hinab, als die der Männer, und waren unten mit Perlen verziert, jest find aber bie Anorats fo furz, daß fie einen offenen Raum zwischen ber unterften Kante und ben Beinfleibern zeigen, ber absichtlich fo eingerichtet ift, um bas ihn ausfüllende Hemd sehen zu laffen. Zu Besätzen und dem Kopfschmuck nehmen fie bunte Banber, mit Gold= und Silberfaben barin. Bein= fleiber und Stiefel bestehen aus einfachem, felten gesticktem Pelzwerk. Auch in der ärgsten Kälte bleibt ber Zwischenraum zwischen Beinfleib und Pelz nur mit bem Hembe bebeckt, und ein ähnlicher zwischen Beinfleib und Stiefel gang nacht, wie fle auch ftets baarhaupt geben, da das mit einem Bande auf dem Kopfe zusammengewirbelte Haar ibnen nicht gestattet, ben Pelz über ben Ropf zu ziehen. Unter ben von Europa eingeführten Schnittmaaren, Die meift jum Schmuck vienen, ift bie nüglichste und fast unentbehrliche ein Unterzeug, weil es die Reinlichkeit befördert, indem es die Pelze verhindert unmittelbar auf bem Körper zu liegen, wodurch viele Hautfrankheiten bervorgerufen werben, das berfelbe ohnehin nie gewaschen wird. Das bunnste und billigste Baumwollenzeug ist genügend und werden jähr= lich große Quantitäten verfauft.

Für passende Nahrungsmittel hat die Natur hinreichend gesorgt und wirkliche Bedürsnißartisel brauchen nicht eingesührt zu werden. Das Quantum Nahrungsmittel, welches allein die Seehunde und Weißsische liesern, wozu benn noch Nenthiere, Fische und Vögel tommen, würde faum durch europäische Lebensmittel für den Werth von einer halben Million, oder dem viersachen Werth der nach Europa ausgesührten Produste, etwa das Zwanzigsache der Summe, welches Grönland zum Einsauf fremder Baare besitzt, ersetzt werden. Um der starten animalischen Nahrung einen vegetabilischen Zusatzt geben, müßte man, statt in Europa gebackenes, theuren Schiffsraum einnehmendes Brod, das biltigste Mehl, Grüße, Erbsen ze. einsühren, um es mit dem Sechundssleisch zu sochen. Uedrigens hat die Erzsahrung gezeigt, daß die Eingeborenen, die nur von animalischer Nahrung leben, sich vollkommen so wohl besinden, als die, welche

banische Kost dazu setzen; außerdem waren bie dem Lande eigenthumlichen Begetabilien noch viel beffer zu verwertben, als es geschiebt. Moge fich ber Sandel gestatten, wie er wolle, nie wurde bie Bevölkerung hinreichende Mittel erlangen, zur täglichen Nahrung nur 1/2 ober 1/4 Pfund europäischen Proviants für jedes Individuum gu icaffen. 216 Ermunterung und erfrischende Belobnung würden vericbiebene Artifel gut fenn. Grobes Schiffsbrod und Roggenbrei wird ju billigem Preise gern gefauft und vertritt bie Stelle bes Ruchens. In Hungerzeit leiben Die Eingeborenen es vorzugsweise gern, ba sie es ohne Zubereitung verzehren fonnen. Den im Tagelohn arbeitenben Leuten gibt man auch Butter zur Roft, Doch faufen fie biefelbe nicht, was auch ein verderblicher Lurus sein würde, ba fie bas Bierzigfache bes Specks koftet, ber Dieselben Dienste leiftet, fie effen fie übrigens gern, und genießen fie, wenn fie fie erbalten, in Studen, wie Fleisch und Speck, und ohne Brod bagu. lieben alte Grönländer ungemein, und wenn sein übertriebener Genuß auch schadet, bleibt er doch in so raubem klima und bei so anstrengendem Leben die beste Erfrischung. Thee fangt auch an gebräuchlich zu werden: Spirituosen burfen aber nur bem Dberbeamten im lande zugesendet und nach bestimmten Gesetzen an die europäische Mannschaft und Die Eingeborenen nach gethaner Arbeit verschenkt werben, und unterliegt es feinem Zweifel, baß beren freie Einfuhr ben höchsten Grab von Demoralisation und Elend berbeiführen würde, jo daß der Aufenthalt in dem Lande entsestich werden mußte, wenn auch vielleicht bie Bevölferung nicht, wie man behauptet, aussterben würde. Das geringe Quantum, was jest eingeführt wird, könnte auch abgeschafft werden, benn wirklich nothwendig ist ber Brauntwein selbst zu ben hartesten Arbeiten feineswegs; bagegen fonnte man zeitweise im Lante gebrautes Bier verfaufen, benn wenn fich auch Biele barin berauschen wurden, ware es auch noch so bunn, fann es boch feinen nachwirfenden Schaben verursachen. Raffee bewährt sich aber immer als das beste Mittel sich zu erwärmen ober erfrischen, wenn man in Diesem rauben Alima auf bloper Erbe liegen muß, ober von weiten Touren heimfehrt; ber Reffel und Die Taffen find baber in jeder Haushaltung unentbebrlich, und Die Frauen find in Verwendung der Bobnen wohl bewandert, wenn fie Dieselben auch zuweilen in einem Handschub flein flopjen, ben Reffelbedel als Jaffe gebrauchen und eine an einem Stock befoftigte

Muschel den Löffel ersett. Tabak ist auch sehr beliebt und wird gekaut, geraucht und geschnupft, und wenn überall in Nordgrönland der Verbrauch bedeutend ist, wird er bei Omenak und Upernivik überstrieben, da hier beständig Alle, auch die Weiber, rauchen, und zwar aus Porzelainköpfen, die sie ohne Rohr in den Mund nehmen; ja Kinder von 8-9 Jahren halten es für durchaus gehörig, daß sie beständig ihre Thompseise im Gange haben.

Mit 48 Abb. fann sich eine Familie von 5—6 Personen mit europäischen Waaren jährlich versehen, und hat dieselbe auch diese Summe dazu zu verwenden. Sie erhält dafür eine Flinte, die Gezräthe und Materialien zum Hausbau und einen Osen auf Abschlagszahlungen in Terminen von 8—10 Jahren, Repe und Garne zum Fischsang, Pulver und Blei, Pseileisen, Messer, Kleidungsstücke und Stoffe, Hausgeräthe und europäische Lebensmittel nach Verhältnis der Nothwendigseit und des Nupens. Der Hang der Individuen läßt sie aber meist die doppelten Summen des berechneten Budgets sür Kassee, Zucker und Tabak verwenden. Demunerachtet kann eine nur einigermaßen bessere Dekonomie und etwas größerer Fleiß, bei dem Reichthum an allen wirklich nöthigen Produkten leicht bessere Hauser, größere Einnahmequellen und einen gewissen Grad von Wohlstand erzeugen.

Angestellt ist für ganz Nordgrönland nur ein Arzt, dessen perssönliche Thätigkeit sich bei den großen Entsernungen eigentlich auf die Distrikte um die Diskoducht beschränkt; Omenak kann er nicht jedes Jahr und Upernivik so gut als gar nicht besuchen. Mit Wedikamenten wird aber jede Kolonie hinreichend versehen, und sind auch ein ganzes Theil Hebeammen unterrichtet und angestellt. Alle ärztliche Hülfe erhalten die Eingeborenen unentgeldlich, und das Medicinalwesen koste ausschließlich der in die einzelnen Kolonien gesendeten Medicinen jährlich gegen 5000 Kbd.

Von den epidemischen Krankheiten haben sich befonders die Kinderpocken der dünnen Bevölkerung gefährlich und verheerend gezeigt. Seit dem Jahre 1808, wo sie befonders verderblich wütheten, wurden alle möglichen Vorsichtsmaßregeln dagegen getroffen, doch wurden 1852 wieder einige Grönländer an Bord eines englischen Walsischfängers angesteckt und brachten die Krankheit in den Distrikt von Egedesminde, wo sie fünfzig Menschen fortriß. Eine andere, wie es schien, pestartige Krankheit suchte einmal den Distrikt von

Omenaf heim und nahm ein paar hundert Menschen fort, bei Nourfoat beginnend und rund um ben Fjord gehend. Auch hat ber Reuchbusten mehrmals unter ben Gingeborenen graffirt, boch weniger gefährlich als jene Epidemien. Das unbeftanbige Klima und die unvorsichtige und unregelmäßige Lebensart rufen auch häufige Erfältungsepidemien hervor, Die fich in Schnupfen, Suften, Kopfschmerz, Fieber und Entfräftigung äußern. Hierhin gehört auch ein bei ben Männern häufiges Stechen in ben Seiten und mit Blutfpeien verbundener Huften. Ein großes Glud für bas Land ift es, baß man durchaus feine Syphilis, und nur unter ben Europäern und ber gemischten Race etwas Scropheln fennt. Scharbock ift auch unter ben Grönländern felbst nicht häufig. Dagegen gibt es eine Menge Krankheitserscheinungen, bie von ber verabsaumten Hautfultur und ben fetten Speisen abzuleiten find; hierzu gehören nament-Bon ben ersteren ift fein Alter lich Ausschläge und Kurunkeln. ausgenommen, die letteren fommen bagegen meist bei ben Rajafruberern, felten bei Frauen und Kindern vor, was von bem be= ständigen Druck herzurühren scheint, bem gewisse Körpertheile bei bem im Kajaffigen ausgesett find. Ausfagahnliche Kranfheiten fennt man bier faum, aber ein fehr ausgebreitetes und für Biele fehr empfindliches Uebel ift eine Entzündung der Augenlider, die Berluft ber Wimpern und beständigen Thränenfluß herbeiführt. Dem Saupt= grund biefes Uebels ift nicht zu entgehen, fo lange bie Gronlander ihres Broberwerbs halber ganze Tage lang theils im Schlitten auf ber Eisfläche, theils im Rajaf zwischen Gisfielben umberziehen und beständig über die Schnec = und Eismassen hinwegstieren und die Augen anftrengen muffen, um bie Seehunde zu entbeden. Sonne und ber Wind noch hinzufommen, entzünden fich bie Theile, welche ben Augapfel umgeben, und führen oft zu Wunden und Fleden auf ber flaren Hornhaut, Die nicht felten Blindheit im Gefolge haben. Gemuthefrantheiten find eine nicht häufige Erscheinung.

Die Mission ist, wie erwähnt wurde, mit der Handelsgesellsschaft verdunden. Der Zweck war hierbei anfangs, durch diese jene zu erhalten, und muß es auch ferner so bleiben. Dänische Missionare oder Prediger sind in Upernivit, Omenaf und Egedesminde angestellt; und bei Jakobshavn ist in den letzteren Jahren ein Seminar errichtet, bei dem zwei Missionare, ein Borsteher und ein Seminarlehrer angestellt sind, um Eingeborene zu Katecheten oder

Schullehrer für ihre Landsleute auszubilden. Die große Entfernung zwischen den bewohnten Plagen und bas Hinderniß, welches die= felbe bem gemeinschaftlichen Schulbesuch und Unterricht in ben Weg legt, hemmt nämlich bie personliche Wirfsamfeit ber banischen Missionare und macht es nothwendig, einen Theil Eingeborener als Lehrer verschiebener Grabe anzustellen. Einige find bei ben Kolonien ober bewohnteren Plagen anfäßig und haben befondere Schulhäufer; fie erhalten 60 — 80 Thir. Gehalt, andere bagegen nur ein Douceur von wenigen Thalern, um mit ben Kindern zu lefen, wo sie nur ein paar Häuser finden; es gibt auch weibliche Ratecheten, die für ihre ganze padagogische Wirffamkeit nur einen Thaler jährlich er= halten, es ift bieß nämlich an folden Stellen ber Fall, wo nur ein Haus steht, ober wo in einer einzelnen Familie die Mutter allein mit ihren eigenen Kindern liest. Ein zweites Hinderniß für ben Unterricht liegt in ber Schwierigkeit, welche bie genügende Erlernung ber von allen europäischen so grundverschiedenen Sprache barbietet, um barin unterrichten zu konnen. Außerbem ift es eine Gigenthum= lichfeit ber Grönländer, anderen wenig fultivirten Bölfern gegenüber fich schwer zum Gebrauch einer fremben Sprache bewegen zu laffen; es gibt Biele, die gang gut banisch sprechen können und es völlig verstehen, die sich aber nur durch die außerste Verlegenheit bewegen lassen, ein Wort banisch zu reben. Gine nationale und selbstständige Rultur ist bei einem so ifolirten und schwachen Volke nicht zu er= warten, und baber muß bicfe Unlust zur Annäherung an andere civilifirte Völfer entschieben bekampft und gleichzeitig beffen eigene Sprache möglichst rein und unvermischt erhalten werben. Auch ift die einmal erweckte Intelligenz nur durch stete unmittelbare Berührung mit Europäern aufrecht zu halten.

Mit Rücksicht auf diese großen Hindernisse sind von der Mission keine besondere Resultate zu fordern. Es ist schon ein bedeutendes Ergebniß ihrer Thätigkeit, daß der größte Theil der lebenden Genezration unter dreißig Jahr lesen und nicht Wenige davon schreiben können. Vor wenigen Jahren gab es noch vier dis fünf, jest wahrsscheinlich kein einziges ungetaustes Individuum. Der alte Aberzglaube, der stüber Morde und andere barbarische Handlungen herzvorrief, ist allmählig erloschen, und solche kaum noch im Gedächtniß der im Lande augenblicklich lebenden Dänen haftende Thaten scheint die Zufunst nicht mehr zeigen zu wollen. Troß der Liebe zur

ungebundensten Freiheit neigen sich die Grönländer so sehr zum Unterricht, daß ein regelmäßiger Schulbesuch bei den Kolonien eingerichtet
werden konnte, wie auch außer dem sonntäglichen Gottesdienst in
der Regel alle Abende Betstunden von den Katecheten abgehalten
werden.

Es sind außer vier verschiedenen Grammatiken, einem Wörterund einem Abe-Buche im Lande vierzig grönländisch gedruckte Bücher verbreitet, von welchen zwei Rechenbücher, zwei medicinischen, eines ökonomischen Inhalts über verbesserten Hausbau, sind, drei geographische und die übrigen zweiunddreißig religiöse Stoffe behandeln, die zum Theil auf Veranlassung der mährischen Brüder herausgegeben wurden.

## Gilftes Rapitel.

Die Bevölkerung Sütgrönlands. — Volkszahl und Verbreitung der Bevölkerung. — Nahrungszweige und Beschäftigungen. — Wohnstätten und Geräthe. — Kleidung und Nahrung. — Bremmaterial und Licht. — Bevölkerungsverhältnisse. — Gesundheitszustand. — Mission und Unterrichtswesen. — Socialer Zustand der Eingeborenen. — Beseglung. — Innere Kommunikation.

Die Bevölferung bes Sud-Inspeftorats belief fich nach ber Bahlung am 1. Oftober 1855 auf 6128 Eingeborene und 120 Eu-Diese Zahl war auf einen Küstenstrich von 140 Meilen Lange und an einzelnen Stellen 6-8 Meilen Breite, b. h. Entfernung zwischen bewohnten Pläten ber Außenfüste und bem Innern Un einem Punfte liegen 15 Meilen, an der Kjorde, vertheilt. einem anderen 10 Meilen zwischen den beiben nächsten bewohnten Plagen, im Allgemeinen liegen diese aber näher und höchstens 6 bis 8 Meilen weit von einander. Diese große Zerstreutheit ber Bevolferung bedingt auch hier ber Erwerbszweig ber Jagb und Kischerei; es bestehen baher 130 bewohnte Plaze, wobei bie sehr nahe beifammen liegenden für einen gerechnet find. Die nächste Entfernung zwischen solchen beträgt faum 1/4 Meile, die durchschnittliche aber mehr als eine Meile. Die Ginwohnerzahl ber einzelnen Plate ift daher geringe.

Ein Plat hat etwas über 300 Einwohner, brei zwischen 201

und 300, 11 zwischen 101 und 200, 19 zwischen 51 und 100, 36 zwischen 26 und 50, 60 unter 25; also im Durchschnitt jeder 48 Einwohner.

Die Mischrace, Nachsommen der Europäer und Grönländerinsnen, sind den Eingeborenen zugezählt. Die Zahl derselben, ihre nachfolgenden Generationen einschließlich, beträgt etwa 14 Procent der Eingeborenen; und unter den Uebrigen zeigt sich bei etwa 1/3 der erwachsenen männlichen Bevölkerung noch in der Physiognomie und Körpergröße die Einmischung europäischen Blutes aus der Zeit der alten Nordländer. Bei den Frauen ist es weniger sichtbar.

Wie überall ift auch in bem füblichen Theile Grönlands Geehundsfang, Renthierjagd und Fischfang ber einzige Nahrungsweg, und Jebermann ift im Stanbe, fich bie nothigen Beburfniffe für fein Leben und seinen Erwerb selbst zu beschaffen. Nur hier und bort bauen ältere und schwächliche Personen handwerksmäßig und für Andere Rajafs und Säufer, ober bereiten bie Säute zu Kleibungen, was sonst Sache ber Frauen jeder einzelnen Familie ift. Seehundsfang und Fischerei find hier jedoch theilweise geschieden, und es gibt eine Rlaffe älterer, schwächerer ober burch andere Umstande untüchtigerer Rajakruberer, die sich nur mit Fischerei abgeben, wozu auch noch bie Rnaben und Halberwachsenen zu rechnen find, bie noch nicht ben erften Seehund erlegt haben; und in ben nordlichsten Distriften haben sich einige Individuen vorzugsweise ber Renthicijagt ergeben. Gin gang allein bastebenbes Beispiel ift ferner eine einzelne Familie, am Igalliko-Fjord, die neben der Fischerei noch Viehzucht betreibt. Die als wirkliche Handwerfer und mit bem Unterricht beschäftigten Eingeborenen stehen fammtlich in Diensten Es find ber Zahl nach wenige, und verschieden beder Euroväer. schäftigt; die meisten burch die Mission, die ber großen Entfernung halber ber Thätigkeit eingeborner Ratecheten nicht entbehren kann, ber größte Theil berfelben befommt aber ein fo geringes Behalt, baß ihre Stellung als folche nicht als Nahrungsweg zu betrachten ift, und sie sich, wie die Uebrigen, burch Seehunds = und Fischsang ers Die Europäer sind ausschließlich im Dienst ber nähren müffen. Sandelsgesellschaft ober ber Mission.

Die Fänger sind wegen der Wichtigkeit ihres Erwerbszweiges in drei Klassen zu theilen, von denen die der ersten in weniger guten Jahren zwischen 40 und 80, und in besseren zwischen 50 und

100 Seehunde erhalten. Sie sind es vorzugsweise, die Etwas über den eigenen Gebrauch haben und auf welchen besonders der Handel beruht. Die zweite Klasse bringt es im ersten Falle auf 16 bis 40, im zweiten auf 20 bis 50 Seehunde jährlich für den einzelnen Fänger, und die dritte unter gleichen Verhältnissen auf 8 bis 16, und 10 bis 20 Seehunde.

Bu ben Fischern sind die jungen Leute zu rechnen, die zwar schon Rajaks besitzen, aber noch nicht verstehen Seehunde mit ber Harpune zu erlegen. Sie find in ber Regel zwischen 15 und 19 3ahren und bringen die vorzüglichste Ausbeute in ihrem interimistischen Erwerbszweig. Es find über 200 Individuen biefer Beschäftigung ergeben, wenig über 100 in Diensten ber handelsgesellschaft, Diffion und von Privaten, fo bag über 1000 Manner bem Seehundsfange bleiben, die bireft und inbireft bie ganze eingeborene Bevolferung erhalten muffen, ba ohne sie auch bie Fischer nicht bestehen Die Zahlverhältniffe ergeben, baß zwischen 100 und 200 Männer ber besten Jahre mehr zu ben Fängern gehören mußten; es find bieß folche Individuen, welche, burch bie Berührung mit Europäern bewogen, fich in der Rahe der Kolonien aufhalten und für Tagelohn arbeiten, wodurch sie sich bem beschwerlichen Fange entziehen und fich Berbienst verschaffen, für ben fie fich leicht mit ben nöthigen Produkten versehen können, um so mehr, als bas wenig ausgebildete Eigenthumsrecht ben Producenten nicht allein die Frucht feines Fleißes genießen läßt. Die Hanbelsgesellschaft gibt bireft für Produfte des Seehundsfanges 17,500 Thir. aus, für andere Produfte 5500 Thir.; doch fann man nach bem Verbrauch der Handelswaaren berechnen, bag etwa 14,000 Thir. für Arbeit und Gebraucheartifel, die ben Europäern im Lande als Unterstügung geliefert werben, barunter sind, so baß boch bie größere Summe burch andere Arbeit, als ben Seehundsfang eingebracht wird.

Die von der Handelsgesellschaft in Dienst genommenen Eingesborenen, die als Handwerfer beschäftigt werden, sind gewiß sehr tüchtig und arbeitsam und in öfonomischer Hinsicht die ordentlichsten unter ihren Landsleuten. Sie können an Ort und Stelle zu Jimsmerleuten, Böttchern und Schmieden ausgebildet werden, die alle nöthigen Arbeiten gut verrichten; auch hat man Eingeborene, die nur den gewöhnlichen Landesunterricht erhalten hatten, zur Verwalstung kleinerer Handelspläße verwendet, und sie konnten das ihnen

Anvertraute vollkommen besorgen und Rebe und Antwort darüber stehen. Es ist dieß ein großer Fortschritt für die Entwicklung der Gesellschaftsverhältnisse und für die Handelsgesellschaft, da die Einsgeborenen weit weniger Bedürsnisse haben, als die von ihnen verstretenen Europäer, die viel größere Forderungen stellen. Doch kann dieser Nahrungsweg nur einzelnen Individuen zu Gute kommen, und sie müssen, da ihr Gehalt nur sechs dis achtmal soviel beträgt, als ein guter Fänger für den Verkauf seiner Produkte einnimmt, eine Zahl solcher bei der Hand haben, um die nothwendigen Lebensmittel für ihre Familien zu erlangen, sür welche europäische Kost zu theuer und zu mager seyn würde. Es werden baher auch diese Individuen durch den Seehundssang getragen.

Die ganze Induftrie ber Gronlander beschränft fich auf ben Haussteiß jeder einzelnen Familie in Beschaffung ber eigenen Rleis dung und Geräthe; nur bie fogenannten Wafferfellfleiber werben Bei einer verbefferten gefell: fertig genäht in ben Sandel gebracht. schaftlichen Ordnung wurden viele mußige und namentlich Frauenhande im Winter vortheilhaft mit Gerberei und Rürschnerarbeit zu beschäftigen seyn. Das jezige Gerben besteht einfach barin, baß in dem Urinkübel die Felle vom Fett befreit werden, worauf meist nur durch mechanische Mittel die Abhaarung und Erweichung geschicht. Die zu Booten zu verbrauchenden läßt man ganz vom Thran burchbringen und die Haare sich durch ruhiges Liegenlassen selbst ablösen. Da biese Arbeiten mit vieler Fertigkeit und bem inländischen Bedürf= nisse entsprechend ausgeführt werben, würde es leicht senn, durch Belehrung bie Verfertigung von einschlagenden Gegenständen für ben europäischen Markt zu erzielen.

Die erwähnten bewohnten Plätze können nur so weit diesen Ramen tragen, als die Bevölkerung sich regelmäßig dort über die Hälfte des Jahres aufhält. Im April, zuweilen auch schon im März, ziehen die Grönländer aus und begeben sich auf Reisen, in Verfolg ihrer verschiedenen dieß bedingenden Erwerbsquellen. Wo dieß nicht geschieht, ist die Bevölkerung in ösonomischer Hinsicht zusrückgegangen und entbehrt der nöthigen Weiberboote und Zelte. Ein nicht geringer Theil ist in dieser Beziehung schon von der Benutzung der Hülfsquellen des Sommers abgeschnitten; einige derselben folgen anderen, die noch im Besitz der nöthigen Reiseapparate sind, andere müssen ganz zu Hause bleiben, wohnen in den verpesteten Winters

häusern und beschränken sich auf das, was an Ort und Stelle oder durch Kajakkahrten in der nächsten Umgegend zu gewinnen ist. Dieß findet im Verhältniß der Abnahme der guten Fänger statt.

In Hinsicht ber Wohnungen und Boote zeigt sich wenig Unterschied mit Nordgrönland, nur daß die ersteren, je mehr nach Süden, je größer und für mehr Familien bestimmt werden, gleichmäßig wers den kleine Vorrathshäuser, besonders für getrockneten Fisch, neben den Wohnhäusern häusiger, und die Weiberboote zahlreicher und geräumiger.

Die Winterhäufer find biefelben fleinen Erbhütten von Stein und Grastorf, mit einem flachen Dach von Treibholz und Grastorf. Innen sind sie 6 Ellen breit, 3-4 Ellen hoch und, je nachbem sie für eine ober mehrere Familien bestimmt sind, 6-18 Ellen Die Gange, bie zu bem Eingang führen, sind so schmal, baß man burchfriechen muß. Zur Ersparung ber ursprünglich bie Wände und bas Dach bebedenben Saute und Verbefferung ber Luft in ben Häufern, sowie ber Reinlichkeit, find auf foniglichen Beschluß schon seit 1841 jährlich 2000 Thaler Unterstützung gegeben. find anfangs die ganzen Holzhäuser, bann bas Material zu billigen Preisen in vier jährlichen Abschlagszahlungen, ebenso wie in Nord-Trop ursprünglich entgegenstehenber grönland, überlaffen worden. Vorurtheile fanden Panelirungen, Fußboben und namentlich Fenster= scheiben statt ber Darme, sowie Rachelofen fast allgemeinen Eingang bei ben in banischen Diensten stehenden Eingeborenen. banischen Häusern mit spigem Dache findet man 64, boch zu brei Bierteln den Beamten ber Handelsgesellschaft und ben Ratecheten gehörig, und nur 50 Saufer find nach europäischen Begriffen sauber und orbentlich erhalten, barunter aber einige in ganz entlegenen Winfeln, Eingeborenen gehörent, bie in wenig Berührung mit ber Handelsgesellschaft stehen. Die übrigen find unordentlich, verfallen, muffen jährlich getheert und Reparaturen unterworfen werben, wozu freilich die Grönländer nicht immer Gelegenheit haben und find beßhalb unbicht und feucht. In ben Säusern mit flachen Erdbächern find ungefähr noch 124 Rachelofen zu finden und sie fast alle mehr ober weniger vollständig panelirt und gedielt; 1/3 bavon aber nur leid= lich reinlich und ordentlich, ber Rest eben so schlecht und schlechter, als bie ursprünglichen grönländischen Häuser. Bon ben Defen gehören nur 90 ben von ber Sandelsgesellschaft unabhängigen Eingeborenen.

24

5 5-191 /s

Endlich gibt es noch 342 Häuser ohne Desen, die außerdem selten mit Brettern, sen es an den Wänden oder auf dem Fuß-boden, versehen sind; einzelne darunter, doch kaum ½, sind rein und hell und in ihnen ersehen weiße Häute oft die sehlenden Bretter. Die Mehrzahl ist aber in einem solchen Zustande, daß man kaum hossen darf, eine Verbesserung in der Lebensweise ihrer Bewohner aufsommen zu sehen, und 50 zeigen den niedrigsten Zustand, den menschliche Wohnungen haben können.

Es fommen auf die 530 Häuser burchschnittlich zwei Familien ober zwölf Perfonen, ein Berhältniß, was sich durch Verminderung und Theilung ber größeren Genoffenschaften noch mehr befestigt. Bu bieser Sonderung der Familien führt die größere Zahl von Bebürfnissen, welche ber Handel mit ben Danen hervorrief. Die feh= lende gesellschaftliche Ordnung selbst innerhalb der Familie hemmt bie Erwerbsluft und ben Sinn für gemüthliche Hauslichkeit, unb baber sind die Häuser bort am schlechtesten, wo sich die meisten Familien um eine Kolonie ober ein Missionsetablissement schaaren. Die nicht im Dienst stehenden Eingeborenen lassen, gewöhnlich durch bie Frauen, nur in ber Gile Mauern zum unmittelbaren Schut gegen die Kälte errichten; Niemand thut mehr als er Lust hat und für sich selbst thun muß, benn er findet weber Dank noch Lohn, ober Macht über seine Hausgenoffen. Es erstirbt baher auch überall bie Lust zur Arbeit, und allgemeine Schlaffheit, die kaum zur Abwehr bes Hungers schreitet, tritt balb ein. Neben ben hübschen und orbentlichen Häusern ber Handelsbedienten stehen dann diese elendesten Hütten, und der Leichtsinn und die Gleichgültigkeit geht soweit, baß bie Bewohner in bem fpäteren Winter bie Sparren und Hölzer bes Daches und der Pritsche, auf ber sie sigen und liegen muffen, als Brennmaterial verbrauchen. Vertheilung von Materialien nüßt bei ben so tief Stehenben nichts, benn bie schönsten Treibhölzer liegen um viele solche Stellen bicht geschaart.

Bei Julianehaab hat man mit Glück die dänischen Holzhäuser zu verbessern gesucht, indem man die spizen Dächer statt mit Holz, mit Grastors deckte. So wurden diese sehr dicht, erhalten sich selbst und können von fast überall zu habenden Materialien erbaut werden. Die Eingeborenen zeigen großentheils Geschick für Zimmermanns-arbeit und lassen sich leicht dazu ausbilden; das Treibholz reicht für zwanzig Häuser jährlich zum Gebälf und Sparren, so daß zu einer

heimischen Bauart, die sich gewiß nach und nach vervollsommnen und dem Bedürfniß entsprechender werden würde, nur Bretter und Fenstersscheiben aus Europa zu senden wären, ein jedenfalls großer Vorstheil, da die hergesendeten dänischen Häuser mit Bretterdach den Eingeborenen für 56 Thaler verfaust werden, der Handelsgesellschaft aber das Vierdoppelte kosten.

An europäischen Gebäuben gibt es im Ganzen in Sübgrönland 4 Kirchen, von denen die größte bei Gobthaab aus Mauersteinen erbaut und 30 Ellen lang, 17 Ellen breit und bis zur Thurmspiße 30 Ellen hoch ist; die übrigen sind aus Holz errichtet; 16 große Wohnhäuser für Beamte, einige barunter mit Läben, Waarenlager 2c. versehen; 24 fleinere Wohnhäuser auf ben fleineren Handelspläßen, theilweise auch mit Waarenlagern; 28 große Gebäude zur Aufbewahrung von Speck und Thran und zum Thranbrennen; 23 fleinere Bebäube zu Werkstätten, Badereien, Stuben für bie Leute; 14 größere Pachäuser, besonders zu Proviant, und gegen 50 fleinere Erdhäuser. Endlich noch 4 größere Wohngebäude mit dazu gehörenden Kirchen und Ausbauten, theils im Zusammenhang angelegt und ber herrnhutischen Mission gehörend. Die europäischen Gebäude haben theils Mauern aus Felbstein, theils aus Balken, wie bie nordischen Saufer, und Dacher von Brettern, und seit neuerer Zeit aus Schiefer. Der Ausbruck "groß" ist für eine Länge von 20 - 30, und eine Breite von 15 — 16 Ellen gebraucht; einzelne Gebäude haben auch zwei Etagen.

Die Reise- oder sogenannten Weiberboote der Eingeborenen sind 24-36 Fuß lang, 5 Fuß breit und  $2\frac{1}{2}$  Fuß tief und mit ganz flachem Boden versehen. Die größten können  $1\frac{1}{2}$  Commercelasten oder 6000 Pfund tragen, die kleineren nur die Hälfte. Da nur die Ribben- und Ruderbänke von Holz sind, alles Uebrige aber aus Vell besteht, sind sie so leicht, daß 8-10 Mann sie bequem auf ihrem Rücken über Land tragen. Dieß macht sie besonders brauchbar, da sich die Eingeborenen vorzüglich darauf verstehen, sehn durch das Sis leicht entstehenden Leck sogleich wieder auszubessern. Außer dem Holzwerf, welches das Treibholz hinreichend liesert, braucht man zu einem solchen Boote 12-20 Seehundshäute, die wasserdicht zusammengenäht und im seuchten Zustand sehr stramm darüber gespannt werden. Den Ueberzug muß man sährlich erneuen, doch gibt der alte ein vorzügliches Zelt ab, oder wird zur

Dachbebedung, Anfertigung von Vorrathsfäcken zc. verwerthet. gesehen von ber schwer zu berechnenden Arbeit veranschlagt man solch ein Boot auf 20 Thaler Werth; bas Holzwerf wird allmählig im Winter zugeschnitten. Die außerorbentliche Wichtigkeit bieser Boote ist einleuchtent, ba fie allein bie Sommerreisen ermöglichen, und bie sehlenden Zelte und Vorrathsfäcke ersegen, und fehlt es an Bezügen, so baß bas Boot ruben muß, ober wird bas Holzwerf ver= brannt, ift ber Wohlstand ber Familien völlig ruinirt. Außer ben ben Europäern gehörigen, besitt Subgrönland 277 Weiberboote, fo baß burchschnittlich erst eines auf 22 Personen fommt, ein Diß= verhältniß, was dadurch entsteht, daß verschiedene Pläße ungemein schlecht versehen sind, wie es z. B. einen Plat mit 160 Individuen gibt, ber nicht ein einziges Boot besitzt. Bei ben in Wohlstanb lebenden Familien fommen höchstens 12-16 Personen auf ein Boot, ein burchaus paffendes Verhältniß, sowohl in Bezug auf bas Bedürfniß von 2—3 Familien als auch auf die Besetzung bes Boots, die aus den Weibern besteht, während die Manner im Kajaf folgen, und nur ein älterer steuert. Es fann einer folden Zahl Eingeborenen nicht schwer seyn, biese Boote zu beschaffen, ba im Durchschnitt gute Fänger barunter seyn muffen, Die jährlich un= gefähr 100 Seehunde erhalten.

Kajats finden fich, außer ben in Besit ber in Diensten ftebenben Eingeborenen, etwa 1375 in Sübgrönland, was jedenfalls auch ein Mißverhältniß repräsentirt, ba jeder Bursch über zehn Jahren einen Kajak besigen mußte, wie auch einzelne Bater fie fur ihre fechebis achtjährige Sohne bauen, und diese mit in die See hinaus= nehmen; an den meiften Stellen muffen fich aber die Knaben, bis fie erwachsen sind, bergleichen leihen. Diese Gleichgültigkeit bei ber Wichtigfeit bes Rajafs einerseits und seiner Billigfeit andererseits (er erfordert nur drei Häute und Holzwerf von fehr geringem Werthe jährlich), ist sehr zu beflagen. Es sind 1860 lebende Manner über vierzehn Jahre, ohne die im Dienft ftehenben Gingeborenen, in Gub= grönland, und gehen auch eine Anzahl Greife bavon ab, hat boch auch eine Zahl Knaben Kajafs, so baß immer noch 3-400 Indi= viduen berfelben entbehren, von benen die Halfte erwachsen genug zum Fischfang und Broberwerb, aber ber Mittel entblößt ift, sich auf ber See zu tummeln und bie nothigen Kunstgriffe zu lernen. Fehlt ber Jugend auch niemals bie Luft hierzu, ist ben so Berabgekommenen doch nicht zu helfen, benn wer nicht einmal einen Kasiak anschaffen kann, pflegt ihn auch nicht im Stande zu halten, wenn er ihn geschenkt bekommt, und reißt der Ueberzug erst, wird auch bald bas Holzgerüst als Brennmaterial verbraucht.

Die Europäer im Lande halten 29 Weiberboote, und die königsliche Handelsgesellschaft speciell einen kleinen Schoner, eine Yacht, 16 kleine Transportsahrzeuge und 65 Schaluppen und Jollen.

Die Sommerzelte werden fast immer aus den Bootsbezügen gesertigt, und in den besonders guten sindet sich innen ein zweiter Bezug von Häuten, mit der Haarseite einwärts gesehrt; es gibt aber auch welche aus Lappen und Feben zusammengeslickt. Die Zahl der bessern Zelte steht im Verhältniß zur Zahl der Weiberboote, doch übersteigt sie dieselbe natürlich, es sind vielleicht 400 Stück vorhansden, die nicht für die ganze Bevölserung reichen, woher an manchen Stellen die Winterhäuser auch im Sommer bewohnt sind.

Die Kleibertracht Sübgrönlands unterscheibet sich wenig von der Nordgrönlands, nur daß die Vogelbälge hier mehr Anwendung sinden, und die eigentlichen Seehundsfelle, mit der Haarseite nach außen, fast ganz außer Brauch gekommen sind. Zeuge, namentlich billige baumwollene Stoffe, als Pelzüberzüge sowohl, wie als Wäsche sind jest hier ganz allgemein. Der jährliche Verbrauch beläuft sich auf 40,000 Ellen oder 6 — 7 Ellen per Individuum.

Un Nahrungsmitteln producirt Sudgrönland einen Ueberfluß, wie wenige andere Lander, so baß sie, fett und fraftig, boch einen ungemein geringen Preis haben. Es fonsumirt etwa 41/2 Millionen Pfund Fleisch und Fett, 4 Millionen Pfund Fisch und 200,000 größere Secvögeleier, 1000 Tonnen Beeren, ein großes Quantum Tang und andere Begetabilien, Muscheln und Krustenthiere ungerechnet, im jährlichen Durchschnitt. Die burch ben europäischen Handel eingeführten Proviantsorten fommen dabei gar nicht in Betracht, benn nach Abzug bes Gebrauchs der Europäer und ihnen dienenden Eingeborenen, die auch meist von Fleisch und Fisch leben, bleiben etwa nur noch 100,000 Pfund Brod und Mehl und 100 Tonnen Gruge und Erbsen für die übrige Bevolferung, und werben von den auf Verdienst bei den Kolonien arbeitenden Eingeborenen verbraucht, während die entfernter wohnende bessere und eigentlich produftive Rlasse wenig bavon erhält; biese fauft nur in ber guten Fangzeit davon und höchstens 10 Pfund per Individuum im Jahre.

Von dem gefangenen und getrockneten Kabliau wird gleichfalls von der Handelsgesellschaft etwa  $\frac{1}{10}$  im Lande selbst verkauft und als Unterstüßung in schlechter Zeit verschenkt; aber auch hieran nehmen nur die ärmeren in Beziehung zu den Europäern stehenden Einges borenen Antheil.

Sämmtliche Eingeborene, im Dienst ober nicht, in Berechnung gezogen, verbraucht jedes Individuum, außer den Giern, Muscheln und Begetabilien, jährlich burchschnittlich 645 Pfund Fisch und 748 Pfund Fleisch und Speck, also täglich gegen 4 Pfund von beiden, was noch eine entschiedene Minimum = Unnahme ift. Die wechselnde Produktionszeit und geringe Sorge für die kommenden Tage macht aber die Consumtion sehr ungleich. Auch in den schlechtesten Jahren ist vor dem Mai nirgends ein Mangel, vielmehr nach europäischen Begriffen Verschwendung und Unordnung mit den Nahrungsmitteln herrschend; und wenn auch jett schon mehr und mehr geborrtes Fleisch, Speck und Fisch, und auch frisches Fleisch unter bem Schnee verwahrt wirb, namentlich im Distrift Julianehaab, reicht dieß boch felten weiter, als Ende November. Bom December bis April, in welche Zeit auch ber Vogelfang fällt, wird etwa 1/2 Million Pfund ober über 1/2 Pfund täglich per Individuum probucirt, und stets und allezeit zu fangende Fische halten wirkliche Roth fern. Wohl nirgends sieht man baher so fette und wohlge= nährte Physiognomien, als in Südgrönland, namentlich bei Frauen Was fie aber auch bei besonderen festlichen Gelegen= und Kindern. heiten und guten Fängen verzehren fonnen, grenzt ans Unglaubliche. Junge und fräftige Männer im Dienst ber Hanbelsgesellschaft vertilgten mehrere Monate hintereinander täglich 8 — 10 Pfund Fleisch, außer dem, einen großen Theil ihres Lohnes bildenden Schiffsbrod. Hierdurch wird die stete Nede von knapper Kost und Hungerszeit im Winter, namentlich im Februar und März verständlich; es beschränft sich der Mangel meist nur auf fettes Fleisch, so daß ausschließlich zur Fisch= und Vegetabiliennahrung gegriffen werben muß, schlimmer wird es, wenn hierzu ber würzende Speck und Brennmaterial zum In bochst seltenen Fällen beschränft sich bie Nahrung für wenige Tage allein auf Muscheln und Tang, wirkliches Vorfommen bes Hungertobes ist jedenfalls eine höchst seltene Ausnahme, die nur an einzelnen Stellen und unter Zusammentreffen mehrerer befonders ungünstiger Umstände sich ereignen kann. Befondere Hunger=

jahre kennt man auch nicht, vielmehr hat jedes seine Zeit bes Ueberfluffes und der Anappheit, und lettere nennen bie Grönlander "ajorsadlune," was bie Danen falsch "Noth=" ober "Hungerszeit" übersetten, da es nur "Mangel fühlen" ausdrückt, oder: "nicht alle seine Wünsche befriedigen können." Der Unterschied ber Jahres= produftion ist nur für die Handelsgefellschaft fühlbar, da sie auf ben Ueberschuß ber guten Jahredzeit angewiesen ift. grenzenloseste Nachlässigfeit könnte auch in ben schlechtesten Jahren von keinem Mangel bie Rebe feyn, aber in guten Zeiten verkaufen bie Leichtsinnigen Fisch und Fleisch zu ungefähr 1/4 ober 1/2 Shill. per Pfund, wenn sie auch wiffen, baß sie in wenigen Monaten gern bas Zehnfache bafür geben würden. Arme Wittwen, benen man für ihre Arbeit die Wahl bes Lohns läßt, nehmen lieben 18 Shill. zu Kaffee und Brod, als so große Stude Seehundsfleisch, baß sie hinreichende Rahrung für ben ganzen Winter hatten. Die gangliche Berachtung des Fleischvorraths im Serbst beruht auf ber scheinbaren und früher wirflichen Werthlosigfeit besselben zu jener Zeit. ursprüngliche Lebensweise producirte Nahrungsmittel in folcher Menge, daß sich in dieser Beziehung fein scharfes Eigenthumsrecht entwickeln konnte, und die Verschwendung durch ben Ueberfluß erzeugt wurde. Als die Europäer und der Handel hinzutraten, befamen die Probufte, namentlich ber Speck, einen anderen Werth, die Konsumenten nahmen zu, und bie Producenten burch Gelegenheit zu anderem Verbienst ab. Die nationale Defonomie fam baburch aus bem Gleichgewicht und die von beständigem und zunehmendem Mangel unter den Eingeborenen hörende Handelsverwaltung griff nach verschiebenen unglücklichen und unpraftischen Gülfen und Unterstützungen, statt ein festeres und ben geanberten Verhältnissen angepaßtes Eigen-Dieß, und eine Entwicklung bes Gesell= thumerecht auszubilben. schaftsverhältnisses und ber bürgerlichen Ordnung, ein Eigenthumsgeset, und ein folches in Bezug auf die Stellung ber Einzelnen gegenüber ber Obrigfeit, ift bie erste Bedingung, um es zu verhinbern, baß burch ben Genuß bes Augenblicks ber Mangel ber vornehmsten Bedürfnisse erzeugt wirb.

So billig die im Lande producirten Nahrungsmittel sind, so theuer wird der Unterhalt der in Grönland lebenden Europäer, durch Transport und die Nothwendigseit, stets Borrath auf ein Jahr an Mehl, Brod u. s. w., und auf ein Halbjahr an Fettwaaren

- On h

zu haben, da erst in diesen Zeiträumen die Schiffe genügend herbeisschaffen können.

In Bezug auf Brennmaterial haben die Kachelöfen schon nicht zu verkennenden Außen geschaffen, doch ist die Steinlampe ein so beliebtes nationales Mittel, daß sie daneben zur Beleuchtung und Erwärmung dient, und gewiß nie ganz abgeschafft werden wird. Iches Haus verbraucht etwa vier Tonnen Speck auf diese Weise, was im Ganzen gegen 2000 Tonnen ausmacht und eher zu wenig, als zu viel gerechnet ist, da auch hierin keine Dekonomie herrscht. Außer Torf=, Wald= und Treibholz werden auch noch jährlich in den Desen 8—900 Tonnen Steinschlen verbraucht, doch kommt davon wenig auf die Häuser ber Eingeborenen.

Das Berhältniß ber Bevölferung Sübgrönlands ift fchwer ge= nau festzustellen, ba ein Theil ber Kinder burch bas Nomadifiren ungetauft bleibt, und bie Bewohner ber Oftfufte heruber und binüberziehen; eine Zunahme scheint bis auf die allerneueste Zeit sicher gewesen zu senn, wenn auch in geringerem Maaße, wie in Nord= Nach ben summarischen Jahreslisten ist die Bevölferung arönland. von 1830 bis 1849 um 25,4 Procent gewachsen ober von 4735 auf 5938 gestiegen, wovon 3,6 Proc. ber Einwanderung zuzuschrei= ben find, also nur 1,1 Proc. naturgemäßer Zuwachs jährlich bleibt, während dieser in Nordgrönland 2,3 Proc. betrug. Von 1852 - 55 war in Subgronland bie Sterblichfeit überwiegent, und bie Bevol= ferung schwand von 6255 bis 6128 Individuen, ohne daß Epibe= mien, freilich aber Mißfang und Noth herrschten. Die beutschen Gemeinden nahmen von 1830 - 50 um 11,6 Proc. und die bani= schen um 35,6 Proc. zu. Die lette ber von fünf zu fünf Jahren vorgenommenen genaueren Volkstählungen hat für 1855 bas Resultat ergeben: 9644 Eingeborene und 248 Europäer; barunter 1327 Män= ner und 1371 Frauen verheirathet, 3081 Männer und 3166 Frauen unverheirathet, 183 Wittwer und 516 Wittwen. Gine auffallend größere Zahl ber jungeren Klaffen zeigt einen nicht guten Gefund= heitszustand. Die Bahl ber von ber Oftfüste eingewanderten Individuen beträgt etwa 200. - Nach einem Durchschnitt von 14 Jahren, in benen feine Spidemien herrschten, betrugen die jährlichen Geburten 3,7 Proc. und die Todesfälle 2,8 Proc. ber Bolfszahl. Die schadlichen Einflüsse ber Lebensart machen sich bei ben Tobesfällen wenig bemerkbar, ba ber Sommeraufenthalt in ben Zelten und bie Winterbeschäftigung im Freien ben Mangel gesunder Lust in den Wintershäusern ersetzen. Nur die Pelzkleidung und die Unreinlichkeit verurssachen viele Hautkrankheiten, Geschwüre von ungeheurer Größe, die oft Wunden von sechs Joll Durchmesser hinterlassen, sind bei den meisten Männern nichts Seltenes. Die Kräze macht sast die Hälfte der Hautkrankheiten aus, die aber durch Vernachlässigung und Hinzutritt anderer Krankheitsformen häusig zu einer Art entschiedenen Aussazes wird. Der Wechsel zwischen dem Halbdunkel des Hauses und der blendenden Weiße des Schnees, sowie die Anstrengungen auf der Jagd erzeugen auch zahlreiche Augenkrankheiten.

Die Beschaffenheit ber Nahrung, bas Ungeregelte in ihrem Genuffe und ber Witterungseinfluß ber verschiedenen Wohnarten 2c. erzeugen ebenfalls verschiedene Krankheitsformen. In ber knappen Winterzeit, wo Fisch die Hauptspeise bildet, zeigen sie sich haupt= fächlich als Diarrhoe und epidemisch = fatarrhalische Zufälle, Stechen und Bruftschmerzen weniger gefährlicher Art. Die Tobesfälle find in ben verschiedenen Jahredzeiten, durch die in der Lebensweise be= bingten Umstände auch fehr verschieben; im Januar, Februar, Marz, wo ber Fisch ben Seehund ersegen muß, Mangel herrscht und ber Aufenthalt am beständigsten in der Winterwohnung ift, 3,5 Proc.; im April und Mai, wo die Fische fetter und ber Seehund nicht zu häusig und nicht gerade selten ift, und in oft noch rauhem Wetter bie Säuser mit den Zelten vertauscht werben, höchstens 3 Proc.; im Juni und Juli und namentlich im August von 4 bis nahezu 7 Proc. burch bas umherstreifende Leben und die burch Ueberfluß an Nahrungsmitteln herbeigeführte Unmäßigfeit; im September, Oftober und November wechselt sie zwischen 6,5 und 7,5, da die Nachwirkungen ber früheren Monate fich in vernachläffigten Verstopfungen, Influenza und gefährlichen Bruftentzundungen außern; im December aber, wo bie Seehunde abnehmen und baburch wieder größere Mäßigfeit eintritt, finft fie auf gegen 4 Broc.

Als Exidemie wurden 1734 durch ein Schiff die Pocken nach Südgrönland gebracht und rissen 2—3000 Menschen fort, zum zweitenmal kamen sie von Nordgrönland, erreichten aber nur den Distrift Holsteensborg, wo sie jedoch 350 Menschen hinrassten, 17 waren geheilt und nur 23 ganz verschont geblieben. Eine andere unentzisserte Epidemie tödtete in den Jahren 1785 von Julianehaab bis Godthaab 363 und in Fissernässet 85 Menschen. Unter der

großen Zahl Todesfälle ist auch ein bedeutender Theil auf Rechnung der schlechten Psiege der Kinder bei dem steten Wanderleben zu setzen. Sine ganz eigene Rubrif der Todesursachen für Südgrönland bilden die Verunglückungen im Kajak. Sie betrugen in einer Reihe von 70 Jahren 8,7 Proc., also nach der gegenwärtigen Volkszahl jährelich 14. Seit 1815 zeigt sich hierin eine Abnahme bis auf 7,4 Proc. oder jährlich 10—11 Mann; durch diese Rubrik erklärt sich auch die Zahl der Wittwen, welche die der Wittwer um das viersache übersteigt.

Ein großer Unterschieb, bessen Ursachen noch unaufgeklärt sind, zeigt sich übrigens in Bezug der Sterblichkeit im Distrikt Julianes haab und dem übrigen Südgrönland; das nach einer sehr langen Jahresreihe berechnete Verhältniß der Gestorbenen zu den Geborenen ist dort 1000: 1130 und hier 1000: 1509.

In firchlicher Hinsicht ift bie Bevölferung Subgrönlands in vier banische und vier herrnhutische Gemeinden, erstere mit boppelt Jene versehen brei Missionare, außer fo vielen Seelen eingetheilt. einem Seminarvorstand und einem Seminarlehrer, bie zugleich als Miffionare für Gobthaab und Fisfernäffet fungiren. Unter ihnen sind breizehn Katecheten und Oberfatecheten mit einem Gehalt von über 100 Rbb. jährlich, und brei mit über 50 Rbb., fünf mit 10 bis 50 Abb. und fünfzig mit 10 Abb. Gehalt jährlich angestellt. Die Eingeborenen zeigen auch hier ein im hochsten Grade aufmunterndes Interesse und Empfänglichkeit für den Unterricht, so daß verhältnismäßig Großes ausgerichtet ift, trop des Haupthindernisses, ber Schwierigfeit, bie bie Gronlander bem Erlernen ber banifchen Die vorzugsweise Richtung bes Unterrichts Sprache entgegenseten. geht auf bas Erlernen bes Lefens und Berftanbniß ber allgemeinen religiösen Anschauungen, sowie Kenntniß ber biblischen Geschichte hinaus.

Die Herrenhuter Gemeinden zählen breizehn Missionare und eine größere Zahl eingeborener, aber noch schlechter bezahlter Katecheten. Diese Lehrer wohnen troß der ungemein zerstreuten Bevölferung zu drei und rier an einem Plaze, so daß sich ihre Hauptthätigkeit auf den Winter beschränkt, ausgenommen den Unterricht des Theils Eingeborener, die sie im Sommer als ihre eigenen Arbeiter desschäftigen. Anfangs war die Absicht der Anlage dieser sesten Missionspläze darauf gerichtet, soviel Eingeborene als möglich zur Festsfezung dei denselben zu bewegen und die civilistrende Thätigkeit auf

bas Aufgeben bes Nomabenlebens zu beschränfen. Später aber erfannte man die Schädlichkeit dieses Zusammenhäufungessystems und die Handelsgesellschaft suchte ihm mit theilweisem Erfolg entgegenzuarbeiten, um so mehr, als gerade bie Eingeborenen, die es nicht gelang wieder zum Umberziehen in ben Distriften zu bringen, bie niedrigste Stufe einnehmen. Bei Neuherrenhut ist von einem Miffionar Kleinschmidt eine besondere Schule für angehende Katecheten Es fostet biese ganze Mission, welche nicht ber banische Staat, sondern die Brüdergemeinde aus ihrer Missionsfasse erhält, 4 — 5000 Rbb. jährlich, während die Missionäre mit Waaren in Natura burch die Schiffe ber Handelsgesellschaft versehen werben. Bur Erleichterung ihres Unterhalts erhalten die verschiedenen Missions= plate zehn Grönlanderinnen als Bootsbesetzung, die in einem abgesonderten Schwesterhause wohnen, und unter spezieller Aufsicht bes Miffionars stehend, an Reinlichfeit und Ordnung gewöhnt werden, fo daß biefe Dienstzeit zugleich als Erziehung zu betrachten ift.

In Bezug auf Bestreitung des Handels in Südgrönland gilt dasselbe, was von Nordgrönland gesagt ist, in Bezug auf die Aussbeute herrscht aber ein bedeutender Unterschied. Die viel umfangsreichere Produktivität des Nordens läßt im Berhältniß zur Volkszahl hier nur die Hälste der Quantität in den Handel gelangen. Besseres Zusammenbringen der Waare und Errichtung von mehr Außenstellen ließen aber dis zum Jahre 1852 eine Steigerung der für den Handel erzielten Produktion bemerken, die seitdem jedoch wieder zurückzugehen beginnt.

Zur Beibringung aller Produkte, die meist im Laufe des gansen Jahres in kleinen Portionen eingehen, müssen 6 große und 27 kleinere Etablissements erhalten werden, und außerdem ein Schoner, eine Yacht und 16 kleinere Transportsahrzeuge, um die Waaren an den Stellen zu bäusen, auf welchen die Schisse, in der Regel jährlich vier, sie zur Ueberführung nach Europa einladen.

Nach fünsjährigem Durchschnitt hatten die 1850 sungirenden sechs Kolonieverwalter eine jährliche Einnahme von respektive 2834, 1700, 1521, 1331, 1132 und 799 Abd., ihr Deputat, Wohnung und Brennmaterial nicht gerechnet; die Assistenten in gleicher Weise zwischen 809 und 225 Abd., und ein Bolonteur 50 Abd. Der Lohn der Unterbeamten ist etwas geringer, wie in Nordgrönland, da mehr Eingeborene darunter, deren Deputat geringer ist.

Der Verbrauch seder nicht in europäischem Dienst stehenben grönländischen Familie von fünf Personen beläuft sich in Südgrönland auf 33 Rbb. und im Ganzen die Einnahme der Handelsgesellschaft auf 37,000 Rbb., wovon 23,000 Rbb. von den Producenten für gelieserte Waare und 14,000 Rbb. für die von den in Dienst stehenden Eingeborenen gefauste Verbrauchsartisel eingenommen sind. Auch hier zeigt es sich, daß wie in Nordgrönland das meiste Geld sür Lurusartisel, namentlich Brod ausgegeben wird, während die wirklich nütlichen, Baumaterial und Desen, hintenangesetzt werden. Es ist dieser durchgehende Zug in dem Charaster aller Grönländer begründet, und wird durch die Umstände und die mangelhaften öffentlichen Einrichtungen begünstigt.

Der sociale Zustand der Sübgrönländer ist berselbe, wie ber ber Nordgrönländer; es fehlt ben Familienvätern ober Versorgern an Macht und barauf gegründetem planmäßigen Wirfen, um einen verhältnismäßigen Wohlstand und eine bürgerliche Ordnung herbei= zuführen, wozu bie materiellen Bebingungen vorhanden find. Ein paar Begebenheiten zeigen übrigens, baß ber Sang zu einem ifolir= ten Leben nicht so vorherrschend ist, baß ber gegenwärtige Zustand, ber ganzliche Mangel an Neigung zu einer Geselligfeit, und bie Begriffe von Eigenthum und Rechten, sowohl ben Europäern als sich unter einander gegenüber, als natürlich und dauernd anzusehen In ben Jahren 1790, 1803 und 1852 und 1853 fanden Zusammenrottungen und Gesellungen ber Eingeborenen statt, bie allerdings in ihrem Aeußeren einen religiösen Charafter trugen, in bem sich aber bei allen weniger civilisirten Bölfern bas erste öffent= liche Leben zu offenbaren pflegt. Es hatten sich Seften gebilbet, Die jedoch unter ber Gestalt ihres Aberglaubens gewiß als Phanomene von auch noch anderer als religiöser Bebeutung aufzufassen waren.

In Betreff des moralischen Zustands herrschen die gleichen Verhältnisse, wie in Nordgrönland. Schon die Bestimmungen der zu leistenden völlig undeschränkten Hülfe seitens der Beamten beweissen es, daß der Hang zu Diebstahl und Eigenthumsverletzung nicht als allgemein unter den Grönländern herrschend zu betrachten ist, und daß sie ihre Leidenschaft, soweit es zur Aufrechterhaltung von Frieden und Ordnung nöthig, zu zügeln wissen. Idplisch ist der Zustand aber keineswegs, und wie er sich in der Zukunst gestalten wird, ist schwer zu sagen, da sich die Bedürsnisse erst ietzt mehren,

bie Noth und Armuth größer und bie gefellschaftlichen Verhältnisse burch Berührung mit ben Europäern fomplieirter werben. Berbrechenstatistif läßt sich natürlich bort nicht geben, wo fein Geset ift, und wo bie Lofalbeamten nur in ben gravirenbsten Fällen nach Gutdunken bestrafen burfen. Aus Aberglauben verübter Mort, abn= lich ben Herenprocessen anderer Lande, und Töbtung alter, schwachfinniger Individuen, die fich und Andern zur Last fallen, sind vor einigen Jahren im Diftrift Julianehaab von ungetauften Eingebore= Ferner lebt in ber Nähe einer Kolonie ein von nen vorgekommen. ben anberen gemiebener und verachteter Gingeborener, ber fein Beib' ermorbet haben foll, ohne bag bie näheren Umstände befannt find. Auch foll Elternmord vorgekommen, und Kindermord, befonders an Madchen, die weniger als Knaben willfommen find, ausgeübt feyn. Diebstahl zeigt sich in ber fnappen Zeit bes Winters weit öfter als in Nordgrönland, und felbst mit Einbruch in bie Saufer ber Europaer, boch stets nur an unbebeutenben Dingen zu augenblicklichem Genuß und veranlaßt burch wirflichen Mangel. In Hinsicht ber öffentlichen Sittlichkeit steht Sübgrönland sehr gegen Nordgrönland zurück und namentlich kam bis vor ganz Kurzem eine großartige und schmachvolle Prostitution an Bord ber im Sommer in ben Bafen liegenben Schiffe vor.

Die Beseglung Grönlands geschieht jest auf eigenen Schiffen ber Handelsgesellschaft mit festangestellten Schiffern und Steuerleuten und nur in Nothfällen werben Privatschiffe erheuert. fünfjährigen Durchschnitt erforbert bas Bebürfniß ber Kolonien jahrlich 989 Commercelasten und bie Hanbelsgesellschaft erhielt fünf Briggs und zwei Bartschiffe. Die Rudfracht war fein entsprechenbes Quantum. Die Dauer ber Reise war nach einem zwölfjährigen Durchschnitt folgende: nach Sübgrönland hin bessere Segler 31 und schlechtere 41 Tage; nach ber Distobucht hin jene 40, biese 46 Tage; von Sübgrönland zurud erstere 29, lettere 34 Tage, und von ber Disfobucht jene 31, diese 29 Tage. Der Unterschied liegt meift zwischen 35 und 49 Tagen auf ber Hinreise und zwischen 21 und 42 Tagen auf ber Rückreise. Die schnellsten Rückreisen waren in 12 (von einem Privatschoner) und in 14 und 16 Tagen auf Schiffen ber Hanbelsgesellschaft zurückgelegt. Je später im Sommer, je länger bauern die Reifen, und namentlich nach Beginn bes Juni, vermöge ber herrschenben Westwinbe.

1.101

Bon 1781 ab sind bis 1856 im Ganzen 564 Erpeditionen nach Grönland gesendet, unter denen 11 Fahrzeuge waren, die das selbst stationirt blieben, eines das umsehren mußte, ohne es zu ersreichen, und 15 die größtentheils mit der ganzen Besatung verloren gingen.

Die Zusammenbringung ber Probufte erforbert ein bebeutenbes inneres Transportwesen im Lande selbst. Durch Kajakposten ift eine beständige Kommunifation zwischen den nächstliegenden Kolonien erhalten, und zweis bis breimal jährlich zwischen beiben Inspektoraten. Hiervon ist jedoch die nordlichste Kolonie Upernivif ausgenommen, mit ber im Sommer nur burch ein Schiff und im Winter burch eine von bort im Februar ausgehende Schlittenpost Kommunifation erhalten wird. Zwischen Omenaf und Julianehaab fann man ben gangen Sommer Verbindung burch Erpresse herstellen, ba auf jeder Station neue Kajafruberer zu Dienst steben, bie meift zu Zweien abgehen. Unter ben günstigsten Umständen erforbert bie ganze Route fünf Wochen Zeit, und ein solcher Erpresser fostet 130 Rbb. Meift werben bie Privatbriefe mit ben Amtserpressen gesendet und muffen biese bieselben unentgelblich mitnehmen, was jedoch zwischen ben Endpunkten nur einmaligen Briefwechsel im Jahre erlaubt. Ausgaben für bas Postwesen belaufen sich für bas ganze Jahr auf ungefähr 1155 Rbb. in grönländischen Crebitscheinen, 920 Pfund Schiffsbrob, 94 Pfund Butter und 31 Kannen Branntwein.

## Fünfter Abschnitt.

## Topographisch-ftatistische Beschreibung Grönlands.

## Zwölftes Kapitel.

Distrikt Gobhavn. — Distrikt Egebesminde. — Distrikt Christianshaab. — Distrikt Jakobshavn. — Distrikt Nitenbenk. — Distrikt Upernivik.

Man ift nur zu fehr geneigt, Grönland als einen Verbannungs= ort zu betrachten, zu bem nur mit bem Leben Unzufriedene ober von widrigen Umständen gezwungene ihre Zuflucht nehmen; schon ber Name allein verbindet fich mit den Gebanken an Gis und Schnee, Kälte, Finsterniß und Langeweile. Aber die Erfahrung lehrt bas Begentheil; nur wenige Danen fehrten von bort gurud, ohne mit Wohlbehagen an die baselbst verlebten Tage zu benfen; ja selbst Handwerfer und Arbeiter, die auch bort nur in geringen Berhalt= niffen bienen, fühlen sich befriedigt und erreichen in ber Regel ein hohes Alter, und manche bie versuchsweise in die Heimath zurückgekehrt waren, wendeten wieder um und haben ihre Tage in Gron-Bum Theil liegt ber Grund hierzu gewiß in bem land beenbet. ruhigen und gewöhnlich von Nahrungsforgen ungestörten Leben, in bem friedlichen Charafter ber Eingeborenen und bem unter ben Europåern leicht entstehenden patriarchalischen Verhältniß, das sich, sobald sich bieselben für die Landeskinder interessiren, auch leicht auf diese übertragen läßt, ferner aber auch barin, baß viele hier eine verbesserte Lebensstellung erreichten, und wohl auch manche burch bie ganz veränderten und friedlicheren Umstände sich felbst verändert und Gemutheruhe und Beständigfeit erlangt haben. Es barf aber auch nicht vergessen werben, bag bie grönländische Natur bei aller ihrer



Rauheit und ber bittern Kälte auch ihr Anziehendes hat, sowohl burch bie belebenben und bie Gefundheit fraftigenben Beschäftigungen, bie sie benen bietet, bie sich gern mit Jagb, Fischfang, Landreisen im Sundeschlitten, ober gur Gee im Beiberboote beschäftigen, als auch burch die vielen großartigen und herrlichen Anblicke, die sich für ben Ginn für Naturschönheiten vielfach eröffnen. nicht überrascht fenn, wenn er nach langwieriger Seereise bie Gipfel ber Infel Disto boch oben in ber Luft schimmern sieht, wenn sich ber Nebel getheilt und niebrig ziehenbe Wolfen gebildet hat; und wenn sich nach furzer Zeit auch biese auflösen und die ganze mäch= tige Gebirgemaffe mit der glänzend weißen Wolbung von immer= währendem Gis und Schnee auf ihrer Spige, und ben finsteren von wilden Klüften zerschnittenen Abhängen, die bis ans Meer hinunter= ziehen, sich vor bem Blicke entfaltet. Der traurige Einbruck, ben die armseligen Wohnungen der Eingeborenen mit ihren schmutigen Umgebungen auf die Ankommenden machen, verschwindet, so wie man nur ein wenig weiter landeinwarts fommt, und die eigenthum= liche Gebirgsnatur, bie mächtigen Felswände betrachtet, zu beren Füßen alle bie Blöcke aufgehäuft liegen, bie fich im Laufe der Jahrtausende von den Höhen losrissen und herabstürzten; die kleinen Thaler, in benen bie Bache zwischen Weibengestrüpp und zahlreichen Blumen rieseln, ober bie finstern Bergflüfte, burch welche sich braufende Ströme stürzen und Wafferfalle zwischen Felsblöcken und über steile Abhänge bilden. Man staunt unwillfürlich über bie ungeheure Leerheit in diesen weiten Landstrichen, über bie tiefe Stille, die nur burch das Brausen bes Wassers und ben Donner bes brechenden Eises unterbrochen wirb, bas auf bem ganzen Sochlanbe ruht und ab und zu riesenhafte Bruchstücke über bie Abhänge hinausschleubert. Auch ift bas Meer, bas man stets nahe hat, nirgends so reich an Abwechslungen als hier, burch bie Formen ber Gisfjelbe und bas Getümmel ber Walen, ber riefigen Fische, ber Phofen und ungahligen Seevogel, die es im Sommer beleben. Dieser Wesammtcharakter bes Landes erleidet mannigfache Bariationen in ben einzelnen Distriften, in benen bas Land getheilt ift, und von welchen wir erst bie bes Außenlandes betrachten und sie bann von Sub nach Nord verfolgen wollen.

Der Distrift Gobhavn. Derselbe umfaßt keinen Theil bes Festlandes, und die Kolonie Gobhavn liegt auf dem füblichsten Punfte

ber Infel Disto, auf einer fleinen Halbinfel, die vom Fuße bes hohen Landes ausläuft und einen herrlichen Safen umschließt, ber seiner bequemen Lage und des offnen Meeres halber meift zuerst von ben fommenden Schiffen angelaufen wird, weßhalb auch ber Inspektor stets seinen Wohnsit in ihr gehabt hat. Die Roloniegebäude liegen am Hafen selbst, ber sie von ben steilen Abhängen ber Hauptinsel trennt, wogegen sich die sogenannten Walfischfängeranlagen mehr als eine Viertelmeile davon entfernt auf dem äußersten Punkt der Halbinfel befinden. Lettere bestehen nur aus einer Wohnung fur ben Walfischfangeassistenten und einer Manuschaftswohnung für Die bort stationirten Matrojen. Envas seitwärts berselben steht auf einem sich 90 Auß über die Meeresfläche erbebenden Felsen, auf dem äußersten Punfte ber Insel, eine aus vier Kinnbacken von Walfischen erbaute Warte, von ber man Die Walen beobachtet. Die gange Stätte fieht furchtbar wild und obe aus; bas offne Meer brandet fast immer gegen die nackten Rippen und besonders im Rovember raset hier eine gewaltige Brandung, Die sich auch an der Landzunge gerabe gegenüber bricht und nie in Nebel und Schaum versteckt, und auch oft Strome von Meerwasser bis an den fuß ber Bauser sendet. Die Wirbel Dieser Brandung erheben sich bis zur boppelten Sohe der naheliegenden Fuchsinseln, und werfen ihren Schaum bis mitten auf bieselben. — Won der Rolonie aus hat man bagegen nur bie Aussicht über ben ruhigen, umschlossenen Safen binweg auf bas hohe Land von Disto, tas durch seine imponirende Masse gang nahe scheint, obschon man Die Bipfel beffelben faum unter ein paar Stun-Jenseits bes Safens liegt ein schönes fleines den erreichen fann. Thal "Lyngmarfen" (Haibegegend) am Fuße steiler Abhänge. Es ift fast überall mit Weibengestrüpp von ein Paar Ellen Sohe bewachsen; mehrere fleine Bache rieseln burch baffelbe, ber eine aus einer Springquelle in bem Thale felbst entstehend und von saftigem grunen Mooje umgeben, Die übrigen aus bem aufthauenben Schnee bes hohen landes sich bildend, über steile Abhänge sturzend, balb unter Schneehaufen verschwindene, bald wieder hervorkommend und fich zwischen Weitenbüschen und zahlreichen bunten Alpenblumen windend. Das Thal jührt wie ein ebener Abhang unter den schwarzen Felswänden aufwärts; schon 1000 bis 2000 Schritt vom Stranbe verliert sich die Begetation, und man sieht nur noch die Spuren der Zerstörungen, welche bas Herabstürzen ber Felsmassen von dem

Hochlande, und die zeitweise so reißenden Wasserströme angerichtet Felsblode ber verschiedensten Formen und Größen liegen bier in wilber Verwirrung burch einander geworfen; Gebirgsstrome haben sich tiefe Löcher barin ausgehöhlt und sie auf beiben Seiten bis über 10 Ellen Sohe aufgethurmt. Die Wirfungen, welche biefe Maffen im Laufe ber Jahrtausende zu häufen vermochten, fann man noch ebenso thätig bei Gobhavn beobachten, indem oft in ber Zeit eines Commers riefige Stude von ben Soben losgeriffen werben, und in eine Staubwolfe gehullt mit bonnernbem Gepolter in bie Tiefe fturgen, Mit geringer Mübe fann man bier, um den Abgrund auszufüllen. sich stets links haltend, auf eine ebene Terrasse gelangen, die über bem fogenannten Engländerhafen liegt und eine Sohe von 600 Fuß über bem Meere hat. Schon hier überfieht man bie gange Halbinfel Bobhavn, bie sich zu Fußen ber Terrasse ausbreitet, und boch hat man mit berfelben erft ein Viertel ber Sohe biefer Seite von Disfo Längs bes Ranbes einer tiefen und bunflen Rluft, auf erreicht. beren Sohle ein brausender Strom fließt, fann man von hier aus Es bilben biefelben eine bie höchsten Puntte ber Infel erreichen. ziemlich ebene Fläche, über 2000 Fuß hoch; Die Begetation ift fast verschwunden, boch findet man hier und bort zwischen Steinen hinkriechend eine halbverwelfte Beibe, und einzelstehende fleine gelbe Mohnpflänzchen (Papaver nudicaulis). Viele Schneehaufen liegen herum, und find felbst im Commer hier und bort auf ben Abhangen zu sehen, und ber feuchte Lehmboben, sowie das unfruchtbare Geröll, und auch bie Felsblode, bie ben übrigen Theil ber Oberfläche bebeden, tragen beutlich bas Gepräge, baß sie nur eine geringe Zeit bes Jahres von Schnee und Gis entfleibet find. Geht man auf ber Hochebene nur wenige Schritte weiter lanbeinwarts, fo trifft man eine Rinde von beständigem Gife, die fie gang bebeckt, und eine glanzend weiße, nur schwach gewölbte Oberfläche bilbet, außen aus geforntem Schnee, in ber Tiefe aber aus festem Gife bestehenb. Bon hier hat man eine weite Aussicht landeinwärts über bas übrige Hochland von Disto, die Gebirge bes Distofjords, bas Windthal und bas majestätische Starvefjelb, und nach außen über bie Halbinsel Gobhavn, die sich wie auf einer Karte ausbreitet, auf die mit abgesprengten Eissielben bedeckte Meeresoberfläche, über bie Gruppen ber Kronprinzeninfeln und bes Hunbeeilandes, sowie bie ganze Kuste der Diskobucht, bis zu der Mündung des Jakobshavner

Gisfjords, welche burch eine mit Gisffelben ausgefüllte Deffnung bezeichnet wirb.

Man kommt auch auf bas Hochland, wenn man sich von Lungmarken stets zur Rechten hält; es breitet sich hier ein großes Thal aus und trennt bas Hochland von Godhavn vom Sfarvefield, ein in ber ftrengen Kalte bes Winters fast beständig aus bemfelben herauswehender Landwind hat ihm den Ramen des Windthales ver-Der große Fluß, ber sich burch biefes Windthal ergießt, entsteht aus mehreren Gebirgsströmen von ben umgebenben Soben, von benen ber, welcher von bem erwähnten Gife auf bem Lyng= markenfield herkommt, ber nächste und auch burch bie ungeheure Tiefe ber Kluft, burch welche er sich ben Weg bahnt, ber merfwürdigste ift. Er ift nur wenige Ellen breit und gewiß an einigen Stellen über ein paar hundert Fuß tief; im Sommer fann man langs biefes entsetlichen Abgrundes geben und das Wasser in der Tiefe braufen hören, ohne es zu sehen; aber nur im Winter, wenn es hart gefroren hat, vermag man auf bem Grunde ber Kluft felbst zu geben, beren Wande überall fteil und bufter fich an manchen Stellen einander so nabern, daß von oben herabgestürzte Felsblöcke sich in ber Mitte festflemmten, und nun über bem Abgrund schweben. Der oberste Punkt bieser Kluft, wo bieselbe ihren Ursprung aus bem Gife bes Hochlandes nimmt, ist gewiß faum zu erreichen; aber schon von ferne gesehen bietet bieser Punft einen seltsamen Unblick bar, als ob sich bie Kluft unter bem Gise fortsetze und bieses ein machtiges Gewölbe ober eine Brucke von ber einen Seite zur anberen bilbe; hier reißen sich auch oft große Eisblöcke les und fturzen in Auf ber Cbene an ber Mündung bie Tiefe, wo fie liegen bleiben. bes Windthales bilbet bas bafaltartige Gestein, aus bem ber Fuß ber Gebirge besteht, manche wunderbare Formen, indem es in fleine und regelmäßige Caulen zerflüftet ift, bie fich in bem Bilbe von Ruinen, alten Mauerresten und Gewölben erheben.

Auf der Westseite von Lyngmarken, bei dem sogenannten "Engländerhasen" zeigt sich gleichfalls eine schöne grüne, aber ganz kleine Vertiefung mit zwei Gebirgsströmen, deren einer aus einer Springquelle entsteht und zwischen hellem grünen Moose dahinrieselt, der andere aber aus dem Eise des Hochlandes kommt und durch eine wilde von vielerlei Felsblöcken erfüllte Klust stürzt. Unter den Pflanzen, die sowohl an dieser Stelle als in Lyngmarken vorkommen

find besonders hervorzuheben: Salix glauca ober der gewöhnlichste Weibenbusch; Betula nama ober bie Zwergbirfe, bie aber selten über einen Fuß Sohe erreicht; bie fleineren Buschgewächse Rhododendron lapponicum ober bie Alpenrose ber Polarlander, eine Blumen tragende Andromeda tetragona, bie ben Lilien nicht unähnlich ist; Erica coerulea, eine achte Haibeart mit prachtigen blauen Blüthen, Empetrum nigrum ober bie Rauschbeere, bie ihr in bem Busch fast gang gleich ist; ein fleiner friechenber Busch mit herrlich hochrothen Blumen Azalea procumbens; und von anderen Gemächsen mit mehr ober weniger lebhaft gefärbten Blumen: Saxifraga tricuspidata, aizoon, caespitosa unb rivularis, Gnaphalium norvegicum, Veronica alpina, Arnica alpina, Bartschia alpina, Campanula uniflora, Epilobium latifolium, Dryas integrifolia, Papaver nudicaulis, Pedicularis flammea, Silene acaulis, Armeria maritima, Alchemilla vulgaris; am auffallenbsten find jedoch bie vielen und großen Moofe und Flechten, welche theils die trodnen Felsen bebeden, theils die vielen feuchten Bertiefungen ausfüllen, wie Lichen islandicum, Cetraria nivalis, Cladonia gracolis, Peltigera aphtosa, Polytrichum juniferum, Racomitrium canescens, Sphaerophorum coralloides, Bartra-Nur eine Plage macht bie Sommerausflüchte an mia fontana. biesen herrlich lohnenden Stellen beschwerlich, nämlich die Mücken, bie sich meist in ben eingeschlossenen, feuchten und mit Begetation versehenen Thälern aufhalten; sie sind hier in ben Polargegenden in bem furzen Sommer weit häufiger und empfindlicher, als unter ben Tropen.

Im Winter stellt sich biese Gegend in ganz veränderter Gestalt dar, ist aber nicht weniger reich an Naturschönheiten und überraschenden Anblicken. In der sinsteren Zeit, wenn die Sonne sechs Wochen nicht über den Horizont kommt, sieht man täglich zur Mittagsstunde eine prächtige Färbung des nördlichen Himmels, sindem sich über dem hohen Lande ein dunkelrother Lichtbogen wöldt, der
nach abwärts in ein dunkles Blau übergeht, nach oben aber in eine hellere Dämmerung verschwimmt, welche die Sonne über den übrigen Theil des Himmels ausbreitet. Am 11. Januar werden endlich die beschneiten Bergspisen plöslich von der Sonne gefärdt, und schon am nächsten Tage scheint sie eine halbe Stunde in ihrer ganzen
Pracht. Wenn man nun die Schluchten und Thäler besucht, die

im Sommer burch bie braufenden Gebirgeströme belebt werben, findet man alles erstarrt und verstummt, aber bas fließenbe Wasser hat nach und nach, wie es zum Stehen gefommen, Gismaffen von ben sonberbarsten Formen hervorgebracht. In ber erwähnten schmalen und finstern Schlucht, welche zu ber Gisbrucke auf bem Lyngmartfielbe führt, hängen Giszapfen von gegen 50 Ellen Länge von den Seitenwänden herab, und wo bas Waffer über Abhänge gerieselt, find biefe mit Eisrinden bekleibet, die durch wiederholtes Ueberrieseln zu einer solchen Dicke angeschwollen sind, baß sie Wasserfällen gleiden, die ploglich in ihrem Laufe gehemmt und zu einer festen Maffe Rur wo sich größere Springquellen vorfinden, wie erstarrt sind. in Lyngmarken, hort man bas Waffer noch unter bem tiefen Schnec murmeln; grabt man biefen ab, fo ftößt man auf einen gewölbten Kanal, in dem es noch unverändert zwischen Moosen und anderen grünen Pflanzen hinrinnt, auf benen man fleine lebenbe Schnocken und Insetten findet. Auch Gras zeigt sich noch und hat lange hell= gelbe Schöffe gebilbet, nachbem sich bie wärmende aber gleichzeitig verfinsternbe Decke barüber gewölbt hat.

Destlich von Gobhavn bilbet bas hohe Starvefield ober Innars soaf eine zwei Meilen lange Küstenstrecke, die durch ihre Steilheit und die Brandung des offnen Meeres sehr gefürchtet und im Sommer mit Booten gefährlich zu passiren ist; aber im Winter, wenn das Eis auf dem Meere festliegt, kann man mit Bequemlichkeit diese schauervollen Felswände betrachten. Die Brandung hat eine Menge Höhlen in ihnen gebildet, merkwürdig sowohl durch die eigenen Formen des Basalts, sowie durch die von dem fließenden Wasser, das durch die Felsspalten herabsiskert, im Lause des Winters gebildeten Sismassen. Hier sinden sich auch Giszapsen in ungeheuerster Größe und phantastisch gruppirt, ganz ähnlich wie die Tropssteingebilde in Höhlen, und nebenher in den verschiedensten Abschattirungen von Blau, Grün und Gelb schimmernd, wodurch ein merkwürdiger Essetzwischen den glänzenden weißen Schneemassen und den dunklen Wänden im Innern der Felshöhlen hervorgebracht wird.

Neist man von Godhavn gegen Westen ober Norden die Küste entlang, trifft man zuerst auf die "Fortunebayinseln," von denen die nächste "Nullus" eine Meile von der Kolonie entsernt liegt, und die sich ungefähr eine halbe Meile längs der Küste dis zu der flachen "Kangarsusslandspise" ausdehnen. Man kann von Godhavn aus

zu Lande dorthin geben, ausgenommen im Frühjahre und nach langwährendem Regen, da der große Fluß in der Schlucht Tuaparsoit au reißend wird, um überschritten werden zu fonnen. Die Inseln umschließen mehrere Buchten, Die zu Bafen fur Schiffe bienen fönnten; Rangerbluaifuf, welche geräumig und fehr geschützt ift, aber mehrere Schären im Eingang hat, und ben eigentlichen Fortune= banhafen, junachft Rangarfuf, ber ziemlich offen und ber Gee ausgesett ift, so bag bas Gis schon früh im Frühling aufbricht. dem letteren stand die ursprüngliche Walfischfängeranlage, die jedoch schon im vorigen Jahrhunderte auf die Landzunge von Godhavn versetzt wurde. Man eifennt noch ben Grund, auf bem bie Saufer gestanden haben und in der Rähe derselben sollen einige Gräber von banischen Walfischsangern seyn. Außerdem finden sich an den Fahrwassern und Buchten etwa 20 Ruinen mehr ober weniger alter Nachbem biefer Lanbstrich längere Zeit bingrönländischer Säuser. burch unbewohnt war, ift in den letten Jahren von Gobhavn aus Auch scheint sich baselbst manche Beeine Familie dorthin gezogen. legenheit zu bieten, Seehundenethe auszustellen. Von Kangarfuf aus hat man auf eine Strecke von etwa fünf Meilen bis zur Mündung bes Diskofjords eine offne Rufte ohne vorliegende Infeln. fommt man über eine Bucht, die Lachsbucht, wo bas Land sich öffnet und ein breites Thal bilbet mit Landseen und ein paar größeren Fluffen, die im Frühjahre nicht zu paffiren find, über die aber im Winter ein guter Weg für Schlitten nach bem Distofford führt. Dann erhebt sich wieder eine zusammenhängende Felswand bis zu etwa 2000 Fuß Sohe und auf eine Strecke von 21/2 Meilen; es ist das sogenannte "Blaue Fjeld." Unter den Abhängen, an denen theils Möven, theils andere Seevögel nisten, und hier und ba sich fleine Wasserfälle und einzelne grüne Boschungen zeigen, zieht sich jedoch den ganzen Weg entlang ein schmales Unterland, welches zwar barauf zu geben gestattet, an bem ber Seegang aber felten zu landen erlaubt. Nur an einer einzelnen Stelle, ungefähr eine Meile von dem Lachsbuchtstrom, fällt es steil ins Meer hinab. strandete der jett verstorbene Inspektor Müller vor einigen Jahren mit einem Boote im späten Herbst, und sah sich genothigt über Land nach Godhavn zu gehen. Er mußte die unterste Stufe des Abhangs auf einer mit Geröll bebeckten fteilen Boschung, Die von ber See aus Niemand ohne Schaubern betrachten wirb, erklettern

und darauf entlang gehen. In bergleichen geübt und durch dicke trübe Luft, welche ihm die Gesahren verhüllte, unterstützt, so daß er nicht wußte, wo er war, hatte er nur die Wahl zwischen diesem Weg und dem Verhungern oder Erfrieren, da ein zweiter Weg, um die Diskobucht herum und durch das Thal zum Lachsstrom, viel länger ist, und entschied sich zu seinem Heile für den ersteren.

Ben bem Ende bes Blauen Fjelbes läuft eine flache, aber boch von der See aus steile und unzugängliche Landzunge aus, und bildet die Mündung des Dissossonds. Mit Ausnahme ber Bucht Angosiviarsuf fann man bei entstehendem Unwetter nicht eber landen, bis man um biefen Bunft gefommen ift. Sier geht bie See auch stets schnell und bestig und erzeugt gefährliche Brandung auf bem flachen Grunde, und ber Sund zwischen ber Landzunge und ber Infel "Caitol" ift jedenfalls mit größeren Fabrzeugen gefährlich gu passiren. Unmittelbar auf ber Landzunge finden sich Reste von acht uralten grönländischen Häusern; vor einigen Jahren lebte bier eine Familie, Die aus Mangel und Roth in dem strengen Winter beinahe umgekommen mare, wenn man fie nicht zufällig entbeckt batte. Sat man erft biese Stelle erreicht, bann ift nichts mehr von bem See= gange zu befürchten. Hier öffnet fich ber große und schone Fjord, ber mit seinen verschiedenen Verzweigungen wie ein gebahnter Weg in bas Innere von Disto führt. Etwa zwei Meilen von Malligiaf entfernt erreicht man die merkwürdige warme Quelle, welche bas gange Jahr hindurch eine Temperatur von + 100 R. ober 150 über Die fährliche Mitteltemperatur Diefer Stelle behält. fpringt auf einem flachen Vorlande unter einem 2200 Fuß boben Bebirge, beffen steile Rlufte mit Gletschern ausgefüllt find, bie sehr oft falben, ober große Eismaffen unter bonnernbem Getose, bas über ben ganzen Fjordweg zu vernehmen ist, über die Abhänge hinab-Wieder 114 Meile weiter nach innen liegt ber Hausplat "Rivitut," ber in den letteren Jahren von einem danischen Auslieger und einer gronländischen Familie bewohnt wurde, die aber eine Zeit bes Winters nach Malligiaf zogen, um bem offnen Waffer naber zu fenn. Hier theilt fich ber Fjord in zwei Arme, Die bas über 3000 Kuß hohe Gebirge "Afulliarojersoaf" umschließen. Der eine Arm, Rangifitlet, geht sogleich nach Dien und ist zwei Meilen lang, doch liegt das innerste Viertel bei niedrigem Wasserstande troden. Ein Etrom ergiest sich bort in benselben und burch zwei

Thaler, das Windthal und das breite Thal fann man von jenem Bunfte über Land jur Disfobucht fommen. Der andere Urm erftrect sich vier Meilen weit in norböstlicher Richtung bis zur Mitte ber Infel nach "Guannersoit." Diese Stelle ist unzweiselhaft die schönste bes ganzen Fjords; sie ift von hohen Felswänden mit Gletschern und larmenden Wafferfallen umschlossen, unter benen sich schöne grüne Abhänge mit der höchsten Begetation, die Grönland hervor= zubringen im Stande ift, ausbreiten. Pflanzen, die sich nur auf ben Infeln hier und bort finden, grünen hier in großer Menge, befonders um die Wafferabern zwischen ben Felsblocken, und außer= bem noch Weibenbusche, die vier Ellen hoch find, wenn man fie aufrichtet und zahlreiche Blumen, namentlich Rhododendron lapponicum, bie große rothe Pedicularis, Ledum groenlandicum u. a. m. Hier tritt auch ein ziemlich großer Fluß aus bem unbekannten Innern ber Infel hervor, und es zeigt fich ein breiter, lehmiger Grund, ber bei niedrigem Wafferstande trocken liegt. Von einem Seitenarm von Guannersoit, Efalluit genannt, fann man bei einem paar Land= seen vorüber zu einem anderen Arm bes Fjords Kangerdluarsuf über Land gelangen; bie Fluffe, welche aus biefen Geen austreten, find besonders reich an Lachssvellen. Auch soll man von Efalluit aus zu bem letten ober nördlichen Urm bes Disfofjords, "Koëvfaf" gehen fonnen, von benen wieder andere Thaler nach bem Zwischen= fjorde, ober wie einige behaupten, nach bem Nordfjorde führen.

Die Rüsten bes Distofjords sind in alteren Zeiten sehr bebaut gewesen, man trifft gegen 50 hausruinen, besonders auf der Nordfeite bei Naëngirfat, Upernivif und Koëvfangoaf und beinahe jeder Plat hat seinen eigenen Namen. Nur in bem strengsten Winter bietet sich hier weniger gute Gelegenheit zum Seehundsfang, mit Ausnahme bes burch bie Danen eingeführten Gisnetfanges, weit sich bann nur in ben Mündungen des Fjords Deffnungen im Gife erhalten, aber im Sommer wird ber ganze Fjord burch eine Fülle von Fischen, Bögeln und Seehunden belebt. Noch Ende Juni liegt bas Eis auf ben innerften Fjordarmen fest, und von Mai ab friechen bie Seehunde häufig auf und fonnen leicht geschoffen werben. Mitten im Juni finden sich die Angmaffätten in ungeheuren Mengen ein und gehen so nahe an bie Rufte, baß manche bei niedrigem Bafferstande stranden und auf dem trocknen Grunde liegen bleiben, so baß man am Ufer stehend sie mit den Händen greifen fann. Es fostet

bann nur geringe Mühe sie zu fangen und sie auf ben Felsen zu börren und zur Winternahrung aufzubewahren, boch gilt es bie Zeit gut zu nüßen, ba sich ber Fisch hier nur ein paar Wochen aufhalt. Diesen Fischen folgen bann haufen großer Seehunde, ber Schwarzseiten, die man häufig die neugierigen Säupter über bas Waffer heben sieht, und eine unglaubliche Menge Seevogel, besonders Mallemuffen, Tateraten und Gibervögel. Die Kolonie Gobhavn hat burch ben zu feiner Zeit betriebenen Walfischfang alle Gronlander angelockt, und hat es noch nicht recht glücken wellen, sie zu vertheilen und einige an ben Diskofford zu bringen. Nur im Sommer pflegen einzelne Familien borthin zu überstebeln und Rugen aus bem reichen Unterhalt, den er barbietet, ju gieben. Sie fahren gern über Land burch bas Windthal im Monat Mai borthin und nehmen ihre Zelte zu Schlitten mit und ziehen im Laufe bes Sommers an verschiebenen Stellen bes Fjords umber. Es ift feine Frage, baß Leute, die einigermaßen vorsichtig sind, am Diskofford feinen Mangel leiben können, obschon nicht zu übersehen ist, baß in ber Winterzeit ber Seehundfang und die Fischerei hier nur sehr knapp sind, und felbst ber Netfang nur zu Anfang ber strengeren Kalte mit Glud betrieben werben fann, woher sich ber Fjord in Hinsicht auf seinen Werth für die Bevölferung nicht mit ben Gisfjorden bes Festlandes meffen fann.

Es ist bisher nur ber subwestlichste Theil ber Insel Disto, ber von dem Diskofjord zerschnitten wird, mit genügender Genauigkeit Die beiben anderen Fjorbe ber Westfüste, ber Zwischenfjord und ber Mordfjord find schon seit langerer Zeit weber von ben Grönländern noch ben Europäern besucht worden. Die Landesbe= schaffenheit des übrigen Theils der Insel ist mehr ober weniger eine Wieberholung bes eben Befchriebenen. Obschon es schwierig ist, etwas Bestimmtes von bem Innern ber Infel zu fagen, burfte es doch möglicherweise eine einigermaßen richtige Vorstellung von ihrer Beschaffenheit geben, wenn man sie in ihrem ganzen Umfange auf 120 Duabratmeilen schäft, und brei Viertel berfelben, ober 90 deutsche Meilen auf eine Hochebene rechnet, die 2 bis 3000 Fuß über bie Meeresfläche steigt und größtentheils mit emigem Gis und Schnee bebedt ift, und auf bas übrige Viertel Abhange annimmt, bie sich bem Meere zusenken, ober mehr ober minder flache Thalstriche mit theilwelser Vegetation bilben. Destlich von Gobhavn ist

bie Rufte offen und bis nach dem Waigatsunde hin ohne Safen an einer Strede von 12 bis 16 Meilen fann man ber Branbung wegen nur bei gutem Wetter landen. Un ber Mündung bes Wind= thales liegt bas fleine Vorgebirge "Guannit," wo von vielen Pflan= zen umgeben mehrere Duellen entspringen. Hier beginnen bie mach= tigen Basaltgebilde und die steile Felsfüste bes Cfarvefjeldes, Die sich 3/4 Meilen weit bis Majoriaf fortsest, wo man zur Roth landen und bie Felsen ersteigen fann. Jenseits bes einzelstehenden Felsens "Per Dams Schiff" öffnet fich bas "Breite-Thal." Bor bemfelben gibt es einen Nothhafen für Boote, und von bort aus fann man zu Schlitten fowohl ben Distofjord erreichen, als burch bas Thal Tunnursoaf hinter bem Sfarvefielt nach Gobharn fahren. lette Weg ist mehere Male von Leuten benutt worben, die auf Reifen zu bem Kohlenbruch "bie Schange" burch Unwetter ober Ber= luft ihrer Boote von ber Rolonie abgeschnitten waren. Doch ist vor wenigen Jahren bei folder Welegenheit eine ganze Bootsbefatung ber Ralte und Ermattung auf ber Reife erlegen. Gin mächtiger Gletscher, ber die Nordseite bes Fjeldes bedecket, geht gang hinab und füllt einen Theil bes Thales Tunnursoaf aus. Jenseits bes breiten Thales tritt bas Hochland ziemlich zurück und fällt vom Gipfel bis gerade hinunter auf Die Mecreshohe steil ab. ginnen fich bie Steinfohlenschichten im Unterlande zu zeigen. Berfcbiebene Ueberreste grönländischer Häuser find auch längs ber Rüste zu finden; die zulest bewohnte Stelle, Die Schanze, wo von 1848 bis 1849 noch ein banischer Auslieger, ber zugleich aus bem Brechen ber Steinkohlen ein Gewerbe machte, wohnte, ist jest auch wieder aufgegeben und verlassen. Liele Fahrzeuge find im Laufe der Jahre schon an bieser offnen Ruste gestrandet. Erst innerhalb der Mundung ber Waigatstraße verliert sich der schwere Seegang, doch finden fich auch hier feine eigentlichen Häfen. Bei Kublisät wohnte vor noch nicht langen Jahren eine Familie der letten heidnischen Nordgrönländer; sie ist nun hinüber gezogen nach bem Distrift Ritenbenk und so ist die ganze Ruste von Diefo, mit Ausnahme von Godhavn und bem Disfofjord, unbewohnt.

Die Kolonie Gobhann war, wie erwähnt, anfangs eine Walfischfängeranlage, die bei Fortuneban stand. Es ist ungewiß, ob ihre Verlegung erst 1782, als für die nördlichen Kolonien ein Inspektor angestellt wurde, der dort seinen Sit nahm, oder früher

Außer Dieser gab es noch Walfischfängeranlagen auf bem Kronprinzen = Giland, Wester Giland, bei Klaushavn, Jakobshavn, Der Fang wurde bort theils mit euro-Klofferhuck und Mitenbenk. paischer Mannschaft, theils und zulest allein mit Grönlandern betrieben, die ein wenig Proviant erhielten, um an den fogenannten Brandwachten Theil zu nehmen, D. h. mit anderen Worten um Die Schaluppen, Die jum Erspähen ber Wale ausgesendet wurden, ju rubern. In ben driegszeiten gerieth Dieser Erwerbszweig allmählig in Verfall, und nach und nach wurden alle die anderen Anlagen aufgeboben, jo baß zulett im Jahre 1837 nur noch bie bei Bobbann erhalten werden follte, Die aber in den letten Jahren auch Durch ben Walfischsang lernten bie Eingeborenen ben fur fie weit wichtigeren Seehundsfang verfäumen, ber einen viel gleichmäßigeren und selbstständigeren Erwerb bietet, indem jener burch Die größere, aber mehr vom Zufall abhängige Beute, Die er zu ein: zelnen Zeiten gibt, und durch die Vertheilung von dänischem Proviant und Pranntwein, zu viele Menschen auf eine Stelle lockt und bie gange Bevölferung zu Dienenden und Armen macht. wie ber Walfischiang abgenommen bat, bat ber Seebundsfang auch wieder zugenommen, baber zulett bei Godhavn, welches auch für lange Zeit unter allen Rolonien Diejenige mar, Die am wenigsten einbrachte, ober richtiger gesagt von den andern erhalten werben mußte. Bur Beit ber guten Walfischperiote, furz vor und nach 1800 brachte Die Rolonie febr viel ein. 3m Jahre 1789 wurden 1031 Tonnen Walfischspeck und 10585 Barten, aber nur eine balbe Tonne Seehundespeck in die Heimath gesendet, und von Aronpringen-Giland, bas bamit vereint ift, 285 Tonnen Walfischipeck und 4039 Barten. 3m Jahre 1798 wurden allein bei Gebrann 20, und 1799 13 Wate baselbst gefangen, von benen jeder als Repräsentant eines Werths von 2 bis 3000 Rbb. zu betrachten ift; mabrent bie Grönlander an Dieser Stelle gleichzeitig etwa 1000 Seehunde jährlich todieten. In derielben Zeit stationirten im Sommer beit feste Arbeiter bei dem Rohlenbruche "Die Schanze," und eine Dacht holte jährlich 6 bis 8 Lasten von dort nach Godhavn und Aronprinzen-In ben 5 Jahren von 1805 bis 1809 wurden an beiben Giland. Stellen über 50 Walen gefangen, aber im Laufe Der Kriegsjahre bestand so gut wie feine Kommunifation mit Europa, so baß nur jur Roth Die wesentlichsten Lebensbedürsniffe fur Die Beamten von

bort herangeschafft werden fonnten, und bie wenigen von ben Grönländern für die vorhandenen Handelswaaren eingetauschten Produfte mußten mit bem Gewinn bes Walfischfanges von einem Jahr zum anderen aufbewahrt werben, ohne weggeschickt werben zu können. Aber selbst nach bieser Zeit blieb Gobhavn noch immer bie schlechteste Wale wurden nur ab und zu einzelne, oft einige Jahre hinter einander nicht ein einziger gefangen, und ber von den Gingeborenen erhandelte Scehundsspeck belief sich in dieser ganzen Zeit faum auf 50 Tonnen. Nichts besto weniger wurden noch bis in die letten Jahre aus der früheren besseren Zeit eine ziemlich große Mannschaft, ein fostbares Inventar und zwei Oberbeamte erhalten. Bielleicht hat auch der Umstand, baß ber Inspettor seinen Sit hier hatte, bazu beigetragen, bas Unsehen bieser Stelle zu erhöhen, und ist bieß ber Fall, so hat bieses Umt ber Handelsgesellschaft außerorbentliche Summen gefostet. Bei einer umftanblichen Berechnung, bie in Anlag ber Frage einer Verpachtung ber Kolonien an Privathäuser und ber reinen Ueberschuß= und Unterbalancesummen für bie Staatsfasse veranstaltet wurde, ergab sich, für jebe Kolonie ein Durchschnitt ber Jahre 1830-34 inclusive angenommen, nach Er= mittlung und Vertheilung fammtlicher Verwaltungs= und Beseglungs= fosten, daß Godhavn einen jährlichen Berlust von 4828 Abb. her= beigeführt hatte. In berfelben Zeit beliefen sich bie jährlichen Be= soldungen auf 4200 Rbb., während sie bei jeder ber übrigen Kolonien durchschnittlich nur 3966 Rbb. betrugen und mit Ausnahme von Jakobshavn, was auch einen Berluft von 1241 Abb. ergab, erzielten bie übrigen Kolonien einen Gefammtüberschuß von 13,000 Abb. Der Hauptverluft, ben ber beibehaltene Walfischjang verursachte, war aber wie erwähnt nicht burch die Kostspieligfeit ber Besoldungen und des Inventars herbeigeführt, die bei ber sich stets vermindernden Beute bieselbe blieb, sonbern burch Vernachlässigung bes erft in letterer Zeit wieder zunehmenben Seehundsfanges. Nachbem 1847 noch zwei und 1851 wieder ein Walfisch gefangen wurden, ift biese Beschäftigung auf Nechnung ber Handelsgesellschaft ganz aufgehoben und baburch verminderten sich auch die Berwaltungsfosten bedeufenb. Nach einem Durchschnitt ber Jahre 1846—49 inclusive hat bie Rolonie Waaren in bem Werth von gegen 6000 Abb. jährlich versendet, wovon auf jeden Producenten 120 Rbb. kommen, was nur 3/3 Procent einer gleichen Berechnung für jeden Producenten in Nords

grönland gibt. Es ist beshalb vorgeschlagen, die besondere Oberverwaltung der Kolonie aufzuheben und sie als Außenstelle einer
anderen Kolonie beizuordnen. Wenn aber gleichzeitig die Inspestorstelle eingehen soll, muß unter allen Umständen wegen der Größe
und der isolirten Lage des Ortes ein zuverlässiger Mann demselben
vorgesetzt werden.

Bei Gobhavn selbst wohnen 123 Grönländer und 12 — 16 Danen. In ben letten Jahren ift bort eine neue Wohnung für ben Inspektor erbaut worben, bie bas schönste und besteingerichtete aller europäischen Wohnhäuser in Grönland senn soll. Wohnung bes früheren Walfischfang=Affistenten an der Ausluge= Landzunge befindet sich bort noch eine Verwalterwohnung aus bem Jahre 1845, von 20 Ellen Länge, 15 Ellen Breite und 12 Ellen Sie ist wie gewöhnlich von Stockwerf, Balken auf Balken erbaut, hat brei Zimmer, einen Laben und eine Rüche. befindet sich baselbst ein Speckhaus und zwei ältere Gebäude zu Proviant, Werkstätten, Bäckerei und Mannschaftsstuben 2c. Gin fleines Schulhaus bient gleichzeitig als Kirche; boch ift diese Stelle nur felten von Missionären besucht. Ein grönländischer Katechet, augen= blicklich ein Krüppel, ber beibe Füße burch Frost verloren hat, aber nichtsbestoweniger einer ber flinksten Kajakruberer ist, versieht ben Zwischen ber Kolonie und ber Anlage liegen bie Erb= Unterricht. häuser ber Eingeborenen; hier befindet sich auch ein Landsee, aus bem bas Trinfwaffer geholt wird, ber aber im Winter fast gang zufriert, so baß bann bas Wasser auf Schlitten übers Meer aus ber Lyngmarkensquelle herbeigeschafft werden muß; dieß gilt für hart und mineralhaltig, ist aber in Wahrheit fast rein wie destillirtes Waffer.

Durch seine isolirte Lage wird Godhavn ein trauriger Aufentshalt für Europäer. Die Schlittenfahrt über die Diskobucht ist sehr unsicher, da das Eis zu jeder Zeit, selbst mitten im Winter, dreschen und seewärts abtreiben kann, wodurch man leicht von dem Reisen nach anderen Kolonien abgeschnitten wird, so daß die Komsmunisation sehr spärlich und mitunter gar nicht zu erhalten ist. Im Februar ereignet es sich auch sehr oft, daß man Aussluchten im Schlitten unternimmt, und wenn man des Abends zurücksommt, sieht man alles Eis, über welches man gesahren, verschwunden und statt dessen das dunkte offene Meer. Es treibt allerdings

meist wieber ein und friert zusammen, aber auf die weite Entfernung bis nach Egebesminbe fann es außer gefährlichem Schraubeneis noch leicht offene Rinden geben; man muß benn einen Weg weiter nach Often suchen, und wenn es nöthig ift, langs bes Lanbes ober burch Tumurfoaf über bie Schange nach Ritenbenf Aber biese Reisen in ber strengen Kälte und ben furzen Tagen, mit allen Fatalitäten, benen man ausgesetzt ift, wenn man abgeschnitten wird und unter freiem Himmel übernachten muß, ober wenn man fich im Nebel und Schneetreiben verirrt, fint folder Natur, bag fich Europäer benfelben nicht gern aussetzen. Dagegen bat man bei Gobhavn ben Vortheil, baß sowohl bie englischen Walfisch= fänger, als auch bie banischen Schiffe im Allgemeinen zuerst bier ankemmen, und man also auch am frühesten bie ersehnten Nachrichten aus ber Heimath erhalt. Aber auch im Sommer sind bie Reifen in ben Walfischfang=Schaluppen nach ber nachsten Kolonie Egebesminde, die von Anfang Mai bis Ende Oktober unternommen werben, ziemlich unsicher, weil bas zu paffirende offene Meer, be= fonders die vier Meilen zwischen Gobhavn und Kronprinzen-Giland, manche Gefahr bietet, wenn schon die Eingeborenen so geübt in Beurtheilung von Wind und Wetter find, bag nichts zu fürchten ift, wenn man bie Belegenheit abwarten fann.

An Wild, Hafen und Schneehühnern ist die Umgegend auch gerade nicht reich, und noch weniger an Vogeleiern, die, wie auch bas Renthierfleisch, aus Egebesminde geholt werden. Fische sind bagegen ziemlich gleichmäßig bas ganze Jahr hindurch zu bekommen, besonders kleinere Dorsche, so wie im Herbste Kabliau; Beiligbutten femmen von Kangarfuf, wo sich bie Eingeborenen im Sommer oft ihrethalben aufhalten, und Lachs aus bem Disfo-Fjorb. Das Klima ist auch nicht so behaglich, wie bas ber östlicher liegenden Kolonien. Die jährliche Mitteltemperatur fann etwa ber bei Jakobshavn gleich angenommen werben, beinahe ÷ 50 R. Aber hier herrscht viel mehr Regen, Schnee und Wind; bei Jakobshavn kann man viele Tage hinter einander schönes, flares Wetter haben, mahrend man Disto in Schneegewölf gehüllt fieht, und im Winter weht bei Godhavn in ber Regel an jedem Tage bei gutem Wetter ein frischer Oftwind, ber bei 20 - 30° Kälte hochst unleiblich ift. Bei ber Inspektor= wohnung befindet sich ein fleiner Garten, worin, wie bei ben andern Kolonien, weiße Rüben, Kohl, Salat ic. gebaut werben, aber Ziegen

und Hühner muffen beständig eingeschlossen bleiben, im Sommer ber Hunde halber und im Winter in warmen Häusern.

Kür ben Seehundsfang ist Gobbarn nur ein mittelmäßiger Ort, die Zahl ber anwesenden Grönländer ist im Verhältniß bazu zu groß und überdieß find fie noch aus ber Zeit bes Walfischfangs verborben und baran gewöhnt, Hulfe ober Dienste bei ben Europäern zu suchen, so daß verbältnismäßig nur wenige gute und ordentlich ausgerüstete Fänger barunter find. Die Stelle bat indessen ben Bortheil, im strengen Winter oft Gelegenheit zu bieten, bas offene Wasser zu erreichen, wie sich auch zu beiben Seiten passende Punfte finden, um Gisnepe aufzustellen, die allerdings größtentbeils nur von Dänen ober ben im Dienst ber Handelsgesellschaft stehenden Gingeborenen benutt merben, jedoch ben letteren mit zu Gute fommen, ba fie einen Antheil an bem Fang für Beaufsichtigung ber Nepe Die an anderen Stellen so viel einbringende Utof-Kang genannte Jagb auf Seebunde, Die im Mai bas Gis besteigen, um fich zu sonnen, ist hier selten, ba bas Gis um biese Zeit meist schon aufgebrochen ift. Im Sommer ziehen fast alle Seehunde fort, besonders nach dem Disso-Kjord, und auch im Herbst macht bas aufgeregte Meer ben Kang bei Gobhavn sehr unsicher. In ben beiben Wintern 1847 - 1849 find bei ber Kolonie im Durchschnitt jährlich: 33 Seehunde im November, 74 im December, 185 im Januar, 134 im Februar, 144 im März, und im April im ersten Jahre 228 und im greiten 93, und vom 1. bis 20. Mai im eisten Jahre 464, im zweiten 105 gefangen, worauf bie Fänger meift abreisten und die Beschäftigung für ben übrigen Theil bes Commers so gut wie ganz aufhörte. Dann gibt ce aber im Diefo-Kjord treffliche Gelegenheit, trockenes Seehundsfleisch und trockene Angmalfatten zum Wintervorrath zu sammeln, ohne daß beshalb ber reichtiche Unterhalt für ben lauf bes ganzen Sommers geschmälert werben brauchte. Endlich fann man bier fast bas ganze Jahr hindurch Ulfe ober Dorfcbe fischen, bei Gothann sogar vom Gife aus in bem Hafen felbst, wenn bas unruhige Wetter nicht hinauszugehen erlaubt. Diesen Hülfsquellen dürften die Eingeborenen baher auch an dieser Stelle feinen Rahrungsmangel leiben; bem ohnerachtet hört man aber jährlich Klagen über Hunger, Bettelei und Anlehen bei ben Danen, und baher von Vertheilung ber sogenannten Hungerfost sogar schon im Herbste, wenn nur eine einzige Woche weniger Sechunde

gefangen sind, als gewöhnlich. Es ist, wie gesagt, die Folge früherer Gewohnheit, die leicht einzuführen war, aber schwer auszurotten bleiben wird.

Bu bem Diftrift Gobhavn gehören bie Außenstellen:

Fortunebay mit 25 Einwohnern; sie wurde eingerichtet, nachs bem die Außenstelle die Schanze 1849 aufgegeben wurde.

Kivitut am Disto-Fjord mit nur 19 Einwohnern. Der hier wohnende Auslieger hat bisher nur eine grönländische Familie bei sich gehabt, handelt aber im Sommer die Produste der sich in der Nähe aushaltenden Eingeborenen ein. Er bewohnt ein gewöhnsliches grönländisches Erdhaus und benutt ein gleiches zur Ausbewahsrung der Waaren.

Aronprinzen : Eiland, auf einer Insel der gleichnamigen Gruppe mit 90 Einwohnern. Hier steht noch aus der Walfischsangszeit ein Haus aus Stockwerf, das der Auslieger bewohnt. Die Eingeborrenen dieser Stelle sind sehr arm und zu zahlreich für die Wichtigsteit derselben, gelten aber als die besten Kajakruderer in ganz Nordsgrönland, wozu jedenfalls die Lage der Inseln im offenen Meere Anlaß gab.

Der Diftrift Egebesminbe. Gublich ber Distobucht liegt ein Gürtel größerer ober fleinerer Infeln außerhalb bes Festlandes, bas sich gleichfalls in langgestreckte Halbinseln sonbert und verzweigt, fo baß zahlreiche Sunde und Fjorde bas Land zerschneiben. einer ber Inseln an ber Mündung ber Distobucht liegt Egedesminde, bie füdlichste Kolonie Nordgrönlands, die ben Namen bes unermut= lichen Beforberers ber grönländischen Kolonistrung verherrlicht. Man fann durch drei verschiedene Fahrwasser zwischen den äußern Inseln zu ihr einsegeln, und hat von ber letten Schäre bis zu ihr noch gegen zwei Meilen. Von ber Kolonie ist bie Aussicht fonst nach allen Seiten bes Landes abgesperrt; bas Meer gleicht einem ruhigen Landsee, und von ber Brandung, die an ber Halbinsel von Gobhavn tost, merkt man hier nichts. Auch bie mächtigsten steilen Klippenwände und bas mit ewigem Gis und Schnee bebeckte Soch= land fehlen ganz. Das Land formt sich überall in ungleiche Berge, von bem sie bebedenben Moos in grauer Farbung erscheinenb, und im Gegenfaß zu europäischen Flachländern allerdings hoch, aber im Begenfat zu ben grönländischen Ruften im Allgemeinen fehr unbeben-Man fann von ber Kolonie aus in verschiedenen Richtungen tenb.

quer über bie Inseln gehen; die Berge wechseln mit schmalen Thälern ober flachen Strichen mit fleinen Landseen, Wasserpfüßen Die Begetation ist überall nur niedrig und einober Sümpfen ab. förmig, benn es fehlen hohe Gebirge, bie Schut geben und beren Wände die Wärme der Sonnenstrahlen sammeln und zurückwerfen fonnten, und überdieß scheint fie mehr von Schnee, Rebel und Feuch= tigfeit zurückgehalten zu werben, als es weiter gegen Often und näher an bas geschlossene Festland ber Fall ift. Rausch= und Blaubeer= busche bringen meist nur sehr wenig reife Früchte, und die flachen Streden find mit einem Riffen von Moos und niedrigen Bewachsarten, wie Halbgrafer ze. bebeckt; bie Weiben und 3wergbirfen find ftark zurückgebrängt und heben fich faum über bas niebrige Moos, woher man auch nur sehr wenig Grün sieht, vielmehr Alles ohne Abwechslung ben grauen, schwammigen und sumpfigen Charafter trägt, ober sich unfruchtbar und burr mit Geröll und bemoosten Steinen überfaet zeigt. Auf ber gang fleinen und niedrigen Infel, unmittelbar vor ber Kolonie, findet man bie merkwürdige Torfbilbung, die in diesem Diftrifte nicht felten ift, und mahrscheinlicherweise von ber Düngung burch Seevögel herrührt, indem bas Moos ben niedrigen Felsgrund ganz bebeckt hat und sich allmählig bis zu einer Dicke von 1-2 Fuß aufsammelte; ber unterste Theil bieser Schicht ift aber beständig gefroren, wodurch bie Gahrung ber Pflanzenstoffe, welche die eigentliche Torfmasse hervorbringt, wurde, und das Moos seine ursprüngliche Form beibehalten hat, so daß ber Torf sehr locker ift und im Berhältniß zum Umfange feines beanspruchten Raumes nur geringen Wärmegrab entwickelt. Von ber Insel Egebesminde selbst fann man nicht gut nach bem offenen Meere feben, um die Anfunft ber Schiffe zu beobachten, aber ber gum Auslugen bienende Berg, mit einer Warte barauf, erhebt sich auf ber gerade über befindlichen "Rabeninfel," bie mit ben Infeln "Eginiarbit," "Natat" und "Maneetsof" bie brei Fahrstraßen zu ber Die letterwähnte Insel ift fehr uneben, mas Ber-Rolonie bilbet. anlaffung zu ihrem Namen gegeben hat, und ihre Berge gehören zu ben höchsten ber Umgegend; man findet auf ihr einen fehr hubschen Landsee, ber ein von steilen Abhängen umgebenes Thal aus= füllt, und auf ber östlichen Landzunge ber Insel, wo ein bewohnter Plat ift, trifft man ein Theil interessanter Mineralien. Mündung bes nördlichen Fahrwaffers liegen die Infeln "Kullen,"

5 5-191 /s

Die an einer auf ihr errichteten Warte fehr gut zu erkennen ift, und "Bubleet," von welcher aus in früherer Zeit Walfischfang betrieben wurde; man findet noch bie Ruinen eines großen Erbhauses auf berfelben, und bie ganze fleine und flache Insel ift ftarf mit Cochleaven bewachsen. Hier bricht fich bie offene See und man fann nur bei gutem Wetter mit mäßigem Wind in biefelbe geben. Ginen fehr intereffanten Punft, ber gleichfalls mit Leichtigfeit von ber Kolonie aus zu besuchen ift, bilbet bie Felspartie, ber bie warmen Quellen entspringen, die sich auf ber 61/2 Meilen langen und 1 bie 11/2 Meilen breiten Insel Saffarblef, welche bie Rorbseite bes Nivaffundes begrenzt, finden. Sie liegt am Ende ber Bucht Teffiurfat, ungefähr zwei Meilen von Egebesminte und nahe bei einem fleinen Flusse, ber über einen flachen Abhang mit mancherlei Rollsteinblöcken läuft. Die eine ber Quellen springt wie ein bicker Strahl aus der festen Granitwand heraus, gerade als sen biese ein burch Runft gebildetes Beden. Unterhalb berfelben ift ein flacher Grund, aus bem bie übrigen 2-3 Duellen, zwischen Steinen und Moos, fast in gleicher Stärfe vorsprubeln. Die Temperatur ist + 41/20 R. ober 90 höher als die Mitteltemperatur bes Orts, woher anzunehmen ift, daß sie aus warmen Reservoirs im Innern ber Erbe kommen, was auf biefer Insel allerbings merkwürdig ift, ba auf ihr feineswegs, wie auf Disfo, Anzeichen ahnlicher alterer vulfanischer Ausbrüche vorhanden scheinen; die Gebirge berselben haben nur einige hundert Fuß Sohe, im Uebrigen aber gleiche Beschaffenheit mit bem ganzen Lande von hier aus fühmärts. Es ist eine Wiederholung deffelben Phanomens, welches sich in einem andern, weit merkwürbigeren Grad auf ber Insel "Dunartof" bei Lichtenau im süblichsten Grönland zeigt. Das Waffer foll im Winter reichlicher und wärmer strömen, was jedoch wahrscheinlich nicht der Fall ift, da die Jahreszeiten in der Erdtiefe, aus welcher bas Waffer fommt, feinen Gin= Ein fleines 100 Ellen langes Beden, welches fluß haben fönnen. bie Quellen bilben, friert nie zu, und felbst aus bem Grunde bes Meeres sollen Wasserstrahlen hervorbrechen, die das Eis verhindern, sich barüber zu legen. Das gewöhnliche grüne Moos, Bertramia fontana, bildet bide Kiffen neben und über ben Quellen und wird durch dieselben beständig in schaufelnder Bewegung erhalten.

Der ganze Distrift Egebesminde ist im Sommer in einer Segels jolle ober in einem Weiberboote leicht und angenehm zu bereisen.

Man hat hier nichts vom Seegange zu befürchten, ba bas Meer überall gewiffermaßen Fahrstraßen bilbet, sowohl in ber Form unzähliger Sunde zwischen ben Inseln gegen Often und Suben, außerhalb bes Kestlandes, als auch von ben Gunben aus wieber in Form großer Fjorde, Die tief in bas land hinein und bis an bas große Festlandseis führen. Rleine Safen für Boote, in benen man bei entstehendem Unwetter ans Land gehen und seine Zelte aufschlagen fann, finden sich beinabe überall. Außerdem berrscht hier in bieser Jahreszeit ein ganz ungewöhnliches Leben von Fischen-und Seevögeln, und man ift im Stande, fich im Nothfalle felbst mit Lebensmitteln zu versehen. Gier von Seevögeln, Gibergansen vorzugsweife, fönnen im Juni überall auf ben Inseln gesammelt werben, und im späteren Commer gibt es wieber Reichthum an Kabliau, Beiligbutten und lachsen. Im Hintergrunde ber Fjorde wird bann auch eine einträgliche Renthierjagt betrieben, berenthalben bie Eingeborenen von ben Gegenden ber Disfebucht, Jafobshavn und bis zum Kronprinzen=Giland jährliche Reisen bierber unternehmen. Bon Egebesminbe hat man eine Strede von gegen 16 Meilen in subwestlicher und füblicher Richtung nach ber süblichsten Außenstelle "Aito." Man paffirt auf biesem Wege bas Westende ber langen Insel "Saffarblet," beren Nordwestspite "Kangarsuf" sich in bas offene Meer hinauswendet; bort findet fich eine Höhle, vor welcher die Grönländer in früheren Zeiten, wenn fie auf ihren Commerreisen vorüberkamen, Nahrungsmittel und verschiebene andere Gegenstände als Opfer für einen ihrem Glauben nach dieselbe bewohnenden Geist auswarfen, woburch fie fich einen glucklichen Fang zu verschaffen hofften. ber Südmestspiße bieser Insel streckt sich eine lange Reihe kleiner Inselchen aus bis zu den außersten Inseln "Afublef" und bem "Westeiland," von wo aus ehemals Walfischfang betrieben wurde, und bie noch bewohnt ist; und bann fommt man wieder durch eine ganze Meihe von Außeninseln, zuerst burch bie Munbung bes breiten Nivaf : Sundes, ber aus ber Suboftbucht nach ber ersten gandzunge des Festlandes führt, auf der acht Meilen von Egedesminde entfernt die Außenstelle "Kangeitsiaf" liegt; bemnächst burch die drei Meilen breite Mündung des "Auleitsivif-Fjords, ber 16 — 20 Meilen in bas land eindringt und zwei Hauptrerzweigungen hat, die beibe bis zum Innenlandseise hinaufreichen sollen. In dem äußeren und breiteren Theil bieses Fjords gibt es mehrere bewohnte Plage, aber von

bort führt nur ein schmaler Sund in ben innern und wenig bes fannten Theil besselben. Sowohl bas Wintereis, wie bas vom Festland fommende Kalbeis häuft fich in Form von Bruchstücken im Sommer innerhalb biefes schmalen Cundes, ba es bas offene Meer faum anders als im aufgethauten Zustande erreichen fann. Aus biefem Grunde, wie auch ber hier herrschenden Strömungen halber soll dieser Sund gefährlich zu passiren senn, und baher rührt es wahrscheinlich, baß ber Anleitsivif-Fjord von Renthierjägern weniger benutt erscheint, als bie süblichen Fjorbe. Der über gand von Christianshaab über bie Subostbucht leicht erreichbare norböstliche Arm Teffiurfarfoat zeigt ein theils von einem großen Flachlande, theils von hohen und steilen Fjelben umgebenes Fahrwasser. Renthiere besuchen diese Wegend häufig und im Hintergrunde ift ein Urm bes großen Festlandseises sichtbar, von bem bie bier und bort eingefroren liegenden Stude Ralbeis herrühren. Europäer haben Diese innersten Landstriche noch nie besucht. Ein bewohnter Plat findet sich dort bei Rarsarsaf in ber südöstlichen Berzweigung; die bortigen Eingeborenen gehören vielleicht zu ben ifolirtesten und fommen felten ober nie nach ber Kolonie ober in Berührung mit Guropaern. Sie wohnen hier gang wie mitten im Lande und leben meift von ber Renthierjagt, die sie mit Fleisch in foldem Ueberfluß verforgt, baß fie nie Mangel baran leiben. Auch entbehrt ber Fjorb ber Seehunde nicht, und werben fie im Winter überall gefangen, wo sich, theils burch bie Strome, theils burch die Kalbungen bes Festlandseises gebilbet, offene Stellen finden, boch suchen fie bie Gingeborenen nur auf, um Speck zum eigenen Gebrauch zu befommen, indem sie sich die Handelsartifel für Nenthierfelle und Fuchsbälge verschaffen, bie fie zur nachsten Außenstelle bringen. Große Strome ergießen sich hier aus bem innersten Festlande, ober zunächst aus ben Eismaffen, bie baffelbe bebeden. Von ben füblicheren Fjorden Atanarme und Reffotouf ist biefer südöstliche Theil burch schmale Landzungen geschieden, über welche bie Grönlander im Sommer reifen. Sie benuten bann auch bie Landfeen, indem fie ihre Beiberboote und Bagage von bem einen jum andern tragen, und schlagen Die Zelte wohl auch zeitweise im Lande felbst, am Ufer biefer Geen auf. Es bietet sich in dieser Gegend ein intereffantes und weites Feld für Untersuchungen.

Die Insel Alito, wie die umliegenden Inseln tragen den öben

Charafter ber Außenfüsten in noch höherem Grate als Egebesminde selbst, obschon sie eine süblichere Lage haben. Die Begetation ist noch sparsamer, und sie bieten meist nur unsruchtbare und sahle Felsen bar, theilweise von rostbrauner Farbe und zu Schutt verwitztert. Doch trifft man hier die eßbare Pflanze Sedum rodiola, die mit Ausnahme vereinzelter Eremplare an der Südostbucht nicht weiter gen Norden gedeiht; außerdem ist Taraxacum officinale hier unz gewöhnlich häusig, und auf den Gipseln der unfruchtbaren kleinen Inseln sindet man viele sogenannte Mövenhausen, oder isolirte Toxfzmassen von mehreren Fuß Dicke, doch nur wenigen Ellen Umfang, mit Gras bewachsen und von dem Dung herrührend, den die Möven, welche diesen Gipsel häusig besuchen, in Menge zurücklassen.

Außerhalb Aito liegen die Inseln "Riffol ober Omenat" und "Numarfoat", die sich ins offene Meer hinauswenden und burch ihre Höhe vor ber ganzen Reihe ber Außeninseln auszeichnen. Riffol bient burch biese Hohe und scharf gegipfelte Form als wichtige Seemarke für Schiffe, bie nach ber Distebucht bestimmt find. Man fieht von bem Gipfel berfelben gleichzeitig Disto und bie Fjelben in ber Rabe von Holfteensborg. Das Wrack ber foniglichen Sanbels= brigg, Pring Christian, welches in bem von Westen kommenten Großcife, ungezähr 20 Meilen vom Lande, verloren ging, trieb an diefer Stelle an, wo fich bann, auf bas Berücht bavon, viele Eingeborenen sammelten und von dem zum Theil noch brauchbaren Proviant den Sommer hindurch gut lebten. Die Besatzung bes Schiffes entfam in zwei Booten und erreichte bie nörblicher liegende Insel Simiutarfoaf, von wo aus sie ihren Weg subwarts nach Holsteensborg wählte, babei Riffol passirent, ohne zu wissen, baß es eine Handelsstelle war, an ber sie Unterstützung befommen fonnten. Süblich vor Aito ist ber tiefe Ressotouf = Fjord, wo jest bie wichtigste Renthierjagd stattfindet; er reicht nicht gang bis zum Innenlandeise hinein, von bem ein großer Strom, ber zum Theil mit Weiberbooten befahren werben fann, fein lehmiges Waffer in ihn ergießt. Destlich von Aito geht ein Sund hinter ben größeren Infeln Simioaf und Tut= tulif zur Außenstelle Eginiarbif; auf biesem Wege bemerkt man ichon mehr Grun auf ben Fielben, wie sich auch hier, wie um bie fleineren Fjorde Kangerbluarsuf und Atanarme ober Atanef Renthiere finben.

Im Distrift Egebesminde mit ben bazu gehörenden Inseln,

Hunde : Giland und West : Giland, wurde fein fo bebeutender Walnichfang wie bei Gobhavn betrieben. Die Kolonie ift 1759 zur Beit ber allgemeinen Handelsgesellschaft angelegt. Im Beginn bieses Jahrhunderts producirte sie jährlich 2-400 Tonnen Speck, ohne Baute und Giberbunen. Bur Kriegszeit ftodte auch hier ber Ginfauf, so baß 1812-1815 so gut wie gar feine Probufte erhalten wurden. Nach bieser Zeit bis 1830 betrug bie Produftion ebenfalls jährlich nur 2-400 Tonnen Seehundsspeck und 4-6000 Seehundshäute, außer Giberbunen. Um biefe Zeit begann bie Renthiers jagb so zuzunehmen, baß bie Felle in ben Hanbel geliefert wurden, und gleichzeitig hat bie übrige Probuftion fich berart gesteigert, baß sich ihr Gesammtwerth in ben letten Jahren auf bas Dreifache bes früheren belief. In den Jahren 1845 — 1849 wurden jährlich im Durchschnitt über 800 Tonnen Sechundsspeck, 3360 Renthierfelle, 8000 Seehundshäute, 1300 Pfund Eiberbunen eingefauft, was mit ben Fuchsbälgen, Sundefellen und Walroßgähnen zusammengeschlagen einen Werth von gegen 30,000 Rbb. repräsentirte. Nach ber er= wähnten Berechnung fällt aber bennoch auf jeben Producenten 1/20 weniger, als nach bem Durchschnitt für ganz Nordgrönland. ben letten Jahren ift ber Ginfauf steigend, und noch viel bebeutenber gewesen.

Die Kolonie zählt außer ben Häusern ber Mannschaft und ber Grönlander, von benen mehrere mit Bretterbachern und verbefferter Einrichtung versehen find, zehn größere und fleinere ber Handelsgesellschaft gehörende Gebäude. Es ift ein Haus mit Wohnungen für den Kolonieverwalter und Uffistenten und ein fleineres Wohn= haus für ben Miffionar barunter. Außerbem befindet fich noch ein älteres Gebäude baselbst, welches wahrscheinlich aus ber früheren Kolonie Gubban hierher verfest ift, jest aber zu gleicher Zeit Rirche, Mannschaftsstube und Baderei enthalt; und endlich ein Materialmaarenhaus mit Laben, ein Provianthaus, ein Speckhaus, ein Brauhaus, eine Schmiebe und Bottcherwerfstatt. Die Lage wurde bereits geschilbert; bie finstere Zeit bauert hier etwa acht Tage fürzer, als bei Gobhavn, und ber Aufenthalt ift im Ganzen angenehmer, sowohl ber leichteren Kommunifation mit ben nächsten Kolonien halber, theils auch, weil bie Gronlander thatiger und weniger jum Borgen und Betteln geneigt fint. Außer ben beiben Dberbeamten und bem Miffionar werben 12 Handwerfer und Arbeitsleute

gehalten, die zum Theil Dänen sind. Auch ist hier eine Yacht stationirt, mit der Bestimmung, die Waaren und Produste zwischen den Kolonien und den Außenstellen zu transportiren, sie wird von Grönländern geführt. Die Fahrwasser zwischen den Inseln frieren regelmäßig im Winter in der Art zu, daß man zu Schlitten nach Osten
bis Christianshaab und weiter fahren fann; im April bilden sich
durch die Strömungen an mehreren Stellen Dessnungen, doch kann
man, wenn man theilweise auf dem Lande bleibt und sich längs der
innersten Küste der Südostbucht hält, in der Regel diese Reise noch
im Monat Mai unternehmen. Dagegen liegt das Eis zwischen den
Inseln nach Süden zu weit unsicherer, theils wegen der starten
Strömungen, theils wegen der Rähe des offenen Meeres.

Bei Egebesminbe ift fein Mangel an verschiebenen Lebens= mitteln, wie Wild und Fisch, und haben sowohl Danen als Gingeborene manche Gelegenheit zu einträglichem Nebenerwerb. Die Kabliaufischerei ist in ben verschiedenen Jahren sehr verschieden; die Fische halten sich an einer Bank unterhalb ber Insel Maneesuk auf; man fann von ber Kolonie aus bie Seevogel, besonders die Moven über biefer Stelle schwärmen sehen. In gludlichen Jahren fischt man leicht in einem Tage ein paar Jollen voll; fleine Inseln, auf benen man die Beute trocknen konnte, wenn Leute zum Zubereiten und Aufpassen vorhanden wären, gibt es unmittelbar baneben, und bas Fahrwasser ift so eingeschlossen und geschützt, wie ein Landsee. Seehundonege unter bem Gis zu stellen, gibt es auch an ben Ruften vieler Inseln passende Gelegenheit. Der Torf, ber theils auf den fleinen eigentlichen Torfinseln, wo er leicht und schwammig ift, gegraben wird, theils auf den größeren Inseln, wo er mehr von baumartigen Wurzeln burchbrungen, gibt gerabe fein fraftiges Brennmaterial, fann aber mit Leichtigfeit und im Ueberfluß gewonnen Ebenfo läßt sich in ber Rähe ein ganz Theil Treibholz fammeln, was mit bem Suchen von Giberbunen und Giern zu verbinben ift.

Zunächst der Kolonie liegen die dahin gehörenden bewohnten Pläte Afunaf, Manermiut, Kangarsutiaf und West-Giland. Außersdem liegen folgende 5 Außenstellen oder kleineren Handelspläte im Distrift umher:

1) Das Hunde Giland mit 76 Bewohnern, drei Meilen von ber Kolonie emfernt. Hier befand sich früher eine Walfischfänger=

Anlage, bie zu bem Rronprinzen : Giland gehörte; boch besteht jest nur noch ein banisch grönlandisches Saus, in bem ber Auslieger wohnt, ber jährlich gegen 100 Tonnen Speck und 500 Seehundshäute einhandelt. Es findet sich ausgezeichneter Torf auf ber Jusel.

2) Kungeitstaf, bas mit ben nächsten Plagen Rifertarsoeitstaf und Regingesof 110 Einwohner gahlt. Der Auslieger, ber ein Gingeborener ift, handelte 1850 im Ganzen 159 Tonnen Spect, 704

Seehundshaute und 347 Renthierfelle ein.

- 3) Eginiarfif, bas mit ben umliegenben Plagen am Auleitfivif= und Atanarme=Fjord 315 Einwohner zählt. Hier wohnt ein banischer Unteraffistent, ber jährlich etwa 250 Tennen Speck, über 2000 Seehundshäute und 1500 Renthierfelle und nebenher Fuchsbalge und Eiberdunen einhandelt. Es ereignet sich zuweilen, baß bie Renthiere im Winter bis bicht an bie Saufer fommen.
- 4) Aito, bas mit ben nachstbewohnten Plagen 165 Bewohner zählt und jährlich ungefähr 160 Tonnen Speck, gegen 2000 See= hundshäute und 1000 Renthierfelle außer Fuchsbälgen, Giberbunen und Walroßgahnen producirt. Einige Meilen füblich von biefem Orte liegt eine Insel, auf ber bie Walrosse häufig ans Land geben; bie wichtigste Stelle für ben Fang ber Lachsforellen ift vier Meilen entfernt bei Efallugarsoit, wo sich bie Grönländer im Sommer beshalb Unmittelbar um Aito herum ift gleichfalls vortreffliche Fischerei auf Rabliau und Heiligbutten. Auch wird hier bas meifte Treibholz gesammelt und es fann in feuchten Bertiefungen eine Urt Torf gegraben werben, ber mehr bas Aussehen von Torsmeosen Wegen ber ftarten Strömungen liegt bas Gis zwischen ben Inseln sehr unsicher und verschwindet früh im Frühjahre in ber Mündung von Rangardluarsuf. Daher ist auch weniger Gelegenheit gur Benugung ber hunbeschlitten und jur Betreibung bes Seehundsfangs auf bem Gife; biefe Stelle bilbet hierburch einen Uebergang ju Gubgrönland, bei beffen nördlichster Kolonie Holfteeneborg noch hundeschlitten zur Verwendung fommen, Die weiter nach Guben gang Aito wird von einem banischen Unterassistenten ververschwinden. waltet, außer beffen Wohnung gibt es ein paar Sauser für Waaren und Probufte, und wie auch Eginiarfif, hat biefer Plat ein besonbers hübsches und orbentliches Aussehen.
- 5) Rivat, am entgegengesetten ober östlichen Ende bes Rivat= fundes liegend. Mit bem nächstbewohnten Plat "Itivblermiut" bat

es 44 Einwohner und producirt etwa 50 Tonnen Speck und 300 bis 400 Seehundshäute, so baß es bie wenigst bedeutende Außen-Man fann entweber von West ober von Oft bahin fommen, um Saffardlef herum ober um die Itivblermiuteinsel; jener Weg ift 91/2, biefer 8 Meilen lang; im Winter fann man außerbem einen Richtmeg quer über bie Insel fahren. Rivaf felbst liegt an einem gang schmalen Sunbe, ber bei niebrigem Wafferstanbe beinabe troden ift und worin bei Ebbe und Fluth eine gewaltige Strömung hin und her geht, so baß er im Winter nicht im Stande ift, zu= zufrieren. Ein ganz ähnlicher Sund soll Nivak von Itivblermiut trennen, und bieser, so wie ein britter "Umitoarsuf", ber auf 11/2 Meilen Lange nur wenige Ellen breit ift und an einer Stelle bei niebrigem Waffer gleichfalls trocken liegt, verbinden bie Guboftbucht mit ber Davisstraße, weßhalb man mit Booten biesen Weg nur bei Hochwasser passiren fann, obschon ihn die Eingeborenen gewöhnlich auf ben Reisen in die Renthierjagdgebiete von Christianshaab und Jafobshavn aus benugen. Die Außenstelle wird von einem Gingeborenen verwaltet, der erst ganz neuerdings sein Erdhaus mit einem fehr guten hölzernen Hause vertauschte und eine Schener für die Produfte und Waaren hat. Im Commer ist ce gewöhnlich unbe-Ungmaffatten werben bier in großer Menge gefischt. wohnt. ber fleinen Bucht, welche von ber Sübostbucht hereinführt, finden sich ungemein viele Wale, sowohl ber größeren Arten, Kepokakken und Tunnuliken, die sich meist paarweis zeigen und alle Augenblicke auftauchen und ihre Dampffäulen auswirbeln, oft bicht bei ben Booten ber Reisenden, als auch die fleineren Weißfische. Reichthum an größeren Seethieren ist jedenfalls der ungeheuren Menge Nahrungöstoff zuzuschreiben, ben bie starfe Strömung bicfen zuführt.

Distrift Christianshaab. Nordwärts von Egedesminde tritt an der Dissobucht das Festland weit zurück und hat außerdem eine Menge kleiner Inseln vor sich, so daß von hier ab 20 Meilen weit nach Nord nur ein 6—8 Meilen breiter Gürtel zwischen dem Innenlandseise und der äußern Küste liegt, natürlich die Insel Disso außer Betracht gelassen. Dieser schmale Landgürtel ist außerdem von dem Jasobshavner Eissjord und seinen Berzweigungen durchschnitten, und man kann daher theils über diese, theils über Land an mehreren Stellen mit Leichtigseit an den Rand der großen Eiswüste des

Innenlandes und namentlich an die merkwürdigen Stellen gelangen, wo die schwimmenden Gisberge von demselben ins Meer hinausgesschleudert werden. Ferner erhält das Land hier mehr das Ansehen von den Kjordusern, indem die Sommer hier besser sind und mehr Sonnenschein haben und weniger Nebel und Wind, als auf den Außeninseln herrscht, woher die Begetation auch üppiger ist. Die größere Nähe des Innenlandeises und des großen Gissjord thun in dieser Hinsicht nichts zur Sache. Außerdem erheben sich die Gesbirge zur Höhe von 12-1400 Fuß, während die der Außenstüsten nur 3-400 Fuß erreichen, und zwischen den Gebirgen gibt es größere Thäler mit Landseen und Strömen, wodurch das Land im Ganzen mehr Abwechslung und ein freundlicheres Aussehen erhält.

Die Kolonie liegt auf bem füblichsten Theile bieses Festlandes an einem geräumigen, von einer Reihe fleinen Inseln beschütten Safen, hinter einem Hügel, so baß bie Häuser von ber Gee aus nicht ge= feben werben können. Jenseits bes Hafens befindet sich am Fuße eines Gebirgerudens Raffarfvat, ben man am nachsten von ber Rolonie aus, aber beffer und bequemer von seinem südlichsten Ende an ber Bucht Kangerdluluf besteigen fann, ein 1000 Ellen breites und Auf bem Gipfel bes fubzum Theil mit Gras bewachsenes Thal. lichsten Gebirgszweiges steht eine Warte 1222 Fuß über bem Meere, von welcher man eine schöne Aussicht über bas Thal und ben barin liegenden Landsec, die Lachsbucht, Claushavn und die Mündung des großen Eisfjords hat. Gegen Often ift aber bie Aussicht auf ben Fjord Teffiursaf und bas Innenlandeis burch Gebirge, die noch etwas höher scheinen, gang versperrt. Auf feinem biefer Gebirge liegt aber ewiger Schnee ober Eis, vielmehr wachsen und reifen daselbst Rausch= beeren und Blaubeeren bis sogar auf den obersten Gipfel, obschon die Vegetation selbstverständlich sparsamer und ber Schneefall häufiger ist, als im Thale.

Da die äußersten bewohnten Plätze nur 6—7 Meilen süd und nordwärts der Kolonie liegen, ist dieser Distrift leicht zu bereisen. Gegen Süden hat man 13, Meilen dis zur Landzunge Noof, die in die Südostbucht hinausragt und auf der ähnliche Mineralien gestunden werden, wie auf Mancetsof bei Egedesminde. Hier sind auch einige heidnische Gräber und Reste einer früheren Bewohnung vorshanden; seitwärts liegt ein guter kleiner Hafen für Boote. Gegen

Often kann man von bort burch bie kleinere Bucht Kangersunnek und weiter über Land, im Ganzen auf einem Wege von 6 Meilen Affiamiut bei Teffiurfaf, einen Arm bes Jakobshavner Gisfjords, von bem noch später bie Rebe senn wird, erreichen. östliche Berzweigung ber Sübostbucht, ber fleine Fjord Orpifsoit, führt hinauf zu einem großen Lanbsee, hinter welchem man bas Lanbeis in ziemlicher Rabe feben fann, fo baß es im Ganzen wohl hochstens 7 Meilen von Roof entfernt fenn fann. Um biefen Gee herum breitet sich ein großes Flachland aus und bie Menge bort befindlichen Weibengestrüpps gab ber Stelle ihren Namen. auch von hier aus über Land nach bem Auleitsivif=Fjord fahren; Die Renthiere streifen am häufigsten auf biesem Wege nach bem Jafobshavner Gisfjord. Bis jur Gubfufte ber Guboftbucht hat man von Roof ungefähr 3 Meilen. Dort ift bas Land gang flach, bes fonders im Westen ber Außenstelle Sarpiusaf bei Maffait, wo der Erbboben aus großen Cant = und Lehmschichten, in benen man viele Reste von Muschelschalen und Fischen, und wie gefagt wird, auch Walfischknochen im verhärteten Lehm eingeschloffen findet. Von hier aus hat man nur 11/2 Meilen über Land nach Tessiursarfoaf ober bem Auleitsivif Fjord; ber Weg führt über brei fleine Landseen fort und ist so glatt wie eine gebahnte Fahrstraße. Die Eingeborenen follen auch zuweilen ihre Weiberboote über benselben tragen, um fo in die Renthiergegenden zu kommen, doch ist er wohl eigentlich bazu Rach Norden zu hat man etwa 5 Meilen langs ber Rufte bis zu dem Handelsplat Claushavn und die bahin gehörigen bewohnten Plate an der Mündung des Jafobshavner Gisfjords. zwei Stellen biefer Rufte fann man über Land nach ber Bucht Teffiursaf fahren, die in ben innern Eisfjord ausmundet, und baburch ift man im Stande, biefe merfmurbige, aber von bem Gisfjord felbit unzugängliche Gegend zu bereisen. Der eine Weg führt von ber Lachsbucht durch ein 3 Meilen langes Thal, langs bes Lachsstroms und über einige langgestreckte Landseen; ber andere geht von Claus= havn felbst über zwei Landseen und ift nur eine Meile lang. Wege fonnen noch bis auf die lette Salfte bes Mai mit Schlitten bereist werben, ba man im Rothfalle bamit auf bem lande felbst bann fabren fann, wenn es schneefrei ift, indem es sich mit einem weichen Kiffen von Moes und Beibe bebeckt zeigt, und ba bie Land= feen, wie auch beinahe gang Teffiursaf bis auf einige Stromftellen

noch um diese Zeit mit ganz sestem und sicherem Eise bedeckt zu sein pflegen. Bei schönem Wetter ist dann diese Tour, wenn die Sonne zur Mitternachtszeit scheint, besonders angenehm. Kommt man von Godhavn und fährt quer über Tessiursak, so hat man es auf der entgegengesetzen Seite über Land ganz nahe zu dem sesten Eise, das in den Eissjord hinabschießt.

Um merkwürdigsten ist jedoch die kleine Bucht Tivsariksok, die burch bas feste Eis, welches ben innersten Theil bes ursprünglichen Eisfjords ganz ausfüllt und ein unübersteigliches Wehr vor ihrer Mündung bildet, von dem Meere völlig abgesperrt ist, in der aber nichtsbestoweniger Seehunde vorkommen. Von Tessiursak, auf der bas Wintereis immer gleichmäßig und fest liegt, ba sie wie ein Landsee eingeschlossen ist, fährt man 1/2 Meile Wegs über ein ganz flaches Thal mit einem Paar fleiner Seen und gewinnt eine Aussicht über Tivsariksok und den ungeheuren vor derfelben liegenden Bon hier aus hat man nur 1/4 Meile zu bem festen Gife, bas ein Paar hundert Ellen von Hauptfjord in die Mündung der fleinen Bucht vorgeschoffen ift. Dieser Theil bes Lanbeises ift ber allgemeinen Bewegung, burch welche bas übrige von dem Innenlande unaufhörlich in ben Fjord hinausgeschossen wird, entzogen, und hat auch eine weniger unebene Oberfläche als jenes, so daß man ihn auch besteigen und eine Strecke barüber hingehen fann. heuren Spalten, welche sonst bie Oberfläche bes Landeises, wo dasselbe in Bewegung ift, auszeichnen, sind hier burch Ausfüllung mit Schnee und burch Abschmelzung ber scharfen Kanten ausgeebnet, so daß die Oberfläche nur hier und dort fleine Hügel mit bazwischen liegenden Vertiefungen bilbet. Außerdem ist bas Eis burch bas abwechselnde Thauen und Frieren rauh und sicher genug geworden, um festen Fuß barauf zu fassen. Doch ist der Außenrand gegen Tivsarifsof zu meist steil, wie auch fleine Giefjelde bavon abgefalbt sind und in der Bucht umberschwimmen, aber bem Lande zunächst fann man es besteigen und bis zu bem Hauptsjord gehen; hier nimmt bie Unebenheit ber Oberfläche zu, tiefe Spalten öffnen fich, und ein ungeheurer Wall von Eisblöcken, auf phantastische Weise aufeinandergethürmt, sperrt endlich ben ganzen Weg. Dieser Wall rührt von bem mittelsten beweglichen Theile bes Landeises her, bas in den Eisfford hinausschießt und sich hier gegen die feste Seiten= wand reibt; es könnte paffent mit ber unebenen Oberfläche eines

Lavastroms verglichen werben, bessen obere Rinde erstarrt, wieber zerbrochen und von bem darunter liegenden noch flüffigen Theil zufammengebrudt ift. Die beständige Spannung, worin die über 1000 Fuß bide Gisplatte fich während ber Bewegung befindet, außert fich in einem tiefen Betofe, wie von einem fernen Donner herrührend, bas sich oft hören läßt, wenn man sich an biefer Stelle aufhält. Ueberall rieseln in ben Spalten bes Gifes eine Menge fleiner Strome, und die Vertiefungen beffelben sind mit fleinen Seen ausgefüllt. Kufte ist hier ziemlich steil und boch, und eine Menge Möven bauen an den Felswänden, von benen zahlreiche große und fleine Blöcke auf bas Eis herabgefallen find. Schon von einer geringen Sobe fann man hier ben ganzen innern Eisfjord zugleich mit bem Ranbe, von dem die Eisfjelbe ins Meer fturgen, überschauen. Es ift bieß bie nächste und bequemste Stelle, um von den banischen Niederlas= fungen aus sich eine Vorstellung von diesen merkwürdigen Natur= phänomen zu verschaffen, die sowohl aus Grund ihrer Eigenthumlichfeit, als wegen ber Größe ber in Rebe stehenden Massen, fo fdwer burch Beschreibung wiederzugeben sind. Bei einem fruhzeitigen Aufbruche aus Claushavn erreicht man gegen Mittag bas Gis und fann über bie Lachsbucht, felbst wenn bie Strömungen bei Teffiursaf und die zeitweise reißenden Fluffe Umwege bedingen, Christianshaab fruh am folgenben Morgen erreichen. Gegen Guboft streckt sich Tessiurfak mit zwei Armen gleichfalls zum Innenlandseise Am Ende des süblichen Armes liegen Ruinen des früheren Wohnsiges und ber Außenstelle Jisland, etwa acht Meilen von Vom Hausplaße aus hat man faum eine Clausbarn entfernt. Viertelmeile bis an ben Rand bes Eises; boch herrscht hier feine besondere Bewegung und wirft es feine Gisfjelbe, sonbern nur fleine Bruchstude ab. Im Winter ift es jeboch zu erfennen, baß bas Fjordeis burch ben Druck bes Landeifes zusammengeschraubt ift. Teffim faf ift von ziemlich bedeutenden Höhen und steilen Abhängen umgeben.

Die Kolonic wurde im Jahre 1734 und das später damit versumbene Claushavn 1752 angelegt. Von letterwähntem Orte aus wurde einst Walfischfang betrieben und anfangs dieses Jahrhunderts jährlich einer dis zwei Walfische gefangen, und dis zu den Kriegszeiten versendeten beide Stellen zusammen jährlich 3 — 600 Tonnen Speck und 1000 Seehundshäute. Nach dem Kriege betrug die

jährliche Versendung nur 3-400 Tonnen Speck und 200 Seehunds häute, und außerbem etwas Giberbunen und Fuchsbälge, und fpater hat die Produktion allmählig zugenommen, so baß in den Jahren 1845 — 1849 burchschnittlich jährlich 870- Tonnen Speck und Hailebern, 3800 Seehundhaute und 300 Renthierfelle versendet mur= Der Werth biefer Waaren ift 18,000 Rbb. gleich zu stellen, jo baß 200 Abb. auf jeben Producenten fommen, also etwas mehr, als bie Durchschnittssumme für gang Nordgrönland. Von ben 427 Ginwohnern find 272 an der Mündung bes Gisfjords anfäffig, bessen Reichthum an Seehunden bereits erwähnt ift. Die übrigen wohnen bei ber Kolonie und an ber Subostbucht, auf ber bas Gis im Winter ziemlich beständig liegt und viel Nepfang wie auch Sai= fischerei betrieben wird. Früher war auch ber Fjord Teffiursaf mit ber Außenstelle Jisland ein wichtiger Fangort, boch haben sich bie Seehunde in letter Zeit bafelbst gang verloren; die lette bort mohnende Familie fam auf bem Wege nach Claushavn um. Sie hatten bie Rajafs aneinandergebunden, um über einen Landfee zu feten, aber die Verschnürung ging auf, so baß sie alle ertranken. ift ber Fjord nicht bewohnt gewesen; im Sommer halten fich jedoch Die Grönlander zuweilen bort auf, um Lachsforellen zu fischen, wie fie auch im Winter Nepe baselbst ausstellen und im Frühjahre Utokfang betreiben.

Bei Christianshaab selbst steht ein sehr altes Wohnhaus, mahrscheinlicherweise noch bas ursprüngliche aus Paul Egebes Zeit und in solchem Falle ist es über 100 Jahre alt. Es ist in gewöhnlicher Beife von Balten ober Stockwerf gebaut, 20 Ellen lang und ebenfo breit, recht bequem eingerichtet und hat vier Zimmer zur Wohnung bes Kolonieverwalters, eine Mannschaftsstube und einen Laben auf Außer biesem Sause findet man die gewöhnlichen Gebem Boben. baube bort, boch liegen die Sauser ber Eingeborenen etwas abseits, und ba bie Stelle nur 63 Einwohner hat, ift es ein sehr stiller und einsamer Aufenthaltsort, und würde es noch mehr senn, wenn er nicht auf bem Wege zu ben anbern Kolonien läge, und wenn nicht bie Kommunifation sowohl mit Egebesminde, als mit Claus= havn bas ganze Jahr hindurch leicht und sicher ware. an biesem Orte sind fleißig in Ueberwachung ber Seehundenese, bie an manchen Stellen, besonders aber außerhalb Roof nach ber Guboftbucht zu, in biefer ausgestellt werben. Bon bem Gise aus

1/4 Meile von der Kolonie entfernt, lassen sich die Haie gut fischen; boch fann allerdings ein aufspringenber Suboststurm bas Gis plotlich brechen und in Treiben versetzen, woburch natürlich bie Angelhafen und Nege verloren gehen. Im Februar 1851 wurden zwei Danen, die mit ihren hundeschlitten jum Saifischen hinausgefahren waren, und täglich zehn Fische einbrachten, vom Sübostwind überrascht, ber bas Eis hob, schaufelte und zerbrach. Die Leute retteten sich, indem sie eiligst von den schon treibenden Schollen auf die übrigen sprangen und bas nächstliegende Land erreichten; Schlitten und Hunde trieben in die See, doch sprang der Wind sonderbarer Weise nach Cubwest um, und trieb sie wieber hinein, bis sie fünf Meilen entfernt gerade vor ben Säusern bei Claushavn sich festfesten, wo bie Hunde frisch und munter ans Land sprangen, und später auch bie Trümmer ber Schlitten aufgesammelt wurden. In ber Umgegend ber Kolonie ift recht gute Jagb auf Hasen und Schneehühner, und find auch einzelne Renthiere etwas weiter landeinwärts bei ber Bucht Kangersunnef gefangen. Im Frühjahre gibt es hier eine Menge fogenannter Nepisäten und Steinbutten, die leicht vom Lande aus zu fischen sind; Lachse liefert ber Fluß, ber sich von bem Landsee aus in die Lachsbucht ergießt, um ihn zu erreichen, muß man 1/2 Meile über Land gehen. Dort gebeihen auch die in Nordgrönland ziemlich feltenen Preißelbeeren, allerdings nur spärlich, wohingegen bie an= beren Beeren in biefer Gegend in ungeheurer Menge reifen. ben Inseln wird guter Torf gegraben, ber beste auf Savig, 3/4 Meilen von ber Kolonie.

Zu den Distriften gehören folgende Außenstellen und bewohnte Plate:

1) Claushavn mit 141 Einwohnern, ½ Meile von der Münstung des Eisfjords, mit den Wohnsigen Erfe, Narsamiut, Karsomiut und Iglomiut, die zusammen die Nordhäuser genannt werden und 131 Einwohner zählen. Man kann von Christianshavn so gut wie den ganzen Weg dorthin zu Lande zurücklegen, da längs der Küste fast lauter Flachland ist, und erst, wenn der Strom in der Lehmbucht ausbricht, was Ende Mai geschieht, muß man den Seeweg einschlagen. Claushavn ist sowohl durch Paul Egede, als auch durch den Missionär Saaby bekannt, der ein Tagebuch über seinen Ausenthalt daselbst im vorigen Jahrhundert herausgegeben hat. Das alte Wohnhaus sieht noch und wird von einem Assistenten bewohnt,

Plat lebenbiger, als die Kolonie, auch stehen die Häufer auf einer recht hübschen Ebene, die sich am Fuße des Gebirges Illulia Minarsoak hinzieht, das die auf tausend Fuß Höhe veranschlagt werden kann und sich die zum Eissjord hin ausbreitet. Sie umschließt ein Paar kleine Landseen, über die der Schlittenweg nach Tessiursak und Christianshaab sührt und um welche herum sich gute Torstiche des sinden. Hier werden im Frühjahre und Herbst viele Weißssiche und größere Seehunde gefangen, da sie regelmäßig in diesen Zeiten in starken Hausen die Küste entlang ziehen, und im Winter ist die Mündung des Eisssords stets ein guter und sicherer Fangort; ebenz daselbst werden auch die kleineren Heiligbutten oder Kaleragliks gestangen. In guten Jahren zeigten sich auch Kabliaus in ungeheurer Menge vor Claushavn, aber nicht weiter nach Norden.

2) Ifamiut an ber Subostbucht, fünf Meilen von ber Kolonie! es hat 78 Einwohner und liegt auf einer Landzunge ber, burch bie früher erwähnten schmalen Wasserarme von bem Festlande und Rivat geschiebenen, ziemlich großen Insel. Der größte Theil bieser Insel ist ungewöhnlich flach und niedrig und hat sehr gute Torfstiche. Hier und auf ber Infel Tofaf find bie einzigen Stellen, mo Preißels beeren in bedeutenderer Menge machsen. Auf der Nordseite findet sich eine eingeschlossene Bucht, Teffiursarsuf, bie einem barin munbenben Strome, ber zwei Meilen von Ifamint eine gute Lachefischerei bietet, gang schmal entgegen läuft. Den Handel verwaltet ein banischer Auslieger, ber ein verbeffertes gronlandisches Saus bewohnt, das besonders ordentlich gehalten ist, wie auch hier bie Häufer ber Eingeborenen größtentheils Rachelofen haben und ber ganze Plat ein Gepräge von Thätigfeit und Ordnung trägt. Es wohnen hier zwei alte Eingeborene, bie in Diensten ber Sanbels= gesellschaft standen und von benen der eine, Lars Munt, schon 1788 nach Ropenhagen geschieft wurde, um bie Böttcherei zu erlernen. Später hat er lange Zeit bem Einfauf bei Ifamiut vorgestanden und ist selbstständig im Seehundsnetzfang sehr thätig gewesen. In ben schmalen Wasserarmen und ben vorliegenden Schären hat er im Berbste Depe im offenen Waffer gehalten, befonbers um bie größeren langs ber Rufte ziehenben Seehunde abzufangen, wenn sie um biefe Landspige biegen. Solche Nege wurden früher auch an verschiebenen anderen Stellen des Diftriftes, befonders hinter der Infel Afublef

in bet Subostbucht gehalten, jest aber braucht man nur bie fleinen Gionete, bie billiger und mit Sulfe ber Sunbeschlitten ben gangen Winter hindurch anzuwenden find, während man zu ben anderen Lars Munt hat sich burch seinen Fang eine ber Boote bebarf. Summe von mehreren hundert Thalern erworben, die er bei bem Handel zu gut hat. Er bewohnt ein grönländisches Saus und hat eine zahlreiche Familie von Kindern und Kindesfindern um fich; trop seines hohen Alters ist er noch ungewöhnlich lebendig und wiederholt jedem Reisenden seine Erzählungen aus Kopenhagen wie seine späteren Verbienste um Grönland. Jest fällt ce ihm aber beschwerlich die Nete auszustellen, und seine vier Schwiegersohne zeigen sich nicht sehr geneigt, ihm barin Sulfe zu leisten, eine Folge ber allgemeinen Barte gegen Alte und Bulflose, bie leiber eine Schatten= seite in bem Charafter ber Eingeborenen ift. Außer ben Negen im offenen Wasser ber schmalen Urme vor ben Säufern bietet sich auch eine Gelegenheit bar Eisnege zu stellen, ba bas Gis in ber Regel in bem füblichsten, mit vielen fleinen Infeln ausgefüllten Theil ber Suboftbucht, bie im April und Mai außerbem einen guten Geehundsfang auf bem Gife felbst bieten, bis spät im Frühjahr fest und sicher liegt. Kabliau kommen in glücklichen Fischjahren in ungeheurer Menge vor und zwar unmittelbar vor ben Häufern von Ifamiut. In ben letten Jahren fehlten sie aber auch hier, wie überall.

3) Sarpiusak, gleichfalls an der Südostbucht, hat nur ein einziges grönländisches Haus, das einem der Leute der Handelsgesellsschaft gehört und von 14 Personen bewohnt ist. Es bietet gute Stellen für die Eisnetze dar, und im Frühjahre eine ergiedige Utoksiagt, sowohl auf der Bucht, als dem naheliegenden Tessiursarsoak. Im Sommer lassen sich viele Angmaksatten, aber keine Kabliau sans gen; Renthiere streisen aber bis dicht an die Häuser.

Außer diesen Küßenstellen sollen jüngst auch die "grünen Sislande," die vor der Mündung liegen, bewohnt und mit einem dänisschen Auslieger besetzt senn. Diese Inseln liegen ziemlich entlegen im offenen Meere, so daß einst eine dort im Herbste gestrandete Bootsmannschaft, von aller Hülfe abgeschnitten, vor Hunger umfam. Man fand die Leichen unten am Strande der Insel, wo sie wahrsscheinlich nach Muscheln und Tang gesucht hatten. Der Kausmann aus Christianshaab besand sich darunter. Es ist übrigens wunders bar, daß dergleichen Unglücksfälle sich in einem so großen und so

27

5 5-171 Vi

wenig bebauten Lande nicht viel öfter ereignen. Auf den Inseln findet man eine Menge Treibholz.

Der Diftrift von Jafobehann. Diefer Diftrift ift fast von derselben Beschaffenheit, wie ber von Christiansbaab, er bilbet einen neun Meilen langen Strich ber Festlandsfüste, ist zwischen bem Innenlandeise und ber Außenfüste faum 31/2 Meilen breit und ebenfalls von Verzweigungen bes Gisfjorbes und außerbem von ein paar fleineren Fjorben zerschnitten. Mit Ausnahme bes Erbpringen-Gifandes, bas jum folgenden Diftrift gerechnet werben muß, liegen auch nur wenig Infeln vor ber Rufte. Die Kolonie ist faum eine Biertelmeile von der Mündung des Eisfjords entfernt, der durch seinen Reichthum an Seethieren seit ber altesten Zeit eine sichere Sreisefammer für eine verhältnismäßig große Angahl Einwohner gewesen ift. Die Gebäube ber Handelsgesellschaft liegen an bem fleinen und engen Hafen, auf einer fehr eingeschloffenen Stelle., wogegen man von ber Wohnung bes Arztes, ber Kirche und bem Seminargebäude die Aussicht über die Diskobucht hat. Gine Chene breitet sich von biesen gegen Nordost etwa eine halbe Meile am Kuß ber Gebirge aus, und enthält ein paar Landseen und einen fleinen Strom ober Bergfluß, ber fich in ben Hafen ergießt. Diefe Gbene ift mit Moofen und Halbgrafern bewachsen, aber größtentheils ziemlich sumpfig; ihr Untergrund besteht aus Lehm und Cant, worin sich Reste von Meerfonchilien und Muschelschaalen vorfinden, und erhebt sich ungefähr 90 Fuß über bie Meeresfläche. Granitberge steigen aus ihr empor und sind zweifelsohne früher Infeln gewesen, während die Gbene Meeresgrund war. Die nächste und größte berfelben hat eine scharf eingeschnittene, schmale Kluft, Kororfoaf, beren Banbe eine merfwurbige Glatte in Berbindung mit horizontal laufenden Furchen zeigen, die aussehen, als ob sie burch Abschleifen und Poliren gebildet seven, übrigens in Grönland nichts Seltenes sind und sich befonders in solchen schmalen Berg= paffen ober Schluchten zeigen, die Sunde gebildet haben muffen, als bas Land noch tiefer unter bem Meere verborgen lag. Durch Koror= foat fommt man auf eine Höhe von 500 Kuß und hat ein kleines schönes keffelförmiges Thal mit einem Landsee, Kellafitsof, neben Ein schmales und tiefes Thal, Amitoarfuf, bas mit zahlreichen Felsblöden, zwischen benen sich eine recht lebenbige Begetation, besonders von Zwergbirken und Blaubecren, zeigt, scheibet

biefes Fjelb von bem Gebirgeruden Kaffarsveitsiaf, ber sich von bier als ein sparsam mit Bergen besetztes Hochland über ben übrigen Der höchste Punft von Raffarsoeitstaf Theil ber Halbinsel fortsett. ist nach Barometermessungen 1236 Fuß über bem Meere; von Jafobshavn ist er durch mehrstündige Wanderung zu erreichen und man hat von bort eine schone Aussicht über bie Gbene, ben Gisfjord und bas Meer, ben inneren Gisfjord selbst, in bem bie Gisfjelde ihren Ursprung haben, fann man aber von bier nicht sehen. Der anziehendste Punkt bei Jakobshavn ist indessen bie Mündung bes Gisfjords, bessen außerster Punkt, Ringitok kaum eine Biertel= meile entfernt liegt. Cbendaselbst liegen auch ein paar Gronlander= häuser ber Bank von großen Giofjelben gegenüber, Die eine bicht geschlossene Reibe ber allergrößten Gistolosse zeigt, beren glatte und glänzende Wände fich wie eine Mauer in ber Entfernung von wes nigen hundert Ellen von den Häusern aus dem Meere erheben. Das bazwischen liegende offene Wasser befahren bie Eingeborenen mit ihren Rajats und gleichen fleinen Seevögeln zur Seite ber Roloffe. Gang nahe bei Ringitof läuft ein unbedeutendes Thal in ben Eisfjord aus, in welchem man an bem außersten Abhange, ber aus Geröll und Stein besteht, und nach und nach von ber See untergraben ift, zahlreiche Sausreste sieht; bas Erbreich ist baburch entblößt und zeigt bis zu einer Tiefe von 4—5 Ellen Torferde und schwarze Gartenerde, mit zahlreichen Resten grönländischer Geräthe untermischt, lauter Material, bas von Menschenhanden gefertigt und zusammengeschleppt ist, ba gewiß im Laufe ber Jahrhunderte bier stets Eingeborene gewohnt und ihre Häuser auf den älteren Ruinen erbaut baben, bis ber Grund berselben allmählig so erhöht wurde; die Spuren von Teuerstellen in verschiedenen Tiefen bezeichnen auf bas beutlichste bas Vorhandensenn verschiedener Generationen. An Diesen Orten findet man auch die merkwürdigen Steingeräthe, beren fich bie Grönländer bedienten, bevor sie burch die Berührung mit ben Europäern Eisen erhielten und daher einer Runst entsagen fonnten, die jedenfalls das schwierigste Produkt ihrer Erfindungsgabe gewesen ift. Es läßt sich nicht leicht erflären, wie fie ben harten Quarz fo zugespist haben, um Pfeilspigen und Meffer baraus zu formen. Die Stude, unter benen viele unvollendet find, feben aus, als ob mit einem Meisel bunne Tließen ober Spähne nach bestimmt berechneter Nichtung ausgehauen wären. Ferner trifft man unter

biefen Reften Gerathe, an benen bas Gifen mit großer Defonomie angebracht ift, die aus ber Zeit stammen, in der die Eingeberenen nur wenig Berührung und Taufchhandel mit ben hollanbischen Walfischfängern hatten. Ungahlige Knochen, sowie Reste von Walfischbarten, Saute und sogar noch erfennbarer Speck und Thran zeigen fich in biefen Erbschichten. Auf ben Bergen, welche biefe Stelle umgeben und die Sermermiut genannt werben, finden fich viele Graber aus ber heibnischen Zeit, einige in Sohlen zwischen großen Felsblöden unter einem nahe liegenden Abhange. In ihnen fand man alte Bogen und Pfeile aufbewahrt. Mehrere Sagen fnupfen fich auch an diefe Gegend und ben Eisfjord. Bon Sermermiut ift es noch reichlich eine halbe Meile in ben Fjord hinein, bis zu ber Landzunge Emmelif, bei ber ber Fjord am schmalsten und faum 1/2 Meile breit ist; weiter vermag man aber nicht gut langs bes Kiords bringen.

Wenn man sich ein Jahr lang bei Jakobshavn aufhält und regelmäßig ben Gisfjord besucht, wird man burch bie Massen über= rascht seyn, die im Laufe Dieser Zeit aus dem innern Fjord kommen und burch biefen schmalen Sund bei Emmelif paffiren, um zersprengt und ins Meer geführt zu werben. Oft kann man bas ganze Fahrwasser bei Emmelik völlig offen sehen, und am folgenden Tage ift es icon eine Strede von einer halben Meile fo mit Gisfjelben und Eisbrocken von ben verschiebenften Dimensionen bepackt, baß faum eine offene Rinne zu erblicken ift. Bon Zeit zu Zeit befommen biefe Maffen Luft, werben von bem Strom ins Meer hinausgeführt unb verschwinden, worauf wieder neue an ihre Stelle treten; und fo sett es sich bas ganze Jahr hindurch fort, benn bas Innere bes Fjords gibt stets neuen Vorrath. Im Laufe bes Sommers schießt in ber Regel bie größte Menge aus; im Winter, wenn bie Distobucht zugefroren ift, fann bie Mündung für einige Zeit verstopft werben, boch liegt bas Meereis selten recht lange vor biefer Munbung sicher, die größeren Eisfjelbe zerschlagen es burch ihre Kalbung und bahnen sich von Strömungen fortgeriffen und in einen biden Dampf gehüllt, ber von bem fie umgebenden, einer falteren Atmofphäre ausgesetten, offnem Waffer herrührt, ihren Weg.

Man kann annehmen, daß die größten dieser schwimmenden Eissselde 6—800, ja zuweilen auch 1000 Fuß tief unter die Mees resoberstäche reichen, wenn daher die Fjorde, aus denen sie kommen.

nicht eine solche Tiefe hatten, wurden sie auf ben Grund stoßen und bie Straßen bald ganz ausgefüllt werben. Auch ber schmale Eisfjord bei Jakobshavn hat eine folche Tiefe bis hinaus zu seiner Mündung, aber gerade in ber Deffnung berfelben befindet sich eine Untiefe von etwa 1 Meile Länge und 1/2 Meile Breite, über welche bie größten Gisfjelde nur bei hohem Wafferstande paffiren fonnen. Jedesmal wenn ber Fjord ausschießt, wie bieß Phanomen genannt wird, pflegen die kleineren Fjelde balb und ungehindert ins Meer. zu kommen, namentlich burch bie Rinnen langs bes Landes auf jeber Seite ber großen Bank, bie größeren Gismaffen feten sich aber meist eine Zeit lang auf berfelben fest; jebe Springfluth und ungewöhnlich hoher Wesserstand hebt sie bann und schiebt sie auf der Banf ein Stück weiter vorwarts, von beren Außenrand ab und zu einige losgeriffen werden und ins Treiben gerathen, während von innen her neue fie erfeten. Die Bant felbst bleibt aber beständig mit einer Auswahl ber größten schwimmenden Eismassen bebeckt; man sieht sie bis zu einer Höhe von gewiß mehr als 200 Kuß emporragen, was jedoch nur ein unbedeutender Gipfel des wirklich im Wasser schwimmenden Kolosses ist; wenn nun die Bank zu ihrer Zeit mit mehreren Hundert, ja vielleicht Tausenden großer Eisberge von den verschiedensten Formen bedeckt ist, gewährt sie ben imponi= rendsten Anblick von allen Sohen um Jafobshavn herum. wird burch benselben unwillfürlich auf bie Frage geleitet, von wo diese Bruchstücke herstammen, wie sie losgerissen und ins Meer geworfen werden mögen? In ben Fjord selbst barf man sich faum zu irgend einer Zeit hineinwagen, boch wurde erwähnt, wie man an seiner Subseite über Land bis gang an bas feste Landeis gelangen fann; hier auf ber Morbseite bes Fjords läßt sich in berselben Weise bessen äußerster Rand bis auf 1/2 und 1/4 Meile Entfernung erreichen, eine Tour, die gleichfalls am besten im Monat April ober Mai im Schlitten zu unternehmen ift. Man fahrt über die große Ebene und ein ziemlich bedeutendes Flußbett nördlich von Kaffarsoeitstaf aufwarts, nachstbem auf einem ziemlich flachen Wege und über ein paar fleine Seen bis in bie Sohe von 800 Fuß, in ber man etwa in zwei Meilen Entfernung von Jakobshavn plöglich bie Aussicht über die große Eiswüste gewinnt, die sich im Often, soweit bas Auge reicht, ausbreitet. Sowohl gegen Süden als gegen Norden hebt sich die blendend weiße Ebene hinter ben Bergen empor; die

Oberfläche berfelben scheint vollkommen flach, höchstens schwach gewolbt, und nur gegen ben Gisfjord zu fenft fie fich von allen Seiten in eine Vertiefung mit einer febr ausgezachten und unebenen Dberfläche, bie ein Blick burchs Fernrohr von unzähligen Spalten zerschnitten ausweist, besonders in der Querrichtung über den Fjordweg, doch behält sie ihren Zusammenhang bei, indem sie schräg gegen bas Niveau des Mecres abfällt und schließlich mit einer scharf markirten Rante endet, die in diefer Emfernung nur schwach über bie Dber= fläche bes Wassers hervorzuragen scheint. Dieser Rand ist es, ber ab und zu zerbricht und beffen Bruchstücke bie Gisfielbe abgeben. Es zeigt sich hier ganz beutlich, baß man biese Bilbung nicht als burch ein vom Lande aus vorgehendes Nachstürzen verursacht, be= trachten muß; im Gegentheil erheben sie sich babei etwas, und bie neu entstandenen Gisfjelbe, die bicht vor dem festen Rande liegen, von bem sie sich loslösten, ragen 3-4 mal fo hoch über bie Meeres= oberfläche, als er ce selbst thut. Die ursprünglich innerste Rufte bes Fjords liegt weit zurud und unter bem festen Gife verborgen, bas hoch barüber hinaus und so start ins Meer vorgeschoffen ift, baß bie 1000 Fuß bide Platte anfing von bemselben getragen ober gehoben zu werben. Es ift baber wahrscheinlich, baß ungewöhnliches Hochwasser ber nachste Unlag zu ben Kalbungen ober zur Bilbung ber schwimmenben Eisfjelbe zu seyn pflegt, indem ber außerste Rand berselben stärfer gehoben wird, als ber Zusammenhang mit ber übri= gen Masse es ertragen fann. Von ber Stelle, an ber man zuerst biefe Aussicht genießt, fann man zu einem fleinen Fjordarm, Netloarsuf, hinab und quer über diesen zur nächsten Landzunge fahren, von dieser aber nicht weiter kommen, benn der nächste Kjordarm, eins ber beständig gefrornen Fahrwasser, ift schwer ober gar nicht Man mochte geneigt fenn zu glauben, baß bas Lanb in biefen eisvollen Umgebungen fehr obe und unfruchtbar fenn müßte; dieß ist aber keineswegs ber Kall, im Gegentheil ist die Vegetation um ben fleinen Netloarsuffjort, besonders an beffen nordlichem Enbe, wo sich ein paar Landseen befinden, so üppig, wie man es unter biefen Breitegraben überhaupt nur erwarten fann, und eine ungewöhnliche Menge Sasen und Hühner halten fich in biesen Gegenben Die Außenkante bes festen Landeises kann man auf brei Meilen Entfernung von ber Mündung bes Eisfjords bei Kingitof annehmen und folglich ist auch ber Hauptfjord nur gerade so lang.

Von Jakobshavn aus läuft die Küste in nordöstlicher Richtung ungefähr neun Meilen lang hinter bem Erbprinzen = Giland bis zu bem Borgebirge Naviengoit, bei bem fich eine große und breite Bucht, ber Tossukateks : Giefjord öffnet; in ihn senbet bas Innenlandeis wieder vier Berzweigungen, von benen zwei eine große Menge Gisfjelbe abgeben. Auf bem Wege hierher hat man zwei fleinere Fjorbe, Pafitsof und Kangerbluarsursoaf zu passiren, die zwar nicht unmittelbar, aber boch ziemlich nahe an bas Innenlandeis reichen. Patitsoffjord bilbet eine Meile innerhalb feiner Mundung eine Enge, Sarfaf, nur wenig Ellen breit, und aus bicfem Grunde und wegen bes niedrigen Wafferstandes herrscht eine so gewaltige Strömung in biefer Straße, baß sie mit Weiberbooten nur in ber furgen Zeit ju paffiren ift, in welcher bie ber Ebbe und Fluth folgende Stromung mit bem Aus- und Eingehen wechselt. Im Winter friert Innerhalb Sarfaf bilbet ber Fjord gewisserdiese Straße nicht zu. maßen einen Landsee, Illurtlet, ba er hier so viel Zufluß aus Strömen erhält, bag bas Waffer nur brack ift; bem ohnerachtet gehen viele Seehunde burch ben Strom in benfelben. Aus bem norb= öftlichsten Winfel fann man zu bem nachsten Fjord "Kangerdluarfurfoaf" fommen, ber suboftlich zwischen steilen Felsfüsten gang schmal zuläuft, und als eine bunkle Schlucht in ein völlig eingeschloffenes Thal führt, bas gleichfalls an bas Innenlandeis leitet. zweigung beffelben hangt über bie eine Seitemvand bes Thals hinab und zwar mit fünf Ausläufen ober Zipfeln von starf zerflüftetem und zerriffenem blaulichem Gife, bem eingemischte Steine und Beröll Sie gleichen phantastischen Thierges eine schmutige Farbe geben. stalten, die ihre Klauen fest in die steile Wand geschlagen haben, um sich schwebend über bem Thale zu halten, als ob sie im Laufe ber Zeit wachsen, über baffelbe hinwegragen und es in bie große Eiswüste bes Innenlandeises einschließen wollten. Gine Merfwür= bigfeit an bieser Stelle ift ber Strom, der sich auf ber Rorbseite bes Thales ergießt und einen lehmigen Sumpf bildet; er hat unflares Wasser mit vielen Lehmtheilen, wie alle Fluffe, bie von Von ben naheliegenden Sohen fann man feben, Gletschern fommen. baß biefer Fluß aus bem Innenlandeise heraus und burch einen an baffelbe gränzenden Landsee fließt; er strömt ben ganzen Winter bin= burch mit fast unveränderter Gewalt und gibt baber einen Beweis, daß im Innern des Eises, wo dasselbe das ganze Land bedeckt, sich

Wasserbehälter besinden, auf die der Winterfrost ebenso wenig einwirft, als auf die im Innern der Erde, von denen die Quellen gespeist werden. Diese Kanale haben gewiß fast alle ihren Ablauf in die großen Eissjorde und können daher als mitwirfende Ursache für das Aussschießen des Eises selbst angesehen werden. Der Pastitsoksjord ist im Herbst ziemlich gefährlich zu bereisen, wegen anshaltenden stürmischen Ostwindes und steiler Küsten. Im Winter ist in der Regel sichere Schlittensahrt von Jakobshavn nach Norden, und wenn das Eis bricht, bleibt noch ein guter ebener Weg über den größten Theil des Landes und die kleinen Buchten; nur das Vorgedirge Kangarsuf bietet eine ziemlich steile und beschwerliche Passage, wenn das Eis um den äußersten Punkt desselben gebrochen ist. Auf dem Sund Isaresak liegt es im Allgemeinen dis zum letzen April fest.

Die Kolonie ist 1741 angelegt, während ber Kaufmann Jakob Severin bas Monopol auf ben gronlänbischen Hanbel hatte. Es ist nur geringer Walfischfang baselbst betrieben. Rach einem Durch= schnitt ber Jahre 1845—49 wurden hier jährlich etwa 570 Tonnen Speck und 1800 Seehundshaute eingekauft, was einen Werth von reichlich 11,000 Abb. repräsentirt, was ungefähr 180 Abb. für seben Produzenten oder 1/10 weniger als ber halben Berechnung nach für gang Nordgrönland bilbet. Dieß fommt ohne Zweifel baber, daß fast die ganze Bevölferung, nämlich von 314 Einwohnern 262, ihren Aufenthalt in ber Rolonie selbst hat. Allerdings ist es einer ber besten Fangorte in gang Grönland, aber ber Meeresstrich, auf bem ber Fang betrieben werden foll, ift im Verhältniß zur Zahl ber Einwohner boch zu flein, besonders wenn man bebenft, daß bas nördlichste Ende bes Distrifts an ein Fahrwasser grangt, mas faum weniger reich an Seethieren ift, nämlich ben Eisfjord Tossufatef, der längere Zeit hindurch gar nicht benutt, ober bewohnt wurde.

Die Lage ber Kolonie ist schon erwähnt. Die bortige Berswalterwohnung ist jedenfalls noch die ursprüngliche aus der Anlagezeit, also über hundert Jahre alt; etwas westlich von derselben liegt das Seminar, das 1847 errichtet ist, ein Gebäude mit zwei Etagen, und zunächst der äußeren Hafenmundung die Kirche, welche die größte in Nordgrönland ist und die Wohnung des Arztes. Dazwischen stehen auch ein paar Häuser von Eingeborenen, doch wohnte die Mehrzahl derselben nach dem Eissiord zu, auf den Pläßen Petokek,

Iglomiut und Kingitof. — Jafobshavn fann als ber angenehmfte Aufenthaltsort in Nordgrönland angesehen werben, theils seiner Lage und merkwürdigen Umgegend halber, theils, weil es gleichsam an der Landstraße zwischen den andern Kolonien liegt, mit benen die Kommunifation selten unterbrochen ist und endlich vorzugsweise, weil hier mehrere banische Familien versammelt find. Außer dem Arzte, bem Kolonieverwalter und Affistenten find bei bem Seminar zwei Missionare angestellt, von benen ber eine sich einige Jahre im Lande aufgehalten und baburch höhere Kenntniß der Sprache erreicht hat und nun Vorsteher ber Unstalt ift; ber andere ift gleichfalls aus ben Miffionaren bes landes genommen, bleibt aber in ber Regel nur ein bis zwei Jahre in feiner Stelle und hat bafur bie Berpflichtung, ein eigenes Miffienariat zu übernehmen. Das Seminar ift zur Bildung der eingeborenen Katecheten bestimmt, wozu in ben verschie= benen Diftriften bie Knaben, welche bie meiste Luft und Anlage bagu haben, erwählt werben. Diefe Ibee, unter ben Gronlanbern Aufflarung zu verbreiten, mit Sulfe von Leuten, Die aus ihrer eigenen Mitte ausgesucht find, wobei man vielleicht auch baran bachte, sich mit ber Zeit Prediger aus ihnen zu bilben, ift gewiß schon, fofern aber in bem Reglement bes Seminars nicht eine Beaufsichtigung ber Schüler auch außerhalb ber Unterrichtestunden aufgenommen ift, burfte es noch wesentlicher Verbefferungen bedürfen. Bisher em= pfangen sie eine jährliche Unterftützung von 25 Rbb. und erhalten Obbach und Rost bei ben Eingeborenen bes Orts. Eine Folge bavon ist es, daß sie leicht an berfelben unregelmäßigen Lebensweise wie ihre Landsleute Theil nehmen und eben fo oft mit ihnen Mangel So ift es schwierig fie auf einen höheren Standpunkt ber Bilbung zu hoben, wenn sich bie Missionare nicht besonders ihrer annehmen; ist bieß möglich, wird es von unberechenbarem Vortheil fenn, Katecheten mit der ganzen Ausbildung, der die Eingeborenen fahig fint, in hinsicht auf Lebensweise und Bedürfnissen tiesen aber nahe stehend, zu besigen. Das Institut ist noch zu jung und hat in ben wenigen Jahren feines Bestehens zu viele Mängel erleiben muffen, um beurtheilen zu fonnen, wie weit ber Umstand, bag bie Schüler außerhalb ber Unterrichtsstunden in Umgebungen leben, die einer die Ausbildung fortsetzenden Civilisation entbehren, der Wirksamkeit besselben hinderlich ift. Außer den beiben banischen Missionären ist noch ein grönländischer Lehrer angestellt, zur Zeit ein

gewisser Vittus Steenholdt, ein ehrenvolles Beispiel, wohin es ein Eingeborener bringen kann, ohne je die civilisitete Welt besucht zu haben. Er hat sich neben anderen Kenntnissen die dänische Sprache fast dis zur Vollkommenheit angeeignet und besitzt namentlich Einssicht in seine eigene Sprache und deren Grammatik.

Das neue Seminargebäube enthält nur die Wohnung für die beiden Missionäre und die Schulstuben; es ist für Grönland gut eingerichtet, doch bleibt es unpraktisch hier schmale und zwei Etagen hohe Häuser zu bauen, da sie nicht in einer Straße zu stehen kommen, wo sie Schutz durch andere Gebäude hätten, sondern auf kahlem Felsen dem rauhen Wetter und namentlich wie das in Redestehende, den gewaltigen Südoststürmen ausgesetzt sind.

Bon ben Häufern ber Eingeborenen sind einzelne leiblich gut gehalten, haben Bretterwände, Kachelofen und Fenster mit Glasscheiben; die meisten sind aber nur mäßig und viele sogar sehr schlecht. Die Grönländer find auch hier, wie überall jammerliche Saushälter, trot ber ausgezeichneten Hilfsquellen, sowohl burch ben reichen Weiß= fischfang im Frühjahre, wie burch eben solchen Seehundsfang ben ganzen Winter hindurch und gutem Fischfang zu allen Zeiten, sind fie doch häufig in Noth und fallen ber Handelsgefellschaft burch Unleihen in theurem banischem Proviant zur Last, beren Rückzahlung sie felbst in Nachtheil versett, während sie gleichzeitig die gute Erhaltung ihrer Geräthe und namentlich ihrer Hunde, die oft geschlachtet werben muffen ober aus Hunger umfommen, versäumen. Schon im Oftober legt sich ber Eisfjord innerhalb ber Bank zu und bie Eisbede bricht nur in einzelnen Zwischenzeiten wieder auf, besonders zu ben Springzeiten, wenn ber Fjord unruhig wird und Gisfielbe ins Meer hinausschleubert. Er friert bann jedesmal balb wieder zu und in ben Deffnungen, die durch die Bewegung ber Gisfielbe gebilbet werben, find beständig Seehunde zu finden; die Eingeborenen stellen sich am Rande ber Deffnung auf, schießen sie und holen sie mit bem Kajaf. Go lange offenes Wasser außen vor bem Fjorbe ift, wird auch bort ber Fang mit dem Rajaf und Weißfischfang betrieben, boch kommen biese erst in besonderer Menge im Frühjahre und bann gibt es Gelegenheit, einen großen Vorrath geborrten Fleisches für ben folgenden Winter zu sammeln. Außer biefen Haupt= produften fließen auch noch das ganze übrige Jahr hindurch reich= liche Hülfsquellen. Im Herbste wimmelt die Fjordmundung von

Seevögeln; vom Oftober bis gegen Weihnachten fann man bie fogenannten Graufische, bie etwas größer als ein Baring find, mit bem Pfeil in ben Rinnen bes Gifes auf bem Fjorde felbst stechen und auch in einer Stunde mit einer Angelschnur gegen 50 Stuck erhalten; nach Reujahr, in ber ftrengsten Kälte, gibt es ausgezeichnet fette Heiligbutten ober Kaleraglifs und Ulfe ober fleine Dorsche fehlen auch an ber Kuste nicht. Kurz gesagt, es werben hier schon jest solche Massen von Fleisch und Fisch producirt und könnten noch mehr producirt werben, daß für die allerdings zahlreiche Bevölferung feine Rebe von Mangel senn dürfte, wenn es auch wünschenswerth ware, einen Theil der Eingeborenen in den nördlicheren Theil bes Wenn man bebenft, baß ein Winter, in Diftrifts zu verfegen. bem wöchentlich faum jemals unter 10 und meift 20 bis 40 Seehunde und burchschnittlich 1 ober 2 Weißfische gefangen werben, für knapp angesehen werden kann und außerdem noch ein trockener Fleischvorrath vom vergangenen Frühjahr und frisches Renthiersteisch vorhanden ift und die ganze Zeit Gelegenheit zum Fischfang fich bietet, bei bem Kinder im Stande find täglich Liespfundweise Fische zu erhalten, bann muß es einleuchten, baß bas bischen magerer und fostbarer banischer Proviant, bas ben Eingeborenen verfauft ober geliehen werben fann, als fein wesentlicher ober nöthiger Beitrag zur Ernährung ber Bewohner biefer Stelle zu betrachten ift. Schon bas Fleisch eines einzigen größeren Seehundes wurde, wenn es mit ben einfachsten europäischen Nahrungsmitteln verglichen werben follte, auf einen Werth von 8-10 Rbd. veranschlagt werben muffen, während es in Grönland für 12 zu 24 Sh. verfauft wird und eine Beiligbutte, bie bier 6 Ch. gilt, wurde minbestens bem Werth von Weißsische sind 6-7 Ellen lang und 3-5 48 Ch. entsprechen. Ellen im Umfang; allein ber Mattaf mit bem baran figenben Speck, so wie er genossen wird, muß auf mehrere Liespfund berechnet werben, außerbem verzehrt man aber fast bas ganze Thier, sowohl bie große Fleischmasse, wie auch ben größten Theil ber Eingeweibe. Sollte europäischer Proviant die fette und nährende Speise eines solchen Thiers ersetzen, durfte faum ein geringerer Werth als 50 bis 100 Rbb. bafür ausgeworfen werben. Solcher Thiere werben zur guten Frühjahrsfangzeit 100 bis 150 Stude um Jakobshavn herum erlegt und fonnten gang allein bas Leihen ober Schenken banischen Proviants entbehrlich machen.

Der wichtigste Erwerb für bie Gingeborenen bleibt aber auch bier bas Schießen ber Sechunde in ben offenen Rinnen bes Fjorbeises und erft banach ber Weißfischsang im Berbst und besonders im Frühjahr. Gienete zu ftellen finbet fich feine Belegenheit, mit Musnahme von Emmelik und eine Meile nörblich ber Kolonie, an ber "breiten Bucht ober Kangerbluarfuf". Auch die Saifischerei ist hier ziemlich unsicher und gewagt. Ebenso fann ber sogenannte Utof= fang in den meisten Jahren nur in dem erwähnten Netloarsuffjord betrieben werben, und besuchen ihn bie Eingeborenen aus biefem Grunde regelmäßig im April und Mai und ziehen bann auch weiter nach Norben zu Versuchen. Un Brennmaterial gibt es fehr guten Torf bei bem sogenannten Nordvorgebirge an der entgegengesetzten Seite bes Hafens, boch sammeln bie Eingeborenen außerbem nicht wenig Birkengestrüpp (betula nana), bas namentlich bie Frauen im Laufe bes Winters gleichzeitig mit ben Beeren, Die fie unter bem Schnee hervorsuchen, von ben Gebirgen holen.

Seit 1852 ift ein banischer Auslieger an bem nördlichen Enbe bes Distrifts, an bem Eisfjord von Tossufatef, angestellt, um bie Eingeborenen zu bewegen, auch borthin zu ziehen, was jedenfalls sehr zweckmäßig ware. Es hat biese Bucht eine Gruppe von brei größeren und mehreren fleinen Inseln, zwischen benen ftarke Strömungen geben, bie bas Waffer im Winter offen halten; ferner halten fich alle Eisfjelde, die vom Festlande ausgeschossen werden, nördlich von biesen Inseln und gehen burch ben Tossufateffund hinaus, wodurch der füdliche Theil des Fjords, wie auch der breite Sund, ber von Jafobshavn borthin führt, sich ziemlich rein halten und fowohl im Commer als im Winter leicht zugänglich find. Fjord ift außerordentlich reich an Seehunden, besonders an alten Im Winter hat man es von hier aus nahe zum der größten Art. offnen Wasser und im Frühjahr muß eine reiche Utofjagd zu betreiben Auf den Jufeln, namentlich Igloluarsoit und ben kleineren bazwischen liegenden, wo sich auch Eidervögel finden und auf der Rufte bes Erbpringen-Giland follen verschiedene Reste früherer Bewohnung vorhanden senn, wie auch schon früher einmal eine Außenstelle hier angelegt war.

Bis 1851 gab es außerdem keine weiteren Handelsplätze in diefem Diftrift und nur folgende bewohnte Stellen:

Sauernef, 11/2 Meilen und bie rothe Bai, 21/4 Meilen von ber

Kolonie entfernt. Beibe Plätze werben nur im Winter von zwei in Diensten ber Handelsgesellschaft stehenden Dänen mit ihren Fasmilien bewohnt; sie erhalten die Erlaubniß dorthin zu ziehen immer im Herbste, wenn bei der Kolonie keine Arbeit mehr für sie ist. Sie betreiben dann an diesen Orten mit vielem Glücke Netzfang und Haisischerei.

Patitsof am gleichnamigen Fjord,  $5^3/_4$  Meilen von der Kolonie, nahe der Stromstelle, die nach Illurtlef hineinsührt. Hier steht ein grönländisches Haus mit 14 Einwohnern. Die Seehunde ziehen häusig daran vorüber in eine kleine Bucht und können meist dicht bei dem Hause vom Lande aus geschossen werden. In die Bucht ergießt sich ein Fluß aus einem nahen Landsee, er führt Lachse und behält den ganzen Winter hindurch sließendes Wasser. An seinen Usern sindet sich Weichstein. An der Küste kann man hier auch Angmassätten fangen.

Miakonak, an der Mündung des Pakitsok,  $4\frac{1}{2}$  Meilen von der Kolonie. Hier stehen zwei Häuser mit 29 Bewohnern. Die Grönsländer dieser beiden letten Pläte sind nicht so verwöhnt durch Darlehen und fremde Hülfe, wie die bei der Kolonie, sie sorgen für sich selbst und stehen sich gut dabei, während die bei Jakobshavn oft ihre Hunde schlachten müssen.

Der Diftrift Ritenbenf. Die Kolonie Ritenbenf liegt auf einer fleinen Insel, einem Baar unbedeutenden Buchten bes Erbprinzen = Gilandes gegenüber. Zwischen ben Kuften beiber und ber "Sübinsel" breitet sich ber Schiffshafen aus. hier sieht man wieber Gebirge, bie in die Höhe bes ewigen Schnees und Gifes ragen, was langs ber Ruften ber brei lettbeschriebenen Diftrifte nicht ber Fall Jenseits bes Hafens erhebt sich ein solches Gebirge mit zwei Gipfeln, ber eine zu 2000, ber andere zu 2500 Fuß über bie Sie scheinen eben ihrer Hohe wegen ganz nahe zu Meereshohe. liegen, während sie in Wahrheit in gerader Linie über eine halbe Meile von der Kolonie entfernt sind. Das Gebirge pflegt Kangef genannt zu werben, welches jeboch eigentlich ber Rame bes Borge= birges ist, in welches es gegen Westen ausläuft. Bon jener Seite her ist es auch leicht zu besteigen; in der Höhe von 1500 Fuß nimmt die Vegetation sichtlich ab und ber Schnee liegt in Haufen bis weit in ben Sommer hinein. Die Oberfläche ift mit fehr großen und scharffantigen Felsbloden bebedt, fie scheinen an Ort und Stelle

selbst entstanden zu senn, indem sich der Felsgrund auflöst und ver-Auf bem 2000 Fuß hohen Gipfel ift eine hohe Warte errichtet, boch wurde bie Stenge immer von ben Gubweststurmen gefnickt, bie mit außerordentlicher Gewalt über biese Bobe wegzubrausen und in ben Hafen zu wehen pflegen, woher sie auch häufig für bie hier vor Unfer liegenden Schiffe gefährlich werben. 3wischen biesem und bem anderen höheren Gipfel liegt ein fleiner Theil immerwährenden Gifes und Schnees. Eine ziemlich geräumige Bucht behnt sich unter ber steilen Rorbseite bieses Gebirges aus, es ergießt sich ein aus ein paar nahen Landseen fommender, an Lachsen sehr reicher Fluß barin. Von Ritenbenf hat man bis zu ber sublichsten Außenstelle Klofferhuf, auf bem Erbprinzen-Giland reichlich 3 Meilen; biefer Kuftenstrich ift gang offen und bem Secgang ausgesetzt unb hat wegen seiner Steilheit feinen Landungsplat, ja faum einen Bootshafen. Im Winter liegt auch bas Gis wegen ber ftarfen Stromungen hier sehr unsicher, man ist im Allgemeinen genöthigt über zu fahren und fann zwei Wege bazu wählen, entweber innen über das mittelste Hochland bes Erbprinzen-Giland, reichlich vier Meilen, ober langs bes Stranbes, was etwas naber aber viel beschwerlicher ift. Der erste Weg geht ben Strom hinauf in bie erwähnte Lachsbucht burch eine lange und schmale Kluft, Kororsvaf, ersteigt langsam bas hohe Land und läuft von bort ein paar Meilen ziemlich flach über einige Landseen und fleine Berge bin. biesem Hochlande hat man fast überall eine gute Aussicht über bas Innenlandeis nach Often, eine ungeheuere Chene, Die fich hinter bem ganzen Lande fehr langsam aufsteigend erhebt und gleichsam in einem fernen Abstande mit dem Horizonte zusammenschmilzt. Unblick von diesem Punkte, sowie von einigen hohen Punkten im Diftrift Omenaf und Upernivif läßt feinen Zweifel übrig, bag bas Innere Grönlands völlig unter Gis begraben ift, und auch nament= lich barüber, daß sich bas Eis nicht wie eine Schale über die ebene Oberfläche eines Sochlandes gelegt hat, sondern bag es, wie eine fluffige Maffe, Alles bis über bie Gipfel ber hochsten Berge überschwemmend und bann erft erstarrend, Berge und Thäler ausebnete. In Entfernung von 3/4 Meilen von Klofferhuf fahrt man in einem Strombette wieder bergab. Der Weg von Klofferhuf langs bes Stranbes nach Nitenbenf bietet gewiß bie allerbeschwerlichste Schlittentour über Land im ganzen Nordgrönland; benn bie Rufte geht steil in

das Meer hinab, und man ist genothigt gegen taufend Fuß aufwärts zu flimmen, ehe ber Abhang so wird, bag man auf ihm fahren fann; und außerbem unterbrechen ihn an ein paar Stellen tiefe Thaler, in bie man erft hinunter und bann wieder aufwarts steigen Wenn man von Klofferhuf aus eine Meile zurückgelegt hat, fommt man an die schlimmfte Stelle, bas Thal Iterfarfoaf. muß man über einen mehrere hundert Huß hohen Abhang, ber fo steil ift, bag man von oben fein unterstes Stud nicht seben fann. Es scheint bem Ungewöhnten unmöglich, in einem mit zwölf wuthenben Hunben befpannten Schlitten ben Abhang hinab zu fahren, ohne in bie Tiefe zu fturgen, aber bie Gronlander ber Umgegend verfteben fie mit ber größten Sicherheit zu leiten und man fann ihnen ruhig sein Schicksal anvertrauen. Erst tritt ber Kutscher vor ober unter bie Hunde, und ordnet sie mit der Peitsche. Wenn es bann ein Stud abwärts gegangen, springt er auf und hangt sich hinten fest an ben Schlitten, um ihn zu beschweren, herabzubrücken und in feinem Lauf zu hemmen, bann läßt er bie Hunde laufen wie sie fönnen, und es geht plöglich bergab, so gut es gehen will. Fuße bes Berges muß bann Halt gemacht werben, ba bie Hunde und bas Zugzeug fich meift verwickelt haben und hinter bem Schlit= ten herschleppen. Dann geht es wieber hoch aufwärts und 3/4 Mei= len weit langs bes Abhangs vom Hochlande, wo ber Weg fehr von Schnee entblößt und mit großen Felsstücken überfat ift, und bann fommt wieder ein tiefes Thal, Tunnungasof. Die Hinabsahrt in baffelbe ift fo eben und gleichmäßig, baß man ben Schlitten gerabezu ganz hinunter laufen laffen fann, aber er erhält bann eine fo ge= waltige Schnelligkeit, baß ihm bie Hunbe faum folgen fonnen und meist einige stürzen und mit ber Rase im Schnee nachgeschleppt Darauf geht es in bem niedrigen Theile bes Gebirges Kangek aufwärts, und endlich über einen sehr gefährlichen Abhang hinunter aufs Meereis, bas von hier aus bis zu ber Kolonie fest zu liegen pflegt, ber lette Theil von ber Rufte geht aber beinahe lothrecht, so baß man bie Hunde von bem Schlitten abspannen und jeben für fich aufs Gis hinabtransportiren muß. Gin britter Schlitten= weg über bas Erbprinzen-Giland geht in öftlicher Richtung quer über Man fahrt von Ritenbenf aus ebenmäßig bergauf, ab= die Insel. wechselnd über einige fleine Landseen und durch Strombetten, und endlich in einem folchen, das ziemlich steil und sehr glatt ift, wieder

bergab, an den Eissiord Tossukatef; man kann also nach Jakobshavn kommen, wenn auch das Eis außerhalb Pakitsof und Klokkerhuk gebrochen ist.

Gegen Norben behnt sich ber Distrift Nitenbenk längs bes ganzen Waigatbusens bis an die Mündung bes Omenaks-Fjords aus, eine Strecke von 24 Meilen, wenn auch mit einem langen unbewohnten Strich bazwischen. Man kommt auf diesem Wege erst über ben Tossukatessund, durch den der nach ihm benannte Eissjord im Sommer eine große Menge Eissjelde ausschießt; um ihn herum ershebt sich das Land überall mit steilen und düstern Felswänden, und auf der Nordseite des Sundes beginnt die große Halbinfel Noursoak.

Die Kolonie Ritenbenf ist 1755 angelegt. Von dem damit verdundenen Klofferhuf wurde zu seiner Zeit ein ziemlich guter Walfsisch gang betrieben, der aber schon seit lange aushörte. Die äußerssten dewohnten Pläße, Noursoaf und Noursaf, wurden erst später unter diesen Distrift gelegt, der jest 439 Einwohner zählt, aber unmittelbar nach Godhavn der mindest produktive in ganz Nordsgrönland ist. Nach einem Durchschnitt der Jahre 1845—1849 wurden jährlich 600 Tonnen Speck und 6000 Seehundshäute oder Waaren im Werth von 15,000 Abd. eingehandelt, so daß 171 Abd. auf jeden Produzenten oder 1/8 weniger, als nach der Verechnung für ganz Nordgrönland kommt. Es gibt 8 bewohnte Pläße im Disstrift, von denen 6 Handelspläße sind.

- Dei Ritenbenk selbst gibt es nur 81 Bewohner. Das Wohnhaus des Kolonieverwalters und Assistenten ist jedenfalls noch aus der ersten Zeit der Kolonie und sehr baufällig. Die Stelle ist kaum ein guter Fangort zu nennen; die Eingeborenen stehen sich daselbst nur mäßig gut und treiben nur etwas Nehsang und gar teine Haissischerei. Ein großes Bogelfield ist höchstens 11/4 Meilen von der Kolonie entsernt; die sogenannte Langebucht, die das Erbsprinzenschland bildet, trägt noch aus der Zeit der Holländer den Ramen "Svartes Fogleday". Südlich des Borgebirges Kangek, in dem Thale Tunnungasok, liegen Ruinen einer früheren Außenstelle Iglinitsiak, von wo aus auch Walsischsang betrieben wurde. Der Hasen sint eine sehr offene Bucht, in der einst ein Schiff der königslichen Handelsgesellschaft vor Anker trieb und scheiterte.
  - 2) Klofferhuf hat 56 Bewohner. Hier stehen noch aus ber

Zeit bes Walfischfangs brei Häuser, ursprünglich solid gebaut, aber jett seit lange unbenütt und verfallen, und baher ebenfo, wie ber gange Plat, ein fehr trauriges Aussehen bietenb. Nur im Winter ist das Wohnhaus von dem Bootsmann der Kolonie, der, wenn er feine Reisen unternimmt, mit ben Eingeborenen handelt, bezogen. Es gibt faum elendere Grönländer als hier, sie verkaufen alles, mas fle produciren konnen, sobald als möglich für Kaffee und andere Seltenheiten, und entblogen fich baburch ber häute zu Belten, Weiberbooten und Kleibern. Die fammerlichen niedrigen Erdhäuser mit einem fleinen buftern Fenster aus Darm werben besonders im Sommer verpestet, wenn bie Bewohner aus Mangel an Zelthäuten barin bleiben muffen; verbirgt ber wohlthatige Schnee nicht langer ben Haufen von Hundeerfrementen und andern Koth, der sie umgibt und Die Eingänge halb versperrt, bieten sie in Wahrheit Die efelhaftesten Karrifaturen menschlicher Wohnungen bar. Db es zuerst ber Walfischfang mar, ber bie Leute an biefer Stelle auf einen folchen Standpunft gebracht hat, ist nicht leicht zu entscheiben, boch scheint es wahrscheinlich, ba ber Ort an sich selbst ein recht guter Fangplat Der Seehund wird meist im offenen Waffer aufgesucht, fem foll. mas sich im Winter auch burch bie ftarfen Strömungen erhält. Rur ein Eingeborener Namens Unaraf ist eine ehrenvolle Ausnahme unter ben Bewohnern Klofferhufs. Er hat ein orbentliches mit Kachelofen versehenes haus, halt hunde und Schlitten und ein Weiberboot. Im Sommer zieht er mit feinem guten und geräumigen Belte nach Petofef, auf ber subostlichen Landzunge ber Infel, um Weißfische zu fangen und einen Vorrath von geborrtem Fleisch und Mettat zu sammeln; später zieht er nach Toffufatet und treibt Renthiers jagb auf bem Festlande. Dieser Mann muß im Winter die Uebrigen jum Theil ernähren, obichon fie dieselbe Gelegenheit zum Erwerb haben als er, und sich sogar gute Kajafruberer und Fänger unter ihnen finden. Klofferhuf liegt auf einer Landzunge mit einer kleinen Bucht an jeber Seite, Die ein großes Boot aufnehmen, aber kaum Hafen genannt werben fann. Dagegen liegt 1/4 Meile weiter fitbe warts eine Bucht "Cfalungoit", in bie ein fleiner Lachsftrom, mit alten Hausplägen an seinen Ufern, munbet, welche mehr gegen Norben geschütt ift, aber wieder bei südlichem Wind faum gebraucht werben kann. Etwas nörblich der Außenstelle, auf der Landzunge Roof, finden sich auch alte Hausplätze und Gräber.

3) Kifertat, 41/2 Meilen von ber Kolonie entfernt, zählt mit bem nächsten Wohnplat Itibliarfuf 94 Einwohner. Diefe Außens stelle hat eine schöne Lage, auf einer Insel, mitten in einer Bucht des Festlandes, und ist auf allen Seiten von majestätischen Gebirgen Bu innerst ber Bucht sieht man bas tiefe Thal, burch welches man quer über bie Insel nach bem Omenaks-Fjord fährt; bie borthin gehenden ober von bort rudfehrenden Schlitten fommen in jedem Winter mehreremale bei Kifertaf vorüber, welches baber eine gute Station auf biefem langen Wege bilbet. Bon bem oft: lichen Theile ber Bucht fann man gleichfalls burch verschiedene Thaler und über vier fleine Seen landeinwarts fahren; im Gangen 11/2 Meilen bis zu bem großen Binnensee Teffersoaf, ber 4 Meilen lang, und von bem bis jum nächsten ber fleineren Seen, Amelurtaf, ein Strom läuft, beffen Baffer ben gangen Binter hindurch fließt. Diefe Gegenben sind ziemlich reich an Renthieren, fo bag man selten über ben großen See fährt, ohne welche zu feben. Das eine Enbe bes Sees Amelurtak reicht an ben Toffukatek Gisfjord, bei ber kleinen Bucht Amitsot, wo sich ein Zeltplat befindet. Der Weg über bie Halbinfel jum Omenats=Fjord ift 6 Meilen lang, führt über eine bedeutende Höhe hinweg, von der es auch ziemlich steil herab geht, aber boch nicht fo beschwerlich ift, als ber beschriebene Weg auf dem Erbyringen = Giland.

Die Außenstelle wird von einem fehr thätigen banischen Bimmermann, hans Villumsen, verwaltet. Er ift über 30 Jahre in Diensten ber Handelsgesellschaft gewesen und hat endlich, nachdem er auf verschiedene Kolonien und Außenstellen versetzt war, jest in seinem Alter eine feste Anstellung bei Kifertaf erreicht, wo er seine Beit beständig auf die Berbesserung bes Orts und Erweiterung seiner Thätigfeit verwendet. Aus eigenen Mitteln und mit eigenen Sanben hat er sich ein recht behagliches fleines haus erbaut, indem ein nach grönländischer Weise eingerichtetes Zimmer für feine Familie und ein zweites zu finden ist, das er selbst bewohnt und in dem er die Reisenden, die ab und zu des Weges kommen, aufnimmt und auf bas forgfältigste pflegt. Billumfen hat eine bebeutende Menge Seehundenege, zu beren Beaufsichtigung er sich vier Gespann tuch= tiger Schlittenhunde halt; sein Sohn und zwei Schwiegersohne, bie in feinem Saufe wohnen und bie er mit Allem verforgt, find seine Behülfen und treiben außerbem noch anberen Seehundsfang bas

ganze Jahr hindurch, wenn und wo es nur immer Gelegenheit bazu giebt, fo daß mehr als bie Halfte ber ganzen Produftion biefer Stelle von seinem Hause herrührt. Er hat baburch eine Einnahme von mehreren hundert Reichsthalern im ganzen Jahre, außer Nahrung und Rleibung für feine vielen Hausgenoffen, mahrend er als Pensionar von ber Handelsgesellschaft nur seine eigene Roft und einen sehr geringen Gelblohn erhält. Eine Hauptquelle für ben Unterhalt ber Bewohner bieses Orts und Itibliarsufs ift ber Gisfjord, ber hier, wie überall, viele Seethiere, besonders Seehunde herbeizieht. Hierber pflegen fich nämlich bie Grontanber zu ziehen, um bas Innere bes Fjords auf bem festen Wintereise zu besuchen, um bie Seehunde in den offenen Rinnen zu schießen, die burch bas Kalben bes Land: eises gebilbet werben. Sie fonnen fast immer einiges Fanges bort nicher fenn, und bie Seehunde find bafelbft in ber Regel 3-4 mal fo groß, als an ben Außenfüsten. Daher sammeln sich oft im strengen Winter mehrere Schlitten von andern Plagen bei Itibliarfuf, um an bie nur brei Meilen von hier entfernten offenen Rinnen zu fom-Zwischen ben großen Infeln Una und Kifertarsoaf, in bem Eissjord, herrscht auch eine beständig offene Strömung, weßhalb es fo gut wie unmöglich ift, hinter bem Erbprinzen : Giland nach 3a= fobshavn zu fahren. Im Sommer sind biese Fahrwasser wegen bes Kalbeises sehr gefährlich, ba es stets aus bem Fjord herausschießt und seinen Weg langs ber Kufte nach bem Waigat nimmt. burch wird Kifertat oft auf langere Zeit ganz von ber Kolonie abgeschnitten. Die gewöhnlichen kleineren Fische Ulfe und Dorsch werben bas gange Jahr hindurch bei Kifertaf in gleichem Maß befommen. Villumsen hat auch mit Gluck versucht, Dorsche in Lachsnegen zu fangen, bie unter bem Gife im Monat Marz, wenn fie laichen wollen, ausgesetzt wurden. Jenseits Toffukatek gibt es Bogelfielbe an ben steilen Ruften; ste find befonders reich an Tateraten, die in großer Menge geschoffen werben konnen, boch ist in ber bazu am besten paffenben Jahreszeit bas Fahrmasser meift mit Eis verstopft, ober fann es in jedem Augenblicke werden, so baß man ristirt, sich unter ben steilen Ruften abgeschnitten zu feben.

4) Sakkak ober Altritenbenk mit 40 Bewohnern liegt 6 Meilen von der Kolonie auf der Festlandsküste am Fuße hoher mit Gletscher bedeckter Gebirge. So viel bekannt ist, hat die ursprüngliche Kolonie an diesem Orte gestanden, wo die äußerste Küste ziemlich stach ist

und fich ein Safen findet, ben eine fleine Insel und ein Vorgebirge schützen, außerhalb welches gefährliche Strömungen gehen. wohnt, jeboch nur im Winter, ein banischer Auslieger bier, ber ein leiblich gut eingerichtetes gronlandisches haus besitt und lebhaften Retfang betreibt. 3m Sommer ift diefe gange Rufte ftart mit Ralbeis bestreut. Jenseits Saffaf öffnet sich ein großes und breites Thal mit einem bebeutenben Strom, ber in Verbindung mit bem Thale und ben Landseen steht, bie sich burch bas ganze Innere ber Salb= insel gieben. Bestlich ber Bucht, in welche sich ber Strom ergießt, fommt man bei ber steilen Ruste "Innarsungoaf" und brei kleinen Infeln vorüber nach "Ataneferbluf," einem bewohnten Plat 13/4 Meis len von Salfaf. Auf biefem Striche beginnen von neuem bie Bebirgsbilbungen von Gobhavn und Disfo; in ben steilen Abhangen gegen bas Meer und auf ben Inseln tritt wieber ber bunfle Basalt in regelmäßigen Säulen zu Tage, und im Hintergrunde hebt sich bas Land terraffenformig zu bebeutenber Bobe; auch zeigen fich mertwürdige Steinkohlenschichten gleich am Unfange biefer Berge. Ataneferdluf wohnt nur ein banischer Kolonist ben Winter über, um Regfang zu betreiben und Steinfohlen zu brechen. Er bewohnt ebenfalls ein recht orbentliches Haus, bie Grönländer leben aber in bem baran ftogenben Berschlage, einer elenben, finftern und verpesteten Sohle, die faum ben Ramen einer Wohnung verbient. Doch leiben sie hier selten Mangel, ba bas ganze Jahr hindurch guter Seehundsfang ift, ber wahrscheinlich ber Lage bes Orts an bem Wendepunkt ber Rufte und bem Ginlauf in ben Waigat, ben ftarken Strömungen und bem Kalbeise von Toffufatet, bas bei bemselben vorübergeht, gemeinschaftlich zu verbanken ift. Das haus liegt auf einem Bafaltfelsen, ber burch eine flache Landzunge mit fandigem Grunde mit bem Festlande verbunden ift und mit einer andern ahn= lichen Landzunge eine Bucht umschließt, in beren füblichem Theile sich bei 12-14 Faben Tiefe ein guter Ankergrund finbet. Ritenbenker Dacht hat auf ihrer Reise burch bie Waigatstraße hier ein paarmal gelegen, ba fich in berfelben fonst nur wenig offene Stellen finden. Das Land fteigt terraffenformig auf, jedoch fo fteil, baß man faum mit einem Schlitten hinauf und herunter fahren fann; die Oberfläche ift fehr unfruchtbar und mit Geröll bebeckt, auf bem hier und bort welfe und verborrte Beibenbusche stehen. In ber Entfernung von 1000 Ellen vom Strande und 800 Fuß über

bem Meere finden fich zuweilen Kohlenftriche, aus bem Schutt hervortretend; sie bestehen aus start glänzenber Kohle, fast wie Pech anssehend, boch zeigen sich Jahresringe ober Abern barin, die ihre Entstehung aus Holz beweisen, welche auch noch burch eine große Menge schönen, gelben, burchsichtigen Barges befräftigt wirb, ber in ben Aushöhlungen ber Kohlen fitt und fast bem Bernstein gleicht, nur baß er etwas weicher und sprober ift. Diese Kohlenftriche geben lothrecht in die Erbe, als ob es Bäume gewesen sepen, die in ihrer ursprünglichen Stellung unter Lehm und Sand begraben und barauf in Kohlen verwandelt sind. Sie brennen ausgezeichnet, find aber besonders merkwürdig durch ihre Form und ihr Vorkommen; zur Benutung fint fie zu fehr zerftreut und zu sparfam und außerbem ber Berg zu steil, um mit Schlitten befahren zu werben. banische Kolonist Jens Nielsen, ber an bieser Stelle wohnt und sich fehr viel Ungemach nicht verbrießen ließ, um Kohlen in ber Umgegend aufzusuchen, hat mehrere Tonnen gegraben und in Gaden an ben Strand hinuntergeschafft, um sie als Brennmaterial ju Es ist auch hier ein tiefes Strombett, in welchem mehrere Kohlenschichten tiefer unten und bem Stranbe naber vorkommen. Der Strom hat ben gangen Berg ausgehöhlt und baburch seinen Inhalt an bas Tageslicht geschafft; biese Schichten liegen weite Streden entlang nahe unter ber Bergesoberfläche, boch bemerkt man fie nicht, ba fie unter Schutt und Felsblöden verborgen fint. In einem fo großen und so wenig befannten Berglande hat man auch feine gute Gelegenheit, Bohrversuche ober Minirungen anzustellen, um zu ents beden, was unter ber Oberfläche liegt, hier muß man zuerst und besonders die Minenarbeiten benuten, welche die Natur in einem großen Maßstab ausgeführt hat; ber Frost hat bie Felsen gesprengt und reißende Gebirgestrome haben Rinnen bis zur Tiefe von mehreren hundert Ellen eingegraben. Mit Gulfe beffen, was die Waffer= strome von ben Gipfeln ber Gebirge herabgeführt haben, und in Verfolgung ber baburch angebeuteten Spuren von beren Mündungen aus, fann man die Stellen finden, von benen die verschiedenen Bruchftude herrühren und wo fie noch fest in ben Seitenwänden ber Klufte eingebettet liegen. Die 13 Meilen lange und gang unbewohnte Waigatfuste ist vorzüglich zu Sommerreisen mit bem Weiberboote geeignet, ba fast ben ganzen Weg ber Strant in ein flaches Ufer ausläuft, auf bem man im Nothfall bas Boot aufs Land zu

bringen vermag, und ba bie Rufte jo gleichmäßig ftreicht, bag man auf einer Strede von mehreren Deilen lange bee Stranbes geben und bas Boot gieben fann, mas anbermarts bie milben Felsfuften Gronlande perbieten. Dagegen gibt es feine Stelle, mo ein Rabrgeug bei entftebenbem Umwetter vollig ficher liegt, am beften noch bei Atane, etwa bie Mitte bes Weges, wo eine flache Landzunge por ber Munbung eines großeren Stromes ausläuft. Gine Relewand pon mehreren taufent Suß Sobe giebt ben gangen Beg parallel, mit nur geringen Unterbrechungen. Unter berfelben finbet nich ein recht freundliches Unterland, aus Cantficinbergen und ebenen Blagen beftebent. Go gebort ber bier befindliche Beltplag Wannif, 21,2 Meilen pon Migneferbluf, ju ben iconften Gegenben Rorbgronlanbe. Muf Diefem balten fich bie Gingeborenen im Commer auf, um Rentbierjagt zu treiben und Ungmaffatten gu fangen. Diefe fleinen Rifcbe, bie in fo ungeheurer Menge in Gubgronland vorfommen, icheinen nicht norblicher ju geben, gle bie an bieje Stelle. Unmittelbar auf bemfelben Rled, wo bie Belte ju fteben pflegen, ift bas Gras befonbere boch und faftig, barüber erheben fich Canbiteinberge mit gleichmagigen und weichen Contouren; ber grune Teppich von niebrigem Beibenfraut und Raufchbeeren ift mit ben, bedrothen Achren gleidenben Blutben bes Pedicularis geschmudt, und bagwifden erbebt nich Lowengabn, bobe Buiche von Cauren und Cochlegren. Gingelne Blumen, bie fonft in Gronland felten fint, zeigen fich auch bier lange ber Baigatlifte, fo eine Urt Brimel und Artemifia. In biefer Beife fteigen bie Berge terranenartig bie gur Sobe von 2000 Ans auf; im Sintergrunde balbfreisformig umgeben von icharfen und finftern Bergginnen, Die ichmach mit frifdem Schnee bestreut fint und bis in Die Rlufte binabreichenbe Gleticher zeigen. Gegen bas Rorbenbe bee Baigat ju verliert fich bae Unterland und bie bufteren Abhange von mehreren taufent Tuß Sobe treten bem Stranbe naber, und ab und au frurgen fleine Bafferfalle faft lothrecht vom Gipfel uber biefe fteilen Wante berab.

5) Neursal an der nördlichen Balgatmundung dat 89 Ginwohner. Das steine Thal um die Haufer ist recht freundlich grün, aber die Umgegend sehr wielt umb des. Gine ichnale Kluft "Tumnutlerfeal" führt nach Süben zu der Bucht Igjarful, um die herum niedrige Berge von unsgeschwemmten. Sand und Schult und verfobiednartigen Rollsteinblöden liegen. Sier siebt man und nicht die

geringfte Spur von Begetation; große Schnechaufen erhalten fich noch mitten im Commer, ober haben nur gerabe fo viel Beit, um aufauthauen und unfruchtbare Gumpfe mit lebmigem Grunde gurudaulaffen ; felbit bie Bflangen, bie bier und bort Burgel faffen fonnten, find mit Schmus von ber Schneebede, bie fie erft fpat ericbeinen lagt, bebedt, Biele biefer Schneebaufen bleiben auch mobl mitunter ben gangen Commer über liegen und vermanbeln baburch ibren unterften Rern in feftes Gis. Gin Strom, ber einen recht bubichen fleinen Banerfall bilbet, burchläuft biefe traurige Begent und ergießt fich in bie Bucht. In ber Tunnutlersoaffluft finbet man auch auch eine merfrourbige Polirung und Streifung ber Geitenwanbe, wie auch biefelbe mit Kelsbloden angefüllt ift, bie von anberemo berrubren muffen, mas alles barauf binbeutet, bag biefer Strich fruber vom Meere bebedt gewesen ift, ein Phanomen, bae fich an manchen anbern Stellen bes ganbes mehr ober meniger beutlich wieberholt. Rorblich von Rourfaf ergiest fich ber größte Strom, ben bas Mugenland befigt, ine Deer, beffen Baffer baburch bis auf weit von feiner Munbung unflar wirb. Bang außen liegt ein großes Stud niebriges und fumpfigee Land, aus Canbe und Lebmpartifeln. Die er mit fich fubrt und abjest, entftanben. Er tommt aus bem großen Thal mit ganbfeen, bas wir icon fruber berührt haben, und man fann alfo burch ibn leicht in bas Innere ber Salbinfel fommen; Die Gingeborenen unternehmen auf berfelben auch weite Manberungen in Berfolg und Auffuchung ber Renthiere. Außenstelle wird von einem alten Bootofubrer Unbere Beterfen vermaltet, ber ein giemlich großes und leiblich gutes gronlanbifches Saus bewohnt, in welchem er ein besonderes Bimmer fur fich und eine fur feine gronlandische Ramilie bat. Er ift febr thatig im Beigfifchjang mit Regen, Die er in ben Bafferlaufen gwifchen ber porfpringenben landgunge und ben nachfiliegenben Scheeren ausftellt. Der Fang ift großen Jahresverichiebenheiten ausgesett, jeboch in gludlichen Beiten febr einträglich, aber bie Repe, bie gegen 80 Rbb. bas Stud foften, bienen faum langer ale gwei Jahre, ba fie bas burch bie Stromungen in biefe Bafferlaufe geführte Ralbeis oft beichabigt ober mit fort nimmt. Die Rege werben im Berbft ausgeftellt, wenn bie Beifffiche lange biefer Rufte in ben Omenate: Fjorb gieben, boch bietet fich auch einiger Fang im Frubjahre. 3m Winter verbietet aber bie Unficherheit bes Gifes lange ber Rufte bie

Aussehung beinahe gang. Die schweren Strömungen halten fast beständig offenes Waffer, woher bie Bewohner biefer Gegend auch fehr tüchtige Rajafruberer fint, aber feine Hunbeschlitten besitzen. Dbschon Noursaf ein guter Fangort, sind die Eingebornen bennoch sehr arm, was ihrer Berührung mit ben englischen Walfischfängern, bie sich hier oft ber Ruste nahern, zuzuschreiben ift. Sie verkaufen ihnen alles, was sie besigen, und namentlich die Kajakpelze, die gerade hier so unentbehrlich sind, ba bas Meer stets unruhig ist, im Herbst verbietet ber Mangel ber nothigsten Kleibung bann oft jeben Fang. Doch ist bieser Schleichhandel feineswegs bebeutend genug, ber königlichen Hanbelsgefellschaft bireften Schaben zuzufügen, benn bas, mas bie Grönlander behalten, um es auf biese Schiffe zu bringen, ift an und für sich so gut wie nichts, wie auch bie Balfischfänger unmög= lich eine andere Spefulation damit verbinden können, als ihre eigene Mannschaft mit biesen Kleibern zu versehen. Gerabeüber von Noursaf liegt bas nörblichste Vorgebirge auf Disfo, ein hoher und mit vielem Schnee und Gis bebeckter Gipfel "Igainef", ber nach Westen zu etwas schräg gegen ben Einlauf bes Norbsjord abfällt und ein theilweise ganz flaches Land bilbet. Der Name Iglorzait rührt von ben Resten zahlreicher uralter grönländischer Häuser ber. Jest wird biese Rufte nur ab und zu von Nourfat aus befucht. Nördlich von Disko liegt die Hafeninsel, die ebenfalls ganz unbewohnt ist, sie ist zwar faum mehr als halb so hoch, wie ber höchste Gipfel Diefo's, hat aber boch immerwährendes Eis und Schnee auf ihrer gewölbten Dberflache und birgt merfwürdige Steinfohlen, von benen Unders Petersen in seinem Weiberboote in jedem Sommer mehrere Ladungen holt; die große Menge Bernstein, ober mindestens Harz, die sie ent= halten, läßt fic leicht anzunden, ohne baß man Holz bazu braucht. Treibhölzer sammeln sich auf ber Haseninsel, auf Disto und bem Festlande an. Auch an bem nachsten Bunft ber Waigatfufte, bei Korblutof, fann man Steinfohlen holen, ba fie reichlich vorhanden, ihnen leicht beizufommen und ber längs ber Kuste gehende Weg wenig gefährlich ist.

6) Nourfoaf, 4 Meilen von Noursaf und 23 Meilen von Ritenbenf, hat 64 Einvohner. Es liegt auf dem äußersten Ende der darnach genannten Halbinfel: aber Noursoaf selbst, dänisch "den store Odde" (die große Landzunge) genannt, empfing seinen Namen von der flachen Landzunge, die von der äußersten Küste der ebenfalls

flachen Halbinfel ausläuft. Das Land fällt bier nämlich ziemlich schräg ober terraffenförmig ab, und die niedrigsten Terraffen ober flachen Streden setzen sich noch im Meere in Form einiger niedriger Landzungen mit vorliegenden Inseln fort. Wahrscheinlicherweise ist jedoch nicht die Landzunge, auf der die Häufer liegen, sondern eber eine ähnliche und etwas größere, etwa eine Meile süblicher bie eigent-Die Engländer nennen es Four islands point; liche Moursoaf. fowohl vor, als zwischen biesen beiben Landzungen liegt eine ganze Reihe fleiner Infeln und Schären. Auf ben Landzungen selbst mächst sehr saftiges und üppiges Gras und bie gleichmäßig aufsteigenden Abhänge find mit einer ziemlich einförmigen Begetation bedeckt, welche ihren weichen Umriffen ein grünlich braunes Kolorit gibt, bas in Grönland nicht allgemein ift. Demungeachtet fällt ungewöhnlich viel Schnee auf bieser westwarts und bem offenen Meere zugewendeten Ruste, und es liegen hier noch viele unaufgethaute, zusammengetriebene Schneemassen, wenn bas Land im Innern bes Omenafs-Fjord schon lange bavon befreit ist. Südlich bes eigentlichen Noursoaf ist Die Kuste steiler, boch find die nächsten Gebirge immer noch nicht hoch und enden auf dem halben Wege nach Nourfoaf bei einem großen Thale "Itiflif", das quer über die Halbinsel zu dem Omenafs-Fjord Ein ziemlich reißender Fluß ergießt fich von bort ins Meer. führt. Dann kommt wieder ein bedeutendes Klachland, Maffak, welches nach bem Meere zu einer ziemlich langen steilen Strecke, an ber man nicht landen fann, endet. Bei Maffat finden fich in großer Menge mert= würdige Mineralien. Das Flackland behnt sich bis zu bem banach benannten großen Strome aus. — In Noursoaf wohnt auch ein danischer Auslieger; gegenwärtig ein junger, mit einer Eingeborenen verheiratheter Mann, der fich eine fehr hubsche, von Ordnung und Thatigfeit zeigende Wohnung eingerichtet hat. Doch steht bas Haus an einer fehr unglücklichen Stelle, in einer Vertiefung, die sich wegen der großen Menge Schnee, welche sich unter dem nahen Abhang zusammenhäuft und thauend bis spät im Sommer liegen bleibt, stets sumpfig halt. Im Ganzen find diese beiben Außenstellen fehr schlecht mit den nothwendigen Gebäuden versehen; Die Spedtonnen haben oft volle Jahre unter freiem Simmel liegen muffen, und waren so den Sunden und der schädlichen Einwirfung von abwechselnder Keuchtigkeit, Krost und Sonnenwärme ausgesett. Wegen ber weiten Entfernung von der Kolonie wurde früher hier eine Nacht

gehalten, die gleichzeitig und zwischenburch Steinfohlen von Disto holte. Die lette strandete in der Waigatstraße bei Atane, wo ihre Trümmer noch am Ufer liegen; jett werden diese Reisen nur im großen Boote ausgeführt, und die Produfte im Allgemeinen bei Noursoaf selbst eingeschifft und bireft von hier versendet. bilbete Noursoaf eine besondere Kolonie, die dann in das Innere bes Omenaffjords verlegt wurde, worauf es als Ausliegerstelle unter Nitenbenk kam, mit bem es aber nichts weiter zu thun bat, als baß ber bortige Kaufmann Rechenschaft barüber ablegen muß, wo= burch er bann seine Procente bezieht. Auf ber nächsten Landzunge im Norden Noursoals finden sich merkwürdige und in Nordgrönland einzige Reste eines Gebäubes, bas von Europäern aufgeführt senn muß, beffen Urfprung aber völlig unbefannt ift. Es ist 5 - 6 Ellen lang und innen 3 — 4 Ellen breit gewesen, und hatte fehr bide und aus flachen Steinen, beren fich noch in Menge am Orte finden, aufgeführte Mauern. Diese Steine find von auffallenber Größe und mit vieler Sorgfalt zusammengefügt, so baß bort, wo ste nicht genau aufeinander pasten, Keile eingesett find. Ein breiter Eingang ist an dem einen Ende angebracht; jest sind viele Steine in ben innern Raum gestürzt, wo sie schon seit langer Zeit mit Moos be-Diese Ruine ift unter bem Ramen "Barenfalle" bebeat liegen. fannt, ba man die Vermuthung hegt, baß bas Gebäude zu biesem Gebrauch errichtet sey. In Betracht ber Dicke bieser Mauern bei fo geringem innern Raum ist es allerdings faum glaublich, baß basselbe zu einer menschlichen Wohnung bestimmt gewesen sey. Auf ber anderen Seite ist es aber auffallend, ce ganz alleinstehend und ohne die geringste Spur einer europäischen Bewohnung der Umgegend zu finden, und es entsteht unwillfürlich bie Frage, wo sich die Leute aufgehalten haben mögen, die biefe Falle benutten, wenn es wirklich eine solche war. Die alten Sfandinavier besuchten diese nörb= lichen Fahrwasser nur im Sommer auf ihren Fischzugs = und Ent= bedungsreifen, eine Bärenfalle fann aber jedenfalls nur im Winter angewendet werben. Sollte bas Ganze nur ein Zeitvertreib einer hier überwintert habenden Walfischfänger-Mannschaft seyn, so ware es merkwürdig, baß bie Erinnerung baran schon gang verschwunden ift. Auch Noursoaf wird regelmäßig von ben Walfischfängern angelausen, und man findet längs ber Rufte nach Norden zu an mehreren Stellen Gräber europäischer und namentlich englischer Seeleute.

hiesigen Eingeborenen sind nicht ganz so arm, wie die bei Noursoaf; im Sommer pslegen sie südwärts nach Massaf zu ziehen, von wo aus sie auf die Renthierjagd gehen. Das Eis liegt hier etwas fester und beständiger als bei Noursoaf, und der Auslieger hält darum Seehundsnege; auf den kleinen Inseln baut ein ganzes Theil Seevögel.

Der Distrift Omenaf. Bon Noursoaf ab zieht sich bie Rufte gleichmäßig nach Norbost, bis man an zwei flache Landzungen kommt, die ganz baffelbe Aussehen haben, wie jene worauf Noursoaf felbst liegt, mit saftigem Gras und Cochlearen bewachsen sind und einige fleine Schären zwischen sich haben. Die östliche heißt Kannifuf; auf ihr finden fich Hausplate und uralte Graber. Bei Kannisut fest man ben Anfang ber großen Bucht, in beren Mitte bie Infel und die Kolonie Omenaf liegt, und die mit zahlreichen Berzweigungen tief in bas Festland einschneibet. Die Mündung ist bier sieben bis acht Meilen breit, boch liegt in ihrer Mitte bas "unbefannte Eiland," bis zu dem es nur vier Meilen sind, und bas bie Bucht in ben norböstlichen wenig befannten Theil und ben füböstlichen ober eigentlich sogenannten Omenakssjord theilt. Bon Kannisuk sind es 12 Meilen bis zur Kolonie Omenaf, 25 Meilen bis zu bem innersten süböstlichen Ende bes Fjords bei Kariak, mo bas Festlandseis ungeheure Massen ins Meer ausschießt, und wohl gegen 30 Meilen bis zu bem Ende des nordöstlichen Arms, von wo die Eingeborenen über Land in ben Distrift Upernivit geben.

Omenaf ist die produktivste Kolonie in ganz Grönland, was theils der nördlichen Lage, theils der Größe des Fjords, der aus hattenden und sicheren Eisdecke desselben, den zahlreichen Eisfjorden, in die er sich verzweigt, und die dem Anschein nach beständige Zustuchtsorte der Seehunde sind, zuzuschreiben ist. Aber auch in anderer Hinscht ist dieser Distrikt von besonderem Interesse, und Alles was die grönländische Natur Merkwürdiges und Eigenthümliches besitzt, sindet sich hier im größten Maaße und so beisammen, daß es auf die leichteste Art besehen und untersucht werden kann. Hierzugehören zuerst und zusörderst die Eisssorde mit dem Innenlandeise, die im Winter und Frühjahr zu Schlitten bereist werden können; nächstdem das Land selbst, das sich rund herum zu mehreren taussend Fuß Höhe erhebt, und bald so steile Abhänge hat, daß man kaum anderswo derzseichen sieht, bald sich gleichmäßig und sanst

fenkt und ftufenweis abnehmende Begetation zeigt, aber fast überall auf ben Bipfeln mit beständigem Gis und Schnee gefront ift und mächtige Gletscher aussendet, welche von dort ausgebend sich burch bie Schluchten und Thäler bis in gleiches Niveau mit bem Fjord Diese Gebirge enthalten eine Menge Steinkohlenschichten, ziehen. an beren Seite man fast überall Reste von Pflanzenformen, theils von großen Baumen, unverfennbare Zeichen einer Zeit gang anderer flimatischer Verhältnisse findet, aber bie Sauptmasse ber Gebirge besteht aus Bergarten, die ebenso unverkennbar bas Gepräge eines früheren glühenden und flüffigen Zustandes tragen, was am beutlichsten bort zu sehen ist, wo sie mit kohlenhaltigen Schichten in Diese beiben jett gang verschwundenen Berührung getreten finb. Thatigfeiten, die fraftige Baumvegetation und bie glühenben Lava= strome, stehen in sonderbarem Kontrast zu ben ewigen Schnees und Eismaffen, welche biefe Bebirgoftreden bebeden.

Die Infel Omenaf ist faum eine Meile lang und besteht haupt= fächlich aus einem 3800 Fuß hohen Fjelbe, bas einen scharfen Kamm bilbet, ber sich von seinem Ende aus als spiger Kegel zeigt und durch mehrere, aber namentlich eine größere, in ihrer Steilheit völlig unzugängliche, Schluchten zerschnitten ift. Gegen Often find bie Abhänge besselben nur burch Massen ber im Laufe ber Zeit herab= gestürzten und angehäuften Felsblode von ber See geschieben, und die scharfen Zacken schweben über ben Köpfen der an dieser wilden Kufte Dahinrubernben. Gegen Norden, Westen und Guben laufen bagegen brei flachere Landzungen von bem Fuße bes Fjelbes aus, auf der südlichsten liegt die Kolonie Omenaf an einem durch eine fleine Bucht und zwei fleine Inseln gebildeten Safen, ber fich gegen Often wenbet, und wenn man von der See aus in den Fjord segelt, nicht eher zu sehen ist, bis man bicht vor ben Häufern liegt. find 4000 Ellen vom Fuße bes hohen Omenaksfjelb entfernt und burch ziemlich unfruchtbare Berge von bemfelben geschieden, boch liegen zwischen biesen Vertiefungen mit ungewöhnlich vielen und schönen Blumen, wie Rhododendron lapponicum, Primula, Erica coerulea, verschiebene Potentillen und Sarifragen u. f. w., besonbers um einen kleinen Landsee, mit mehreren Inselchen barin, und von einer Tiefe von 22 Fuß, aus bem sich die Kolonie im Winter mit Waffer versieht. Süblich biefes Sees erhebt fich ein Berg bis auf etwas über 300 Tuß Höhe, auf bem eine Warte errichtet ift,

um ber Kolonie Die Aussicht auf die Gee zu bieten. Nördlich Dieses Sees erreicht ein Berg 600 Auß Gobe und ist mit einer Menge verschiedenartiger Felsblöcke überstreut, Die ihrer Beschaffenheit nach von anderswo bergeführt senn müßen. Rächstdem kommt wieder ein gang fleiner See, ber unmittelbar am Fuße bes hohen Omenaf liegt; bier fängt eine sich weit ausdehnende Unhäufung scharffantiger Feleblode an, die von der Höhe herabgestürzt find. Auch hört man beständig, besonders aber im Frühjahr, wenn Thauwetter eintritt, einen raffelnden Laut von Steinen, die losgeriffen werden, und von Absatzu Absatz hüpfend binabstürzen und diese Anhäufung vermehren, bie ben Jahrtausenden ihren Urfprung verdanft; selbst die Form des mächtigen Regels mit seinen scharfen Baden und nadten, wie mit bem Meißel behauenen Seitenwänden, trägt bas Gepräge ber langsamen, aber beständig verwüstenden Thätigkeit, und namentlich der Kraft bes Frostes, Die Felsen burch Wasser zu sprengen, bas fich in die Risse brangt und bort erstarrt und sich ausbreitet, jedoch bie Maffen noch so lange zusammenhält, bis Thauwetter eintritt. Kuße bes Steinwalls fann man bis zu der jogenannten Holländer= warte geben, die 1200 Fuß über dem Meere liegt; höher fann man jedoch nicht kommen, obichon es nur 1/2 ber ganzen Sobe ber Insel ift. Man trifft auf Diesem Wege, etwa in ber Mitte bes Steinwalls, einen Blod von enormer Größe, 30 Ellen lang, 20 Ellen breit und 20 Ellen boch, gerade vor einer großen Schlucht liegent, aus der er ohne Zweifel hervorgerollt ist. Von der Kolonie aus hat man über ben Hafen weg die Aussicht auf eine steile Felswand von gegen einer Meile Länge und 3 — 4000 Fuß Höbe, sie scheint nur zehn Minuten entfernt zu liegen, ift es aber in Wirklichkeit, genau gemessen, eine Meile. Diese Gebirgsmasse ift bas Westenbe Der "Großen Insel", Die fich drei Meilen weiter gegen Often ausbehnt; bie nächste Gebirgsnase hat etwas Unterland und barauf eine Hausruine an einer fleinen Bucht, die zum Bootshafen dienen fann, von bort ab ift aber bie Gubfufte auf zwei Meilen Ausbehnung ganz steil, ober in den besten Fällen haben sich nur große Saufen von Felsblöcken am Fuße ber Abhänge sammeln können. Hier fann man trefflich bevbachten, welche Massen Stein im Laufe ber Jahre von den Felsen lodgesprengt werden und herabstürzen, benn ber barunter liegende Fjord ist sieben Monate bes Jahres gefroren, so daß Alles, was in dieser Zeit herabfällt, liegen bleibt und sich auf

bem Eise ansammelt. Man muß sich wundern, Felsstücke von einer Elle Durchmeffer 2-300 Glen weit über bas Meeresufer binmeggeschleubert und in bas bicke Gis halb eingebohrt zu sehen, ohne baß fie boch bie Kraft hatten, basselbe zu zerschlagen. Da biese Blocke so weit hinausgeschleubert werben, muß man annehmen, baß sie von den obersten Kanten der Abhänge kommen, die 4000 Fuß hoch sind, und burch das Anstoßen an den Unebenheiten der Felswände die Richtung nach Außen befommen. Biele buffre Schluchten find von bem Gipfel aus durch die Wirfung des Frosts und des rinnenden Wassers scharf ausgeschnitten; ihre Banbe geben einen sonberbaren Bitorhall vom Gefdrei ber Seevogel, bie biefe Soben umschwarmen und zum Theil ihre Nester barauf bauen. Der Aberglaube ber Grönländer verset übernatürliche Thiere, große Hunde ober Wölfe an biese unzugänglichen Stellen. Erft brei Meilen von Omenaf fällt die Insel bei Paurnat fanft ab, so daß man landen und quer über bieselbe nach bem entgegengesetzten Ufer gehen fann, wie man auch von hier aus auf ben höheren Theil, beffen Gipfel ziemlich flach und hier und bort mit ewigem Gis und Schnee bebeckt ist, gelangen fann. Paurnät (Beeren) hat seinen Ramen von ber bebeutenden Menge Blaubeeren und Rauschbeeren befommen, die bort herum zu finden ift, und berenthalben die Eingeborenen diese Stelle Bon hier ab bis zur öftlichen Landzunge Alfa, auf ber fich Hausruinen und Zeltpläge finden, haben bie Gebirge burch ftarke Verwitterung ein ganz eigenthümliches Aussehen erhalten; Alles ift mehr ober weniger rostbraun ober ofergelb und aufgelöst, fo baß bie ursprüngliche Farbe ber Gebirgsart unfenntlich ift, und die Felsmaffen an einzelnen Stellen fo lofe zusammenhangen, baß fie berab= auffürgen broben, und wieder an anderen find fie gang zerstört und in kleine Erhöhungen von ofergelbem Lehm verwandelt, in benen augenscheinlich eine starke Gährung ober Entwicklung von Dämpfen und Gafen stattgefunden hat. In biesem Lehm und Schutt finden fich hier und bort viele Stude ebler Granaten, welche bie Eingeborenen sammeln und nach der Kolonie bringen. Proben berselben wurden früher nach Danemark gesendet und hatten manche Stude hinreichenbe Größe und Reinheit, um als Ebelsteine verwendet zu werden, im Allgemeinen haben sie aber wenig Werth, ba sie zu Ohne Zweifel gaben nur flein und von Rissen burchdrungen sind, biefe Granaten Anlaß zu bem Glauben, baß bie Großinsel reiche

Mineralschäße besißen solle, doch ist noch nichts Anderes von Werth daselbst gesunden. Die starke Verwitterung der Gebirgsmasse rührt nur von einer sehr bedeutenden Einmischung von Schweseleisen, theils dem sogenannten Schweselsies, theils Magnetties her, die besonders auf der Nordostseite bei Itivinga sichtlich ist, wo man Blöcke von gewiß 100 Centner Gewicht sindet. Beide Minerale verwandeln sich, der Luft ausgesetz, gern in Eisenvitriol, und das wirst wieder auslösend auf die ganze Gebirgsart und bildet Alaun, den man in den Felsspalten sammeln kann, und von dem die Lehmhügel ganz durchdrungen sind, so daß ihre oberste Ninde dadurch sest und zussammenhängend ist. Außerdem sindet sich hier und dort Blyant und manches andere Mineral.

Die nächste Festlandsfüste in ber Umgegend ber Kolonie hat oberhalb Karfot ein merkwürdiges Blyantlager. Auf biesem acht Meilen langen Kuftenstrich liegen bie bebeutenbsten Berghöhen Gronlands und erreichen 6000 Kuß, sind aber weniger steil als andere. Bunadift am Strande zeigen fich theilweis icon grune Striche, über benen die Oberfläche gradweise unfruchtbarer wird, während ganz oben überall ewiges Gis und Schnee thront. Unerachtet also ber Schnee erst in ber Sohe von mehreren taufend Juß beständig liegen bleibt und sich in eine Rinde ewigen Gifes verwandelt, sieht man biefelbe boch sich burch gewisse Schluchten ober Thaler mehr ober weniger nahe an die Gee abwarts ziehen. Aus einiger Enifernung nieht es so aus, als ob biese Schluchten burch gefrorne Strome ausgefüllt seven, ober als ob das Gis auf bem Bipfel bes Landes in einen halbstüffigen Zustand gerathen, und so bis zu einem gewissen Punft herabgestossen und bort erstarrt sep. In Wahrheit gleitet ober schießt auch bas auf bem Gipfel bes Landes stets zunehmenbe Gis in bieselben Schluchten hinab, burch welche bas Waffer besselben Hochlandes, nachdem es sich gesammelt, in der Form brausenber Gebirgestrome ben Weg jum Meere sucht. Die Urt, in ber bas feste und zerbrechliche Eis über unebenen Felsboden, burch 1 bis 2 Meilen lange Schluchten binabschießen fann, besteht wohl ber Sauptfache nach barin, daß abwechselndes Thauen und Frieren die Riffe und Deffnungen mit Wasser füllt, bas im Frost erstarrt, sich erweis tert und auf die umgebende Masse brudt. Dieses Gis bilbet bie Mirgends in Grön= früher erwähnten Schußgleischer und Gletscher. land sieht man biese Gletscherbildung in so großem Maaßstabe und

so beutlich, als bei Omenaf; es liegen allein acht auf biesem Küstenstrich. Alle sind Verzweigungen desselben Gifes, bas bas Sochland bebedt; zwei reichen bis gang in bas Meer hinab, brei haben offenbar schon seit vielen Jahren grabweise abgenommen, indem ihre außerste Kante nicht mehr vorgeschoffen ift, sonbern sich zuruckge= zogen hat und langsam abschmolz. Von ber Kolonie aus hat man nur zwei Meilen bis zu bem bewohnten Plat Germiarfut, ber an ber Mündung zweier großer mit Gletschern ausgefüllter Schluchten liegt. Wenige Schritte von ben Saufern beginnen bie großen Stein baufen, Moranen genannt, bie wie Wälle vor und zur Seite ber äußersten Kanten ber Gletscher liegen. Aus ber Ferne nehmen sich Diefe Moranen wie unbedeutende Schutthaufen aus, wie auch bie Gletscher felbst nur wie gefrorne Strome ober Schnee in Kluften erscheinen; aber bie Steinhaufen find ungefähr 200 Fuß hoch und auf ihren Gipfeln findet man Blode von zwanzig und breißig Ellen Umfang, woraus man auch auf die Kraft schließen fann, mit ber bas Eis wachst und biese Steinmassen vor sich her schiebt. nächste biefer beiben Gletscher ift einer ber ins Meer reichenben unb bietet eine steile Eismand von 60 bis 80 Fuß Sohe bar, bie ber Wellenschlag aushöhlt und Bruchstücke von ihr abreißt. Bon ben Seiten fann man über bie Steinhaufen auf bie Dberflache biefes Gletschers fommen, boch ift sie so uneben und von tiefen Spalten zerriffen, baß man nicht barauf zu gehen vermag. Mit bem nach= sten, wenige hundert Ellen entlegenen Affafakgletscher ist bieß nicht Er bleibt 400 Ellen von ber See entfernt, hat eine schwach abgerundete außere Kante und gleichfalls an beiben Seiten große Steinwälle neben fich, und ba biese bis auf bie Oberfläche bes Gletschers reichen, fann man burch sie bieselben leicht besteigen. Sie ist ganz eben, und bas oberfte Gis gleicht altem Schnee, ber abwechselnd bem Thauen und Frieren ausgesetzt war, und baburch rauh genug wurde, um barauf zu geben. Nur einzelne Spalten burchschneiben es, in ber Richtung quer über bie Schlucht; eine ber größeren ist 34 Ellen tief, woher bas Eis minbestens so bick unb bicker seyn muß, aber biese Spalten sind faum eine Elle breit, und baber nur gefährlich, wenn fie im Winter mit Schnee verhüllt finb. Will man baber ben Gletscher im Frühjahr besteigen, erforbert es große Borsicht, im Sommer fann man aber mit Leichtigkeit vom Stranbe aus über eine Meile barauf geben; benn bie Gisfläche bilbet

im Uebrigen einen gang gleichmäßigen fanft aufsteigenben Abhang ohne weitere Unterbrechungen. Das Merkwürdigste bei bicfem Gleticher ist die Beschaffenheit ber Felsblöcke, die er vor sich herschiebt, und die auf seiner Oberfläche zerstreut, wie in seiner Masse zwischen Den Schichten eingelagert liegen; benn fie find von einer gang anberen Beschaffenheit, als bie Felsen zu beiben Seiten ber Schlucht, und muffen ihren Urfprung weiter hinten im Lande haben, woher nie ben schlagenbsten Beweis liefern, baß sich bas Gis nicht an Dieser Stelle, sondern auf bem hohen lande gebilbet hat, von wo es mit Diesen Felsbruchstücken belastet, herabschoß. Wasserläufe gibt es auf der Oberfläche des Gletschers nicht, die fie hatten herunter spulen fonnen; die Wasserströme laufen auf beiben Seiten ober verlieren sich in ben Rinnen, wo man sie in der Tiefe rieseln hort. unten bilben biese losen Steine, mit Schutt gemischt, einen langen Strich, ber in gleicher Berbindung mit ben Haufen außerhalb bes Gletscherrandes steht; 1/2 Meile auswärts liegen fie zerstreut und bestehen besonders aus regelmäßigen Basaltsäulen, meist fünffantig und bis 9 Fuß lang und 3 Fuß bid. Darunter findet sich auch eine große Menge baumartiger Rohlen, einzelne wie große Aeste, theil= weis noch hellbraun und ber natürlichen Farbe gewisser Holzsorten gleichend, andere flach, wie ausgeschnittene Bretter aus sehr bicen und gleichmäßigen Stämmen. Der Ort, an bem biefe Stude losgebrochen sind, und an dem wahrscheinlich einer ber früheren Wälber bes Omenaffjords gestanden hat, der aber jest unter ewigem Gis und erstarrten Schichten einst glühenber Lava begraben liegt, ist noch nicht untersucht, möglicherweise aber nicht schwierig zu erreichen, denn der Gletscher ist bis über 1/2 Meile Entfernung von unten her noch fest und eben gefunden, ja je ebener, je höher man auf ihn binauffam.

Die acht hier besindlichen Gletscher sind entschieden in einer gewissen Periode abwechselnd vorgeschossen, stehen geblieben, und durch Abschmelzung zurückgegangen und vermindert, so daß einige zunahmen, während die andern abnahmen. Für alle gilt es, daß die Bewegung sehr langsam geht und im einzelnen Jahr kaum kenntslich ist. In dem fünfzig Jahre alten Tagebuch Giesekes sind sie in stücktigen Notizen ungefähr wie jest geschildert.

1) Sofaf, der östlichste dieser acht Gletscher, befindet sich in starkem Abschmelzungszustand; die äußerste Kante ist ganz unter Epel, Grönland.

Geröll und Steinen verschwunden, die sonst im Eise eingeschlossen waren und liegen blieben als es wegschmolz. Erst mehrere hundert Ellen vom Ufer, wo ein Hausplat ist, schimmert das seste Eis unter dieser Decke hervor. Die Grönländer erzählen, daß es früher bis ans Meer gereicht, und durch sein Kalben im Winter Risse in dessen Eis geschlagen hat.

- 2) und 3) Der Hausplat Umiartorfif liegt zwischen zwei Gletschern, beren fleinfter ber öftliche ift. Seine außerste Kante liegt etwa 6 — 800 Ellen vom Strande, burch mehrere fleine Steinhaufen von bemfelben geschieden; er besteht aus einem merkwürdig durchsichtigen, blaulichem Gife mit großen Blasen und Löchern. ihm fommt im Winter fließenbes Waffer hervor. Der andere er= reicht mit einer halbfreisförmigen, etwa 2000 Ellen langen, 100 bis 160 Fuß hohen Kante die See. Diese steile Eiswand ift ftark zerklüftet und zerriffen, so baß häufig Bruchstücke berfelben ins Meer stürzen, die jedoch feineswegs den nur aus dem Innenlande fom= menden Eisfielden gleichen. Es ragen biefe Bruchstücke bes Umiartorfifer Gletschers, obicon er ber größte bas Meer erreichenbe ift, faum ein Paar Ellen über bas Wasser hervor, und außerdem scheint ein so niedriger Grund vor bem Rande bes Gletschers, baß größere Bruchstücke, felbst wenn sie sich bilbeten, nicht wegfließen würden.
- 4) und 5) Die Gletscher bei Assesock und Sermiarsut, beren ersterer 400 Ellen von der See entfernt bleibt, während der andere sie erreicht, sind die oben beschriebenen.
- 6) Bei Kellakitsok ist ein kleines und steiles Flußbett, in dem ein Gletscher niederschießt, der noch hoch über dem Meere bleibt und nicht untersucht ist.
- 7) In der großen Schlucht Tuaparsoit stößt man, etwa 1/4 Meile vom Strande auf das äußerste Ende eines Gletschers, der trotz seiner bedeutenden Größe von der See aus unsichtbar bleibt, da er von dem darauf liegenden Stein und Geröll, das das Eis gänzlich verdirgt, ganz schwarz ist. Dieß sowohl, wie die langen Stein hausen, die sich auf seinen beiden Seiten bis weit vor ihn ausdehnen, deutet darauf, daß er früher mehr hinaus gereicht hat und jest schmilzt und sich zurückzieht.
- 8) In der darauf folgenden großen Schlucht bei Safarsik findet man ½ Meile vom Strande ebenfalls einen Gletscher, der noch stärker abschmilzt. Sein äußerster Rand fällt sanft ab und verbirgt

sich unter Geröll und Stein, fo daß man nur in ben Spalten feben fann, baß Gie bie Unterlage bilbet. Man sieht hier sogar mitten auf dem Gletscher etwas Gras wachsen. Auf jeber Seite besselben fließt ein Strom, ber fast fohlschwarzes, lehmiges Wasser hat, und Massen von Schlamm und große Steine in seinem Bette Ueber bem Ranbe bieser Schlucht erhebt sich ber hohe und scharfe Zacken von Kelertingoak, und ebene, mit Begetation bebeckte Flächen breiten sich von hier gegen bas Borgebirge Karfok hin, langs bes Meeres aus. Bon Karfot aus fann man auf einem ganz ebenen Abhang bas Hochland besteigen, auf bem sich bas Eis bilbet und bie Gletscher entstehen. In ber Sohe von 4800 Fuß beginnt hier in Form zerstreuter haufen bas ewige Gis und Schnee; bie einzelnen Haufen sind verschiedenen Alters und mehr oder we= niger in festes Eis verwandelt. Auf einem vorspringenden Berge ift eine Warte errichtet und mit Stangen bezeichnet, wie weit bas Eis sich bis zum Jahre 1851 ausgebreitet hatte.

Die ursprüngliche Kolonie stand bort, wo jest Noursoaf steht, wurde aber schon früh auf die Insel Omenaf versett, ohne Zweifel ber vortheilhafteste Punft, ber unter ben umherliegenden bewohnten Stellen gewählt werben fonnte, ba er mitten in bem an Seethieren so reichen und für ben Erwerb ber Bewohner in jeder Hinsicht so vortheilhaften Fjord liegt. Der Diftrift ift in ben letten Jahren stets ber probuftivste in ganz Grönland gewesen. Nach einem Durch= schnitt ber Periode 1845 — 49 wurden jahrlich 1223 Tonnen Speck und Leber, 10,700 Seehundshäute, gegen 100 Renthierfelle und 1-200 Pfund Narwalzähne eingefauft, in Allem Waaren im Werth von reichlich 28,000 Rbb., wodurch 235 Rbb. auf jeden Producenten fommen, also mehr als bas Dreifache ber entsprechenben Berechnung für die füdlichste Kolonie Grönlands, Julianehaab. barauf rechnen, baß jährlich über 14 — 15,000 Seehunde getöbtet werben, die ihren Aufenthalt in diesem Fjord suchen, außerdem aber ein großer Theil Narwals und Weißfische. Da bas Fahrwaffer in ber Regel mehr als bie Hälfte bes Jahres gefroren ift, muß bie größte Bahl ber Seethiere vom Gife aus gefangen werben, beßhalb ift hier bie Schlittenfahrt mit hunben am gebrauchlichsten, unb wird theils bei Beaufsichtigung ber Nete, die im Anfang bes Winters ausgesett werben, theils bazu benutt, auf den Eisfjord ober anderswohin, wo sich offnes Wasser halt, zu gelangen, besonders

aber bei bem Utoffang im April und Mai. Vom Eise fann auch bei fast jeder bewohnten Stelle nach Haien und Heiligbutten den ganzen Winter hindurch gesischt werden. Den Sommer über und besonders im Herbst werden sie gewöhnlich im Kajaf aufgesucht; wie auch lettere Jahreszeit sehr reich an Weißsischen und Narwals ist. Der ganze Distrift zählt 603 Einwohner, die auf zehn bewohnte Stellen vertheilt sind, von denen außer der Kolonie noch drei gleichzeitig Handelspläte sind.

Die Lage der Kolonie ist schon erwähnt. Obschon die Insel Omenaf gewiß sehr zweckmäßig bazu gewählt ist, ware es ohne 3weifel beffer gewesen, die Bauser auf ber Westseite aufzuführen, am besten bei ber "bunten Bucht"; benn biese bilbet einen recht guten Safen, ber ben großen Vortheil hat, baß bas Schiff mit bemselben Winde, ber es von ber Gee herführt, einlaufen fann, und was wichtiger ift, auch von bem Wind hinausgeführt wirb, ben es zum Verlaffen bes Fjords braucht; auch findet fich baselbst ein guter Bauplat an einem fließenben Waffer, bas aus einem nahegelegenen fleinen Landsee fommt. Ferner wird bieser Safen im Sommer nicht fo arg mit Ralbeis beworfen, wie ber jegige, auf bem es zuweilen so bicht gepackt liegt, baß man von bem Schiffe aus auf Schollen ans Land geben fann, wodurch Bergung und Verladung gehemmt wird. Dies Kalbeis macht die Fahrt nach Omenaf so gefährlich und schwierig, ba es sich gerade in der besten Sommerzeit einfindet. Meift bleibt ber Fjord bis im Juni fest ju= gefroren; man fährt noch auf ihm Schlitten, wenn ber Schnee längst vom Lande verschwunden ist und die Begetation in Flor steht, bis endlich die Sonnenstrahlen und Strömungen vor ben Landzungen fo stark auflosend wirken, bag ber eintretenbe Wind bas Gis in einem bis zwei Tagen fortführt. Er nimmt bann meist bie Eisberge, bie hier und bort in ber Decke eingefroren liegen, mit sich in bie See, so baß ber Omenafsfjord mit einemmale gang frei ift. Dann hat man die beste Gelegenheit, die Kolonie mit bem Schiffe anzulaufen, sowie Bootsreisen zu unternehmen, boch hält sich dieselbe Wenn das Fahrwasser ein paar Wochen rein gewesen nicht lange. ift, sieht man ploglich thurmhohe Eismassen sich aus bem Innern bes Fjords von Ifaresaf her nähern; und es fommt Alles, was vom Landeise losfalbte und sich in ben Eisfjorden Kariaf, Sermelif und Itibliarsuf im Laufe bes Winters und Frühlings anhäufte, ins

Treiben und sucht ben Weg ins offene Meer. Es geschieht meist stoßweiße im Lauf des Juli und August, wahrscheinlich durch Spring= fluthen und Hochwasser verursacht, da nur so die großen Eissielde im Junern ber Fjorde vom Grunde abgehoben werden fönnen. Diese großen Fjelde nehmen die fleineren Maffen aller möglichen Dimen= sionen mit sich, und sedesmal wenn dieß geschieht, wird die Infel Omenak eine Zeit lang in bem Grabe blokirt, baß jebe Kommunifation gehemmt ist, indem meist nicht einmal die Kajaks hinaus= Genaue Messungen einzelner zurückgebliebener und im Winter an der Insel eingefroren liegender Eisfjelde ergaben sie durchschnittlich 150 Fuß hoch, und reichen dieselben oft 200 Fuß über vie Meeresoberfläche, und im Sommer 1851 lag ein Eisfield vor ber Insel, das mindestens 300 Fuß Höhe maß. Diese aus dem Wasser ragenden Spigen sind aber nur 1/8 bis 1/6 ber wirklichen Masse, so baß ein solches Stud Eis, auf bas land gebracht, ber Höhe ber Insel Disto entspräche. Ein Unterschied herrscht zwischen Diesen Gisfjelben und benen im Jakobshavner Eisfjord nicht. Da von so vielen Hunderten bald bas eine, bald bas andere falbt, ertont es in bieser Zeit bei Omenak Tag und Nacht wie eine unaushörliche Im Laufe bes September und Oftober pflegen stets fleinere Eisfielde ausgeschoffen zu werden und der Fjord sich allmählich zu reinigen, besonders wenn im Herbst der Ostwind vorberrschender wird. Zugleich fängt aber auch der Winter an, und die Zeit, in der sich das Kahrwasser fest legt, nähert sich mit Ende September frieren schon die Landseen und farfen Schritten. im Laufe bes Oftober bilbet fich häufig bunnes Gis auf bem Fjord, und im November fann man schon anfangen, darauf zu fahren, was bann mit nur einzelnen Unterbrechungen bis zum Juni bes nächsten Jahres währt.

Bei Omenaf steht eine Kirche, eine Predigerwohnung, ein Schulhaus und vier bis fünf dem Handel gehörige Gebäude. Wenn man durch den eisgefüllten Fjord einsegelte und um die Südspiße der Insel bog, gewährt die Kolonie einen recht wohlthuenden Einstruck; man erstaunt plößlich Zeichen des menschlichen Fleißes und Anbaus in dieser Wüste zu erblicken. Die nördlichere Lage bedingt allerdings schon eine sichtliche Verschiedenheit von der Dissobucht; in den Gärten des Predigers und Kolonieverwalters gedeihen die weißen Rüben kaum in jedem Jahre, höchstens Kohl und Radiser,

bie aber erst im August, ein paar Wochen vor bem Eintritt ber nächsten Winterfalte, die jede Begetation hemmt, genießbar werben. Diese große Strenge Des Klimas ift aber nicht erwähnenswerth gegen ben größeren Vortheil, den man baburch hat, daß bas Meer bie Balfte bes Jahres in ein flaches Welb zwischen ben hoben Bergstrichen verwandelt ift, die bann Inseln und Halbinseln bilben, so baß der geradeste und ebenste Weg in allen Richtungen zu ben verschiedenen bewohnten Plagen bes Fjords führt, und bag man auf ihm bie Reichthümer bes Meeres, ohne Boote ober Fahrzeuge, und ohne in hohem Grabe von Wind und Wetter, bas übrigens bier beständiger als irgend wo anders in Grönland ift, abhängig zu senn, gewinnen fann. Ueberhaupt ift ber Vortheil, ben bas fübliche Gronland burch seinen Sommer und sein Erdreich bieten fann, gering gegen ben, welchen bier Die strenge Kalte baburch schafft, baf fie eine fichere Brude über bas Meer baut, wahrend in ben unbestanbigen Wintermonaten Sübgrönlands Kommunifation und Erwerb ber Bewohner gehemmt find, weil bas Meer halb offen und halb mit Gis bebedt ift und ber häufige Sturm und Schnee weit mehr Ungemach verursachen, als strenge Kälte und gutes Wetter.

Um 7. November scheint bei ber Kolonie Omenaf bie Sonne zum lettenmale, wirft aber noch fernere zwölf Tage täglich zur Mittagszeit ihre feuerrothen Strahlen wie zum Abschiebe auf bas hohe Land; bann verschwindet sie ganz und die lange Winternacht tritt an ihre Stelle. Um Diese Zeit finden sich die ersten Narwale in dem Fjorde ein, und werden schon gefangen, wenn sich bas Wasser auch noch offen erhält; Diefes seltsame Thier, bessen Babn bas werthvolle Einhorn bes Handels liefert, wird jest an wenigen anderen Stellen ber Erbe, als in Gronland und namentlich nirgend fo haufig Der Körper ift 6-7 Ellen lang und als bei Omenaf gefangen. von der Form der Wate, aus dem Ende des maffiven Hauptes ragt ber 3-4 Ellen lange spiralförmig gewundene Zahn ganz gerade heraus; es werden mitunter auch Eremplare mit zwei Bahnen nebeneinander gefangen, und wo nich nur ein Bahn findet, zeigt sich immer bie Spur eines zweiten neben seiner Wurzel. Früher fanden diese Zähne einen Hauptabsatz nach Dstindien, wo sie ber Aberglaube zu Tempelzierrathen verlangte, jest aber ift ihr Preis gefallen und fie haben nur noch gleichen Werth mit Walroßgähnen. Den höchsten Rugen schaffen sie übrigens ben Grönländern bireft burch Berwendung

an ben Harpunen, bie zugleich stark und leicht senn muffen, und baher so wenig Metall haben bürfen als möglich. Die größte Bahl ber in einem Jahre hier gefangenen Narwale belief sich auf einige 30, und im gangen Distrift auf 70 Thiere. An Größe und Beschaffenheit entsprechen sie ben Weißfischen. Ihre fnorvelige. schwarze Haut wird auch unter bem Namen Mattaf genoffen und ist eine geschätzte und gefunde Nahrung, die selbst die Europäer sowohl roh, als gefocht nicht verschmähen. Darunter sitt eine bicke Schicht Speck, die auf vier und minbestens zwei Tonnen zu veranschlagen, bann fommt Fleisch, bas mit ben übrigen genießbaren Theilen ein paar Tonnen füllt. Es ist gefahrvoll, in ben elenben Kajafs ein so großes Thier zu jagen, selbst wenn mehrere Jäger beisammen find, wie es meift geschieht, bamit sie fich Sulfe leiften fonnen, wenn die Harpune im Narwal festsitzt. Ift bieß geschehen, wird auf ben Fjelben, wo in ben Tagen bes Narwalfanges immerwährende Ausschau gehalten wird, ein lauter Ruf angestimmt, und wenn bas Thier nach Verlauf einiger Stunden getöbtet, einburirt und ans land gezogen ift, schneiben sich bie Fänger gewisse bevorjugte Stude, bie ihnen zukommen, aus, um sie in Sicherheit zu bringen, und bann entwickelt sich eine ekelhafte Scene blutiger Gier bei ben rasch versammelten Eingeborenen. Sie vergessen sich ganz über diese Menge leckerer Nahrung, und es wird feine bebeutenbe Rücksicht auf bas Eigenthumsrecht genommen, Groß und Klein, fo Biele nur Plat finden fonnen, brangen fich um bie Beute; es erscheint wunderbar, daß Niemand von den vielen Messern, die sich in blutigem Wirrwarr in Fleisch und Eingeweibe freuzen, verwundet wird; im Verlauf einer halben Stunde ist nur noch ein blutiger Fleck auf bem Felsen übrig. Die Hunde bilben einen Kreis um biefe Scene und werden nur unter Schlägen und heulen gurudgetrieben, bis sie sich nach einer furchtbaren Schlacht unter einander bes Blutes bemächtigen, um es aufzuleden. Diefer Narwalfang bauert, bis sich ber Fjord gang mit Eis belegt hat. Geschieht dieß bei ruhigem Wetter, ohne Wind und Schnee, pflegt bas neue Gis auf eine Strecke von mehreren Meilen spiegelblank zu bleiben, und bann tritt ber fogenannte Glatteisfang ein. Die Seehunde, bie fich plöplich von der Luft abgesperrt sehen, suchen sie durch kleine Löcher im Gife zu schöpfen, bie fie meift ben gangen Winter hindurch bagu offen halten. Werben Weißfische und Narwale plöglich abgesperrt

und fonnen bas offne Meer nicht mehr erreichen, bann tritt ber "Scarbfat" ein, indem die Thiere in großer Bahl einer einzigen Deffnung zuströmen, um bort Luft zu holen, und fo leicht in Menge mi töbten find; es ereignet fich bieß aber nicht häufig. eisfang wird ju Fuß betrieben, indem bie Fanger mit ihren Sarpunen schnell auf die Löcher zulaufen, an benen sie die Athemzüge vernehmen. Er bringt viel ein, laßt sich aber nicht in jedem Herbst bewerfstelligen, und bauert felten langer als einige Tage, weil bann Schneewetter bas Gis 'rauh macht. Mitunter fommt er bann im Februar und Merz nach bem nicht selten burch Guboftsturme berbeigeführten Thauwetter zum zweitenmale vor. Wenn bas Eis bie nothige Sicherheit erreicht hat, fangt bas Aussegen ber Rege an, theils bei ber Insel Omenaf selbst, wo 20 - 30 Repstellen, befonbers an den vorspringenden Landzungen, sind, theils bei ben ent= gegenstehenden Ruften von Afpat, ber großen Insel und bem Festlande, wo sich bie besten Stellen vor ben Strommunbungen finden. Die entferntesten Repstellen, die von ber Kolonie aus täglich ober einen Tag um ben andern besucht werben, sind 3 — 4 Meilen weit. Hierbei treten bie Sunde, bie im Sommer über ruhten, wieber in Thatigfeit und werden bis Ende Mai nicht geschont. Bei Omenaf werben 10-12 Gefpann ober im Ganzen etwa 100 Sunbe ge= halten; sie sind meist in gutem Zustande, groß und stark, baber aber auch bose und besonders Fremden gefährlich, so daß man sich hüten muß, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, was durch auffallende Kleibung, schnelles Laufen und lautes Schreien geschehen fann : haben sich diese Thiere erst um Jemand gesammelt und gibt eins das Signal zum Angriff, stürzen sie alle über Einen her; es sind meift Menschen zur Sulfe in ber Rabe, und ein unerwarteter Stein= wurf ober Peitschenschlag ift wieber im Stanbe, sie fammtlich in bie Flucht zu jagen, so baß ernsten berartigen Unglücksfällen, bie sonst nicht felten fenn wurden, daburch vorgebeugt ift. Sarte Behandlung, abwechselnder hunger und plogliche Ueberfättigung in Maffen roben Fleischs und Blutes machen allein diese Hunderace so bose, boch nur in großer Zahl werben sie wirklich gefährlich; die Benutung zum Biehen ist weniger geeignet, sie biffig zu machen, als bie Erziehung jum Wachen. Die grönländischen hunde fonnen nur schwer bellen, ihre Stimme wird immer zu einem Geheul, bas ab und zu furz abgebrochen wird, wodurch es bem Bellen ähnlich flingt; ihren

Herren find sie sehr ergeben, und unter sich üben sie eine Art Juftig, benn in jedem Gespann ift einer, bem bie übrigen gehorchen und folgen. Gin Einzelner fann burch seine Große und Stärfe viele Undere in Furcht halten, und bie Schwachen werben von bem ganzen Schwarm verfolgt; ist einer von mehreren angegriffen, sturzen bie übrigen bem Angreifer zu Hulfe und zerreißen häufig ben Ueberwältigten. Strapapen, Kälte und Hunger fonnen fie bis zu unglaublichem Grade ertragen; fie liegen, obicon viele barunter bunnund furzhaarig find, stets braußen und Tag und Nacht unter freiem Ist bie Kalte nicht über 20 Grad ober mit Wind verbunden, friechen sie nicht einmal zum Liegen und Schlafen in sich zusammen, fondern strecken die Beine mit dem größten Wohlbehagen In bem harten Hunger verschlucken sie Pelgstücke mit Haar ober Feber, und ebenso altes Tauwert, und menschliche Erfremente find eine mahre Delifateffe für fie und geben Unlaß zu heftigen und blutigen Rampfen.

Die meisten Rege werben von ben Danen, die zur Kolonie gehören, gehalten; die Eingeborenen, die feine zu beaufsichtigen haben, suchen andere Wege, um zu Seehunden zu gelangen. Dezember pflegen fich in bem Gife, weiter hinaus, ber Fjordmundung ju, noch Deffnungen zu halten, borthin fahren sie mit Rajaf und Schlitten und schießen sie von dem Rande bes Eises aus. sich auch diese Deffnungen schließen, muffen sie bie Eisfjorde aufsuchen, wo sich stets offne Stellen erhalten, ober ihre Zuflucht zum Maupockfang nehmen, ber sie zwingt, an ben Löchern im Gife uns beweglich Schildwacht zu stehen, um bie zum Athemholen fommenben Sechunde zu schießen ober zu harpuniren. Dieß geschieht 1/2 Meile außerhalb Omenaf, indem sich 5 — 6 vereinigen und die entsprechenbe Bahl Löcher auf einer gewiffen Strecke besetzen, so baß bie von bem Einen verscheuchten Thiere zu bem Undern fommen muffen. berfelben Zeit fängt man auch an bie ersten Kaleraglifen ober Seiligs butten zu fischen; biefe fetten und wohlschmeckenben Weschöpfe, bie ben ganzen übrigen strengen Winter hindurch zu erhalten find, bilben eine kostbare Naturgabe für die Bewohner ber Umgegend aller Eisfjorde. Es find bei ber Rolonie vier Stellen ober Bante, wo fie gefangen werden konnen; bie nachste und beste liegt ein paar taufend Ellen genau im Guben berfelben. Man bebarf nichts Un= beres bagu als Schnure von einigen bunbert Kaben Lange, und ein

Rind kann sie beaufsichtigen und täglich den Bedarf einer Familie zusammenbringen. Die Eingeborenen stehen bei 20 Grad Kälte den Tag über an den Fischlöchern und errichten nur zum Schutz gegen den Wind eine Mauer aus Eisklößen, hinter der sie wartend auf einem Stücke Eis ohne alles Ungemach sitzen. Noch wichtiger ist die Haissischerei, die gleichfalls an den verschiedensten Punkten des Fjord und bei jedem bewohnten Platz vom Eise aus betrieben wers den kann; sie verschafft gleichzeitig ein Handelsprodukt und Hundes futter. Die Haie treffen aber meist erst nach Neusahr ein.

In ber Zeit, in welcher die Sonne nicht aufgeht, leuchtet nur der Mond mit seiner flaren gelben Scheibe in der Mittagsstunde, und man muß den größten Theil der Zeit im Hause bei dem Schein der Thranlampe verbringen, während der Wind den Schnee an die Fenster peitscht und die Hunde als einzige Unterbrechung der kalten langen Winternacht ab und zu ihr melancholisches Geheul anstimmen. Drei dis vier Stunden kann man aber doch täglich im Freien Etwas unternehmen, und nur in den sinstersten Tagen, besonders wenn dicke Luft oder Schneetreiben eintritt, kann man auch Mittags nicht in den Zimmern lesen. Man löscht daher die Lampen nur eine Weile aus, um sie zu reinigen und das Auge zu ruhen, und braucht thatsächlich vier die sechs Wochen fünstliche Beleuchtung.

Bei Omenaf tritt strenge Kalte, b. h. über 20 Grab R., einige Wochen eher ale bei Gobhavn ein. Nichtsbestoweniger geschieht es oft, baß bas Gis im Monat December noch bis zur Omenafsinfel ober Großinfel aufbrechen fann, besonders in dem unruhigen Wetter, das die Wintersonnenwende zu begleiten pflegt; nach Neujahr kommt es aber felten vor. In foldem fturmischen Wetter, bas von bider Luft und Schneetreiben begleitet zu fenn pflegt, ift Weihnachten bei Omenaf ein trauriges Fest. Die lange Finsterniß an einer so ein= famen Stelle muß zulett nieberbruckent und erschlaffent wirken; ber Drang ber menschlichen Natur nach bem Licht bes Tages macht sich erft burch bie Entbehrung besselben merkbar und mit entzücken= bem Gefühl sieht man es sich wieder einfinden. An der Mitte bes Januar ist schon zu bemeifen, wie bie Dammerung, die bei Omenaf Tag genannt wird, länger und heller wird. Um Mittag bes 18. Januar fann man icon ben Gipfel bes bochften Gebirges, Relertingoaf, von Sonnenstrahlen beleuchtet feben, und der Wegensat ber Dämmerung, die noch auf bem Kjorbe ruht und bie bas

Auge fich schon gewöhnt hat, ale Tag zu betrachten, verursacht es, baß ber Schnee, ber jene Berggade bebedt, feuerroth zu fem scheint. Dieser neu belebende Anblick wiederholt sich nun täglich deutlicher auf allen hohen Gebirgen, die ben Fjord umgeben, und je mehr er sich tiefer auf bas Land senft, je heller wird bie Luft, und ber Kontraft, ber ben feuerrothen Schein erzeugte, verliert fich. Endlich scheint am 2. Februar die Sonne zum erstenmale auf die Säuser bei Omenaf; aber bie Regel: "je langer bie Tage, je strenger ber Winter," bewährt sich auch hier. Die lange Zeit, in ber bie Oberfläche ber Erbe, unberührt von ben Sonnenstrahlen, ununterbroches ner Abfühlung ausgesetzt war, zeigt nun erst recht ihre Wirfung. Die allgemeine Temperatur im Februar ift 20 bis 24 Grab Kälte, und Ende bes Monats pflegt sie 30 Grad zu erreichen, steigt aber Run erlangt bas Gis auf bem Fjord mehr als selten noch höher. eine Elle Dide; langs bes Uferranbes, wo es burch bas Steigen und Fallen bes Waffers bricht, bilbet es Bruchftude von fo bebeutenber Dide, baß sie bei niebrigem Wasser auf bem Grunde liegen, und das Waffer, das noch beständig burch ben Druck dieser schwer beweglichen Maffen aus ben Ripen hervordringt, ftoft in ber eis= falten Luft einen Nebel aus und fest fortwährend Rinden an bas zerbrochene Eis an, so baß bie Stude sich endlich burch ihre vermehrte Größe gegen einander erheben und hohe Kamme bilben. Aber ber fleine und biegsame gronlandische Schlitten fahrt mit Leichtigfeit über biese unebenen Kanten, bie man paffiren muß, wenn man von bem Lande auf bas Eis fahren will, hinweg. In biesem Monat läßt fich noch guter Nets- und Maupochfang betreiben, wenn schon die Ausbeute allerdings geringer ift, weil das Eis eine zu große Dice befam. Auch erlauben bie Tage, jest schon längere Reisen zu unternehmen, und Ende bieses Monats pflegen die Schlitz ten aus Upernivif anzukommen. Es machen biese einen Weg von fünfzig Meilen, und bie damit anlangenden Gingeborenen pflegen auf bem Eife zu übernachten und schießen nicht selten auf biefer Es ift bieß bas einzigemal, baß biese nördlichste Tour Baren. Kolonie Kommunifation mit dem übrigen Gronland hat, die Unseglung berselben burch bas Schiff ber Hanbelsgesellschaft im Som-Die Post geht von hier zu Schlitten weiter mer ausgenommen. nach Ritenbenf und ben übrigen Kolonien, zwischen benen auf bemselben Wege im Winter noch einigemale Kommunifation erhalten wird.

Gewöhnlich fahren im Februar und März die Eingeborenen auf dem Festlande nach Steinkohlen. Sie hauen sie dalb hier, bald dort, wo sie am besten vor Eis und Schnee dazu kommen können, aus den Abhängen aus. Bei ganz mäßiger und unpraktischer Arbeit pstegen sie doch jedesmal mit einer Last von 1½ Tonnen vom Kohlen-brechen zurückzusommen, und noch ist kein Mangel an den zugängslichen Stellen zu spüren, troß des schlechten Versahrens, welches die ergiedigen Abhänge so gefährlich unterhöhlt, daß ost nur der Frost die Felsmassen zusammenhält und verbindert herabzustürzen und die Arbeiter zu begraben. Nimmt der Verbrauch zu, wird er zur Anwendung eines mehr bergwerksmäßigen Versahrens zwingen.

Auch im April bat man bei Omenaf zuweilen über 20 Grab Kälte, boch erlangt bie Conne bann icon Kraft, und Enbe bes Monats gibt es so gut wie feine Nacht mehr. Dann friechen Die Seebunde an stillen Tagen auf bas Gis, um nich zu sonnen, und es beginnt die ergibigne Utofjagt, die jo lange bauert, als bas Gie liegt, und je beffer wirt, je mehr Barme bas Frühjahr entwickelt. Es ift wunderbar, wie die Sechunde so große Löcher in bas eine bis zwei Ellen bide Gis machen fonnen, baß fie burch bieselben zu frieden vermögen. Daß es nur burch Rragen mit ben furgen Krallen geschieht, ift faum glaublich, und wabrscheinlicher die Benützung ber fleinen Deffnungen, Die fie fich im Winter zum Athmen frei hielten. Diese Operation erhält bas Eis um bas Loch berum bunn, und durch fortgesettes Saugen und Nachhelfen mit ben Krallen fann es in ber Zeit, in welcher die Sonnenstrahlen von oben wirken, leicht erweitert werden. Die Thiere legen sich nur wenige Schritte bavon bin, um fich mit größter Leichtigfeit an baffelbe malzen ober friechen und unter bas Eis schlüpfen zu fonnen. Dieser Umstand und ihre große Wachsamfeit machen ben Unterschied zwischen bieser Jagd und ber ber Mobbenfänger, die fich auf bas Treibeis begeben und bie Thiere schaarenweise mit Anütteln erschlagen. Zum Utoffang gehort viel Geschicklichkeit und lebung, einmal um fich unbemerft bem Thiere ju nabern, und bann um ce an ber rechten Stelle zu treffen, bamit es gleich getöbtet wird, ba es sonst seine lette Kraft an die Flucht sept. Je wärmer es wird, je schläfriger int ber Scehund und je leichter ihm beizukommen; so lange im April Nordwind weht, ist es nicht leicht, doch fann es sich bei fillem und flarem Sonnenschein ereignen, daß bas loch zufriert, während ber Seehund oben liegt

und schläft, so daß er abgeschnitten ist und von den Sunden gefangen wird. Um besten ist es, wenn ein paar Boll Schnee gefallen, jo baß ber Schlitten leicht barüber hingleitet, ohne gehört zu werden. Es fann ein einzelner Fänger 20 Seehunde an einem Tage burch solchen Zufall erlangen, wodurch er, außer der großen Menge Fleisch, bis zu 12 Mbb. Handelsprodufte gewinnt. Aber biefe Jagd ift fehr anstrengend; die noch falte Luft neben ben fast brennenden Sonnen= strahlen wirkt sehr stark auf die Gesichtshaut und vor Allem auf die Augen, die überdieß angestrengt werden mussen, um ben Sechund in der Ferne zu entdecken. Es ist buchstäblich wahr, daß man bei soldzen Schlittenreisen im Monat April in ein paar Tagen mehr durch bie Sonne einbrennen fann, als ben gangen Sommer hindurch in Danemark, und babei ift die Luft noch fo falt, baß jeder Windstoß zu Eis erstarrt, besonders des Abends, während man in der bicken Winterfleidung bes Mittags transpirirte. Um bie Augen ju schüßen, tragen die Eingeborenen Prillen, entweder aus farbigem Glase, die der Handel billig einführte, oder in ihrer ursprünglichen Form, aus einem Stude Holz bestehend, in bas dunne Riffe gemacht find, bie nur gerabe bas Durchsehen gestatten. Die Sunde leiden bei diesem Fange stark an den Füßen, da sie stets sehr weite Streden zurudlegen muffen; Die Seehunde find auf eine Entfernung von 11/2 Meilen als schwarzer Fleck auf dem Eise zu entdecken, und dahin geht es in eiliger Fahrt bald in einer, bald in der andern Richtung ben ganzen Tag hindurch; zuweilen wird bie Jagd auf 10 — 12 Meilen weit in andere Theile des Fjords verlegt; wobei Die Jäger die Nacht über auf dem Gise bleiben und nur ein Stud gefrornes Kleisch für fich und die Hunde mitnehmen. So muffen Diese armen Thiere oft 20 Meilen in 24 Stunden zurücklegen, und das Eis ist in dieser Zeit durch die abwechselnde Sonnenwarme und Nachtfröste so scharf und rauh, bag es die Füße zerschneibet. Dies wird täglich schlimmer, und man muß ihnen bann eine Urt Stiefel ober nur Pelastucke unter ihrem Geheul und Gewinsel um die weichen, oft blutigen Pfoten binden und fie unter Peitschenhieben an ben Schlitten bringen und vorspannen. Erst Mitte Mai fängt bas Eis an vor einzelnen Landzungen und eingefrornen Eisfjelden dunn und gefährlich zu werben, ober burch bie Doppelwirfung ber Stromung von unten und der Sonnenstrahlen von oben Deffnungen zu bilben. In biefer Zeit finden sich bann bie Seevogel ein, um in

biesen Deffnungen zu fischen; sie schweben bavor und barüber und erfüllen die Luft mit ihrem bas Kommen des Sommers verfünden= Auf ben fteilen Abhängen ber großen Insel, ber ben Geschrei. Kolonie gegenüber, bauen bie Mallemuffen zuerst ihre Rester und legen ihre Eier; nur ein vaar Eingeborene verstehen es, und nicht ohne Lebensgefahr, biefe Stelle zu besteigen. Das Gis wird nun täglich schwerer zu befahren, und es gehört viel Uebung und Redbeit bagu, über bie breiten Rinnen, bie ber Schlitten faum noch überspannen fann, zu setzen. Erft läßt man bie Hunde hinüber= buvfen, bei welcher Gelegenheit meift mehrere ins Waffer fallen, bann laßt fie ber Ruticher rafch anziehen, gibt bem Schlitten felbft einen Stoß und springt bann hinten nach. Bulett ift bas Gis, wenn es auch im Ganzen noch sehr bick ift, boch so zerbrochen und bem Lande unachst so aufgelöst, daß man nicht mehr binauf fommen fann. Dann liegen bie Seehunde unangefochten in ber Sonne, wie ber Grönländer felbst auf ben Felsplatten bei ber Kolonie. Für bie Zeit von einigen Wochen, bis bas Gis scewarts abtreibt, ift man abgeschnitten und jeber Erwerb gehemmt.

Im Sommer unternehmen die Eingeborenen bei Omenaf nicht so viele Reisen als anderswo. Es gibt nur ein Weiberboot am Orte; aber es bietet derselbe auch dann noch hinreichenden Seeshundsfang; die meisten jungen Männer sind gute Fänger, und es ist ein hübscher Anblick, sie in den Kajaks hinausrudern zu sehen, die sie fast immer am Vordertheile mit einem weißen Segel verssehen, hinter dem sie sich verbergen, da die Seehunde es für ein Stück Treibeis halten.

Bei Omenaf ist ein Kolonieverwalter und ein Missionär angestellt; außerdem wohnen noch ein paar verheirathete Dänen bort, deren einer die daselbst stationirte Yacht führt. Ferner baute sich der 1851 verabschiedete Kolonieverwalter Fleischer, der vierzig Jahre in Grönland und die längste Zeit in Omenaf zubrachte, ein Haus, das er jest als Privatmann bewohnt. Die Dänen sind im Netzfang und Haissischerei sehr thätig. Den Schulunterricht versieht ein eingeborener Katechet, der einen so geringen Lohn erhält, daß er ihn nicht ernähren könnte, wenn er nicht ein guter Fänger und überhaupt thätiger Mann wäre. Wenn er den ganzen Tag über im Schlitten suhr, um die Netze zu beaussichtigen, Utoks zu schießen oder Steinzschlen zu holen, macht er sich den Abend daran, mit den Kindern zu

lesen und das tägliche Gebet und den Abendgesang mit den Eingeborenen zu halten, und nur sehr selten wird es versäumt. Die Grönländer bes wohnen sechs bis sieben Häuser und der ganze Play zählt 127 Menschen.

Der nachste bewohnte Fled auf bem Festlanbe "Germiarfut," gehört zur Kolonie; er liegt an bem großen bis ins Meer reichenben Gleischer und hat 84 Einwohner. Hier lebt ber thätigste Gingeborene ganz Nordgrönlands, Thue mit Namen, ber auch burch seine eigne Tüchtigfeit in jeder Urt Fang und im Fahren mit Kajaf und Hundeschlitten es zu einigem Ansehen und Dacht an feinem Orte gebracht hat. Wenn man bei Omenaf in Verlegenheit um eine Bootsbesatung ober andere Reisehülfe ist, braucht man sich nur an Thue zu wenden, der gegen gute Bezahlung selbst mit der nöthigen Zahl Kajafruberer fommt; auch ist er ein ausgezeichneter Wegweiser und mit bem ganzen Lande genau befannt, bis hinauf nach Upernivif, ba er es überall auf ber Renthierjagt und Schlitten= fahrten burchstreifte. Er hat es von ben Danen gelernt, Diener zu halten, die bei ihm wohnen und gegen Ablieferung ihres Fanges mit Allem versehen werben. Daher ift er für bie Kolonie ein wich= tiger Hanbelsmann und fährt meist mit zwölf Hunden vorgespannt. Wenn er auf ben Utoffang fährt, nimmt er auch einen Jungen mit fich, ber ihm bie Schießgerathe reichen und wieder abnehmen muß, wenn er sie gebraucht hat. Im Frühjahr zieht er weiter hinaus an ben Fjord nach Karfof, wo er nicht selten bicht bei ben Zelten Renthiere schießt. Auch grabt er im Sommer Steinkohlen zum Wintervorrath; meist bleibt er boch bei Sermiarsut, wo er nach grönländischem Maßstabe ein fehr gutes orbentliches Saus hat. Es führt wie gewöhnlich ein langer bunfler Bang, ben man auf Sanben und Fugen burchfriechen muß, ju einer fleinen Luce, von ber ein paar Stufen in die Wohnung führen; Fußboben und Banbe berfelben find mit Brettern befleibet, die viele bunte Bilber fcmucken; Fang- und Hausgerathe find in Ordnung gehalten, im Dfen, ber mitten im Zimmer steht, brennt stets ein gutes Kohlenfeuer, fo baß ein frischer Luftzug herrscht und die Atmosphäre trot ber vielen Menschen, die hier schlafen und ihren beständigen Aufenthalt haben, ganz leidlich ist. Sermiarsut leibet wohl faum jemals Mangel, benn außer ben großen Maffen Seehundsfleisch, die producirt werden, bietet es treffliche Gelegenheit, Butten und Saie von bem Gife aus, in geringer Entfernung von ben Saufern, ju fangen.

Itarefat liegt auf bem öftlichen Enbe ber Infel Omeneitsiat, bie ihren Namen nach ber Aehnlichfeit mit Omenaf führt, ba auch fie aus einem scharfen und schmalen Gebirgsfamm besteht, der sich an seinem Ende als ein spiper Regel von 2500 Fuß Sohe barftellt, ber vom Westende aus zu besteigen ift, aber gegen Ifaresak steil Diese Stelle liegt seche Meilen tiefer in ben Omenaffjord hinein, wenn es fich ereignet, daß bas Wintereis im November ober December bei der Kolonie bricht, bleibt es daher hier ruhig liegen und man fährt meist ein paar Wochen früher Schlitten als bort, andererseits nähert man sich aber hier schon bem Theile bes Kjords, in welchem bas Meer burch die Kalbungen bes Landeises im großen Kariaf = Eisfjord in Bewegung gefett wirb. Schon bei Ifarefat läßt sich bie Bewegung im Meere früten, wenn große Eisfjelbe abbrechen, aber erft brei bis vier Meilen weiter nach innen, wo der Fjord einen Urm, ben kleinen Kariat = Gisfjord, abgibt, ift biefe Bewegung so beutlich, daß sie an bem zusammengeschraubten ober aufs Land getriebenen festen Landeis zu bemerken ift. Besonbers im Winter ift es recht beutlich zu erkennen. Dort beginnt auch die große Eisfjeldbank, die sich vor dem Rande burch bas falbende Landeis angehäuft hat, und es ist nicht leicht weiter zu Eine Strede von mehreren Quabratmeilen ift mit thurmhohen Eisfjelben bebeckt, zwischen benen fleineres Ralbeis und bas burch bie gewaltigen Bewegungen zusammengeschraubte Fjorbeis bie Paffage in bem Grabe schwierig machen, baß man ohne Gefahr und Beschwerde sich ben Weg nach feiner Richtung 1/2 Meile weit bahnen fann, indem man über 20 - 30 Fuß hohe Walle von aufeinandergeschraubtem Eise zu flettern gezwungen ist, wobei man ab und zu in die mit lockerem Schnee angefüllten tiefen Rinnen finft, ober barüber hinwegspringen muß, bis man ben Weg endlich ganz gesperrt sieht. In der Regel finden sich aber kleinere Gisfjelbe mit einem flach auslaufenden Gipfel, ben man besteigen und von bem man ben Rand bes festen Eises sehen fann, bas bie rings herum sichtbare Zerstörung bewirfte.

Im Sommer ist das Fahrwasser um Ifaresaf weit mehr mit Eisfselden bestreut, als das bei Omenaf, und es ist dann eben so schwer, die Umgegend im Boot zu befahren, wie es die andern acht Monate des Jahres leicht ist, sie im Schlitten zu bereisen. Schon die Kolonic ist entlegen, Ifaresaf liegt aber erst recht in

County

einem Winfel Gronlanbe, ber Seimath ber Gieffelbe. Um fo angenehmer und überraschenber ift es, bier ein freundliches und beiteres Dbbach ju finden, bas von Rleiß, Ordnung und vieliabrigem Streben zeigt. Diefe Außenftelle wird von einem Unteraffiftenten Grundeis permaltet, ber auch ichen 40 Sabre in Gronland bient und 1822 ale Rolonift und Auslieger mit bem Berfprechen, nicht verfent ju werben, an biefe Stelle gefest murbe. Er begann mit Desfang, ber bier febr eintraglich ift, ba bae Gie bie langfte Beit bee Sabree feft liegt, obne Wefahr ju bieten, bie Rebe burch Unwetter ju verlieren, und ber Wjort, wenn auch in ben Jahren vericbieben, boch immer reich an Geebunden ift. 2116 er allmablig feine Thatigfeit erweiterte und nicht mehr allein im Stanbe mar, bie Repe zu beauffichtigen, ließ er co burch Gingeborene bewerfftelligen, benen er einen Theil ber Beute gab, ober er nabm fie in feinen Dienft und verfab fie mit ben notbigen Geratben, auch auf anbere Beife Seebunbe ju fangen, mofur er fie ernabrte. Go bat er viele bie babin unbenutte Rrafte in Thatigfeit gefest und femobl ben Gronlanbern wie ber Sanbelsgefellichaft genutt. Rach bem Durchichnitt ber Sabre 1837 - 49 erhielt er jabrlich nicht meniger ale 12 - 1300 Geebunbe mit Sulfe von 150 -- 200 Regen, bie er lange ber Rufte in pericbiebenen Richtungen auf 3-4 Meilen ausfeste. Gein Saupterwerb murben fo bie von ihm felbft eingelieferten Brobufte, bie er mit ben fur Denfangern festgesenten Breifen bezahlt erhielt. nebenber banbelte er aber ale Auslieger bie Baaren ber Gingebos renen ein. Gein Saus bat er mit eigenen Sanben, nach eigener Erfindung und aus eigenen Mitteln erbaut. 2118 Refultat vieliabriger Erfahrung, Gleiß und Arbeitfamteit fann es ale Mufter ber lofalen Bauart bienen. Muf finnreiche Weife ift bie bichte Erbmauer mit ber Brettermand verbunden, indem ein 3wischenraum amischen beiben gelaffen ift, über ben bas Erbbach binmeggelegt murbe, und gwar fo, bag von ber Brettermant auf bie Erbmant binuber eine Unterlage gemacht ift, bie fich mit biefer biegen und fenfen fann. Das innere, gang aus Brettern erbaute Saus, fiebt baber gleichfam gang fur fich felbit in einer bichten und warmen Sulle, und fann felbitfianbig fteben bleiben, wenn auch im Commer Die außere Erbmauer niebergeriffen und erneut werben foll. Die größte Unbequemlichfeit verurfachten bie Kenfter, weil bie Rahmen, Die febr tief bleiben, fich ebenfalls mit ber Erdmauer biegen follten, mabrent

fie auf ber anberen Seite in ber feststehenben Bretterwand figen. Außen an biesem Gebäude selbst, bas etwas über 20 Ellen lang und 10 Ellen breit ift, find mehrere Vorrathsfammern angebracht, worin fich eine Niederlage aller Arten Requisiten zu Fang und Fischjug, von allerlei Kleibungsstücken, Fellen und Belzwerf, und binreichenden Lebensmitteln auf die fnappfte Zeit vorfindet. Sechundsfleisch theilt Grundeit je nach ben Umständen seinen Leuten und seiner Familie mit, fo baß auch bei bem größten Mißfang fein wirklicher Mangel eintritt. Zunächst bem Sause steht eine Erbhutte für bas hunbefutter, ein bebeckter hunbestall, ein Futterhof für bie Hunde, ein besonderer Sof für die Hundinnen mit Jungen, und endlich eine Umgaunung, um allerlei Gerathe aufzustellen und von den Hunden ungestört arbeiten zu können. Innen ift bas Haus in brei Zimmer getheilt, auf ber einen Seite eins in gewöhnlicher grönländischer Weise eingerichtet, für bie Kinder und Dienftleute, auf ber andern ein größeres Zimmer, bas auch als Laben bient, und einen Vorflur hat, ber für bie handelnden Grönlander zur Ruche und zum Gastzimmer bestimmt ift, und in ber Mitte liegt sein eigenes, fleines, aber sehr behagliches Zimmer, in bem ber Reisende, ber im Winter ben Weg von Omenaf nach Ritenbenk zu Tuße gurudlegt, ftete ein freundliches Obbach findet, und ber alte Mann, ber nun nicht mehr perfonlich seinem Erwerbe nachgeben fann, feine letten Tage in Rube verbringt.

Ifaresaf zählt 65 Bewohner und Afulliarosef, weiter in ben Fjord hinein 17. Alte Hausplätze finden fich noch tiefer im Fjorde und bem festen Gife noch naber, bei Kariavia, sowie auch auf ber füdlichen Festlandsfüste, wo ber Schlittenweg nach Ritenbenk abgeht. Bei Karosuf liegt eine Felshöhle, die vor nicht langer Zeit als Winterhaus benutt ift, wovon fich noch beutliche Spuren zeigen. Außerbem gehört zu Ifarefaf ber bewohnte Play Omeneitsiaf, wo früher ein Handelsetablissement war, und ber 26 Bewohner zählt; ferner bie Saitofinseln mit ihren 48 Ginwohnern, ba fich bieselben, obschon sie Omenaf naher sind, abwechselnd hier und bei Afublet aufhalten. Jede bieser Stellen bietet außer bem Seehundsfang im Winter Gelegenheit Heiligbutten und Haie zu fischen, und zwar unweit ber Säufer, woher fein Grund ift, wirklichen Mangel ober Hungersnoth zu fürchten, wenn auch bie Bewohner noch so unvor-Auf bem süblichen Festlande werben auch Renthiere sichtig sind.

geschossen, boch ist diese Jagd mehr Zerstreuung als Erwerbszweig. Rördlich von Ifaresak schneibet eine kleine Bucht ins Land, beren Rame "Sermetlet" bie Bebeutung hat, "was außerhalb bes Land= eises liegt," und so beweist, wie außergewöhnlich es ist, baß eine Berzweigung bes Omenaffjords nicht bis zum Landeise reicht. Ferner findet sich noch eine fleine und schmale Bucht, Amitoarsuk, bie einen kleinen Fluß aufnimmt, ber aus einem Landsee kommt, in bem Lachse gefischt werben, bie im Omenatofjord fehr felten find. Nörblich von Sermetlet liegen bie Eisfjorbe Sermelif und Itibliarfuf. Der lettere gibt bie größte Menge Gisfjelbe ab; um ihn finben fich an mehreren Stellen Hauspläte, unter anderen auf ber Insel Toogd= litalif, wo ein banischer Kolonist Namens Hammon wohnte und Weißfischfang betrieb. Er hatte vom Nepe aus eine Schnur in seine Wohnung geführt, wo ihm baburch eine Glocke bas Zeichen gab, baß sich ein Weißfisch gefangen. Jest benußen bie Grönlanber ber Saitofinseln biese Wegend, und es ist zweckentsprechend, baß hier eine Außenstelle angelegt ist, ba ber Itibliarsuffjord sowohl von - Omenaf als von Ifaresaf ziemlich weit entfernt ist; von ber Bucht Umitoeitsiaf fann man fehr leicht über Land in benfelben fommen, ohne baß man burch seine Mündung zu gehen braucht.

Dfesitsaf liegt an ber Mündung bes Ingneritfjords, 7 Meilen von Omenaf, von den höchsten und steilsten Felswänden Grönlands umgeben. Hier sieht man ewiges Gis in ben fleinsten Bertiefungen und auf ben geringsten, felbst nach Guben gewendeten Abhangen biefer außerordentlichen Berghöhen, beren scharfe und phantastisch geformte Baden fast über bas Meer hinaushangen. Bon Dfesiffaf aus hat man 6 Meilen bis zum Innersten bes Ingneritfjords, wo bas Land= eis fich in zwei Arme niedersenft, boch nur wenige und fleine Gis= fielbe abgibt, obschon bie Bewegungen seiner ganzen Masse bas Gis bes Fjords zerknicken und offne Stellen erhalten. Dem handel von Dfesiffaf steht ein banischer Bootsmann vor, ber jedoch im Sommer auf Reisen ift. Bier ift bieselbe Gelegenheit jum Sechunds = und Fischfang wie überall im Omenafsfjord; wenige hundert Schritte von ben Häusern ist ber Sai in Menge in ben Löchern bes festen und sichern Gifes zu befommen, und Heiligbuttenbante finden sich in ber Rabe an mehreren Stellen. Reichlich funf Meilen von Dfesit= fat fommt man an ben äußersten bewohnten Plat bes Distriftes, die fogenannte Upernivifonase. Der Weg borthin führt an ungeheuer

wilben und steilen Felswänden vorüber; an ber Munbung bes Kongerbluarfuffjords steigen sie unmittelbar aus bem Meere bis zu einer Sobe von 5000 Fuß auf. Es gibt feinen Gegenstand von befannter Größe, ber burch Vergleichung einen Begriff biefer Maffen geben fonnte, wenn man bie tauschende Entfernung berfelben, bie man stets für fürzer halt, als sie wirflich ift, in Unschlag bringt, und versucht einen Theil bes Unterlands zu besteigen. Gebirge von gegen 1000 Kuß erscheinen barunter als unbedeutende Berge. selbst bie Insel, auf ber ber bewohnte Play liegt, übertrifft noch bas ganze übrige grönlanbische Felsenland an Steilheit und phantaftischen Formen; feine vorspringenden Zacken sind burch bie verwitternde Kraft ber Atmosphäre in icharf ausgeprägte Binnen zerschnitten, Die fast wie Messerschneiben und Rabelspitzen erscheinen, wenn schon sie auf gegen 100 Fuß Sobe veranschlagt werben muffen. Diese Infel, bie auf ber Rorbseite ber Omenaffjords-Mündung ift, ift außerbem mit mehr Schnee als bas gange übrige Land bebecft, und bie funf Schluckten, bie auf ihrer Gub- und Westseite eingegraben fint, fullen bis fast ganz ans Meer hinunter Gletscher aus. Jenseits ber Insel bilbet ber Omenafssjord seinen nordöstlichen Arm, in ben ber große Kongerblursoaf=Eisfjord feine zahlreichen Gisfjelde aussendet, und ber nach Westen von ber Schwarzen-Winfel (Svartenhuf) Halbinsel begrenzt wird, bie einen merfwürdigen Kontrast mit ben letterwähnten Gebirgesftrichen bilbet, indem bas Land im Bangen niedriger ift, und Gebirge mit flachen Gipfeln und fanften Abhängen bat, zwischen benen sich große Thäler und Flachland ausbreiten. Weiter nach Norden wohnen feine Menschen, bis man in ben Distrift Upernivif kommt, bessen nächster bewohnter Play 30 Meilen von ber Upernivifs-Nase im Omenafssjord liegt. Der Weg borthin führt entweder außerhalb der großen Halbinsel oder innerhalb und theil= weise über Land, fann aber nur von der Post benutt werden, die jährlich einmal im Schlitten zwischen beiben Kolonien fährt. Bewohner ber Upernivits-Nase, zu benen man auch bie bes unbefannten Gilands rechnen fann, erreichen bie Bahl 72, führen ein fehr ifolirtes Leben und beschäftigen sich viel mit Renthierjagt auf ber großen Salbinfel und ben nachsten Infeln. Im Commer bereifen fie ben nordöstlichen Fjord bis Dfesiffat, von wo sie über Land in den entgegengesetzten Fjord gehen und mit den Bewohnern von Upernivif zusammentreffen. Bor wenigen Jahren lebten noch

einige Beiben unter ihnen, und fie feierten bis in letterer Zeit Die sogenannten Balear-Feste, bei benen Alt und Jung mehrere Tage und Nachte in einem überfpannten Zustand unter aufregenden Spielen und wilber Ausgelaffenheit verbringt. Jest find Alle getauft; in ben besten Häusern sieht es recht orbentlich und sogar wohlhabenb aus. Sie kommen nicht oft zur Kolonie, verstehen sich aber besto besser zu verschen und sich gegen Mangel zu sichern. In ber Rähe ber Häuser ift eine besonders gute Kohlenschicht, aus der fich der Auslieger von Dfesiksak zuweilen Vorrath holt. Auch bietet bie Gegend guten Seehundsfang auf bem Gife vor ber Rongerblurfoafmunbung, besonders im Frühjahre, weßhalb auch eine Außenstelle auf der Infel Kaffaf ober Kifertarsoaf angelegt werden soll; ba baburch ein großes und wenig befanntes Fahrwasser zur Benutzung fommen wird; Die bortigen Grönländer ihre Produfte leichter absetzen und zu größerer Thätigkeit ermuntert werben fonnen, und sich wahrscheinlich auch bie Bewohner anderer Stellen bieses Fjords borthin gieben werben. Es werben ferner baburch bie beiben nördlichsten Distrifte einander mehr genähert werben und bie zunehmende Volksmenge sich gleichmäßiger über bie Rufte vertheilen laffen.

4) Niafornaf ift eine Sanbelsanlage, Die von einem Uffistenten verwaltet wird und mit bem bewohnten Play Sermesof 122 Einwohner gablt. Es liegt brei Meilen in ben Fjord hinein, auf ber Subfeite besselben; bie Häuser find zwischen ziemlich steilen Fels= wanden erbaut, am Juge eines hohen und gegipfelten Berges, ber bas Borgebirge "Niakornak" (bas Haupt) bilbet. Dem ohnerachtet ift die Lage schr schon, die Felsen bestehen aus einer dunklen Gebirgs= art älteren vulfanischen Ursprungs, die sich auch bei Gobhaven auf Disto findet und viele größere ober fleinere fugelformige Bafaltmaffen zeigt, bie in einer bichten und aus fleineren Bruchstücken zusammengesetzten Masse eingelagert sind; sie haben eine matte und bunkle Farbe und weiche Umriffe, und find unten schon mit Grun und mancherlei Blumen bewachsen, besonders an dem fleinen Landsee, ber sich in ber Rabe ber Saufer befindet. Jenseits der nächsten Berge liegt ein Thal mit einem Strom, Roffinnef, an beffen Muslauf die Zelte ber Eingeborenen im Sommer stehen, und bas reiche Vegetation befitt. Es finden sich unter andern hier einzelne in Grönland feltene Pflangen, 3. B. ein fleines Taraxacum, Erigeron ercocephalum und Platypetalum purpurescens; die gewöhnlichen

niedrigen Buschgewächse bilben einen dichten grunen Teppich, ber burchweg mit den großen rothen Aehren des Pedicularis besät ist; mehrere Urten von Votentillen und Papaver rudicaulis findet sich in Menge auf ben Bergen. Das Gebirge Iglorsousaf erhebt sich bis zu 2000 Fuß Sohe über biefes Thal, über daffelbe gelangt man zu bem Thale Tunnursoaf, in welches Gletscher von ber hohe= ren Gebirgsfette niederschießen. Es finden sich zuweilen Renthiere baselbst und bas Thal mundet in bas größere Thal Itiblik, bas vor der Hollanderbucht quer über die Halbinsel führt. zwei Meilen vom Strande und in der Hohe von 2000 Fuß über bem Meere stößt man an der Westseite des Itiblikstroms auf eine merkwürdige Schicht baumartiger Kohlen, bie aber zu weit vom Ufer find, um gut benutt werben zu fonnen; es find leicht beffere vier Meilen von Niafornaf bei ber Efforgvät=Nase zu holen. Bei biefer Un= lage wird auch Seehundsfang betrieben; ber Kjord ist zwar hier früher auf als bei ber Kolonie, boch hält ber hiefige Uffistent Cortsen viele Elsnepe und fängt auch im offenen Wasser vor einer Landzunge Vor Allem ift aber bie Saifischerei vom Gife gut, benn Weißfische. wenn auch biese Lokalität nicht besser erscheint als andere, haben Die Haie ihren Zug nach solchen Stellen, wo ber Fischfang stets im Bange erhalten wird. Heiligbutten gibt es nur in geringer Bahl, ba sie sich mehr auf ben Banken bes innern Fjords halten; eine besondere Art fleiner Flundern und sehr große Taschenkrebse bieten Erfat für fie.

Der Distrift Upernivif. Upernivif unter bem 72° 48'n. B. ist die nördlichste Kolonie Grönlands. Sie liegt auf einer kleinen Insel, die sich nach Westen dem offenen Meere zuwendet und den, selbst in der besten Sommerzeit eiskalten Winden ausgesetzt ist. Als Folge davon zeigt sich die Küste überall nacht und öde; die Felsen sind starf verwittert und ausgelöst, gelblich und rostbraun; an Gewächsen sieht man nur wenig, mit Ausnahme eines grünen Flecks vor den Häusern, der den düngenden Substanzen zu danken ist. Noch im Juli, wenn das Schiff kommt, liegen große Schneehausen, besonders an den Schiffshasen, so daß man meist beim Landen noch über Schnee wegschreiten muß. Die Häuser sind ziem-lich unglücklich an die offne Küste gestellt, vom Schiffshasen aus etwa 1/4 Meile seewärts, so daß Löschung und Ladung nur langsam und bei gutem Wetter geschehen kann. Es sieht außer der sehr

kleinen Wohnung für ben Miffionar hier auch eine nur 12 Ellen lange und 8 Ellen breite Kirche. Auch bie hanbelsbauten find flein, obschon ber Distrift gewiß fehr produftiv ift, aber bie Hälfte ber Produfte muffen bei ber Anlage "bie Probe" eingeschifft werben, wohin das Schiff geht, wenn es schon bei ber Kolonie war. Ganze hat ein sehr trauriges Ansehen, im Sommer bricht sich bas Meer bei unruhigem Wetter in ftarfer Brandung gegen die nackten Klippen und schlägt quer über bie fleine, sogenannte "Schmiebe-Insel", bie vor ben Häusern liegt; ju jeber Zeit bes Jahres fann es schneien, und felbst im Juli bas Thermometer auf ben Gefrierpunkt sinfen. Der Monat Mai ist im Durchschnitt 11/20 fälter als ber Januar in Danemark. Unleugbar ift es in ber Tag und Nacht scheinenben Sonne, bei flarem Wetter fehr schon, bie hohen Fjelbe von Rafar= foat und bas weite Meer mit ben barauf zerftreuten Gisfjelben glanzend beleuchtet zu feben. Aber biefe schönen Tage find nicht häufig und ber nicht enbende Tag ist mit einer Nacht von 79mal 24 Stunben erfauft, von benen 39 bunkler als bie bunkelften Stunden in Auch ist bie Kälte hier fühlbarer als bei der Diskobucht sind. Omenak, bort finkt bie Temperatur nur im Februar auf 300 R., bei Upernivif aber im Januar, Februar, März, und im Februar häufig noch tiefer; im April bat man gewöhnlich noch über 200 Ralte.

Sämmtliche Infeln in ber Nähe ber Kolonie haben baffelbe ode Aussehen, besonders die "lange Infel", ungefähr eine Meile westlicher, die Blyantbrüche besitt. Auf ihr und ber naben "Sau-Insel" fint schöne Mineralien gefunden, u. a. eble Granaten von gleicher Gute und Große mit benen ber "Großen Infel" bei Ome-Auf letterer Insel, öftlich von Upernivit gibt ce eine geräumige Bucht, Die früher als Schiffshafen biente, und von recht schönem grünem Unterlande umgeben ift, und wo die Rolonie beffer liegen Auf ber Guboftseite Upernivife ift ein ahnlicher Safen, wie bergleichen überhaupt zwischen biesen vielen Inseln und ausgebuchtes ten Kuften nirgend fehlen und meift auch Bauplage bieten. große Insel Kasarsoaf erhebt sich weit über bie niedrige Umgebung, ihr Gipfel ist 3300 Fuß hoch und ber nördliche Abhang besselben mit einer Rinde ewigen Gifes bebedt, bas ab und zu Bruchstude falbt, die mit einem bonnernden Betofe über bie steilen Felswande ns Meer stürzen, bas fie jedoch erft beinahe zu Staub verwandelt

erreichen. Der Gudweinvind, ber meint Diesem Giviel einen Bolfenbut aufstülpt, wirft sich mit vieler Gewalt von ihm berab, weßhalb man beim Ginfegeln febr porfichtig fenn muß. Um Bestenbe Dieser Insel, etwa zwei Meilen von ber Kolonie, findet man bas größte Bogelfield Nordgrönlands; die Seevögel bauen hier in fast fabelhafter Menge, und die vorspringenden Ranten, auf denen die Gier gelegt werben, fint so breit, bag man, wenn auch nicht gang ohne Gefahr, boch leicht zu ihnen fommen fann, woher jährlich eine große Menge Gier gesammelt werben. Auch im Subost ber Kolonie, etwa ebensoweit entfernt, findet sich auf berselben Infel noch ein fleineres Vogelfielb. Außer biefen fich auf ben steilen Fielben haltenden Seevogeln gibt es auch eine Menge Cibervogel, die auf ben zahlreichen fleinen Infeln bieses Distrifts bauen; woher auch ein ganzes Theil Eiberdunen producirt wird und im Sommer uns geheurer lleberfluß an Giern herrscht; Die Eingebornen pflegen sie unter bem Schnee auf ben Infeln felbst zu vergraben, wo sie sich dann bis in den Winter hinein halten.

Die Rolonie wurde im Jahre 1771 angelegt, boch war sie eine Zeit lang nur eine versuchsweise gemachte Anlage, die nur von Gobhaven besegelt wurde. In ben letteren Jahren wurden burchschnitt= lich 868 Tonnen Speck, 4840 Seehundshäute, 942 Renthierfelle, 23 Barenhaute, 100-200 Pfb. Giberdunen, im Ganzen Waaren im Werth von 20,000 Rbb. eingehandelt, was 222 Rbb. für jeden Producenten gibt. Es ift ber Distrift schon jest fast ebenso produktiv wie Omenaf und wird mit ber Zeit vielleicht ber einträglichste ganz Gronlands jenn, wenigstens im Verhaltniß zu seiner Volksmenge und als eines der jungften Etablissements fostete es ber handels gesellschaft bisher am wenigsten. Da weber Rachelofen noch anderes Brennmaterial als Speck bier befannt ift, ift ber Verbrauch biefes Probufts durch die Eingebornen ber größte, woraus zu schließen, baß ber Schundsfang, bie Reichthumsquelle bes Lanbes, je weiter nach Norben, je beffer ift. Außer Seevogeln und Renthieren geben auch bie Sechunde, Weißfische und Narmale bie einzigen Erwerbszweige, benn Fische, anderwärts bie Zuflucht in der Roth, find hier febr fparfam. Es fint 450 Bewohner im Distrift, auf zwölf bewohnte Plage vertheilt, von benen brei außer ber Rolonie auch Handelsplate find. Den größten Theil Des Diftrifts bilbet eine mit größeren und fleineren Inseln ausgefüllte Bucht bes Testlanbes, beren nördlichsten

und innersten Theil der Aufpadlartos Scissjord einnimmt. In ihm senkt sich das Festlandseis mit fünf Armen ins Meer, von denen besonders der eine in starker Bewegung ist und eine große Menge Cissjelde abwirft, welche hauptsächlich durch eine weite Strösmung zwischen den Inseln im Norden Upernivits den Weg in die offne See suchen. Um diese Strömung herum liegen die meisten bewohnten Pläße und es scheinen hier, wie anderswo, der Eissjord und die Eissjelde die Seehunde und großen Seethiere anzuziehen.

Upernivif selbst hat 83 Bewohner. Es wohnt barin ein Rolonieverwalter und ein Miffionär. Alle bei ber Kolonie angestellten Leute find Danen, und es ist die einzige, bei ber fein Gingeborner im Dienst ift. Diese stehen im Bangen bier noch auf bem ursprunglichen Standpunft und zeigen wenig Unnäherung an bie Danen, hängen vielmehr noch ganz an bem ungebundenen freien Jagbleben. Man hat Mühe sie zu Reisen in ben Booten zu miethen, und muß sich gang in ihre Launen fügen, ba fonst zu fürchten, baß sie basselbe verlassen ohne ein Wort zu fagen ober unter Entschuldigungen, wie die, ihre Stiefel seven zerrissen ze. Hier findet man auch noch die meisten echt estimoischen Physiognomien; und bis 1848 lebten noch einige Heiben im Distrift und bie Getauften treiben ab und zu noch ihre abergläubischen Geremonien und Beschwörungen, wie auch noch vor wenigen Jahren Ermordungsfälle aus Aberglauben vorfamen. Die Kolonie wird regelmäßig von englischen Walfischfängern befucht, die sie anlausen, wenn sie bei Disko Walfische gesucht haben ober bie nach dem Verluft ihrer Schiffe im nördlichen Theile ber Baffinsbucht gezwungen hierherfommen, was noch 1843 mit zwei verschiedenen Besatzungen fich ereignete. Es ist eine große Hülfe für Die Englander, Die jedenfalls hier eine besondere Station haben würden, wenn feine banischen Kolonien in Nordgrönland wären. Die banischen Schiffe langen in ber Regel nach ber Mitte Juli an; Die Schiffsführer erhalten eine besondere Geldanerkennung für Die Beseglung der nördlichsten Rolonie, die übrigens viel weniger schwierig ift, als die von Omenaf; man fann von Gobbaven in zweimal 24 Stunden herkommen und die Einfahrt von der offnen See in den Hafen zwischen ben vielen Inseln bindurch ift leicht, da die Rolonie ziemlich außen liegt und das Fahrwasser nicht sehr mit Gisfielden angefüllt ift.

Kingitof mit 36 Einwohnern wird mit Ramnenef mit 23 und

Innosuk mit 26 Einwohnern von einem banischen Auslieger verwaltet. Alle brei Plate liegen auf ben kleinen Inseln im Norden Uperniviks an dem breiten Strom, durch den die Eisfjelde ins Meer ziehen. Es sind die nördlichsten Handelspunkte.

Aufvablartof auf ber gleichnamigen Insel vor bem großen Eisfjord hat 45 Einwohner und wird gleichfalls von einem banischen Auslieger verwaltet. Jenseits bes Eisfjords liegt Arvif mit 14 Be-Von ben Sohen um Aufpablartof hat man eine herrliche Aussicht über ben innern Eisfjord, ber bas Fahrwasser hinter ober östlich ber Insel bilbet; will man aber ben Rand bes Festlandseises, von bem bie Gisfjelbe herrühren, feben, muß man ein paar Meilen östlicher nach Kirfertarsoaf gehen. Von hier überschaut man eine große Strecke bes Innenlandeises, und es hat gang baffelbe Aussehen wie von ben Soben ber anbern Diftrifte, eine gleichmäßige, ununterbrochene, höchstens schwachgewölbte Fläche, breitet es sich nach Dften aus, foweit bas Auge reicht. In bem vordersten Theil unterscheibet man noch einzelne inselformige Partien Lanbes, offenbar bie Gipfel ber unter dem Gis begrabenen Gebirge. Merfwürdig ift es aber, baß man jenseits bieser Gebirgsgipfel Die bobe Gisebene mit Massen von Steinen und Geröll bebedt sieht, Die fchwarze Streifen in der Richtung, in welcher das Gis fich bewegt und die Gisfjelbe abbrechen, bilben. Denn hinter biesen Streifen fieht man fein Land mehr, von bem bie Felsbruchstücke herrühren fonnten; es ift baber wahrscheinlich, daß noch weiter landeinwärts hohe Gebirgsfetten aus bem Gife hervorragen. — In bem inneren Gisfjorde liegen mehrere fleine Inseln, auf benen Eibervögel bauen; auch fommen Renthiere auf bem Lanbe vor, bas weit mehr Begetation hat als bie außere Rufte bei ber Kolonie. Hierher gehören auch noch die Plate Sauernef mit 19 und Angmaufaf mit 11 Einwohnern.

Die Probe, ein Handelsetablissement, von einem Assistenten verwaltet, liegt acht Meilen füdlich der Kolonie. Zwischen beiden besindet sich eine Gruppe hoher und steiler Inseln, die sehr kenntsliche und gute Wegweiser für die Seefahrenden sind. Die äußerste ist Kasarsoak, weiter nach innen die größere Autarmiuts-Insel und ganz nach innen eine Reihe von vier dis fünf gleichfalls hohen und steilen Eilanden. Die innersten Strömungen zwischen diesen Inseln verbinden den Eisssord mit dem Lachsssord, werden aber selten und nur von den auf die Renthierjagd ziehenden Eingeborenen und dem

Auslieger, wenn er zum Fischfang in den Lachsfjord geht, befahren. Hier begegnen fich bie Gronlander vom Distrift Upernivif und Omes naf auf dem Landwege. Im Innern bes Fjords wurde vor einigen Jahren mitten im Sommer ein weißer Bar geschoffen. um biese Strömungen hat nicht bas unfruchtbare Aussehen ber äußern Inseln, man findet vielmehr recht schone grune Thaler zwi= schen ben hoben, mit Gletschern bebeckten Fjelben, sowie bei bem früher bewohnten Plate Nutarmiut, an bem sich bie Eingebornen im Winter oft wegen ber Renthierjagd aufhalten; jest gebeiben hohes Gras, Säuren und Cochlearien, sowie viele Blumen auf ben verlassenen Hauspläten. Die Anlage Probe zählt 82 Bewohner und es gehören bie Plage: Sanbinsel, nur burch einen schmalen Wasser= arm, ber theilweise als Safen bient, von ihr getrennt, mit 43, ferner Kivfaf mit 32 und Ifaresaf mit 26 Einwohnern bazu. Probe ift ein recht freundlicher, fleiner Plat, bei bem jährlich fast ebensoviel eingefauft wird, wie bei der Kolonie und den übrigen Auf ber nächstgelegenen Halbinsel Kangef und noch Außenstellen. mehr auf ber Festlandsfüste vor ber Insel Kifartarsuf ober Gub-Upernivif zeigen sich viele Renthiere. Die ursprüngliche Kolonie hat etwas weiter auf dem Festlande gelegen, an einem großen breiten Sunde, bei ber jest Cfalluit genannten Lachsfangsstelle; bas spate Aufbrechen bes Eises auf bem Sunde veranlaßte ihre Versetzung. Diese Rufte hat ein schönes grunes Unterland, auf bem im Som= mer bie Renthierjäger ihre Zelte aufschlagen; zwei fleine Fjorde führen etwas tiefer ins Land, gegen Rorben Amitoarfut, an beffen Ende ein großes Thal mit beinahe üppig grünem Wiesengrund, von hohen Gebirgen mit Gletschern umgeben und von einem Strome burchbraust, liegt; gegen Guben Ingnerit mit Steinfohlenlager am Stranbe.

## Dreizehntes Kapitel.

## Sübgrönland.

Distrikt Holsteensborg. — Distrikt Suttertoppen. — Distrikt Godthaab. — Distrikt Fisternässet (Fischernase). — Distrikt Fredriksbaab. — Distrikt Julianehaab.

Distrikt Holstensborg. In Hinsicht der Administration ist das Südinspektorat in sechs Distrikte getheilt, von denen der südlichste Julianehaab  $\frac{2}{5}$  der ganzen Bewohnerzahl enthält und sich auch in Betress der Naturverhältnisse ziemlich verschieden von den übrigen Distrikten zeigt, wie auch seine Lage mehr abgesondert ist. Es scheinen sogar die Eingeborenen einigen Werth auf diese Eintheilung zu legen, indem die zu letzterer Kolonie gehörenden sich gewissermaßen zusammenhalten und selten aus dem Distrikt wegziehen. Die fünf nördlichsten dieser sechs Distrikte sind der in geographischer Hinsicht noch der wenigst untersuchte Theil der Küste; die Eingeboresnen müssen hier in Rücksicht auf ihre Winterquartiere als sest anssäsig betrachtet werden, und nur im südlichsten Theile um den Missionsplaß Fredriksbal ist das alte Nomadenleben ziemlich vorsherrschend.

Der Distrift Holstensborg fängt bei bem nördlichen Stromfjord, der Grenze zwischen beiden Inspektoraten, an, und umfaßt eine Rustenstrede von 23 Meilen in gerader Linie von Rord nach Sub. Seine Breite zwischen den Außeninseln und bem Innenlandseife beträgt etwa eben so viele Meilen und liegen in ihr die größten Halb= inseln ober eisfreien Landstriche des südlichen Inspektorats, umschlossen von den großen Fjorden, bem nördlichen Ifortof und bem füdlichen Strömfjord, und ben bazwischen liegenden fleineren Fjorden Umertlof, Ifertlof und Itiblif, hinter benen bebeutenbe Landseen liegen, welche die Kommunikation zwischen den Renthierjägern an den beiden großen Fjords im Sommer vermitteln. Das Innere bes Landes und ber Fjorde ist sehr wenig untersucht und beinahe nie von Europäern betreten. Man sieht niedrigeres Land und mehr Begetation als an ben Außenfüsten, was mit ber Beschaffenheit ber Fjorbe übereinstimmt, und woher die Menge ber Renthiere Dicfes Distrifts rübrt. Das außere Festland scheint seine bochsten Punfte in bem nördlich= sten Theile zu erheben, ist aber im Ganzen genommen weniger hoch und steil, als der folgende Distrift, woher sich beide von der See betrachtet ziemlich deutlich von einander unterscheiden.

Die Kolonie wurde ursprünglich bes Walfischfangs halber angelegt und war noch anfangs biefes Jahrhunderts in folder Beziehung bie wichtigste bes Inspektorats. Als biefer Erwerb zuruck= ging ersetzte ihn die Renthierjagd theilweise, boch hat auch sie in ben letten Jahren abgenommen und ber Seehundsfang ift ftets ge= ring gewesen. Nach bem Durchschnitt ber Jahre 1845-49 wurden jahrlich in bem Diftrift 340 Tonnen Seehunds- und Weißfischspeck, 139 Tonnen Walfischspeck, 8 Tonnen Speck von tobten Thieren, 7 Tonnen aufgefischtes fließenbes Fett, 99 Tonnen Sais und Dorsch= lebern, 169 blaue und 133 weiße Fuchsbalge, 1094 Sechundshaute, 1037 Pfd. robe Giberdunen, 5455 Renthierfelle, 257 vollständige, wasserbichte Pelzkleibungen producirt, was ben Werth von 23,062 Rbb. ober 150 Abb. pr. Producenten gibt. Rach bem Durchschnitt ber Jahre 1851-57 sank bie Bahl ber Renthierfelle auf die Halfte, während bie übrigen Produfte sich auf gleicher Menge hielten.

Am 1. Oftober 1855 zählte ber Distrift 847 Einwohner, unter benen 10 Europäer waren; ein fleiner Theil lebte nur von dem Fischsiang, die übrigen von den andern Erwerbszweigen und sind ausgezeichnete Seehundsfänger unter ihnen; sie besaßen, die Europäer aus dem Spiel gelassen, 162 Kajass, 152 Büchsen, 42 Weiberboote und 5 Hundeschlitten. Ein guter Fänger erlegt in einem Jahre hier 40 bis 60, höchstens 80, der mittelmäßige 20—40 und der schlechte immer noch 10—20 Seehunde. Ein Theil der Fänger dient auch als Harpunirer bei dem Walsischsange und die meisten sind gleichzeitig Renthierjäger, von denen die besten 80—100 Thiere in jedem Sommer erlegen. Im Dienst der Handelsgesellschaft stehen 13 Eingesborene und 12 andere versehen neben ihrem Erwerbszweig die Stellung von Katecheten und 5—6 jagen lediglich auf dem Lande den Rensthieren nach.

Die Handelsetablissements und dazu gehörigen bewohnten Pläte

Die Kolonie Holsteensborg mit 221 Einwohnern. Sie liegt auf dem äußersten Theil des Festlandes, das sich hier zur Höhe von ein paar tausend Fuß erhebt, aber theilweise einen Streisen flachen Unterlandes und schöne Thäler hat. Sie ist gerade an der Mündung eines solchen größeren Thales erbaut, doch so, daß die

Häufer vom Ufer aus höher liegen, als irgendwo anders in Gronland. Dieselben bestehen aus Kirche und Predigerwohnung, die beibe febr alt sind, einer neuen zwei Etagen hoben Berwalterwohnung, einem älteren Wohnhaus, zwei Provianthäusern u. b. m.; alle sind wohl erhalten wie auch bie noch hinzufommenden Häuser ber Einge= borenen, die fast fammtlich Bretterdächer haben, woher die Kolonie mit bas freundlichste Aussehen in Grönland hat. Das Thal führt mehrere Meilen in bas Land hinein und ift von schönen Gebirgs= gipfeln umgeben, unter benen ber sogenannte "Weiberhut" auffällt, und hat mehrere von sumpfigem, mit fleinen Granithohen abwechselnbem, Flächlande umschlossene Landseen. Hier wird viel Torf gegraben, besonders von den Leuten der Handelsgesellschaft für ihre Defen, und bie vielen aufgestapelten Torfhaufen tragen gerabe viel bazu bei, dieser Stelle bas fonft fo felten anheimelnde Aussehen zu geben. Der hafen, ber von niedrigen Inseln und Schären beschützt wird, ist geräumig und sicher, woher er fast jährlich von fremden Walfischfängern, Fischerfahrzeugen ober Entbeckungsschiffen besucht wird und von ben Englandern genau vermeffen und beschrieben ift. Hier herrscht auch ber größte Unterschied zwischen Ebbe und Fluth, und es findet sich ein fandiger Uferrand, auf dem sich bie Schiffe, die etwa in der Davis-Straße Havarie litten, am besten fielholen Auf ber norblichen Seite biefes Saund ausbessern lassen können. fens, am Fuße ber höheren Gebirge bes Festlandes, sieht man noch die Spuren der ursprünglichen Kolonie, die 1759 angelegt ift, von ber man aber nicht weiß, wenn sie auf ihren jetigen Plat verset Um bie Ruinen herum sind bas niedrige Land und bie gleichmäßig und fanft ansteigenden Abhänge mit recht üppigem Weibengestrüpp bewachsen, wovon man jährlich in einem großen Boote 2-300 Trachten Brennmaterial holt. Diese Begetation, die in Betracht ber Lage gegen bas offne Meer für recht üppig angesehen werben muß, ist ohne Zweifel ber Höhe bes Festlandes zu banken, bie Schutz gegen ben Nordwind bietet und die Sonnenstrahlen sam= melt und zurüchwirft. Auf ber Gubseite bes hafens liegen, ein gutes Stud Weges von ber Kolonie entfernt, an einem schmalen Wafferarm, Pararfuf, ber bequemften Stelle, bie gefangenen Walfische einzubugstren, die Speckhäuser und die Thranbrennerei. fleine Bauplay, auf bem biese Säuser stehen, wird aber auf bie Länge ber Zeit, trop vorgenommener Einbammungsarbeiten,

untergrabenden Wirkung des Wogenschlags nicht widerstehen können. Neben demselben steht auch auf einer hervorragenden Höhe die Flaggenstenge, bei der Ausschau gehalten wird. Noch weiter hinaus liegt in der Mündung des Hasens eine Schäre, auf deren Gipfel man vor einigen Jahren nach einem Sturme einen fremdartigen Felsblock von bedeutender Größe fand, der nur von den Wellen ansgespült seyn kann und noch dort liegt.

Bei diefer Kolonie dreht sich bis jest Alles mehr ober weniger um ben Walfischfang. Im Monat November wird bas sogenannte Leinschießen vorgenommen, wobei bie Schaluppen mit den nothwenbigen Berathen verseben und einige berfelben an ben beiben nachstliegenden Anlagen vertheilt werden. Im December pflegen fich die Wale an bem Fjord zu zeigen, worauf bie sogenannten Brandwachen anfangen ober bie Schaluppen täglich hinausrubern, um auf bie Bale zu warten ober ihnen nachzugehen. Das Ganze wird von den Ein= geborenen und beinahe ber gesammten Bevölferung ausgeführt, fogar bie Weiber find mit in ber Beschäftigung eingeschloffen. halten etwas Proviant bafür und bei gelungenem Fang einen An-Die Leute ber Handelsgesellschaft sind auch theil an der Beute. größtentheils Eingeborene, barunter ein fehr tüchtiger Schmieb. gibt im Ganzen auf biesem Plate 19 Grönlander Säuser, von benen 14 Bretterbacher haben, unter ihnen find zwei, bie einem Paar Brüder Bertelfen gehoren, welche nicht im Dienste steben, sich aber durch eine feltene Ordnung, sowohl in Betreff ihrer Säufer, als ihrer ganzen Defonomie vor allen Eingeborenen auszeichnen. Auch bie Säuser ber in Diensten stehenden sind größtentheils behaglich, bie übrige Bevölferung blieb aber in Rücksicht auf ihre Detonomie auf sehr niederer Stufe, wie auch im Winter viel Bettelei herrscht, wenn nicht ein Wal zufällig auf einmal viele taufend Pfund Fleisch und Fett herbeischaffte. Diese Nahrungsmittel wer= ben bann wie gewöhnlich fur völlig werthlos betrachtet; Menschen, Hunde, Füchse und Raben zehren gemeinschaftlich bavon und jeber fo viel er irgend vermag und wenn er will, bis ber Cabaver verschwunden; bann steigen die Lebensmittel, ba man zu europäischen seine Zuflucht nehmen muß, von geradezu Richts auf einen sehr hohen Preis. — Renthierjagt wird auch ben ganzen Winter hin= burch gleichmäßig betrieben, und theilweise gang nahe bei ber Kolonie felbst. Im Sommer gibt bas Dunen= und Gierfammeln eine gute Einnahmequelle ab, es werden jährlich fünf bis sechs Fahrten mit den Schaluppen unternommen und von jeder etwa 5 Liespfund Dunen und 5000 Eier mitgebracht.

Da die Stelle nur sehr wenig nördlicher als der Polarfreis liegt, hat man in einer ganz kurzen Zeit die Sunne Nachts über dem Horizonte. Die jährliche Mitteltemperatur muß auf 3° Kälte veranschlagt werden. Schon durch Giesek's Beobachtungen ist diese Gegend wegen ihrer Erderschütterungen bekannt; 1845 wurde eine solche fühlbar, die sich auch in Nordgrönland spüren ließ und seite dem sind hier öfter leise Erschütterungen erkannt, das letzemal am 9. Januar 1856, Abends 9½ Uhr, in zwei deutlich zu bemerkenden schwächeren und einem stärkeren Stoß, letzerer von einem polterns den Getöse begleitet, das einige Sekunden währte.

Dicht im Norden ber Kolonie behnt fich eine Reihe kleiner Infeln und gefährlicher Scharen vier Meilen weit ins Meer aus; bann kommt bas Vorgebirge Kangarfuk, wo früher Nepfang betrieben wurde. Man glaubte hier, in Folge bes Aussehens bes Landes, Steinfohlen ju finden, boch erflarte Giefefe es für ungegründet; weiter nach Norben gelangt man, nachbem brei kleinere Fjorbe paffirt find, an ben nörblichen Isortoffjord, ber fich tief ins Land streckt und bessen fübliche Verzweigung nur burch bie Ufer eines Lanbfees von bem füblichen Stromfjord gefchieben fenn foll. Innere bieses Fjords ift von Europäern noch nicht untersucht. Stine nordliche Seite ist etwa eine Tagreise von ber heutigen Kolonie ent= fernt; bort liegt bie Gubbai mit ben Ruinen einer 1756 angelegten, aber später mit Holsteensborg vereinten Kolonie. Diese Stelle war ihrer Zeit bem Konful Kall zur Anlage eines Privatetablissements für ben Fischfang überlassen, weil sie zu solchem Vorhaben gut gelegen und babei ifolirt und von den Distriften ber foniglichen Sanbelsgesellschaft entfernt ift. Aus biefen Grunben benutte fie ber Entrepreneur auch nicht und machte sich gegen bie Erlaubniß süb= licher bei bem gut bevölferten Plate Napparsof unterhalb bes Zucker= huts anfäßig, wo er aber feineswegs selbst auf Fang ober Fischzug ausging, fondern nur die Eingeborenen und den Bortheil, den er von ihrem Fang und ihrer billigen Arbeitsfraft haben fonnte, be-Von hier ift für ein Weiberboot wieber eine Tagereise nach nutte. bem nördlichen Stromfjorb, auch Nefsutof ober ber Poltertopf genannt; biefer ift burch seine gefährlichen Wirbel befannt und bilbet

die Grenze zwischen ben Inspektoraten. Ungefähr in der Mitte seiner Mündung liegen die steilen Inseln Simiutät, auf denen viele Eidervögel zu sinden sind. Auch das Festland der beschriebenen Strecke zeichnet sich durch Höhe und Steilheit aus.

Im Guben von Holsteensborg auf ber entgegengesetten Seite bes Amertloffjords liegt bie Anlage Omenarsuf auf einer fleinen Infel mit 118 Einwohnern, reichlich eine Meile von ber Kolonie. Hier wird nur im Winter und im Berein mit bem Walfischfang Handel getrieben. Gin Eingeborener, ber Kolonievorsteher ift, verfleht biefen Ort, in bem bie Hanbelsgesellschaft ein Stockwerkhaus und ein paar Erbhäuser hat; die Säuser und öfonomischen Berhält= niffe ber Eingeborenen fint fehr mäßig, obschon bieselben als gute Kajafruberer in offener See bekannt sinb. Ungefähr 11/2. Meile füdöstlich biefer Anlage liegt auf einer anderen Insel bas burch Egebe's Geschichte befannte Nepisene mit Ruinen ber früher eben= falls zu Holsteensborg gehörenten Walfischfängeranlage und 1/8 Meile bavon befindet sich wieder eine Ruine mit fehr bicken Steinmauern und zwei Eingängen, die von Einzelnen noch ben alten Norbländern zugeschrieben wird, aber eher ein Werk hollandischer Walfischfänger fenn möchte.

Die Walfischfängerloge Kärrortosuf liegt, wenn man die Nordsieite des Amertlossjord versolgt, etwa 1½ Meilen von der Kolonie und ist mit ihr durch sestes Land verbunden. Sie zählt 97 Ginswohner, die im Ganzen recht gute Häuser haben und sich durch Ordnung und Thätigseit auszeichnen. In der Negel verwaltet ein Assistent diese Stelle, der sich jedoch nur im Winter hier aushält und den Handel im Verein mit dem Walsischfang betreibt. Aus alter Zeit steht noch ein großes Stockwershaus und außerdem ein Erdhaus sür die Mannschaft. Im Herbst, ehe der Walsischsang beginnt, werden von den Schaluppen Haie gesischt. Es wurden vom 18. dis 28. September 1855 in dieser Weise 30 Kübeln Leber eingebracht; später wollte aber der Fang nicht mehr glücken.

Die Außenstelle Sarfangoaf 1845 an einer schmalen Strösmung, die Amertlof und den Ifertofsjord verbindet, etwa fünf Meislen von der Kolonie angelegt, wird von einem alten dänischen Außslieger verwaltet und zählt nur 33 Einwohner. Es ist ein außgesneter Fischort, da man von hier in beide Fjorde fommen fann, die viele Kabliau haben, wie man auch in letzter Zeit in beiden Rothsische

31

entbeckte, die man ferner in dieser Gegend vom sesten Eise zu fangen mannigsache Gelegenheit hat. Wie sonderbarerweise überall wo der Grönländer weit von der offenen See wohnt und gute Fischsangssstellen findet, von denen er leicht handeln könnte, ist er auch hier arm und elend, und es kommen jährlich von diesem Plaze aus die meisten Klagen über Noth und Hunger im Winter; auch ist nicht ein ordentlicher Fänger hier zu finden. — Zu dieser Außenstelle rechnet man auch die bewohnten Pläze im Innern beider Fjorde, nämlich nach Norden: Utokait mit 25 und Iglorsoeitstaf mit 27 Beswohnern; und gegen Süd Akudlek mit 54 Eingeborenen, die zu den tüchtigsten des ganzen Distrikts gehören und Anadlek mit 24, Ikares sarsuk mit 54 und Iterdlek mit 45 Einwohnern.

Die Außenstelle Itiblik, auf einer Insel bes gleichnamigen Fjords etwa acht Meilen von der Kolonie, ist 1847 angelegt und wird von einem bänischen Auslieger verwaltet, der jedoch nur eirea 40 Tonnen Seehundsspeck, einige Renthierselle, aber gegen 800 Pfd. Eiderdunen jährlich einhandelt. Er ist Seemann gewesen und sischte daher
mit einer kleinen Jolle auf eigne Hand viele Dorsche und Heiligbutten, die er dörrte und den Eingeborenen verkaufte, wenn sie im
Winter in Verlegenheit kamen. Auch grub er ausgezeichnet sesten
Moortorf zu eignem Bedarf auf den Inseln rundumher. An dem
Orte selbst wohnen 58 und in den nächsten Plätzen: Karsik 19,
Efallugarsoit 13 und Sakkat 72 Eingeborene. Nur der letzte Platz
ist leidlich gut in Bezug auf die Häuser und die ökonomischen Verhältnisse, die Bewohner der übrigen sind größtentheils arm.

Auf der Sübseite des Itibliksjord hebt sich das Festland zu sehr hohen und steilen Gipkeln, die jedoch der See zu ziemlich schräg absallen und ein bedeutenderes flaches Unterland haben, das sich in den nächsten Distrikt hinein fortsest. Bor diesem Flachlande liegt eine nicht weniger merkwürdige Inselgruppe, die gegen Süden in ein ganzes Schärenlabyrinth übergeht, das durch Sunde von einsander getrennt wird, welche bei niedrigem Wasserstande trocken liezgen und daher "die Gründe" genannt werden. Zunächst Itiblik lag früher eine Nehstelle "Anders-Olsen-Sund" genannt, und daneben auf dem Gipkel einer hohen Insel eine Warte, die durch die Höhe ihrer Lage und ihrer eigenen Größe weit in die See hinein zu sehen im Stande gewesen seyn soll und von dem tüchtigen und thätigen Hanzbelsbeamten Anders Olsen errichtet war. Durch diesen Sund kann

man mit fleinen Fahrzeugen und wenn man gut befannt ist in die Gründe hinein gehen, doch sind alle diese Wasserstraßen bis spät im Frühsahr gefroren.

Der Diftrift Suffertoppen ift ein Ruftenftrich von Omenak ober ben Grunden bis zur Mitte zwischen ben Außenstellen Rapparfof und Atamif, etwa 20 Meilen in geraber Linie. erheben sich bie Gebirge aus ber See gang plöglich zu bebeutenber Die Inseln und bas Festland zeigen bie zer= Höhe und Steilheit. riffenften und wilbeften Formen, eine Reihe fegelförmiger, zugänglicher Gipfel, unterbrochen burch scharf ausgeschnittene mit ewigem Schnee und Gletschern erfüllte Klüfte. — Zwei tiefe, aber ebenfalls so gut als noch gar nicht untersuchte Fjorbe, ber sübliche Strömfjord und ber fübliche Ifertof schneiben weit in bas Land ein und eröffnen ben Renthierjägern Wege. Wie weit es von ber Rufte jum Innenlandseise ift, ift gang unbefannt, boch ift bas Außenland bem Augenschein nach schmaler als im vorigen Distrift; auch läßt sich nach ungefährer Schätzung annehmen, baß bie höheren Gebirgegipfel zunächst ber Außenfüste 4000 Fuß und barüber erreichen.

Suffertoppen war ursprünglich auch auf ben Walfischsang berechnet, berfelbe hatte aber geringere Bebeutung und früher aufge-Sonft ift ber Diftrift im Berhältniß zur Bolfsmenge ber probuftivfte bes Sub-Inspeftorats. In ben Jahren 1845-49 wurden burchschnittlich producirt 689 Tonnen Seehunds= und Weißfischspeck, 167 Tonnen Kepokakspeck, 165 Tonnen Leber, 84 blaue und 58 weiße Kuchsbälge, 2049 Seehundshäute, 630 Pfd. ungereinigte Giberbunen, 3649 Renthierfelle und 66 mafferbichte Pelgkleibungen, einen Gesammtwerth von 24,483 Abb. repräsentirent, wovon 188 Rbb. auf jeden Producenten kommen. Nach bem Durchschnitt von 1851-55 ist die Produktion noch ein ganzes Theil gestiegen, was namentlich bem auf Rechnung ber Handelsgesellschaft betriebenen fortgesett glud= lichen Weißfischfang mit bem Nepe zuzuschreiben ift, wohingegen ber gleichartige Seehundsfang und ber Kepofaffang ber Eingeborenen Auch viele Haie wurden in den letten stark abgenommen hat. Jahren von den Leuten der Handelsgesellschaft und den von ihnen mit Geräthen leihweise versehenen Eingeborenen gefangen.

Nach der Volkszählung vom 1. Oktober 1855 lebten in dem Distrikte 768 Eingeborene und 16 Europäer. Die Mehrzahl ist thätig im Erwerb und es besinden sich viele gute Fänger darunter;

159 Kajake, 137 Büchsen und 31 Weiberboote beweisen den Wohlsstand des Distrikts; 16 Eingeborene stehen in dänischen Diensten und 9 versehen Katechetenämter neben ihrem anderen Erwerbszweig. Den augenblicklich unleugdar größten Vortheil für die Handelsgessellschaft bietet in ganz Südgrönland diese Kolonie durch ihre natürslichen Verhältnisse, sowie die Regelmäßigseit der Sechundss und Weißsischzüge, wie auch durch Reichthum an Kabliau, Haien und Heiligdutten; es ist aber zu befürchten, daß die unverhältnismäßig große Anzahl junger Leute, die nicht im Gebrauch des Kajaks auszgebildet werden, der guten Produktion für die Zukunft schaden wird. Die Handelspläße und dazu gehörenden bewohnten Winterstellen waren 1855:

Die Kolonie Suffertoppen selbst mit 276 Ginvehnern. liegt auf einer ziemlich großen Infel mit mehreren fegelförmigen Bipfeln und von einem unebenen Aussehen; Die Bauser find auf einer kleinen Landzunge ober Halbinfel errichtet, bie ben Hafen um= faßt, aber bei starkem Sochwasser in brei Theile zerschnitten wird, fo baß zwischen biesen zuweilen nur mit Hülfe von Booten Kommu= nikation zu erhalten ift. Das unebene Terrain läßt nur fehr wenig Baugrund übrig, bie Häuser sind zwischen buftern Felswänden ein= geklemmt und burch ben Flaggenstengenberg vom Meere aus versteckt. Der erste Unblid bes Plages ift baher von ber hafenmunbung aus ziemlich traurig und finster, besonders ba die Gebäude auch selbst schmutig und verfallen, die Felswände fahl find, und bas Meer sich meift am Eingang ber fleinen Bucht in heftiger Brandung bricht. Ein Stockwerfhaus von zwei Etagen enthält bie Wohnungen für ben Kolonieverwalter und Affistenten. Daneben liegt die alte Ber= walterwohnung, die noch bas Zeichen zweier burch Unvorsichtigkeit veranlaßten Bulvererplosionen trägt; eine ereignete sich 1794 und wurden mehrere Menschen burch bieselbe getöbtet und verwundet, bie andere warf vor wenigen Jahren bas Dach ab und bie Aus= besserungen lassen bas haus eben als aus verschiebenen Stücken zusammengeflickt erscheinen. Auch bie gewöhnlichen nothwendigen Bebaube find theils schlecht, theils verfallen und liegen auf fehr un= glücklichem Grunde. Die Thranbrennerei auf bem außersten Punfte ift in ftarkem Sturmwetter von Brandung umgeben und unzugäng= lich. Ein Missionar wohnt nicht hier, ba ber Distrift in geistlicher Beziehung unter Holfteensborg steht, von wo aus er im Frühjahr

und Herbst versehen wird. Ein eingeborener Katechet, ber recht tuchtig ist, in Danemark unterrichtet wurde und ursprünglich im Dienst ber handelsgefellschaft stand, steht bem Unterrichts- und Anbachtswesen vor. Die Kolonie hat in Allem 25 Häuser, barunter einzelne, besonders ber paar banischen Leute bes Handels recht hubsch und trefflich gehalten, bie übrigen aber von ber elenbesten Art. Haus bes Katecheten bewohnen 26 Personen, alle in einen fehr feuchten, finstern, schmutigen Raum zusammengesperrt, so baß er bie größte Mühe hat bie Ordnung aufrecht zu erhalten. felbst hat er im innersten Theil nur ein paar Duabratellen, auf benen sein Schreibtisch stand. Die Häuser ber in Dienst stehenben Leute haben hohe Bretterbächer, sind innen panellirt, haben große helle Fenster, Kachelofen und sind mit Bildern, einer Stubenuhr, Realen mit Hausgerath 2c. geschmückt. Eins ber Saufer ber felbst= ständigen Eingeborenen ift, eine Ausnahme in Grönland, inwendig ganz gemalt und mit Schränken, einer Uhr, Spiegel und Schilbe= reien versehen, und in bemfelben bas Hausgerath allgemein sichtlich und mit geschmackvoller Ordnung aufgestellt; baneben steht auch ein eigenes Gebäude für die größeren Geräthe und als Vorrathskammer für getrochneten Fisch. Der Besitzer war aus ursprünglich banischem Blute, verbankte seinen Wohlstand aber weniger Unterstützungen, als ber flugen Weise, in ber er sich bem verberblichen grönländischen Kommunismus entzog. In den übrigen elenden Hütten herrschte stetes Halbbunkel, da bie ben Namen Fenster nicht mehr verdienenben Löcher fein Licht einbringen laffen, burch die Dächer bahnt sich bagegen ber Regen stets ben Weg und macht ben Fußboben zu schmierigen Pfüten, die sich Ablauf in den schmalen Hausgang suchen.

Die Kolonie wurde 1755 angelegt, aber erst 1782 von einem anderen Platze hierher versetzt. Die jährliche Mitteltemperatur ersreicht reichlich 2° Kälte.

Im Westen der Inseln liegen erst die niedrigen Inseln Saistvaitssiat, auf denen auch auf Rechnung der Handelsgesellschaft Weißssischen in Neßen getrieben wird; derselbe währt von Januar dis März und erhielt man seit 1850 in dieser Zeit stets gegen 100 Fische. Die Nesstelle liegt kaum 1½ Meile von der Kolonie und man kann einen Theil des Wegs dorthin zu Lande zurücklegen. Wenn ein Hause Weißsische eingesperrt ist, wird es schnell der Kolonie stgnalisitet, und die ganze Bevölkerung, die theils beim

1-00 D

Schlachten, theils beim Genuß ber vielen tausend Pfund Fleisch und Fett, welche baburch geschafft werben, Sulfe leiftet, eilt schnell zusammen. Selbst von ben umberliegenden Plagen fommen bie Ra= jats herbei, um sich ganze Labungen Fleisch und Mataf zu holen, und so wiederholt sich auch hier das Verhältniß, daß heut die Nahrung mager und faum für Geld zu beschaffen und morgen von bester Art und fo gut wie umsonst zu haben ift, so baß die Gier ber Saie und Füchse fich in ben Eingeborenen abspiegelt. bieses in die fnappe Zeit fallenden trefflichen Fanges, fehlt aber auch von Suffertoppen bie regelmäßige Klage über Hungerzeit feineswegs. — Im Norden biefer Inseln, etwa eine Meile von ber Kolonie erhebt sich ber spipe fegelförmige Rin of Sal ober Omenaf, ber ein herrliches Seezeichen ift; nur ein gang schmaler Bafferstreif scheibet ihn von der Suffertoppen-Infel. Dann fommt bie große Insel Sermosof ober Hamburger-Land, ebenfalls burch ihre Hohe von ber See aus fenntlich, und außerbem burch Steilheit und bie große Menge Gis, die ihren Gipfel bedectt, und bie Klufte, befonbers ber Norbseite, aussüllt, ausgezeichnet; aber trop biefes furcht= bar sterilen Gepräges, bas fie jur Schau trägt, hat fie boch schone Thaler mit einer Begetation, und felbst auf ber außeren, bem offnen Meere zugewendeten Seite, bei ber Repftelle Ifarcfarfuf, bie einen guten Hafen bietet, findet man fleine grune Flede mit Quanen und Weibenbufche, unterhalb der unfruchtbaren Abhänge. Bon biefer Seite sieht auch ber Gipfel leicht besteigbar aus. Auf ber Nordund Guboftfeite finbet man gute Lachsftrome.

Die Anlage Kangamiut ober Alt-Suffertoppen auf einer Insel im Norden der Kolonie soll ber Platz seyn, wo die ursprüngliche Kolonie gestanden hat und der Name (Zuckerhut) von einer anderen Insel in gegipfelter Form (das grönländische Omenak) herrühren, die ein Stücken entsernter, dem Strömsjord näher liegt, aber keineswegs zu den von der See aus kenntlichsten Gipfeln gehört. Kangamiut ist jetzt eine ziemlich einträgliche Außenstelle, der ein dänischer Auslieger vorsteht, und die 1/3 der Produktion des Distrikts abwirft. Es ist von einer Menge Inseln umgeben, die sich vom Hamburger-Land dis zum Strömsjord erstrecken, und zwischen denen sich ein paar kleinere Fjorde, namentlich der Ewigkeitssjord ober Kangerdlursoeitsiak besindet, der aus der Zeit des grönländischen Propheten und Sektenstisters Habakuf, dessen Nachkommen noch in

biefer Gegend leben, berühmt ift. Das ganze Kahrwasser rings herum ist reich an Fischen, namentlich Kabliau, Heiligbutten und Baien. Un Dieser Stelle halten sich eigenthumlicherweise auch Die Schwarzseiten am längsten in ben Winter hinein, wie auch im Januar und Kebruar, wo fich ber Seehund sonst in den südlichen Diftriften fo farf verliert, bier auch oft ber beste Fang eintritt. Es ift anzunehmen, baß ber Stromfford ber Wenbepunft für biefe Thiere, die auf ihrem Zuge von Gub nach Nord im Frühling, zur Wurfzeit, nach Westen geben und folglich hier zulent erscheinen, wofür auch der im Norden dieses Punftes gegen den im Suden idwächere Schwarzseitenfang spricht. Rangamiut ist ferner ein Aus: gangspunkt für Die Menthierjagt, Die im Innern bes Stromfjords betrieben wird. Uebrigens find Dieje Gegenden, jogar Die Außenfüste eingeschlossen, noch sehr wenig untersucht. Die lange unbewohnte Strede von bier bis nach Itiflif in Holficensberg wird von ben Europäern, wegen ber gefährlichen Mundung bes Stromfjords gewöhnlich nur in größeren Booten bereist. Im herbst sturmt es fast beständig aus diesem Gjord beraus, auch mabrend es auf seinen Seiten ftill feyn fann. Der ftarfe Strom bei fteigendem und fallen: bem Baffer beutet barauf, bag bas Innere beffelben große Berweigungen und Becken baben muß, in benen fich ohne Zweifel bedeutende Ströme ergießen. In ber Mündung liegt Simiutak, ein Insel-Complex, beffen außerstes Vorgebirge Aingarsoak beißt, unb bas man außerhalb und innerhalb umfahren fann. — Bei Ranga= mint felbst wohnen 109 und an ben umliegenden Stellen Maneet= fof 49, Naviamiut 42 und am Ewigkeitsffort 14 Eingeborene. Die Außenstelle selbst gahlt 12 iehr ichlechte und unreinliche Säuser, Das des Katecheten ausgenommen, Die der übrigen Plage find alle beffer erhalten, sogar eins bei Narsamiut, das 32 Personen bewohnen. Mancetsof ist in ben letten Jahren Handelsplat gewesen, aber jett wieber als folder aufgegeben.

Die Außenstelle Isamiut im Hamburger-Lande liegend und von den hohen Gebirgen dieses und des Festlandes umgeben. Sie wird von einem Eingeborenen verwaltet und warf 1855 gegen 80 Tonnen Spock, 240 Seehundsbäute und 52 Nenthierselle ab. Um Orte selbst wohnen 42 und in dem dazu gehörigen Plaze Rangerdluarsuf 35 Eingeborene. Auf dem Hamburger-Lande, Isamiut gegenüber, kam fürzlich der seltene Fall vor, daß sich eine Eingeborene mit ihrem

Kinde auf dem Rücken von dem Gebirge herabstürzte, um durch Selbstmord ben Mißhandlungen ihres Mannes zu entgehen.

Omenaf mit 133 und Napparsof mit 75 Einwohnern bilden, ba erstere Stelle in bem letten Winter unbewohnt blieb, eine einzige Das am ersteren Fleck stehende Ausliegerhaus wird nach Napparsof versett, da sich hierher auch die Bewohner des Von der Kolonie scheiden es ber naben Plates Iglufat halten. Buftefford, ber Ifortoffford, ber seiner Strömung und bes heftigen Dinvindes halber ebenso verrufen ift, wie ber Strömfjord und ber, von fehr hohen mit Gis bedeckten Gebirgen umgebene, Fuchsfjord. Bon hier ab beginnt bas Kestland bis nach Gobthaab hin niedriger zu werben und nur einzelne isolirtere und hervorragendere Berge, unter benen sich namentlich ber Sullufotut und Tifarnaf auszeichnen, zu tragen. Die Außenstelle, die auf einer Insel liegt und von mehre= ren anderen Inseln umgeben ist, wird von einem Eingeborenen verwaltet, ber anfangs auch, ba er nicht im Dienst stand, gegen eine fleine Vergütung ben Ginfauf übernahm. Die Produftion ist übrigens im Verhältniß zur Volkszahl fehr gering und bie Bevölkerung bochst elend; die Häufer gleichen Söhlen in einen großen Schmuthaufen gegraben und theilweise in Gras verstedt und damit überwachsen, fo baß man buchstäblich über bie Dächer hinwegschreiten fann, ohne zu wissen, baß Wohnungen und Menschen barunter find. Am Eüd= punkt dieser Insel stand bas Kall'sche Privatetablissement, von wo aus Fischerei mit Hulfe einer gewiffen Zahl arbeitsfräftiger Eingeborener, beren Benutung bem Entrepreneur überlaffen mar, betrieben wurde.

Der Distrift Gobthaab reicht von der Grenze bes vorigen bis zum 63° 30' n. B. eine Strecke von etwa 22 Meilen in gerader Linie. Bon den Außeninseln dis zum Innenlandseise sind 15—20 Meilen ebenfalls in gerader Linie. Es ist eine der merkwürdigsten Gegenden Grönlands, theils wegen der Ueberbleibsel standinavischen Andaus, theils weil hier Egede landete und die jezige europäische Kolonisation begründete. Das Festland wird von vier großen Fjorden durchschnitten, deren tiesster, der Godthaad Fjord, drei Inseln umschließt und an ein paar Stellen das Innenlandeis erreicht, das durch denselben jährlich einen Theil fleineren Kalbeises ausschießt. Das Land im Norden dieses Fjords ist auffallend niedrig, wohingegen es sich auf der Sübseite zu Gebirgsgipfeln von gewiß

über 4000 Kuß Sohe erhebt, und auf den Infeln im Fjord felbst und auf ber Halbinsel zwischen diesem und bem Amaragliffjord benselben Charafter hat. Um biefe beiben Fjorde liegen auch die Ruinen, bie man aller Wahrscheinlichkeit zur Folge für ben Westbau ber Alten anzunehmen hat. Sämmtliche Baureste zeigen sich merfwürdig tief in die Fjorde hinein, in der Regel bort, wo sich bieselben im Winter mit bleibenden Eise bedecken, so daß ohne Zweifel die Wahl biefer Stellen bes Sechundsfanges halber geschah, und bas Gegentheil bes jegigen Verfahrens ift, wo bie bewohnten Plage mehr auf ben Kajaffang im offenen Meere berechnet find, und bekhalb an ber Außenfüste und nur einzelne so weit einwärts liegen, daß sie sich ben äußersten Bauten der alten Sfandinavier nähern. Ferner scheint hier ein größerer Vegetationsunterschied zwischen ber Außenkufte und ben Fjorden zu herrschen als im Distrift Julianchaab. Das Land um Godthaab ist auch gar nicht verschieden von ben Gegenden um bie Diskobucht; in ben Garten gebeihen bie Rüchengewächse faum beffer als um Jakobsbavn: bagegen gibt es im Innern an ben Kjorden Wachholderstämme von derselben Dicke wie bei Julianehaab, und namentlich foll der Amaragliffjord verschiedene Plätze mit üppiger Vegetation haben.

Von 1845—49 war die Handelsausbeute dieses Distrikts durchsschnittlich jährlich: 857 Tonnen Seehunds und Weißsischspeck, 12 Tonnen Leber, 155 blaue und 126 weiße Fuchsbälge, 1525 Seeshundshäute, 279 Pst. ungereinigte Eiderdunen, 1079 Renthierselle, 104 wasserdichte Pelzkleider, im Ganzen ein Werth von 20,050 Abd., wovon 127 Abd. auf jeden Producenten kommen. In den letzen Jahren hat diese Produktion, namentlich an Speck und Nenthiersfellen abgenommen und auch der von der Handelsgesellschaft bestriebene. Netzung gibt geringe Ausbeute.

Die Bolfszählung vom 1. Oftober 1855 ergab in dem Distrift 33 Europäer und 836 Eingeborene, die 193 Kajak, 104 Büchsen und 25 Weiberboote besaßen, größtentheils vom Sechundsfang leben und durch gute Fänger ausgezeichnet sind. Im Dienst der Europäer stehen 15 Eingeborene und 6 versehen neben ihrem Gewerbe das Katechetenamt bei der dänischen, 6 andere bei der deutschen Brüdergemeinde:

Im Winter 1855 zu 1856 waren bewohnt: Die Kolonie Godthaab mit dem Missionoplaß Neu-Herrnhut. Beide liegen auf der

Außenseite ber Landzunge Nook, Die ben Hafen bilbet, und faum mehr als 1/8 Meile von einander entfernt. Da man sie baher als ein Banges ansehen fann, ift es die bevölfertste Ortschaft in gang Grönland und zählt 31 Europäer und 296 Eingeborene, von denen 176 sich zu ber Mission Reu-Herrnhut rechnen. Hier wohnen der Inspeftor, ber Arzt ber fünf nördlichen Distrifte, ber Kolonieverwalter und sein Affistent, ber Seminarvorsteher und ber jungere Missionär oder Seminarlehrer und in Neu-Herrnhut drei verheirathete und ein unverheiratheter Miffionar, mithin bie größte Zahl europais scher Familien im ganzen Lande. Die kleine Halbinfel, auf der die Bäufer stehen, bilben niedrige Sügel und bazwischen liegende flache, sumpfige Striche, beren Vegetation größtentheils aus Moofen und Halbgräsern besteht; bas Ganze sieht baber ziemlich nacht und unfruchtbar aus; boch heben die umherliegenden bedeutenden Gebirgs= höhen ben Anblick, namentlich ber Sattel, eine etwas weiter in ben Fjord hineinliegende Insel, die sehr steil aus dem Meere aufsteigt und auf ihrem Gipfel eine Art Baffin ober Landsee hat; die Nord= seite dieser Insel ist trop ihrer Steilheit mit einer Rinde ewigen Eises bedeckt, die jedoch von Godthaab aus nicht sichtbar ift. ber Kolonie selbst ist guter Ankergrund und nur felten bei Rorb= stürmen befonderer Seegang; gewöhnlich legen sich die Schiffe in ben Schiffshafen, ber leiber etwa 1/4 Meile entfernt ift, und an bem die Kolonie eigentlich liegen follte. Es geschieht dieß aus Furcht vor der starken Strömung im Fjord und bem sich zuweilen einfin= benden Treibeise und theils bes von Süben kommenden Großeises halber, was jedoch feineswegs jährlich Godthaab erreicht; theils aber auch wegen bes Kalbeises im Innern des Fjords, das jedoch meist erst im Herbste fommt. Der Fjord selbst legt sich im Winter beinahe jährlich mit festem Gife zu, ausgenommen in ben innersten Buchten mehrere Meilen von der Kolonie entfernt. Nur wenn sich das Großeis sehr früh im Winter einfindet, kann es zwischen den Bruchstücken besselben frieren und daburch ber Kajakogebrauch gehinbert werben, das vermag jedoch nur wenige Tage zu dauern, da die starke Strömung bald bas Fahrwasser reinigt. Die jährliche Mitteltemperatur ift 11/80 Kälte.

Die ursprüngliche 1721 von Egebe angelegte Kolonie lag auf einer kleinen Insel außerhalb ber Mündung des Fjords, von wo sie 1728 durch den Gouverneur Paars auf den jezigen Plaz versezt

wurde. Die heutige Verwalterwohnung steht auf bemfelben Flecke, auf bem bie alte Wohnung ftanb, in ber bas ben Befehl führenbe Personal sich wie in einer Festung vertheibigen mußte, als ber größte Theil der Mannschaft vom Tobe hinweggerafft war und die Ueber= lebenben mit Meuterei und Mord brohten. Das haus ift aus ben alten Steinen erbaut und hat fehr bice Mauern. Gin fleiner Strom, ber bicht neben bemselben munbet, erhalt sich bie meisten Winter fließend; aber Schnee und Eis, welches sich um benselben unter ben Abhängen dicht hinter bem Hause sammelt, bleibt oft ben Som= mer über liegen. Neben ben gewöhnlichen Bauten hat biefe Kolonie noch eine Inspektorwohnung mit neun Zimmern und Kammern, und baneben einen kleinen Ziegenstall und einen Garten, in bem jeboch bie Rüchengewächse schlecht gebeihen; in einzelnen Sommern fann man nicht einmal bie gewöhnlichen Mairuben zur Reife bringen. In einem fleinen Treibhause bes Inspektors gebeihen bei Unwendung einiger Torfheizung im Monat April alle banischen Gartenpflanzen. Hinter ber Inspektorwohnung liegt bie Kirche, bie sich gut aus= nimmt und bie größte bes ganzen Inspeftorats ist; bas Material ist Fachwert, bas mit Mauerstein ausgesetzt und außen mit Cement= put beworfen ift. Zunächst berselben steht bas Seminar, bas zwei Stagen hat, die obere zur Wohnung für die Vorsteher, die untere für ben jüngeren Missionar und bas Schullofal. Die grönländischen Häuser gehören fast alle ben Leuten ber Sanbelsgesellschaft und ben Ratecheten und sind sowohl von außen wie von innen recht gut gehalten. Die eigentliche selbstständige eingeborene Bevölferung wohnt bei Neu-Herrnhut, wo 18 Häuser stehen, die aber mit ein paar Ausnahmen nur in mäßiger Verfassung find. Die bortigen Brüber= missionare bewohnen ein größeres Haus von zwei Etagen, bas Rirche, Schule und Wohnstätten, wie alle bazu gehörenben Bequem= lichfeiten enthält.

Godthaab ist unbedingt als gute Fangstelle zu betrachten, ebenssowohl wegen des Zugs der Seehunde im Fjord, als auch wegen des fast beständig offenen Wassers, ohne Seegang in demselben und weil auch das im Herbst ausschießende Kalbeis dem Ertrag des Fangs eher nüplich als schädlich ist. Wenn derselbe im Winter durch das Wegziehen der Thiere abnimmt, bietet sich gute Ulfs und Dorschssischerei und besonders ausgezeichneter Bogelfang; und im April lassen sich die fetten Nepisätzen in einem Sunde auf der entgegens

gesetzten Seite bes Fjords fangen. In berfelben Gegend bietet sich zuweilen, wenn auch nicht jährlich eine sehr reiche Ausbeute an Weißfischen, die fich beim Ausziehen aus bem Fjord auf ber Nordfeite besselben in einen schmalen Sund verlaufen, wo sie eingesverrt werben und theilweise stranden. Im Jahre 1854 hatte fich ein Saufen fleinerer Bale, die fonst felten in Gronland gefangen werben, in eine Bucht im Suben von Gobthaab verirrt und war bort gestrandet; ber baraus gezogene Gewinn überstieg 50 Tonnen Speck. Auch im Sommer ift ber Fang meift gleichmäßig in bem Fjorbe; boch ist es bedauerlich, daß die Neuherrnhuter wegen ber mangelnden Weiberboote am Orte bleiben. Sie benuten nur vier berselben und auch biese sind nicht einmal alle im brauchbaren Zustande, während vor 30 Jahren 20 hier am Plate lagen. Sind auch manche Eingeborene von hier weggezogen, ift boch ein Sinfen ber Buruckge= bliebenen in Wohlstand und Thätigkeit nicht zu verkennen, obschon ber Plat unbedingt eine weit größere Anzahl ernähren könnte. hat sich die schädliche Wirfung bes Handels und ber Berührung mit ben Europäern, ohne bas Gegengewicht einer leitenben unb ordnenden Macht am stärksten geäußert, weil neben dem eigentlichen Handel noch ein beständiger Trafif mit Lebensmitteln, Fleisch und Fisch betrieben wird. Während bie Bewohner bes ganzen Diftrifts nur 3-4000 Abb. für eingelieferte Produfte erhalten, nimmt bas bei Reu-Herrnhut wohnenbe Biertel jährlich minbestens 1000 Rbb. für andere Gegenstände ein, diese Gelegenheit zum Verbienst gründet aber feinen Wohlstand, sonbern führt oft auch für gute Fänger Mangel an ben nöthigsten Geräthen herbei und verleitet zu bem Verfauf ber eigenen Lebensbedürfnisse, Die nicht zur Befriedigung augenblicklichen Genuffes bienen, was bann im Verein mit ben Gaben und Darleben zu allgemeinem Bettelwesen führt.

Wenig einwärts von Godthaab wird der Fjord, der außen nur ½ Meile breit ist, weiter und umschließt drei große Inseln; etwa 4 Meilen weiter nach innen liegen zwei zur Kolonie gehörende Winterpläße.

Sardlof mit 70 Einwohnern, die zur bänischen Gemeinde gehören, liegt auf der Nordseite des Fjords und man kann, wenn im Winter die Landseen gefroren sind, von dort an den Atamissjord und weiter nordwärts nach Napparsof gehen, da die hier liegenden Buchten häusig mit festem Eise belegt sind, 1791 erfror freilich fast die ganze Besatzung eines Weiberboots auf einer solchen Wanderung; nur drei Personen erreichten den Fjord von Godthaab weiter oben bei Nougarsuf. Dieser Landstrich zeichnete sich stets durch eine gute Renthierjagd aus.

Karosuf mit 21 Eingeborenen der deutschen Gemeinde, liegt auf einer der großen Inseln und treibt bedeutende Fischerei, nament= lich mit Rothsischen und Haien.

Die Außenstelle Kornuf mit 49 Bewohnern banischer und 70 beutscher Gemeinde, ohne den banischen Auslieger, ber bem Einfauf vorsteht, welcher 1/4-1/3 der ganzen Produftion des Distrifts liefert. Sie liegt im Innern bes Fjords, sieben Meilen von ber Kolonie Die Eingeborenen zeichnen sich als besonders gute Fänger aus, sind aber in hohem Grade unvorsichtig und elend in öfonomi= Nicht ein leibliches Haus ist hier zu finden und die scher Hinsicht. meisten stehen auf ber niedrigsten Stufe, wie z. B. ein haus ber vier besten Fänger nicht einmal eine Pritsche bat, so baß bie Bewohner auf den mit etwas Moos ober heu bestreuten Steinen lie= gen muffen und nur ein fleines Brett als Kopfliffen haben; alles übrige Holz ist gedankenlos verbrannt. Selbst das haus bes Katecheten ist sehr mäßig und auch er besitt fein brauchbares Weiber= Bu dieser Außenstelle gehört Omenat, auf einer fleinen Infel noch tiefer in ben Fjord hinein, etwa neun Meilen von ber Kolonie und an der Mündung des Fjordarm Kappisilik. Es leben daselbst 59 Eingeborene ber beutschen Gemeinde, von ber übrigen Bevölkerung abgesondert und in dem Ruf besonderer Tüchtigkeit und Vorsicht stehenb.

Bon Kappisilif aus fann man über Land an den innern Eisfjord gelangen und ein etwa drei Meilen langes Thal, mit drei
Seen darin, führt von hier aus zu dem inneren Umaragliffjord.
In diesem Thale und überhaupt rund um diese innern Hordarme
liegen die standinavischen Ruinen. Nahe Omenaf, dei Pisitsarsif ist
die Stelle, wo der Sage nach ein Gesecht zwischen den Nordländern
und den Strälingern stattfand; die beiden Gebirge, auf denen die
Parteien gestanden und sich mit Bogen beschossen haben sollen; sind
so hoch und liegen so entsernt von einander, daß dieser Theil der
Sage offendar später erdichtet ist. Sonst spricht die ganze Gegend dafür,
sie zum Schauplaß eines Kampses gemacht zu haben. In dem nördlichen Urme Ujarassoit, etwa 14—16 Meilen von der Kolonie, liegt

eine Kirchenruine, außen 10 Ellen im Quadrat, die Mauern 1829 theilweise noch 4 Ellen hoch und der Eingang 1½ Ellen breit; neben berselben fanden sich noch Reste anderer Bauten, Einzäunungen und Gräber. Ein Lachsstrom ergießt sich hier durch ein hübsches Thal, das besonders reich an Gras und Gestrüpp ist, in den Fjord.

Der gange Theil bes Landes um ben Gobthaab= und Amarag= liffjord als Eins betrachtet bilbet einen Strich von etwa 16 Meilen von N.W. nach S.D. und 10 Meilen von N.D. nach S.W., auf bem 20-30 Plage mit Reften von Gehöften ober Gütern, theils auf den Infeln, theils auf den Halbinfeln und dem Festlande um= herliegen, und zwischen benen vielfache Kommunifationswege, theils feewarts, theils über schmale Landzungen führend, bestehen. Un ben Amaraglif, in bessen innerstem Theile auch eine Kirchenruine gefunben ift, führen ferner brei Bergpäffe, von benen zwei fehr turz fint. Uebrigens wechseln bie bewohnbaren Thalftriche mit steilen Bebirgen, unter beren höchsten Gipfeln sich auf ben Infeln Kingof und Marasissof und auf bem Festlande Suluvsugut und Pisitfarfiuta auszeich= nen. Bon ben Außenfüsten liegt biefer früher bewohnte Strich etwa 8 Meilen entfernt und auf ber innern Seite ist er überall von ber Eiswüste bes Inlandes umgeben. Wie die Vegetation andeutet herrscht ohne Zweisel ein nicht geringer flimatischer Unterschied zwi= schen ber hier beschriebenen Gegend und ber Kolonie, indem ber Sommer warmer und ber Winter falter, aber bie jahrliche Mittel= Der Auslieger bei Kornuf hat temperatur faum verschieben ist. einen fleinen Garten, in bem Ruben und Kohl mit großer Ueppig= feit und felbst in folden Sommern, in benen bie Garten ber Kolonie nichts abwerfen, gebeihen. Die Nachtfröste bes Frühlings unb Herbstes segen jedoch ber Jahreszeit, in ber überhaupt hier Etwas wachsen fann, eben so enge ober vielleicht noch engere Grenzen. sind Anzeichen vorhanden, daß die Alten neben der Biehzucht hier bebeutende Renthierjagd betrieben haben, die sich auch noch bis jest an biefen Stellen erhalten hat. In ben inneren Fjorbarmen, bie regelmäßig bis im Mai zugefroren bleiben, treiben die Eingeborenen auch noch wie in Nordgrönland Jagb auf Fjordseehunde, die auf bas Gis steigen; und fonnten, ohne bie große Entfernung biefer Stelle von ben jetigen Wohnungen, gewiß auch Haifang vom Gife aus betreiben. Bei Kornuf und Omenaf, wo sich ber Fjord länger offen halt, ist ein eben so ausgezeichneter Zug von Schwarzseiten

und Weißfischen wie an der Außenseite. Wie überall im Fjord ist auch hier Reichthum an Rothsischen, Nepisätten und Angmaksätten, wozu an den Strömen ferner Lachsfang und Ende des Winters und im Frühjahre im Fjord selbst eine besondere Menge von Taschenstrebsen kommt.

Kangef auf einer Insel in ber Mündung bes Gobthaabfjords, zwei Meilen von der Kolonie, hat 76 Einwohner der beutschen Ge= meinde und ift im Winter von bem ben Sandel betreibenden bani= schen Auslieger und seiner Familie bewohnt. Die Bäuser find bis auf bas bes Katecheten ber Brübergemeinbe, ber tüchtig und thatig Letteres hat ein hohes Bretterbach und ist auch ift, sebr schlecht. inwendig mit Brettern befleibet; an ben anderen fieht man bie Da= cher theilweise eingestürzt, ba bie tragenben Balfen mitunter als Der gange Plat, ber auf an= Brennmaterial verwendet wurden. scheinend sehr altem Baugrund steht, hat ein unbehagliches Ausfeben; an manchen Stellen, wo bas Meer ihn unterfpult hat, fieht man eine große Schicht zusammengehäufter alter Wohnsig-Ueberrefte, von mehreren Ellen Dicke, in bem namentlich ein großer Ueberfluß starken Holzes sichtbar wird. Vor Kangek wird ber Fang meist in offener See betrieben, wozu gute Rajafruberer erforberlich find.

Bon hier ab nordwärts liegt ein Labyrinth ungähliger flacher Infeln, zwischen benen gute Strömungen für ben Netfang find und reiche Einsammlung von Treibholz stattfindet. Im Sommer liegt hier einer von den Leuten ber Handelsgesellschaft mit einem Boote eiwa einen Monat lang und fammelt auf bestimmten Platen alles angetriebene Holz, bas bann bie Dacht ber Kolonie später abholt. Auch wird bei Kangef an zwei Stellen auf Rechnung ber Handels= gesellschaft Retfang betrieben. Dicht vor ber Außenstelle liegt auch bie kleine Infel in ber Gruppe Immeriksut, auf ber Egebe zuerst landete, und die Stelle an der bie erfte Kolonie ftand. Um Meere find noch die locher zu ben Ringbolzen zu sehen, in benen bas Schiff vertaut lag. Süblich von Kangek gerade vor der Fjordmundung liegt eine Gruppe fleiner Inseln und Scharen, Kitifut ober Roof= Die Schiffe halten sich bei ber Ginfahrt gern nordwärts berfelben und ganz nahe an Kangef; ber füblichere Strom ift ge= fährlicher, wird aber auch benutt.

Atamif, 10—12 Meilen nörblich von Gobthaab, an ber Münstung eines größeren Fjords, scheinbar von sehr niedrigem Lande

umgeben, hat 76 Einwohner ber bänischen Gemeinde und wird von einem eingeborenen Auslieger verwaltet, ber aber erst in den letzten Jahren ein ordentliches Haus erhielt, wie auch die Außenstelle erst fürzlich errichtet ist und nur eine geringe Ausbeute gibt.

Narsak auf bem Festlande, drei Meilen südlich der Kolonie an der Mündung des Amaraglik zählt 76 Einwohner; sie sind fast ohne Ausnahme tüchtige und vorsichtige Leute mit recht ordentlichen Häussern und bekennen sich zur dänischen Gemeinde, doch gehört dazu Utosarmiut mit 20 Einwohnern der deutschen Gemeinde, die aus der Gegend des Jammerfjords hierherzogen, nachdem sie die harte Hungersnoth von 1853 zu 54 überstanden hatten. Hier leben sie in gleichmäßigem Wohlstand.

Das Festland bildet auf dieser Strecke eine größere Bucht, die nach Süden zu in dem Vorgebirge Walfischshaut (Stinderhvalen) endet, von welchem aus der Burefjord (Hosenfjord) in das Landschneidet. Vor dieser Bucht liegt eine Gruppe größerer und kleinerer Inseln.

Der Diftrift Fisternäffet (Fischernafe) wird von ber Grenze bes vorigen, ber Insel "brei Brüber" bis zu ber fleinen Infel Tulluartelif, vor bem fogenannten Gieblinf, eine Strede von 17 Meilen in gerader Linie gerechnet. Wie weit es hier von ber Außenkufte bis zum Innenlandeise ift, läßt fich noch schwieriger bestimmen, als beim vorigen Distrift, boch ift bie Breite bes eisfreien Landes verschieden und jedenfalls geringer, weil bas Gis, wie im füblichften Theile im Gisblinf bas offene Meer gang erreicht, theile, wie bei Sermufit nahe an baffelbe herantritt, während jedoch bicht bei biefer Stelle ein ziemlich tiefer Fjord in baffelbe eindringt. finden sich im Ganzen drei größere Fjorde Agblomersat, ber Fischfjord und ber Jammerfjord. Das Festland zeichnet sich burch eine höchst eigenthümliche unebene Oberfläche aus; bie Gebirge sind im Ganzen nicht hoch und nur wenige ber äußeren scheinen 2000 Fuß und barüber zu erreichen, aber ein abgerundeter Gipfel fieht neben Diese unebene Form scheint sich außen unter bem Meere fortzuseten, indem fast bie ganze Kufte mit einem Inselgürtel von ähnlichen Formen umgeben ift, zwischen benen sich ein Labyrinth schmaler und ausgebuchteter Wafferstraßen hinzieht.

Der Distrift gehört zu ben wenigst einträglichen; die Jahre 1845—49 brachten burchschnittlich jährlich 483 Tonnen Seehunds-

und Weißfischspeck, 8 Tonnen Speck aus angetriebenen Kadavern, 23 Tonnen Lebern, 48 blaue und 47 weiße Fuchsbälge, 1744 Seeshundshäute, 30 Pfd. Eiderdunen, 18 Renthierfelle, 14 wasserdichte Pelzanzüge und 7500 Stück Kabliau ein, in Allem ein Werth von 11,292 Rbd. oder 119 Rbd. auf jeden Producenten. In den letzen Jahren sank aber diese Produktion auf die Hälfte, und auch vor 1845 war sie höher, so daß seit 1841 eine beständige Abnahme erkenns dar; in den letzen Jahren drohte es sogar sich ganz auf das geringe Duantum Speck und Leber, welches die Handelsgesellschaft durch eigesnen Netzang und Haisischerei herbeischaft und Kabliau zu reduciren.

Die Volkszählung vom 1. Oftober 1855 ergab 15 Europäer und 418 Eingeborene in dem Distrikte, von denen 330 zur Brüdersgemeinde Lichtenfels, die übrigen zur dänischen Gemeinde gehören. Die Mehrzahl sind gute Fänger und im Besit von 87 Kajaks, 28 Büchsen und 6 Weiberbooten; 11 Mann stehen in Diensten der Handelsgesellschaft und 5 versehen neben ihren Erwerbszweigen Kastechetendienste.

Die geringe Produftivität ließ auch in öfonomischer Hinficht biesen Distrift auf die niedrigste Stufe sinken, die erreicht werden fann, ohne baß bie Bevölferung gang zu Grunde geht. Es ift bicß in 50 Jahren geschehen, obschon sie auch schon vorher wenig wohl= habend war. Gine wichtige Urfach biefes Burudgebens liegt haupt= fächlich in der starken Betreibung des Netfanges und ber Fischerei burch die Handelsgesellschaft mit Hulfe ber gemietheten Gronlander, bie befonders mit dem gewonnenen Sechundsfleisch bezahlt wurden. Als biefer Fang zurückzugehen begann, trat bie Rabliaufischerei in ben Borbergrund, um Klippfisch versenden und geborrt, zur Unterstützung ber anderen Kolonien in ber Hungerzeit, bewahren zu fon= nen; und brachte 20-80,000 Kabliau jährlich ein. Den größten Theil fischen die Eingeborenen vom Rajaf ober aus gemietheten Booten und verlaufen ihn. Es ist bas schlagenbste Beispiel ber schnellen Berarmung ber Grönländer durch solche Unternehmungen; ber Seehundsfang ift fo vernachläßigt, baß ber Speckverfauf auf Richts geschwunden ist; die Fischerei trug die nothwendigste Nahrung, Raffee, Tabat, Brod und etwas bunnes Baumwollenzeug ein, aber in Bezug auf Rleidung und Häuser nahm der Wohlstand jährlich um 8 Procent ab und bei der Stufe, auf die er schon gesunken ift, läßt fich nur bas Schlimmfte befürchten.

32

1 comb

Die Handelsetablissements und dazu gehörenden festen Plate waren im Winter 1855 zu 56: Fisfernäffet mit 90 Eingeborenen banischer, unter bem Missionar von Gobthaab stehender, und 13 Die Kolonie liegt auf einer ber brei größeren beutider Gemeinde. Inseln, die die Mündung bes Kjords ausfüllen und gerade so weit vom offenen Meere, baß sie ziemlich gegen ben Rebel geschützt ift, woher es auch schon grun um bieselbe berum aussicht. Der Kolonie= Verwalter und Uffistent bewohnen ein Haus von zwei Etagen, neben bem ein Laben und eine ältere Verwalterwohnung stehen, in ber jett ein fleines Lokal zum Gottesbienst eingerichtet ift. Außerbem find noch funf bis feche Gebäude zu Handelszwecken vorhanden, und bie Säuser ber Eingeborenen, die beinahe alle im Dienst find, werben gut erhalten, und hierdurch, wie burch die Gestelle, auf benen die jum Trocknen bestimmten Fische gehängt werben, und die Boote im fleinen Safen, erhält ber Ort ein recht lebenbiges Unsehen, was jedoch einen um so traurigern Kontrast mit bem großen Glend bilbet, in bem bie eigentliche, bei bem nahen Lichtenfels wohnenbe, Be-Die Kolonie wurde 1754 angelegt. Die jährliche völferung steht. Mitteltemperatur ift auf 1º Kälte zu veranschlagen.

Ein paar Meilen aufwärts in bem burch Berengerungen mit reißenden Strömungen versehenen Fjord finden sich besonders grune mit bichtem Gestrüpp bewachsene Thaler und Bergabhange. Gebufche find Weiben, Die fur Die Kolonie und Lichtenfels gutes In einem solchen Thale findet fich, etwas Brennmaterial liefern. höher vom Strande entfernt als die grönländischen Häuser zu liegen pflegen, eine Ruine ber alten Zeit. Sie ist etwa 20 Ellen lang und scheint inwendig ein größeres und zwei fleinere Zimmer ent= halten zu haben, die Mauern find fehr niedrig und theils mit Bebusch überwachsen, bicht baneben sind auch noch Reste eines fleineren Ausbaues zu sehen. Um diese Ruine herum liegt eine ziemlich ebene Fläche, welche bis zu einem Landsee reicht und theilweise mit einem bicen Teppich von Blaubeeren, Rauschbeeren, Wachholber und Ledum grönlandicum, theils mit brei Ellen hohem Beibengebufch bebeckt ist, zwischen benen hellere und bicfftammigere Erlen, bas beste Brenn= material, fowie Quanen und ziemlich hohe hellgrunc Farnfrauter eine hübsche Abwechslung bieten. In einer fleinen Bucht bes Fjords ist treffliche Lachsfischerei, und viele Seevogel, ble auf einer sie be= grenzenden, hohen und steilen Klippe bauen, schweben gern über

ihrem Wasser. Der Fjord reicht von hier ab noch ein langes Stück in östlicher Richtung weiter.

Lichtenfels gehört, wie erwähnt, zur Kolonie; es zählt 149 Eingeborene und liegt auf berselben Insel, ber Fjordmundung etwas näher, woher es bem Seewinde und Nebel mehr ausgesetzt ift. Hier wohnen zwei verheirathete und ein unverheiratheter Missionär ber Die häusliche Einrichtung ist ganz wie bei Neu-Brüdergemeinde. Herrnhut; doch sieht hier Alles bustrer und unbehaglicher aus und bie Eingeborenen find bie jammerlichsten in ganz Grönland. Sie haben fein einziges Weiberboot mehr und baher auch, mit Ausnahme einer Familie, feine Zelte und ba fie alfo im Commer ben Plat nicht verlaffen können, haben sie, um ben verpesteten Winterhäusern, beren Pritschen und Dachstüßen größtentheils verbrannt fint, zu entgehen, sich ganz niedrige Söhlen ausgegraben ober fleine Hutten gebaut, wozu sie lebendes Holz und Felllappen zum Schutz gegen ben Regen verwenden. Diefer Sommerhutten, Die fonft in Gronland nicht gefannt find und die eine Erfindung ber Armuth zu fenn scheinen, gab ce 1855 in Allem 20. Die größeren waren inwendig fünf Ellen lang und brei. und vier Ellen breit und wohnten in jeder durchschnittlich funf bis sechs Personen. In mehreren lagen bie Bewohner auf ben mit etwas Moos bebeckten Steinen und bie ganze Erleuchtung fam burch ein mit einem Stud Darm von feche Quabratzoll überzogenes Loch. Mehrere tiefer Hütten, bie aus bem Nothbebarf auch zur Mobe geworben, zeigten sich sauber, reinlich und hell, innen mit guten Fellen befleibet, auf welche Bilber geflebt waren und bilbeten so ein lettes Zeichen von Lebensfraft und Chrgefühl ber armen Leute. Im Winter ziehen die kleineren Fami= lien zusammen in größere, aber ebenso abschreckende Erbhäuser, beren 15-16 vorhanden find. Einen fonderbaren Kontraft bilbet bas gerabe hier aufgestapelte und in lofen Studen herumliegende schönfte Treibholz, das auf den nahen Küsten als Brennmaterial gesammelt Es find gang gerade Stämme von 16 Ellen Länge barunter. Unter ber gangen Bevolferung find nur noch 19 Manner, Die Geehunde zu fangen verstehen, die Uebrigen fischen nur. Natürlich ist auch die Sterblichkeit und Wittwenzahl in bieser Bevolkerung am größten. Bom Oftober 1854 jum Oftober 1855 famen 17 Todes= fälle auf 5 Geburten.

-Außerhalb Lichtenfels beginnen die vielen Infeln und Waffer=

straßen, welche die, jest jedoch bis auf ein paar eingegangenen Netstellen bieten. Auf einer Landzunge des Festlandes liegt Kangarsuk mit 35 Bewohnern.

Tettisof, auf einer Insel, gegen sechs Meilen süblich ber Kolonie, ist eine erst fürzlich eingerichtete Außenstelle, um Lichtensels Gelegenheit zu geben, seine Uebervölkerung zu vertheilen. Sie zählt nur
14 Bewohner und wird von einem bänischen Auslieger verwaltet.
Es gehört bazu "Bärensund" mit 39 Bewohnern, an der Mündung
des Fjord Agdlomersät, an dem altnordische Ruinen zu sinden sind,
wahrscheinlich bie süblichsten des Westbau.

Jammersjord auf dem Festlande, an der Mündung des tiesen Fjords, sechs Meilen nördlich der Kolonic liegend, hat 50 Bewohsner und wird von einem eingeborenen Auslieger verwaltet. Hier verhungerten vor wenigen Jahren 10 Menschen, ein settener Fall, den die Abgeschiedenheit des Playes herbeisührte. Die Stellen Torsnait mit 18 und Sermilis mit 13 Bewohnern gehören zu Jammerssiord. Letztere liegt unweit der Mündung eines großen Eisthals, das eine Berzweigung des innern Festlandseises zu seyn scheint; die wenigen Bewohner dieser isolirten Stelle sind die wohlhabendsten des ganzen Distrists.

Ueberall zwischen den Inseln längs der Küste ist gute Kabliaus und Heiligbuttensischerei.

Der Diftrift Frebrifshaab reicht von ber Grenze bes' vorigen bis zur Insel Sennerut, einschließlich berselben eine Strecke von 30 Meilen in geraber Linie. Ift bas Innere ber Fjorbe auch nicht besonders befannt, muß man doch annehmen, daß das eisfreie Außenland hier noch schmaler wird. In dem sogenannten Eisblink von Fredrikshaab erreicht das Kestlandseis sogar das Meer selbst; es ift biefe in die Augen springende Stelle ein gutes Seezeichen; auf eine Strecke von ein paar Meilen zeigt fich bann nur ein flader, lehmiger und sandiger beim Hochwaffer meift überspülter Strich Landes vor dem Eife, ber ganz baffelbe Aeußere wie bas Innere ber Gisfjorde hat. Man hat bisher geglaubt, daß fich das Gis, bessen äußerer Rand, wenn auch nicht steil, boch scharf abgeschnitten ift, unter bem vorliegenden flachen Strich von Lehm und Schlamm, bis ganz auf ben Meeresgrund hinab fortsetzen möge; doch scheint bieß nicht wahrscheinlich und bie sonderbare Farbung bes Meeres hat ohne Zweifel ihren Grund in dem mit Lehmpartifeln gemischten

füßen Wasser, bas von bem Ranbe besselben abfließt. Zwischen bem Eisblinf und ber Kolonie liegen bie brei Fjorbe Tiningnertof, Kagfåt und Nerutussof; sie scheinen jedoch nicht zu ben größeren Fjorden zu gehören und es ist ungewiß, ob bas Festlandseis ihren Endpunkt berührt. Südlich ber Kolonie finden sich wieder, außer fleineren Buchten, wier Kjorbe: ber Quane=, Martfalits=, Germeligrfufs= und Arfutsjord. Sie erreichen alle bas Innenlandeis und bie beiben mittleren find nicht unbedeutende Gisfjorde. Namentlich schießt ber Narkfaliköfjord jährlich eine Menge Kalbeis aus, bas zu gewissen Beiten ein paar Meilen weit in Die See hinaus bicht gepact liegt, fo bag man bei Bootsreifen oft an biefer Stelle ein paar Wochen warten muß, bis bas Eis sich zerftreut hat. Die größten Eisfjelbe, welche aus biesen Fjorden kommen, scheinen boch eine Hohe von 60 Kuß über bem Meere ober bie Masse von einer Million Kubif= ellen nicht zu übersteigen und konnen sich baher nicht mit ben nord-Sie scheinen außerbem fast alle aus bem grönländischen messen. grobförnigen blauen Eife zu bestehen, bem bäufig Stein und Vor ber Rufte biefes Diftrifts liegen im Geröll eingemischt ift. Ganzen weniger Infeln, aber mehrere in bas Meer vorspringende Vorgebirge mit steilen Ruften, bie bas Reisen erschweren. Land nimmt von Norden nach Süben wieder an Höhe zu und er= reicht zulett an manchen Stellen gewiß über 4000 Fuß, sowohl auf bem Festlande als ben größeren Inseln bes südlichen Theiles.

Die Kolonie hat im Verhältniß zur Volksmenge sich für ben Handel nie recht produktiv gezeigt, ist vielmehr schon seit 1840 im Rückgang. Die Jahre 1845—49 brachten durchschnittlich 566 Tonnen Seehunds- und Weißfischspeck, 88 Tonnen Kepokak und Speck
aus angetriebenen Kadavern, 15 Tonnen Leber, 61 blaue und 45
weiße Buchsbälge, 1744 Seehundshäute, 68 vollständige wasserdichte
Pelze, Alles zu einem Werth von 13,993 Rbb., wovon 100 auf
jeden Producenten kommen. Eine Abnahme war in den letzten Jahren nicht bemerkdar. Renthiere und Eiderdaunen sind hier eine Seltenheit; der Kadliau sindet sich auch weniger regelmäßig ein; dagegen hatte der Kepokaksang in diesem Distrikt eben so guten Erfolg
als in Sukkertoppen, ist aber in den letzten Jahren gar nicht betrieben.

Die Volkstählung am 1. Oftober 1855 ergab im ganzen Distrift 8 Europäer und 708 Eingeborene, ber Mehrzahl nach Fänger und 11 bavon im Dienst ber Handelsgesellschaft und 15 nebenher als Kastecheten beschäftigt. Sie besaßen 31 Weiberboote, 113 Büchsen und 191 Kajass. Die Menge der letzteren hob den Wohlstand auf eine höhere Stuse als in andern Distristen, kommt aber dem Handel weniger zu gute. Die Bewohner sind auch ziemlich vertheilt und nehmen auf dem langen Küstenstrich 15 Pläte ein, woher sie auch nur unbedeutenden Fang auf Rechnung der Handelsgesellschaft bestreiben.

Die Handelsetablissements und tazu gehörenden bewohnten Plate maren im Winter 1854 zu 55: Die Kolonie Fredrifshaab mit 124 Eingeborenen, auf einem ziemlich hervorragenden Punkt bes Fest= landes liegend und von fleinen Inseln umgeben, zwischen benen zwei Ginfahrten zu bem Safen führen, bie eine von ber nordlichen, Die andere von ber fubwestlichen Seite. Sie hat ein größeres und gu= sammengesetteres Gebäude mit Wohnungen für ben Kolonieverwalter, feinen Affistenten und ben Miffionar, außerbem aber eine Rirche und ein Schulhaus. Bu Handelszwecken find auch noch fieben größere ober kleinere Häuser vorhanden und ist fürzlich ein Trockenhaus für die Eingeborenen errichtet, die sich Wintervorrath sammeln wollen; da aber die Neigung hierzu bei der Kolonie am schwächsten ist, stiftet es nicht viel Nugen. Feuchtigfeit und ein namentlich lange anhaltender Rebel fennzeichnen ben Semmer biefer fo weit nach Außen liegenden Kolonie, worüber befonders die Europäer sehr flagen. Die Dienstleute bewohnen einige beffere grönlandische Häuser, außer benen es noch sieben weniger gute gibt. Die Umgegend ber Kolonie ist fehr traurig und unfruchtbar; ziemlich niedrige Berge wechseln mit sumpfigen Flächen, die mit Moos und Halbgräsern bewachsen find und auf benen weit in ben Sommer hinein Schnee= Auf ber nachstgelegenen Ebene ift eine Springquelle, haufen liegen. bie fich ben gangen Winter offen halt.

Es gehören zur Kolonie die "große Insel" mit 67, die Quanen» Insel mit 67 und Kikertak mit 12 Bewohnern. Beide letzteren Plätze liegen in der Mündung des Quancfjord. Im Süden derselben liegt die ziemlich hohe Insel Igausak, deren Gipfel zu einer kesselsen liegt Vertiefung ausgehöhlt ist und auf deren innerer Seite sich nordische Ruinen besinden. Eine kleine flache Strecke zeigt Ueberreste großer Bauplätze, doch sind sie stark mit hohem Gras überwachsen und daher ziemlich undeutlich. Nur von dem einen Gebäude sind noch

die Außenmauern und eine es in zwei Zimmer trennende Scheideswand, sowie zwei Eingänge beutlich zu ersennen. Am User, wo das um die Ruinen angehäufte Erdreich vom Wasser ausgespült ist, entdeckte man viele Knochen, Kohlen und schlackenartig zusammengesschwolzene Massen. Da diese Ruinen ziemtlich isolirt und ohne Geslegenheit zur Viehzucht liegen, mag hier eine Fischerstation gewesen seyn.

Avigeit mit 80 Bewohnern und von einem eingeborenen Auslieger verwaltet, liegt dem Cisblink zunächst vor der Mündung des Fjords Tinningnertok. Die Bevölkerung ist sehr thätig; besitt 6 Weibers boote und bewohnt 10 Häuser, von denen jedoch nur das des Kastecheten einen Kachelosen und die übrigen Verbesserungen hat. An dem naheliegenden Fjord holt der Auslieger gutes Brennmaterial; weiter nordwärts, vor dem Cisblink selbst, sinden sich auf den kleisnen Inseln viele Reste älterer Grönländerhäuser, und ist wegen der Beschaffenheit des Wassers hier ausgezeichneter Seehundssang. Wie auch an vielen anderen Stellen Südgrönlands sieht man an diesen kleinen Inseln deutliche Anzeichen einer Sensung der Küste, indem die älteren Hauss und Zeltmauern sest vom Meere überspült werden.

Narksalik vor der Mündung des Eisksords, gegen 8 Meilen füdlich der Kolonie, hat 29 Einwohner und wird von einem dänisschen Auslieger verwaltet. Hier findet man zuerst die in den füdslichen Gegenden noch gebräuchlichen Häringshütten oder ordentliche kleine Vorrathshäuser neben den Wohnungen. In den Fjorden soll ähnliches Birkenholz wie dei Julianehaab vorkommen. Das um die Insel herumführende Fahrwasser ist im Sommer besonders start mit Kaldels bestreut. — Hierzu gehören die Plätze Kikertak mit 26, Illuilarsuk, wo der bekannte Fabrizius wohnte, mit 27, Ukalersalik mit 37 und Nerria mit 31 Einwohnern. Alle diese Wohnsize haben zusammen außer des Ausliegers Haus sieden sehr mäßige, drei leidslich gute und vier sehr ordentliche grönländische Häuser und eins mit hohem Bretterdache, das aber schlecht erhalten ist.

Kangarsuf, auf bem Festlande, etwa 5 Meilen im Süden Narssaliso, wohin der Weg mitunter gefährlich, mitunter ganz abgesperrt ist, da er vor der Mündung des Eissjords vorübersührt. Die Außensstelle liegt in einer die Mündung des Sermeliarsufsjords bildenden Bucht, am Fuße der sehr hohen Gebirge, die hier ihren Ansang in der Schläse oder Kingitof, einem mächtigen steil dem Meere zusgewendeten Abhang haben. Zunächst Kangarsuf sieht man niedriges

Land mit einem Binnensce, der, obschon er ganz süßes Wasser hat, Kabliau führen soll; da auch Tang um ihn herumliegt, ist zu versmuthen, daß das Meerwasser bei ungewöhnlich hohen Fluthen hereinsströmt; um denselben herrscht eine schöne Vegetation und man kann von dieser Seite aus die Höhen besteigen. Die Außenstelle zählt 42 Bewohner und ein dänischer Auslieger verwaltet sie.

Arfut liegt etwa 6 Meilen von Kangarfuf, auf bem Kestlande, am Fuße bes gegen 4400 Fuß hohen Runnaf-Gebirges, wohin ber Weg theils bei einer steilen und offenen Ruste vorüber führt, theils innerhalb ber großen Insel Sermesof burch bie Tongarsufsstraße, neben ber sich bas Land auf allen Seiten mit außerorbentlich steilen 216= hängen erhebt. Auch südwärts ber Außenstelle, ber Grenze bes Diftrifts Julianchaab zu, fieht man überall fteile und hohe Infeln, wie Omenaf; Die große Infel, Arfut-Infel, Tatlotit und Sennerut. Das Festland hinter diesen unfruchtbaren und überall mit schweren Gis- und Schneemassen bedeckten Felsmauern bildet einen schonen Kontraft durch seine lieblich grünen Böschungen, namentlich im Innern bes Arsutsjords, wo ber Zeltplag Jvifat, burch seine Mineratien befannt, 21/2 Meiten von ber Außenstelle liegt. Das That im Hintergrunde bes früher erwähnten Arnolithbruches hat recht üppiges Weibengestrüpp, unter welchen Chereschenbusche und Quanen stehen, zwischen benen ber Schnee ber es umgebenben Berge riefelnbe Die Innenseite von Runnaf bietet einen besonders schönen Uebergang von dem grünen Thal zu den glatten Felsmauern und ben mehrere taufend Tuß boben Gletschein, von benen fleine Waffer-Die Außenstelle liegt bem Meere fälle über die Abhänge stürzen. ziemlich offen, boch gibt es bessere Häfen in ber Nähe, unter benen gewöhnlich ber Rajartelifs-Hafen benutt wird, ben ein paar fleine Inseln bilben und ber sehr eng und nicht gang sicher gegen ben Seegang ift, welcher 1854 ben Verluft eines Privat-Schooner herbei-Arfut wird von einem dänischen Auslieger verwaltet und zählt 70 Einwohner, beren Häuser nur mäßig find. In ber Umgegend liegt Ifaresaf mit 37 und Issua mit 41 Bewohnern. --Auf der Stelle des jegigen Arsut finden sich Reste altsfandinavischer Gebäube und es erhielt sich unter ben Bewohnern die Sage von dem' Untergang ber Rordlander und ber Vermischung der letten Ueberlebenden mit ben Cofimod.

Sennerut mit 29 Ginvohnern ift erft 1855 zum Handelsplaß

Es liegt fehr abseits, gegen 6 Meilen von Arsut, auf ber Sübseite ber großen Insel, bie bie Wasserstraße Kepisaffo vom Festlande trennt. Im Herbst friert biese Straße zu und bann ist der Weg außerhalb der offenen Landzunge von Sennerut gewagt. Nahe bei Repisatso erreicht bas Innenlandeis an mehreren Punkten bas Meer, es ergießen sich von ihm Strome, beren schwärzliches Waffer die inneren Buchten mit lehmigem Grund anfüllte, ber bei niedrigem Wafferstande trocken liegt, woher Boote biefe Straße nur bei Hochwasser einschlagen fonnen. Es ist bieß bie Grenze bes Diftrifts Julianehaab, einer ber unfruchtbarften und obeften Striche bes gangen Grönlands, auf ber einen Seite unter Gis begrabenes Kestland, auf ber anderen Sennerut und das Unticfentonnenland ober Cap Desolation, beffen geringes Unterland nur eine febr fparliche Begetation trägt, aber bafür hier und bort mitten in ber besten Sommerzeit mit Schneehaufen bedeckt ist, wie auch die Bucht zwischen beiben sich bei nördlichem Winde meift ftark mit Großeis belegt erweist.

Der Diftrift Julianehaab reicht von ber Grenze bes vorigen bis zur Gubspiße bes Landes, bem Cap Farvel, in beffen Nähe noch vor wenigen Jahren ein bewohnter Plat lag, im Ganzen eine Strecke von 38 Meilen in gerader Linic. Alles was weiter östlich liegt ist von Heiden bewohnt, die zwar auch Handelsreisen nach der füblichsten Außenstelle unternehmen, aber boch weber in einem so regelmäßigen Verbande mit der Handelsgesellschaft, noch in irgend einer Beziehung zur Miffion ftehen, bag man bie von ihnen bewohnte Rufte mit zu bem Diftrift rechnen fonnte, wenn ichon Graah fie für König Friedrich ben Secheten in Besitz nahm. Tros der füblichen Lage hat der Distrift ein schmaleres eisfieies Außenland als die meisten übrigen. In dem südlichsten und mittelften Theile ist von den äußersten Infeln bis zu dem innersten -Grunde der Kjorde eine Entfernung von 8-10 Meilen, in dem nördlichsten aber nur 4-5 Meilen, und in ber erwähnten Wegend von Repifaffo schwindet bas Außenland fast zu einem Nichts zusammen. Es zertheilt sich basselbe in 6 größere Salbinfeln zwischen 10 und 18 Quadratmeilen, von ben 7 größeren Fjorben geschieben, zusammen 70 Duadratmeilen; bann 8-10 fleinere Salbinseln, welche die nördlichsten fleineren Buchten scheiben, zusammen 20 Duabratmeilen; 3 Inseln von 3-4 Meilen, zusammen 10 Duadratmeilen; etwa 20 Infeln von 1/4 bis zu 1 Duadratmeilen, zusammen 12 Duadratmeilen und über 100 Inselchen und unzählige Schären, im Ganzen 118 Duadratmeilen. Dies geringe Areal, wahrscheinlich der Hauptinhalt des Ostbau der Alten, besteht größtentheils aus unfruchtbaren mit ewigem Schnee und Gis bedeckten Gebirgen, theils ganz unzugänglich, theils wenigstens noch nie von Menschen desständig vom Inseln und Landzungen sind auch im Sommer sast desständig vom Treibeise umgeben, der salte Nebel hemmt das Ausschäusen des Schnees und erstickt die Vegetation, so daß diese Außenstüßten dem nördlichsten Grönland ähnlich werden, während nicht weit davon die Vegetation im Innern der Fjorde und den engeren Ihälern des Festlandes die größte Ueppigseit erreicht, welche das Klima dieser Breiten zuläßt.

Auf Grund ber Größe seiner Bevölferung ift dieser Distrift für ben Handel ber probuftivste und lieferte burchschnittlich von 1845-49 jahrlich: 2185 Tonnen Seehundsfreck, 105 Tonnen Leber, 478 blaue und 187 weiße Fuchebalge, 5 Barenpelze, 3 Pfb. Giberbaunen und 149 mafferbichte Belgfleiber, zusammen im Werth von 44,675 Mbb. ober 87 Mbb. für jeden Broducenten. Der Ertrag ist aber ziemlich veränderlich und enthält jene Periode gerade sehr glückliche Zeiten und bie letten Jahre haben nur etwas unter 2000 Tonnen Seehundsfreck eingebracht; bas Minimum und Marimum find 1100 und 2800 Tonnen, und auch der Fucksfang ist sehr verschieden. Der Schwarzseitenfang ift bier im Ganzen geringer und weniger sicher als in ben anbern Distriften, bafür hat bieser sub= liche Theil aber beinahe ben gangen Mlappmütenfang für fich allein. Daß bie Probuktion für bas Individuum bennoch hier geringer bleibt als im übrigen Grönland femmt ebensowohl von bem weniger häufigen Vorkommen bes Sechunds her, als auch von bem vor= sichtigeren Wirthschaften ber Eingeborenen, die nicht so viel von bem ganzen Fang verfaufen, um für sich selbst reiche Wintervorräthe zu sammeln.

Die Volkstählung vom 1. Oktober 1855 ergab in dem Distrikt: 1377 Eingeborene und 26 Einwohner der dänischen Gemeinde; und 724 Eingeborene, 6 Europäer der deutschen Brüdergemeinde zu Lichtenau und 470 Eingeborene und 6 Europäer der deutschen Brüsdergemeinde zu Frederiksdal; im Ganzen also 2571 Eingeborene und 38 Europäer. Die Mehrzahl der Männer sind gute Seehundsfänger;

25 berselben stehen im Dienst der Handelsgesellschaft und 3 Einzgeborene sind ohne Nebenerwerd als Oberkatecheten beschäftigt, und 15 für geringen Lohn nebenher als Katecheten der dänischen, 20 unter gleichen Verhältnissen der beutschen Gemeinde, und ein paar Kamilien dei Igalliso treiben auch Viehzucht. Sie besthen zusammen 220 Häuser, von denen 69 Kachelösen haben, einige Hundert Kajass, 142 Weiberboote und 345 Vüchsen. Die Handelssgesellschaft hält neben der Kolonie noch neun kleinere Etablissements in Thätigkeit, die sämmtlich besser mit Baulichseiten ausgestattet sind und mehr produciren als die Außenstellen der übrigen Distrikte. Im Winter 1854 zu 55 war die Bevölkerung wie solgt vertheilt:

Die Kolonie Julianehaab zählte 196 Einwohner, worunter 20 Europäer, außerbem in Rlein-Kafortof 31 und in Niafornangoaf 11 Eingeborene; beide Plate find gang nah und stets über Land zu erreichen. Die Kolonie liegt auf bem äußeren Theile ber Halbinsel, welche die früher so berühmten Fjorde Igallifo und Tunnubliorbif ober ben Einar= und Erifssjord ber Borzeit trennt, berem öftlichsten ober innersten Theil bas alte Brattelib lag. biefem letten Punft fann man auch landwärts fommen, wenn bie Strome und Seen gefroren finb, aber ber Weg ift lang und er= forbert eine mühevolle Wanderung von ein paar Tagen. Das Cen= trum biefer Salbinsel bilbet ber scharfe und zadige Gebirgerucken "ber weite Kamm", ber 4—5000 Fuß hoch ist. Die Häuser sind in einem ziemlich eingeschloffenen Thale, bas sich erft ben Blicken öffnet, wenn man bicht bavor ift, ju beiben Seiten eines Stroms Auf ber einen Seite liegen die Gebäude ber Eingeborenen, die Thranbrennerei, das Speckhaus und höher hinauf die Wohnun= gen ber Mission und ber Kirche, von ber eine Brude auf bas jenseitige Ufer hinüberführt, auf bem bie übrigen Bebäude ber Rolonie und die Häuser der Dienstleute stehen. Im Ganzen sind ce funf Wohnhäuser für Danen, namlich für ben Verwalter und Affistenten, die Mannschaft, ben Schiffsführer, ben Arzt und Prebiger, eine Rirche, ein fleines Schulhaus, funf größere Baufer zu Banbelszwecken und 20 Häuser ber Eingeborenen, theils mit hohen Diese Gebäude liegen ziemlich zusammengebrängt unter Dächern. ben Bergabhängen und find von mehreren fleinen Garten umgeben, bie im Verein mit bem Strom und ber Brude, sowie ben weidenden

Rüben und Zügen bem Plat ein einigermaßen europäisches und trauliches Aeußere verleihen. Im hafen ift ein kleiner Schooner stationirt, ber vorzugeweise bazu benutt wird bie sublidere handelsanlage Nennortalik und die übrigen Außenstellen zum Austausch ber Waaren und Produfte zu besegeln. Die Lage bes Ortes, wenn schon sie nicht im Innern tes Fjords gewählt ist, gestattet etwas Gartenfultur und Viehzucht, da fie eine Bucht vor fich hat, welche fo ziemlich gegen ben falten Seewind und namentlich ben Nebel, ben man häufig sich auf ben Gebirgen weiter im Rordwesten lagern ficht, nicher ftellt. Die Beobachtungen eines Jahres ergaben, baß ber Sommer 1-20 warmer und ber Winter 1-20 falter war als an den anderen südlicher liegenden und baher bem Treibeise mehr ausgesetzten Plagen Nennortalif und Frederifsbal. Die nächsten niedrigeren Abhänge haben ein ziemlich grünes Kolorit, obgleich auch hier die Weidenbusche noch sehr klein sind, der Wachholder fich fehr sparsam und bie größere Birke gar nicht findet, bis man ein paar Meilen weiter in ben Fjord bineingekommen ift. Unter ben nächsten und mit Steinmarken besetzten Sohen zeichnet fich befonders Saffarsocitsiaf zunächst oberhalb ber Bauser auf ber öftlichen Seite aus und ift über 500 Fuß boch. Von hier aus hat man eine herrliche Ausstcht theils über bas Meer, theils in ben Fjord hinein, wo man zunächst bie aus ber letten Zeit ber Nordbewohner fo merkwürdige Wegend um Afpaitsivit erblickt, und im Hintergrunde bie scharfen Gipfel bes weiten Ramm= und bes Bruft=Gebirges, fo= wie andere mit Schnee bebectte Boben bes Festlandes sieht, Die namentlich einen prachtvollen Anblick gewähren, wenn sie furz nach Sonnenuntergang noch von einem purpurrothen Schimmer ftrablen, während fich über bie übrige große Landschaft schon Dunkelheit ge-Auf der Nordseite der Kolonie gelangt man an einen lagert hat. nahen Landsee, langs beffen öftlicher Seite eine Art Fußsteig zu feinem anderen, gegen eine Meile von ber Rolonie entfernten Ende führt und von hier aus fann man über einige niedrige Gebirge zu dem Fjord Rangerbluarsuf gelangen. Im Winter, wenn ber Sec zugefroren, ist ber Weg leicht und angenehm.

Ganz nahe ben Häusern, aber etwas böher liegend, sindet man schwer kenntliche Ruinen eines kleinen Bauwerks aus alter Zeit. Hier überwinterte Peter Olsen Wallde zuerst; die Ruine seines Hauses ist eine Zeit lang erhalten, aber jest nicht mehr zu sehen. Es war die Veranlassung, daß man 1775 biesen Platz zur Anlage ber Kolonie mählte.

Für bie Eingeborenen gehört Julianehaab gerade nicht zu ben einträglichsten Stellen, Die Sechunde muffen meist weiter außen gefucht werben, und im Winter erlaubt bie Schwäche bes Gifes es oft schwer die Kolonie zu verlaffen, und so gut wie niemals findet man früher, als in einer Entfernung von mehreren bundert Ellen Gis, bas fest genug ware, um barauf zu gehen; von biesem ift bann auter Dorfcbfang zu betreiben. Nothfische muffen etwa eine Meile weiter bei ben Parblect-Inseln gesucht werben. Der Strom führt Lachse, boch nur in geringer Zahl. Scevögel, namentlich Alfen, fommen auch im Winter vor, aber bei weitem nicht so viele als auf den nahen Außenpläken. Auch an Hasen und Hühnern ift bie Gegend um den Landsce nicht reich, und die Eingeborenen nebmen ihre Rajafs mit auf biefe Jagb, um leichter andere Stellen gu erreichen. Für die Europäer hat Julianehaab trop aller feiner innern Behaglichkeiten bas große Ungemach, obicon es ber Beimath am nächsten ist, boch bie isolirteste aller Kolonien zu seyn. Gin einziges Mal ift bas zu feiner Unfeglung bestimmte Schiff bireft aus ber See hereingefommen, fonft mußte es stets außerhalb bes Treibeises, in ber Regel bei Fredrifshaab Schutz suchen und bie Gelegenheit abwarten, zwischen die Schären zu gelangen ober sich zwischen Gis und Land nach Julianehaab burchzuwinden. Diese Paffage ift natürlich so vielen Zufälligkeiten unterworfen, daß die Erreichung bes Ziels zwischen 14 Tagen und 3 Monaten nach ber Anfunft in Grönland schwanft. Im September pflegt fich bas Gis zu öffnen ober gang fortzutreiben, fo bag bas Schiff hinausschlüpfen fann. Seit bem Jahre 1800, wo man biefe Fahrt beffer fennen lernte, ist es nur zweimal, 1819 und 1839, nöthig gewesen zu über= wintern, und 1804 und 1817 famen bei der Rudreise Schiffeverluste vor. Das Treibeis macht auch die Bereifung ber vielen Außenstellen im Distrifte selbst beschwerlich. Der Schooner, ber 1844 hierher gelegt wurde, macht selten mehr als zwei Reisen jährlich nach Nennortalif, 15 Meilen von der Kolonie, und vielleicht noch einige unbedeutende Ausstüge, ein paarmal mußte er überwintern und war über 1/2 Jahr fort.

Wenn man von Julianchaab weiter fjordeinwärts geht, liegt zuerst zur Linken eine größere Bucht, in der die merkwürdige Kakortok-

Kirchenruine fich befindet. Diese Gegend wird fur ben Walfeefjord gehalten, ben erft Thorfel Farfert bebaute, ber auch ben größten Strich zwischen bem Ginard: und Erifsfjord in Besitz nahm und Die Lage ber Ruinen fpricht auch fur biefe Unnahme. Diefer Mann, ein Better Erif bes Rothen, war fo ftarf, bag er einst bei einem von Letterem erhaltenen Besuch mit einem ausgewachsenen Sammel auf bem Ruden über eine halbe Meile weit schwamm. Er ift bier auf seinem Grund und Boben begraben und foll ber Sage nach oft als Geift in biefer Gegend erschienen seyn. - Zu innerft verzweigt fich ber Kafortoffjord in zwei fleinere Buchten Teffiurfak und Dartof, von benen man nach bem Rangarbluarsuffjort, wie auch über Land zur Kolonie gehen fann. In biefer innern Bucht liegt bas Gis im Winter ficher, weßhalb in Dartof eine Sutte errichtet ift, um Saifang vom Gife aus zu betreiben, wozu Gub= grönland sonst geringe Gelegenheit bietet. Im Sommer werben Repisätten und Angmafsätten hier gefischt und aus ber Umgegend recht gutes Birfenbrennmaterial geholt.

Läßt man die Bucht links fommt man in ben Igallifofjord, in beffen nordöstlichem Arm, ganz innen, 61/2 Meilen von ber Kolonie, Igallifo mit 19 Bewohnern liegt; biese fint sammtlich birefte Rach= fommen Unbers Olfens, ber sich hier festsete, um Viehzucht zu Ift dieser Erwerbezweig in ben späteren Generationen und namentlich unter dem jegigen Besiger Paul Egebe auch unleugbar zurückgegangen, hat biefer boch, wenn er auch wie bie übrigen Grönländer vorzugsweise von Fisch= und Seehundsfang lebt, sowohl Rühe als Schafe beibehalten. Noth herrscht hier nie, mit Ausnahme von Fuchsbälgen wird aber auch nicht Viel in ben Handel Die Gebäube, die in und aus ben Mauern bes alten Brattelib aufgeführt sind, zeugen von vielem Fleiß und Sorgfalt ber früheren Bewohner. Es bestehen dieselben aus einem großen Wohnhause mit zwei Abtheilungen, einem Stall und einigen fleineren Bauten, barunter ein Vorrathshaus, bas aus bem Eingang eines ber alten Ruinen errichtet ift, so bag ber ihn beckenbe sehr große Stein, noch heut bas Dach bilbet. Die Viehzucht wird jest sehr unordentlich betrieben, benn bie für ihren eigenen Bedarf schon fo unbesorgten Grönländer sehen es für viel zu fern liegend an, Unterhalt für den Winter für andre Wesen zu sammeln, baher ift der Biehbestand bald größer bald geringer, je nachdem sie im Winter

mehr ober weniger schlachten muffen. Mehreremale war die Race nabe am Aussterben, boch ließ sie sich noch immer burchschleppen und ber tüchtige und thatige Charafter ber jest bier lebenben Jugend gibt Hoffnung auf die Erhaltung der Wirthschaft und ber Kolonie. Unterhaltsmittel fließen ihr reichlich zu, ber handel hat aber nicht sehr werthvolle Produfte zu erwarten, boch möchte von hier aus in bem nahen Fierd Tunnubliorbif Haifang vom Gife aus zu betreiben Seehunde, fur die fich bort auch Rete unter bem Gife anbringen ließen, fommen nur in geringer Zahl vor, auch fehlen für Erfolge in biesem Erwerbszweige bie Hundeschlitten Nordgrönlands. Außer jenen Ruinen, in die man Erik bes Rothen Wohnung versent, und benen der Kirche, finden sich noch die von 20 anderen Bauwerken auf biesem fleinen Fleck. Das Stud einer Rirchenglode, bas man hier fand, ließ bas Gewicht ber ganzen auf 3-4 Schiffs= pfund berechnen, wornach sie an Größe benen jeziger Landfirchen geglichen haben muß.

Der Weg von ber Kolonie nach Igallifo langs ber Nordwest= seite bes Kjords ist etwas gefährlich wegen einer langen steilen Küstenstrecke, die nirgends Landung erlaubt. Wo diese Steilheit aufhort, öffnet sich ein Thal, welches jedoch auch durch eine ziemlich hohe Kuste, Sisardluftof, von dem Kjorde getrennt und, von einem tiefen Flußbett burchschnitten, ziemlich eingeschlossen ift. Hier liegen mehrere Ruinen, theils mit noch gut erhaltenen Thuröffnungen; auch fann man noch eine fleine Brucke erkennen, und ein Fußsteg läßt sich von berfelben zu einem fleineren Gebäude verfolgen, das auf einer Sobe liegt, die fich bem Meere zuwendet. Diese Ruinen follen die Reste ber "Thalhofe" senn, die dem Dom von Garbe ge= Auf ber entgegengesetzten Seite bes Fjords behnt sich von der innersten Bucht bei Garde bis Cfalluit eine Reihe von Land= jeen aus, die ein niedriger Gebirgsruden von bem Fjord scheibet, und die an verschiebenen Stellen von Ruinen umgeben finb.

Auf der entgegengesetzten äußeren Seite von Julianehaab liegen, dem offenen Meere theils eben so nahe, theils noch näher:

Upernivif mit 22, und Itibliarsuf mit 8 Bewohnern ziemlich dicht beisammen und etwa  $2\frac{1}{2}$  Meilen von der Kolonie, das letztere auf einer schmalen Landzunge des Festlandes; beides sehr traurige Orte, deren Bewohner sich nur vom Fischsang nähren.

Itibliblif mit 19, Parbleet mit 14 und Igloernerit mit 19

Bewohnern, 1%, und 2½ Meilen westlich ber Kolonie auf der Pardleet-Inselgruppe, die einen guten Hasen hat, den die Schiffe sowohl bei der Ein= als Aussahrt zu benüßen pslegen.

Ifaresarsuf mit 31, Iglofassif mit 20 und Nougeitsiaf mit 19 Bewohnern auf Inseln 31/2 und 33/4 Meilen im Nordwest.

Die Außenstelle Narsaf oder die Nordprobe; 6 Meilen im Mor= ben ber Kolonie, liegt wie diese selbst auf der Außenseite einer Halbinsel, die zwei größere Kjorde Tunnubliorbik und Sermilik von ein-Diese Halbinfel besteht aus außerft bobem und eisander trennt. bedecktem Land, das fich jedoch dem Inneren zu in niedrigere und gleichmäßigere Gebirge verwandelt, welche bie schönsten und frucht= barften Gegenden von einiger Ausbehnung in gang Grönland ent= Die Außenstelle liegt noch ein ganzes Stud weiter vom offenen Meere, als Julianehaab und hat baher mehr Kjorbregetation, und bas Kabrwasser belegt sich beshalb auch leichter mit festem Gife. Ein dänischer Auslieger, der auch etwas Vielzucht treibt, verwaltet fie, boch bringt fie ber Handelsgesellschaft nicht viel ein, ba bie umwohnenden Gingeborenen schlechte Känger find, meist nur Kischerei treiben und auf nieberer Stufe in öfonomischer Hinsicht stehen. Bei Narfaf selbst wohnen 18 und auf brei ziemlich naben Stellen berselben Ruste im Gangen 73 Ginwohner; außerdem gehören Sifard= lutof auf ber gegenüberliegenden Insel Tultotorf mit 21, und auf ber Norbseite von Germilit mit im Gangen 67 Bewohnern, Die Stellen Rettoralif, Dfevisofaf, Toegbleronant und Iglo bierzu. Dieser Kjord schießt eine nicht geringe Menge Ralbeis aus, und ift barum ein ächter Giöfford, wie auch bas Innenlandeis an mehreren Stellen in den Buchten längs der Nordseite herabschießt und auf verselben beinahe überall das niedere Land überragt und zu bedecken In diesen Buchten und allerort um Naisaf herum ist reicher Kang an Rothfischen, Raleraglif und Haien und im Ganzen gute Gelegenheit von bem festen Wintereise aus zu fischen, woher es für die Bewohner schwer ist in äußerste Noth zu gerathen. scheint sich aber ber Seebundsfang, ber meift auf Schönheiten ausgeht, die fich im Gisfjord batten, nur gering zu fenn, woher Kischerei ber Haupterwerbszweig und auch hier, als Folge davon ein elender Standpunkt ber Defonomie herrscht. Rur in Iglo, bem am weitesten in den Eisfjord hineinliegenden Platz, wohnt noch ein tüchtiger und wohlhabender Fänger mit seiner Familie, die übrigen Stellen weisen nur elende Häuser, Weiberboote, die ihrer Auflösung nahe find, und in Lumpen gehüllte Leute auf. Das größte Glend berrichte 1855 in Romiut, eine Meile von Rarfaf. Das haus mar eine Höhle, in bie man hineinfriechen mußte, und in ber man vor Dunfelheit Nichts schen konnte. Gin Weib und mehrere Kinder bewohnten es und schämten sich es zu verlaffen, ba sie fast nacht waren und feine Kleider besaßen. Der Mann batte noch seinen Kajaf mit bem er Fischfang betrieb und so sein und ber Familie Leben elend fristete. Narsaf brachte in ben letten Jahren 40 — 100 Tonnen Speck und Leber, gegen 200 Seehundefelle und 200 Fuchebalge ein. Auslieger pflegte 3 Rube, 3 Kalber, 1 Stier, 12 Schafe und Lämmer zu halten. Um ben Plat herum, wo fich auch mehrere nordische Ruinen finden, ift im Commer gute Weide, aber bas Winterheu, 16 bis 18 Bootslasten, muß in der Umgegend auf ben alten Hausplägen gesammelt werben; jebe biefer Fahrten, Die mehrere Tage bauert, nimmt fünf bis sechs Ruberinnen und einen Steuermann in Anspruch, Die je 24 bis 30 Ch. und ein Paar Stude Schiffsbrod für die gange Tour erhalten. Da nun die Ausbeute nichts Anderes ist, als daß der Auslieger etwas Fleisch, Milch und Butter für sein eigenes Saus, und zwischendurch einmal zum Verkauf für bie Kolonie etwas Fleisch hat, kann Vielzucht nur ba betrieben werben, wo eine allerdings in Grönland selten sehlende indolente Bevölkerung ihre Zeit und Arbeit für solche Bezahlung zu bergleichen Geschäften hingibt; in ber Megel betrachten fie aber bie Fahrten zur Heuernte als Beluftigung, und sind beschalb stets willig basu.

Dicht bei Narsak beginnt der Tunnubliorlik, nach der Annahme der Eriksssord der Vorzeit. Die erste zwei dis drei Meilen lange Strecke ist auf beiden Seiten sehr steil und unsruchtbar und erlaubt kaum eine Landung. Bei Nunasarnak, zwei Meilen von der Außenstelle ist ein sinsteres und eingeschlossenes Thal, in dem ein guter Lachsstrom fließt und sich nordische Ruinen sinden sollen; erst 2½ Meilen von Narsak wird das Land zur linken Seite eines Hauser, und man stößt bald bei Epiutak auf die Reste eines Hauses mit mehreren Ausbauten, das Weidengestripp von etwa vier Ellen Höhe umgibt. Dann kommt wieder eine steile Küste mit einem Logelsseld, und hier besindet man sich der schmalen Landzunge bei Igalliko gegenüber, und erst mit ihr beginnt auf der Nordweitseite der durch

33

151 Vi

seine vielen Ruinen befannte Strich. Etwa acht Baubistrifte bat man von hier am Ufer entlang bis zum Ende bes Fjords bei Kin= Der merkwürdigste barunter ist Kafstarfuf, mit apa nachaewiesen. einer Kirchenruine, von wo aus ber beste Uebergang zu ben Ruinen bei Isarof im Sermiliköfford ist; bieser Weg ist gegen zwei Meilen lang und führt größtentheils burch einen Wald von Weibengestrüpp. Selbst die Gebirge find theilweise bamit überwachsen, und wechseln mit üppigen Thalern und fleinen Geen. Bei Kaffiarsuf sind mehrere Ruinen von Gehöften, die man auch eine Viertelmeile weiter landeinwärts gefunden hat. Mit Igallifo ift eine nahe Kommuni= fation burch biesen inneren Theil bes Kjorbs zu erhalten. Die Land= zunge ift wohl gegen eine Viertelmeile breit und ber Weg darüber ungewöhnlich eben, so baß man bas Weiberboot sehr gut über bie= felbe tragen fann. Es läßt sich baber leicht erklären, baß ber Haupt= fit bes Eriffjords unmittelbar an ber Rufte eines anderen naben Es bietet auch außer bem bebeutenberen See= Kivrbs gelegen hat. hundsfang in seinem inneren Theile verschiedene Hulfsquellen bar, namentlich Fischerei vom festen Gife, im Sommer Lachse und Angmaffätten und alle hiefigen Erzeugnisse der Erde im reichsten Maaße. Gin öftlicher Urm beffelben, Poruf, reicht zum Festlandseise hinauf, bas ein Theil Kalbeis burch benfelben ausschießt, woher sein Inneres nicht zugänglich. In biefen Winfel ift ber Hof Gamle's und Grima's aus ber Waffenbrübersage zu verlegen. Für bie jetige Bevölferung, die ihren Wohlstand um die Inseln im Außenmeer suchen muß, hat bie gange Gegend burch ihre Entlegenheit untergeordnete Bebeutung.

Kafsimiut, eine Hanbelsanlage auf einer ber Außeninseln 41 Meilen westlich der Kolonie, ist in den letten Jahren von einem Assistenten verwaltet, der gleichzeitig die nächste Außenstelle beaufssichtigt. Ein großes Boot ist hier stationirt und hat ein Paar Leute in sestem Dienst. Der Assistent besitzt ein recht gutes kleines Wechnshaus und ein Paar kleinere weniger gute Ausbaue. Die Insel bietet das nackte und öde Ansehen der ganzen Außenküste. Sie gehört zu einer ziemlich ununterbrochenen Reihe Inseln, die sich vom Isersoaf oder dem breiten Sunde, durch den der Sermilik sein Kaldeis in das Meer abgibt, bis zu der großen Insel Nunarsöit erstrecken; innerhalb dieser Inseln greift eine breite Bucht in das Festland, sich gegen Norden in kleinere Iweige theilend, die theilweise bis zum Rande des Landeises reichen. Die Anlage hat in den letzten

Jahren burchschnittlich 150 Tonnen Speck, 220 Seehundshäute und 120 Fuchsbälge eingetragen. Bei Kaksimiut selbst wohnen 77 Einsgeborene. Es gehören bazu:

Sakkak auf einer Landzunge bes Festlandes, brei Meilen gegen Nordwest mit 11 und Kikertarsvarak auf einer Insel eine Meile gegen Osten mit 28 Einwohnern.

Afunnet auf dem Festlande bei Ifersoaf,  $2^3/_4$  Meilen gegen Nordost mit 42 Einwohnern, zeichnet sich durch vorzügliche Fischerei aus, besonders an Rothsischen, es hat die reinlichsten Häuser und ist die Ordnung dem eingeborenen Katecheten zu danken, der für den geringen Lohn von 6 Rbd. jährlich aus eigenem Antriebe im Kajaf die nächsten Plätze aufsucht, um die Kinder zu unterrichten.

Auartamiut  $3^{1}/_{4}$  Meilen nach Südost mit 55 Einwohnern; es ist von guten Rothfischbanken umgeben und ein leiblicher Fangort. Auf den nahen Außeninseln Iglorsonitsiait versammeln sich oft im August die Eingeborenen der näherliegenden Plätze zum sogenannten zweiten oder mageren Klappmüßenfang.

Kaffaligeitstaf ist eine erst fürzlich errichtete Außenstelle, 15 Meilen von der Kolonie und wird von einem dänischen Auslieger verwaltet, ber im Durchschnitt 110 Tonnen Speck, 130 Serhundshäute und 70 Fuchsbälge jährlich einhandelte. Am Orte selbst wohnen 35 und auf der Sübseite der Insel Runarseit 41 Einwohner. An letzterer Stelle ist das Fahrwasser offen und gefährlich und nur wirklich ausgezeichnete Fänger können es benüßen, die aber mitunter schon mit zwölf Jahren ausgebildet sind. Hier führt auch ein merkwürdig schmaler Wasserlauf in eine Bucht von Nunarsoit, er heißt die Stromschnelle, und im Herbst sieht man oft große Hausen Seehunde sich gegen den starken Strom aufarbeiten; zur Springzeit, wo er am heftigsten ist, sammeln sich die Kajaks, nähern sich der Stelle an der sich die den Strom nicht überwinden könnenden Seehunde häusen und greisen sie an. Der Fang ist zwar den Jahren nach verschieden, doch stets sehr einträglich, aber gefährlich.

Vom November bis in den Juni hinein darf man nicht darauf rechnen weiter nach Norden zu kommen, als in den Distrift Fredzikshaab, wenn man nicht außerhalb Nunarsoit geht, was beim Seezgang eine ziemlich gewagte Neise für kleinere Boote und wenn Großzeis vorhanden ist, auch für größere ist. Erst im Juni selbst thaut die Fahrstraße Torsukatek auf und die Bucht, die von ihr nach

Norden bis Itibliaitsiaf geht, öffnet sich noch später; Itibliaitsiaf ist eine ganz schmale Landzunge, über die man ein Boot mit Leichtigkeit schieben kann.

Sartlof auf einer Insel fünf Meilen füdlich ber Kolonie, von einem banischen Auslieger verwaltet, ber im Durchschnitt jährlich 160 Tonnen Speck, 330 Seehundshäute und 40 Fuchsbälge einhier und auf ben umliegenden Inseln fängt ber eigentliche Klappmügenfang an, weßhalb bie Eingeborenen im Frühling von ber Kolonie hierherziehen. Um Plate felbst wohnen 17 Eingeborene; in ber Umgegenb 3/4 bis 21/4 Meilen entfernt liegen nach Guben Alfinermiut mit 30 und Karsof mit 39 zu der Lichtenauer Gemeinde gehörenden Einwohnern; nach Norden: Kajubif mit 19; Uvernivif. ein elender Fled mit 64 und Kangermiutiaf auf Affia mit 22 Gin= Lettere litten 1853 — 54 im Winter Hungersnoth, ba wohnern. sie nur zwei Kajakruberer unter sich zählten, beren einer frank war, während der andere im Februar im Kajaf verungluckte, wozu es noch fam, baß bas Großeis sich an der Kuste stopfte und bie Kommunifation abschnitt. Die Ueberlebenben zogen barum später von diesem Plat fort. Hier findet man die größte Felsenhöhle Grönlands.

Die Sudprobe, acht Meilen von der Kolonie auf bem Festlande, am Eingange bes Lichtenaufjords. Der hierzu gehörenbe Distrift enthält die größeren Fjorde von Sermilif und Lichtenau, außerhalb welcher bas Meer eine große Bucht mit mehreren Inseln Sehr hohe und steile Gebirge trägt das Festland um biese Fjorde, die daher im Ganzen nicht viel Flachland haben, woher aber auch bie von jenen Gebirgen geschützten schmalen Thaler im Innern besto schöner sind. Der Lichtenaussord wird durch das Afuliarosersoaf=Gebirge in zwei Urme getheilt, beren nördlichster Umi= toarsuf in einem Thale enbet, in dem ein kleiner von dichtem Birkengestrüpp umgebener Landsee liegt. Im Hintergrunde ift ein Wasserfall zu sehen, ber eine Hohe von etwa 300 und eine Breite von 50-60 Fuß hat, und gerade in das Thal hinabstürzt; oberhalb besselben kommt man an einen größeren Landsee, und von ihm aus ist es nicht mehr weit nach Kafstarfuf ober Garbe, wohin ber beste Weg jedoch durch das Thal Kaglumiut führt. Ein breites und ebenes Thal zieht fich von biesem Fjordarm nach Sioralif, wo sich merkwürdige Steineinhegungen und eine Kirchenruine finden, wie fich

überhaupt an mehreren Stellen biefes Distrifts sowohl innen, als außen Ruinen zeigen.

Auf ber Insel Dunartof, anderthalb Meilen öftlich ber Gubprobe kommen in der Mündung eines kleineren Kjords warme Quellen vor, die durch ihre Isolirtheit merkwürdig find, benn mit Ausnahme ber im Diskofford und bei Teffiurfaf in Egedesminde find in gang Grönland feine ähnlichen befannt, und bie sonst noch als warme Quellen erwähnt werdenden haben höchstens 1 bis 20 Die Insel Dunartof ist faum eine halbe Meile lang; zum Theil sehr schmal und im Uebrigen von ganz gewöhnlicher geologischer Beschaffenheit; bas Westenbe ist bas breiteste und wohl gegen 500 Fuß hoch, wo hingegen bas Oftenbe flaches und niedris ges, angeschwemmtes Land ist. Auf biesem Flachland gibt es zwei Baffins von feche bis zehn Ellen Durchmeffer und faum eine Elle Tiefe, bas eine enthält 320 warmes, bas andere 331/30 warmes Waffer. Der Grund berfelben ift Cant, burch ben bas Waffer in mehreren Quellen aufsprudelt. In dem einen Bassin ist basselbe gang mit einer schleimigen Pflanze bedeckt, die eine bicke gusammenhangende Platte auf der Oberfläche bilbet. In ben fleinen Bachen, welche bas warme Waffer in bas Meer führen, leben auch Krebse. Hier foll eine nordische Ruine gelegen baben, welche bas Meer mit bem jährlich sich vermindernden Ufer abgespült hat; an ben Duellen felbst zeigen sich noch Reste grönländischer Zeltmauern.

Die Anlage Südprobe zählt mit dem nahe liegenden Davidsfund 88 Bewohner. Sie hat ein bänisches Wohn- und zwei gute Nebenhäuser und handelt jährlich im Durchschnitt 260 Tonnen Speck, 400 Seehundshäute und 150 Fuchsbälge ein. Eine fast eben so große Bevölkerung wie die eines nördlichen Distrikts, der größte Theil der Gemeinde Lichtenau, ist auf die Entsernung von ein dis zwei Meilen, nur ein einziger Punkt fünf Meilen, vertheilt und handelt mit der Südprobe. Sie bewohnt die folgenden Plätze:

Die Missionöstation Liebtenau 3/4 Meilen von der Südprobe mit 241 Bewohnern, worunter 7 Europäer sind. Die Missionäre nehmen ein geräumiges Gebäude von zwei Etagen ein, die obere mit Wohnräumen für drei Familien, die untere mit Schulstuben ze. Die Kirche ist in einem besonderen Gebäude und sehr baufällig. Sie liegen ein fleines Stück in die Mündung des Fjords binein neben ziemlich hohen Gebirgen, die gleichmäßig mit Grün bedeckt sind; ein

Fußsteig führt von hier über Land nach ber Südprobe, im Winter ist er aber an ein paar Stellen gefährlich zu passiren, da er sehr steil und viel Schnee auf ihm zu liegen pslegt; man muß dann höher hinauf, den Gebirgörücken entlang gehen. — Die Missionäre haben einen guten Garten, halten etwas Vieh und holen sich Birken zum Brennen von Amitoarsuk. Vor der Station selbst sind ergiedige Rothsischbänke und ein Stück weiter in den Fjord hinein liegt der beste Platz sür Angmaksättensischerei. Die Eingeborenen dewohnen neben der Mission 23 Häuser, früher waren noch mehrere hier, aber die tücktigsten Fänger sind an andere Stellen gezogen, dennoch können die Zurückgebliedenen an Armuth denen dei Lichtensels und Neu-Herrenhut nicht gleich gestellt werden.

Kenalif mit 21 Bewohnern liegt auf bem Festlande am Torssufatelssjord, an dessen Buchten sich nordische Ruinen sinden, und durch den ein näherer Weg zur Kolonie sührt; die Insel Kisertarssoat liegt in demselden Fjord und hat 26 Einwohner; Abulliaroset liegt auf einer Landzunge Lichtenau gegenüber und hat 27 Einwohner; die Insel Dunartof hat vier Wohnsitze mit im Ganzen 92 Bewohnern; sie liegen alle nahe den warmen Duellen und dicht beisammen. Aus der Insel Tustotoarsuf sind ebenfalls vier nahe bei einander liegende Wohnsitze mit 95 Bewohnern; Kisertarsoeitsias mit 15, Kaniormiut mit 24 Einwohnern und Sermilis mit 23 Einzwohnern liegen etwas in den Sermilisssord hinein.

Sebleet auf einem ber fleinen und niedrigen Gilande, die eine Gruppe in dem offenen Meere vor der Insel Sermesof bilben, hat mit ber ganz nahe liegenden Infel Nunaitstaf 128 Einwohner. Die Lage ift bie isolirteste und traurigfte aller Wohnsitze in Gronland, auf ber einen Seite bas wilbe Meer, bas fich im Berbst auch quer über die Infel bricht und sie gang mit Salzwasser überzieht; auf ber andern Sermosof mit seinen nachten Feldwänden von mehreren 1000 Fuß Sohe und seinen mit ewigem Schnee und Gis erfüllten Im Sommer sind diese Inseln meist dicht mit Treibeis umgeben, beren Nebel im Verein mit dem überfließenden Salzwasser Auch im Winter ift die Fischerei hier schlecht, alle Begetation erstickt. so daß Alles auf den Seehundsfang berechnet werden muß, der Namentlich Klappmützenfang wird stark bedafür ausgezeichnet ist. trieben, weßhalb auch bie guten Fänger aus Lichtenau und andern Platen ben Sommer hier zubringen. Es find in der letten Zeit

im Durchschnitt jährlich eingehandelt 180 Tonnen Speck, 180 Sees hundshäute und 8 Fuchsbälge. Der Auslieger bewohnt ein hübsches banisches Haus. Die Fänger von Nunaitstak sind besonders tüchtig.

Die Anlage Rennortalif liegt 15 Meilen von ber Kolonie auf einer mittelgroßen Insel, bie auf ber einen Seite sehr hoch und steil ift, auf ber andern gang flach ausläuft. Die bazu gehörenden Wohnsige gruppiren sich um die Mündung bes Tessermiutsjordes. Das Land ist hier überall theils hoch und steil, theils sehr nact und obe und behalt bieß Geprage ein weites Stuck in ben Fjord bessen Nordseite bes Unterlandes fast ganz zu ermangeln Auf ber Gubseite, bie von bem fublichften Theile bes gronscheint. ländischen Festlandes gebildet wird, nämlich einer Halbinsel, bie auf ber andern Seite ber Fjord Illoa begrenzt, öffnen sich an einigen Punften Thalftriche, bie theils gang burchschnitten fint, und anbern= theils sich im Innern ber Halbinsel verzweigen. Hier scheinen alle Bebingungen vereint, um die größte Begetation, ber Grönland fabig ift, zu erzeugen, theils burch die süblichste Lage, theils burch bie Einschließung burch hohe Gebirge von allen Seiten. Die erwähnten Thäler finden sich zu äußerst bei Tessiurfaf, etwa halbwegs bei Kooffoat, und zu innerst in dem Fjord nahe bem Festlandseise bei Teffermiutsiaf. In ber Regel werben die Reisen zur Einholung bes Brennmaterials zur lettgenannten Stelle unternommen, ba bas Birfengestrüpp bier bem Ufer am nachsten tritt. An allen brei Punften finden fich nordische Ruinen. Bei Kooffoat fünf Meilen von Nennortalif ergießt sich ein fleiner und ziemlich reißender Strom in ben Fjord; er fließt über einen Streifen niedriges Land, bas mit schönen Partieen von Wachholder und Weiben, aber wenig mit Birfen bewachsen ift. Hinter biesem Flachlande liegt ein Landsee, in ben man die Weiberboote schaffen fann, indem man sie theils ben Fluß hinaufzieht, theils, wo bie Strömung zu reißend ift, über Das Schauerliche und Großartige feiner Umgebung Land trägt. läßt biesen See fleiner erscheinen, als er ift; in Wirflichfeit ift von einem Ende jum andern eine halbe Meile Entfernung. man in ihn hineinkommt, je mehr Klüfte öffnen sich im Sochlande, bie alle mit Gletschern ausgefüllt sind, die mit ihrem Rande fast über ben See hinaushängen. Der untere Fuß ber Gebirge ift lieblich grun von Weibengeftrupp. Ungefähr halbwegs liegen in bem See ein paar fleine Inseln mit unbebeutenden Spuren einer

alten Bauftelle, Die mit hohem Grafe und viel wilber Gaure überwachsen ift. hierher verlegt man ben Schauplat ber letten Begeben-Um Enbe bes Sees öffnet fich heiten in ber Geschichte Ungartofe. auf der einen Seite ein Thal, welches in den Fjord Illoa hinüber= führt, auf ber andern bas Thal Kingoa, bas 1-2000 Ellen breit, gegen eine halbe Meile lang und in ber Mitte von einem Fluß burchstromt ift, ben bie auf beiben Seiten von ben Gletschern berabfturgenden Bache ernahren, und ber fich reich an Lachsen zeigt. Nicht weit von bem See, burch einen fleinen Sügel versteckt, steht eine merkwürdige Ruine mit noch fünf Ellen hohen Mauern von eigen-Einige sehr große unförmliche Felsblocke thümlicher Konstruftion. find in ber Stellung, in welche fie ursprünglich von ber Natur bingeworfen sind, bazu benutt worden, und bie barüber aufgestapelten Mauern bestehen aus runden und feineswegs ausgesuchten ober zu einander abgepaßten Steinen, fo daß fie überall offene Zwischenraume haben, die vermuthen laffen, baß bas Gebäude nur ein Vorraths= ober Trockenhaus war. Der Eingang ist noch gut erhalten und mit einem flachen Stein gebectt. Auch im Saufe felbst fieht man große Felsblöde, die faum von Menschenhanden bewegt fenn können. — Nahe bei bieser Ruine stürzt sich ein kleiner Wasserfall, ber unter bem Rande eines Gletschers entspringt, über einen bebeutenben Abhang. Auf ber entgegengesetten Seite bes Stromes fieht man Ruinen von Gebäuden, in benen man den eigentlichen Biehhof vermuthet, und will man auch noch die Spuren einer steinernen Brucke Weiterhin wird bas Thal enger und über ben Strom erfennen. unwegfamer; bas Walbgestrüpp, bas bie fleinen aber tief ausgespülten Strombetten überhängt, macht bas Weben besonders schwie= rig; endlich verliert es sich, und ganz innen, wo sich bas Thal schließt, senft sich bas Hochlandseis bis hinab in die Mitte besselben.

Ein Affistent verwaltet die Anlage, beaufsichtigt gleichzeitig die nächsten Außenstellen und sammelt ihre Produkte und versieht sie mit Waaren. Der gemeinschaftliche Ertrag gleicht dem einer besseren Kolonie. Sie hat gute und geräumige Gebäude, namentlich das Wohnhaus, eine Mannschaftswohnung, Werkstätte mit Laden, Propianthaus, Speckhaus und Thrandrennerei. Die Gegend zunächst den Häusern ist mit zahlreichen großen Felsblöcken bestreut und hat nur spärliche Vegetation, aber gute Torsstiche. Das Fahrwasser zu dem Hafen ist unrein und voller Schären. Der Assistent hält etwas

Bieh, bas in sehr gutem Stande ist, und vor dem Hause liegt ein kleiner Garten, in dem er nur durch Glassenster über Treibbeete Erdbeeren und Gurken reif erhielt. Die Anlage hat 145 Einwohner, von denen mehrere im Dienst des Handels stehen, und ergab der Durchschnitt jährlich 260 Tonnen Speck, 170 Seehundshäute und 80 Fuchsbälge. Es gehören hierher:

Kardlullak mit 15 und Sisarissof, wo die Anlage früher stand, mit 34 Einwohnern, beibe ganz in der Nähe; Nunarsoak oder Tunublek mit 29 Einwohnern auf einer der Außeninseln, wo im Frühjahr starker Klappmüßensang betrieben wird, und selbst in schlechten Jahren, auch im Winter gleich viel Seehunde sind. Es ist ein einziges, großes, 18 Ellen langes, 7 bis 8 Ellen breites und 4 Ellen hohes Haus, das von Allen gemeinsam bewohnt wird; die tüchtigsten und ausgezeichnetsten Fänger gehören hierher.

Tuapoit an der Mündung des Tessermiut mit 52 Einwohnern, hat ein selten gutes grönländisches Haus mit Bretterdach, innen panelirt und reinlich. Der Besitzer schließt es zu, wenn er Sommer-reisen unternimmt. Auf der andern Seite des Fjords liegen: Avisgiaf mit 9, Itiblif mit 20, Babesattus mit 9 und Ippimiut mit 8-Bewohnern. Auch die Südspitze von Sermesof, Kanges oder Kap Egede genannt, die nach Einigen Kap Farvel, wahrscheinlicher aber das Borgebirge Hvarf der Alten ist, war in den letzten Iahren bewohnt. Als ein Aeußerstes der steilen Natur dieser Insel zeigt sich ein mit Felsblöcken angefülltes Thal nicht weit von diesem Borgebirge, der Strom, der aus ihm kommt, verliert sich ganz unter dem Gerölle, was der Name Kookasist bedeutet.

Die Ostprobe, 20 Meilen von ber Kolonie, ist burch die Ruisnen von Hersulfönäs befannt. Ihr Handelsbezirf umfaßt besonders die Küste von der süblichsten Halbinsel des Festlandes, das zweikleine Fjorde hat und theils von Inseln beschüßt, theils wegen des Seegangs schwer zu passiren ist. In größerer Entsernung vom Lande bilden die Kitisutinseln eine langgestreckte Gruppe, auf der Klappmüßensang betrieben wird; so lange derselbe währt, halten sich die Auslieger dieser und der nächsten Stelle auf den Inseln auf, um Speck einzukausen. Die Anlage zählt 37 Bewohner und brachte durchschnittlich jährlich 230 Tonnen Speck, 390 Seehundshäute und 50 Fuchsbälge ein.

Der Missionsplat Fredriksdal mit 222 Eingeborenen und sechs

Europäern liegt an ber Mündung eines fleinen Fjords, ber Außensftelle gegenüber. Die Missionäre bewohnen ein großes und bequemes Gebäude, das in Verbindung mit Kirche und Schule steht. Das Festland ist sehr hoch, fällt aber der See zu eben ab, und man kann von dem Missionsplatz sehr leicht über Land zur Südspize des Festlandes, die etwa ¾ Meilen entsernt ist, gehen. Ein nach Regenschauern ziemlich reißender Strom, über den eine Brücke führt, läuft nahe den Häusern aus; Landseen in einem Thal des höheren Landes speisen ihn. Die Gedäude standen erst vor der Mündung dieses Thales, aber der orkanartige Südostwind, der aus demselben weht, zwang zu ihrer Versehung; die 22 grönländischen Häuser sind mittelmäßig gehalten.

Außerdem gehören zur Außenstelle, nach Nordwest: Iglokassis mit 27 und nach Sübost und Ost Numarsoak, die hohe Insel vor der Südspiße des Festlandes, mit 25, Koarak mit 9 und Iglusak mit 12 Einwohnern.

Pamiädluk ober Illoa auf einer Insel vor der Mündung des Illoafjord ist die südlichste Außenstelle. Sie wurde vorzugsweise der heidnischen Ostländer halber errichtet, die jährlich hierherkommen, um zu handeln, sich aber, aus Furcht vom Eise abgeschnitten zu werden, nie lange aushalten. Die Umgegend, namentlich der Illoassord, bieten ausgezeichnete Fangplätze dar, weßhalb die Außenstelle einen Theil Einwohner von dem übervölkerten Missionsplatz dorthin gezogen hat.

Der Auslieger ist ein in Dänemark unterrichteter Eingeborener und gleichzeitig Katechet für die paar Grönländer dänischer Gemeinde und eine Art Missionär, um recht viele Oftländer zu gewinnen zur dänischen Gemeinde überzugehen. Es pslegen sich jährlich die Besatzungen von zwei dis drei Weiberbooten einzusinden, und sie brachten 1848—54 im Durchschnitt 4 Tonnen Speck, 6 Bärenselle, 12 Kuchsbälge und 200 Seehundshäute, wofür sie besonders Schnupstadak und Eisenwaaren, aber keinen Kassee kauften. In den letzen Iahren nahmen sie auch ein paar Büchsen, Pulver und Blei. Ihr nächster Wohnsitz war Kangerdlursoeitstak, etwa zwei Tagreisen von der Insel Alluk entsernt, die gegen 15 Meilen von Pamiädluk liegt, und wohin die Westgrönländer zuweilen im Sommer ziehen, theils des Fanges wegen, theils um Oftländer zu sprechen und Tauschbandel mit ihnen zu treiben. Die Außenstelle erhandelte durchschnittlich

jährlich 270 Tonnen Speck, 700 Seehundsfelle und 45 Kuchsbälge. Der Bezirf zählt im Ganzen sehr tüchtige Känger, thätige und vorsstichtige Leute und mehrere gute grönländische Häuser. Am Orte selbst wohnen 82, und etwas nördlicher in den Olloasjord hinein dei Offät 20, Utokarmiut 18, Komiut 12, Aufgablartof 10, Anardztuitsof 5, Insortokuk 18, Nigertok 48 Singeborene. Endlich lebte dei Itiblik, einem sehr isolirten Plage nahe dem Kap Farvel eine Familie von 10 Personen und ein paar Familien von der Ostküste dicht dabei, weil eine sehr gute Fangstelle daselbst ist. Um Fjord Illoa sindet man auch die letten Reste altskandinavischer Bedauung, die also gleichweit nach Süden reichten mit den jezigen dänischen Handelsbistristen. Das Festland sowohl als die größeren Inseln um das Kap Farvel bieten Höhen dar, die zu den bedeutendsten des ganzen Grönlands zu gehören scheinen, und das Land hat überall ein sehrswildes und steiles Aussehen.

### Beilage I.

# Allgemeine Uebersicht über die natürlichen Erwerbsquellen und Bukunftsaussichten Grönlands.

Bon S. Rint.

Es ist eine bekannte Thatsache, bag bie Bewohner bes ganzen grönlänbischen Kilstenstrichs vor wenig mehr als bundert Jahren, ebe bie banischen Handelsetabliffements errichtet waren, in feiner regelmäßigen Berührung mit ben Europäern stauben, bag bie Balfischfänger namentlich bie Hollander allerbings ab und zu Tauschhandel mit ihnen trieben, sie aber boch in allem Wesentlichen sich selbst mit ihren Lebensbedürfnissen versahen. Der später aufrecht erhaltene Handel mit ben Dänen hat teine so große Beränderung in ihrer materiellen Berfaffung bewirft, wie man es wohl erwarten sollte; ihre tägliche Nahrung ist noch immer Fleisch, und ihre Rleiber find Felle, und fo muß es ftets bleiben. Die größere Leichtigkeit sich mit Holzartikeln zu versehen, welche ber Hanbel für sie herbeigeführt hat, vermochte wohl hier und da ihre Wohnungen zu verbeffern, hat aber nicht das Geringste in ihrer Construktion verändert; ebenso verhält es sich mit den Eisenwaaren in Betreff ihrer nothwendigsten Geräthe. Nur ein einziger Artikel, nämlich bie Bildie, tann Anspruch barauf machen, von wesentlichem Giufluß auf ihre Jagb, und baburch auch auf ihre Dekonomie gewesen zu feyn. In Sinsicht ber Kleibung ift allerdings auch ber Gebrauch wollener und baumwollener Waaren unter ben Grönländern sehr allgemein geworden; auch wird ein Theil europäischer Nahrungsmittel, zu benen Mehl, Grütze und Brob gehören, an sie verkauft, nicht von eigentlichen Luxusartikeln, wie Kaffee, Zucker und Tabak zu reben, die allgemeine und fast tägliche Genilffe geworben sind. Bon keinem berfelben ift aber zu fagen, baß er in Wahrheit ein nothwendiger Artikel für sie geworben ist; es ift kein Zweisel baran, baß, selbst wenn bie Zusubr bieser Waaren ganz abgeschnitten wilrbe, sie boch ihre Lebensart ziemlich unverändert fortsetzen könnten; ja es ist sogar nicht ganz unmöglich, daß die ihnen eigenthilmliche Erfindungsgabe ihnen bald Erfatz filr bie europäischen Schuftwaffen schaffen wilrbe, wenn auch biese, bie jett einmal eine große Bebeutung für sie haben, ausbleiben follten. Wenn man ben Netfang und gewisse Arten von Fischerei ausnimmt, ist auch noch keine Erwerbsquelle nachgewiesen, welche ihnen die Jago ersetzen könnte, die sie mit allen ihren Beburfnissen versteht, und die baher ihre wichtigste, wenn nicht einzige Industrie ist, und eben so wenig ein anderes Jagtgeräth als biejenigen, die sie ihrer eigenen Erfindungsgabe

fculben, und zu benen bas Material von ihnen felbst producirt wird, wieber nur bie Buchse und bas geringe Quantum Eisen zu ben Pfeilspigen ausgenommen.

Unerachtet alfo von ber Ratur felbft eine enge Grenze geftedt ift, fiber melde binaus bie Grontanber ibre Beichaftigung und barauf begrinbete Lebensart nie werben veranbern tonnen, lagt fich boch innerhalb biefer Greme eine Berbefferung in ibrem materiellen Bobffenn benten, ju welcher jeboch Gegenftanbe erforberfich fint, bie ibr eignes lant ibnen nicht ju verschaffen im Ctanbe ift. und bie man auch ale wirflich nothwendige Artitel betrachten muß. foweit eine folde Berbefferung ihrer materiellen Berfaffung eine unentbebrliche Grundlage aller geiftigen Rultur ift. hierzu ift befonbere bie Beranberung ibrer elenben Binterbaufer ju rechnen, won bie Bolamaaren und Rachelofen nothwendig find, und ber Rebfang, bie Jagb mit ber Schufmaffe, Rifderei, wogu gleichfalls frembes Material erforberlich ift. Es bilirfte baber von Intereffe fenn ju feben, welche Mittel bie Bevollferung befint, um fich folde Einfubrartitel zu verichaffen, wie fie im Borbergebenben burchgegangen find. Es burfte bierbei auffallen, welch großer Untericied amifchen bem Rerthe ber Brobutte auf bem europäischen Martte und ber Ginnabme berricht, Die ben Producenten in Gronland ju Gute tommt. Die niebrigen Breife an Ort und Stelle werben aber theils burch bie eigentbumliche Art bervorgerufen, in melder ber foniglich banifche Sanbel, ale Monopolbanbel organifirt fenn muft, bie auch feinen bireften Bergleich mit ben Breifen in anberen ganbern, in benen ber Sanbel ber freien Ronturreng eröffnet ift, julafit. Es muß namlich in Betracht gezogen werben, theils bas Alles, mas ju Abgaben gerechnet merben muß, und junachft bie Summen, welche burch Befreitung ber Abminiftrations., Diffions. und Debieinal-Bermaltungetoften erforbert merben, fich bier unter ber Form ber Waarenpreife, welche ber Staat bestimmen tann, barftellen; anberntbeils auch, baft bie Einnahmen bes Banbele überhaupt nicht fo febr auf ben Bewinnft berechnet finb. ben bie nach Gentland eingeführten Baaren abwerfen, ba bieft nur Retourmagren finb, fonbern auf bie grontanbifden Brobutte, bie mitbin fo gut wie gang bie Bilrbe ber Ausgaben tragen muffen, welche fowobl burch ben Sanbel felbft, als and burch bie Inftitutionen, bie ber Staat jum Beffen ber Bevollferung erbalt, ermachien.

We werben auf bem europäischen Wartte die Produkte Geönlands eines mit berücksigen Perie begalit, ben die Producenten bestie einerhemen, wed genüglich bei bedungt auf bas gandeidum gladiene Einnahme bierrickende, mit der einigere maßen sernähniger Defensente, wie im Berlaufe erschaftlich werden veirb, sich mit ben neubwendigen Anfanfanteriteln und Verziebnachen und verfelen, da ben westenlichen Defensebeitsprüffelne ver Alleiferung der Ausgehörnlich sie die Genüge gehörnlich von Alleine der Ausgehörnlich und der Ausgehörnlich von Ausgehörnlich von Ausgehörnlich von Ausgehörnlich von Ausgehörnlich und der Ausgehörnlich von Ausgehörnlich von Ausgehörnlich von Ausgehörnlich und der Ausgehörnlich und der Ausgehörnlich und der Ausgehörnlich und der Ausgehörnlich von Ausgehörnlich und der Verliebne und der Verliebne

Zeit bes guten Fanges, woburch fle hinreichend Fleisch und nebenher Wärme im Haufe, Kaffee, Tabat 2c. hat, — und bes Hungers, bas will fagen, wenn sie ihre Zuflucht zum Fisch, und namentlich zum Froschfisch nehmen nuß. Zwischen biesen Zuständen ist ein beständiger Wechsel in jedem Jahre; der Vorrath von geborrtem Fleische, welcher im Frühjahre und Sommer eingesammelt wirb, ist weit entfernt bavon, zur Genuge ben Mangel zu beden, ber zu gewissen Zeiten im Laufe besselben Jahres eintritt. Sobald sich bann wieder ein glücklicher Fang ergibt, lebt man im Wohlstand, so lange er banert, aber bamit ist es auch vorbei, und ein paar Tage nachher stehen wieder Kälte, Hunger und Froschfischfängerei vor Diese Mistlichkeit bat natifrlicherweise benselben Grund zunächst in bem Charafter ber Bevölferung, wie ber Mangel berfelben an Eigenthum und an eigentlichen festen Wohnungen überhaupt. Wieweit in biefer hinsicht eine Berbefferung zu erhoffen sehn möchte, muß vorläufig unbeantwortet bleiben, aber ce könnte boch zugleich banach geforscht werben, ob nech ein anderer und wichtigerer Grund bazu vorhanden ift, ober ob biefe Rifte mit ihren Fahrwaffern wirklich im Stande ift, das Hinreichende zur Ernährung der Einwohner zu liefern, vorausgesetzt, daß bie zu verschiedenen Jahreszeiten erworbenen Probutte über bas ganze Jahr hindurch gleichmäßig vertheilt wären, ober ob die natürlichen Berhältnisse an und für sich jährlich zu gewissen Zeiten einen Mangel bebingen. Wir kamen in bem Borhergehenden zu bem Refultat, daß fährlich über 100,000 Seehunde und mehrere hundert Weißfische und Narwale gefangen werden; nach Abzug von Sped und Sant, welche als Sanbelswaare bienen ober im Lande selbst zu anbern Zweden als zur Nahrung, verbraucht werden, kann bas Quantum von egbaren ober zu Hundesutter verwendbaren Theilen, welches von jenen Thieren erzielt wird, kanm auf weniger als zehn Millionen Pfund veranschlagt werben. Nimmt man nächstbem an, daß ber Sommererwerb, burch bie Renthiere, gewisse Fische, Gier und Bögel ein Quantum Nahrungsmittel liefert, bas äquivalent mit bem, welches ben Bebarf für ben Unterhalt ber Bevölkerung auf brei Monate bes Jahres ift, und bag bie Halfte von Allem, was burch ben Seehunds- und Weißfischsang aufgebracht wird, als Hundesutter abgeht, so bleibt boch noch immer so viel, daß es einer Masse von 3 Pfund pro Individuum für seden Tag des übrigen Theils des Jahres entspricht. Dieß kann wohl als hinreichend angesehen werden, wenn schon allerdings auch nicht als überflüssig, aber hierzu kommen nun noch alle die übrigen Nahrungsmittel, welche bie geringeren Erwerbsquellen liefern; von biesen werden an jedem Orte entweder bie einen ober bie andern gefunden, wie ber Dorschsang im Herbst in ben silblichsten Diftritten, ber ungefähr einem Drittel ber Bevölferung zu Gute kommen könnte, bie Beiligbutten und Hundezungen-Fischerei im Giefjord von Jakobshaven und im Omenats Fjord, bie ungefähr einem Biertel ber Bevolkerung in der kältesten Winterzeit zur beliebigen Verfilgung steht zc. Wenn diese Nahrungsmittel gleichmäsig als Zugabe zum Seehundsfleische vertheilt würden, bann könnte kaum ein Zweifel barilber senn, daß auch die weniger glinstigen Jahre eine hinreichende Menge Nahrungsstoff für ben Unterhalt ber Bevölkerung produciren, selbst wenn die verschiedenen Erwerbsquellen nicht auf eine andere Weise, als es im gegenwärtigen Angenblicke geschieht, benutt werden.

Es ist bei ber Schilberung ber klimatischen Berhältnisse Grönlands barauf aufmerksam gemacht, baß biese besonders günstig für bie Ausbewahrung von

animalifden Dabrungsmitteln find. Die Gingehorenen menten im Allgemeinen bie Dorrung an, woburch bas Rleifch maleich in einen Buftand gebracht wird, worin es beguem transportirt und auf Reifen mitgenommen werben tann. Es fonnte inbeffen, wie es auch an bemielben Orte berührt worben ift, eine noch einfachere Beife gebacht werben, nämlich burch bie Ginrichtung von Gistellern ober Erbhäufern, worin Miles bas game 3abr binburch in gefrornem Buffanbe erhalten wirbe. Die Rerbaltniffe find bier fo außerorbentlich gunftig bazu, baft nicht baran gemeifelt merben fann, bag bie Doglichteit vorbanben ift, folde Borratbetammern auf eine febr menia foffpielige Deife einzurichten. Man hat an mehreren Orten in ben Kolonien Erbhäufer, welche gang nabe baran find, biefer Abficht ju entfprechen, obne fpeciell baju eingerichtet ju febn; es ift nur erforberlich, baft bie aufere Luft noch etwas mehr ausgeschloffen wirb, bamit bie Commermarme feinesfalls bie Gelegenheit befame, ben Groft ju verbrangen. Man tann auf biefe Art in ben Rellern von Grbbaufern, wie fie jebt eingerichtet fint, Sunbefutter bas game Rabr binburch. und gefrornes Rleifc bis jum Quli bergen; und bie Specffaffer find febr baufig noch im Muguft an ben Boben feftgefroren.

Wie weit aber solche Eisteller für bie gegenwärtige Zeit wirklich anwendbar fenn würben, barüber wird erft in bem Folgenben zu reben Gelegenbeit sein.

Bas bemmachft bie übrigen Lebensbeburfniffe betrifft, welche aus ben eignen Brobuften bee Lantes beichafft werben muffen, namentlich bie Kleibung und bas Brennmaterial, fo ift es mobl feiber nicht abgulaugnen, baft jett fo viele Baute me Ausfubr abgegeben merben, baft bie librigen nicht mehr zu bem Berbranch von Gleibern u. a. binreichent fint. Man tann mobl im Durchichnitt fagen, baft bie Benölferung, aus Sang nach Lurusmagren: Raffee und Tabat, in biefer Begiebung Mangel leibet, und bag eine geringere Angabl Baute jur Ausfuhr ilbria bleiben murben, wenn bie Grentanber orbentlich mit bem ausgesteuert werben follten, mas fie felbft zu Rleibern, Belten, Booten und Geratben beburfen. Der baburch verringerte Werth ber Aussubrartitel wurde aber boch wieber erfett werben fonnen. wenn bie Einwohner lernten, ibn burch einen Theil bes anbern Saubtprobuftes, bes Spede, ju erftatten, melder febt bei Ermarmung bes Saufes burch Lampen aufgebt, und movon mei Drittel gespart werben founten, wenn ber Sped nur als Beleuchtungemittel bienen mußte. Aber bie gronlandifche Steinlampe ift ein fo geichattes und altes Sausgerathe und ber Bebrauch berfelben fo in ber Sausbaltung ber Eingeborenen eingewurzelt, baß füre Erfte noch nicht an bie Abichaffung berfelben gu benten ift. Dan fann es feben, baf in einem mit einem Rachelofen verfebenen Saufe ungeachtet milben Betters, in bemfelben gefeuert wird und alle Lampen, Die porratbig fint, brennen, weil gerabe ein Ueberfluft an Sped porbanben ift. Diefe Bergenbungsmuth ift alfo in bem Dangel an Defonomie, welchen fie überhaupt beweifen, begrundet, und ift ein Febler, von bem fie nicht leicht gu retten finb. Fragt man aber banach, ob fie in ben nothigen Fallen notfirtiche Sulfequellen finden, um anberes Brennmaterial ju erhalten, und baburch ben Berbranch jener toftbaren Ausfuhrartitel ju erfeten, bann ift an bas mebrfach fiber bie Berbreitung von Torf, Geftrauch und Saibefraut, Treibbolger und Steintoble Befagte ju erinnern. Ueberall gibt es Gelegenbeit, ein foldes Quantum theils von Torf, theile von Germeig und Treibbolgern einzusammeln, baft es in bagn paffenben Defen bie notbige Barme in ben gronlaubifden Baufern ben ganzen Annblauf bes Jahres bindurch erzeugen könnte. Man darf dreist behaupten, daß es hinreichend wäre, wenn die Bewohner eines jeden Hauses nur acht Tage des Sommers darauf verwendeten, Torf zu graben. Die Eingeborenen nehmen allerdings das Treibholz, wo sie es sehen, und sammeln dies Gezweig in der Nähe ihrer Häuser an den Tagen, wo sie es gedranchen; aber den Torf, der mehrere Monate ehe er gedraucht werden soll, gesammelt werden muß, wenden mur sehr wenige von den eigentlichen Grönländern an, welche nicht in dem Dienste der Handlungsgesellschaft stehen oder bei Dänen im Hause sind. Sie nehmen ihn dann in der Regel seucht oder gestroren, im Nothfall auch aus ihren eignen Hausmauern, und vermischen ihn mit Speck, um ihn in diesem Zustande bald zum Brennen zu bekommen. Doch ist der Gebrauch von Kachelösen noch nicht alt bei ihnen, und mit der Zeit werden sie sich vielleicht besser versehen lernen. Für die Dänen im Sommer Torf zu graben, sind sie durchaus uicht ungeneigt, wenn sie bald Bezahlung dassit erlangen können.

Bon Nittenbent ab, längs bes Waigat-Sunbes und bes Omenats-Fjord bis zu bem nördlichsten bewohnten Platze besselben, werben nächstem die Steinkohlenschichten an der ganzen Küste zerstreut gesunden, doch ohne daß beshalb die obenerwähnten Arten von Brennmaterial gänzlich sehlten. Man hat dort im Allsgemeinen weniger als vier, seltener sechs die acht Meilen zum nächsten Orte, wo Kohlen auszegraben werden können. Die dänischen Unterbeamte und Arbeitsleute, welche sich selbst mit Brennmaterial versehen müssen, zeigen auch sehr viel Trieb, sich Steinkohlen zu holen, wie auch in den obenerwähnten Distrikten Torf zu graben, wenn ihnen der Dienst Zeit dazu läßt; aber nur ein einziger Grönländer sorgt dassur, seinen eignes Hans mit Steinkohlen zu versehen. In dem nördlichsten Distrikt, welcher von einem Achtel der Bevölkerung bewohnt wird; ist das Brennmaterial am sparsamsten von der Natur gegeben, die nächste Stelle, wo Steinkohlen gessunden sind, liegt über sechs Meilen siddlich des südlichsten Platzes; in welchem Grade der Torf hier anwendbar ist, ist noch nicht bekannt.

Wir haben nunmehr fämmtliche Erwerbquellen durchgenommen und zu beweisen gesucht, daß sie, selbst nach bem Maßstabe, worin sie jetzt faktisch benutzt werben, das Nöthige liefern könnten, um die Bevölkerung mit den unentbehrlichsten fremden Artikeln sowohl zu ihrer Ernährung als auch zu ihrer nothbürftigsten Bekleibung und Berfehung mit ihren übrigen Leibesbedilrfniffen auszustatten, fofern fie über bas gange Jahr hinburch gleichmäßig vertheilt maren. Bei bem Durchgeben ber einzelnen Erwerbsquellen ift auch schon barauf hingebentet, welche von benfelben von Seiten ber Bevölkerung von Gingeborenen noch zu einer wirksameren Benutzung gebracht werben könnten, nämlich besonders: ber Seehundsfang mit Eisnetzen, die Baifischerei, ber Dorschfischfang in ben bazu günstigen Jahren, die Erzengung von Brennmaterial verschiebener Arten, wie sie bas Land im Torf und Steinkohle hervorbringt u. f. w. Dazu könnte noch hinzugefügt werben, bag vielleicht bie Beredlung des einen hauptproduktes, die Häute, sich als ein passender Industriezweig benken ließe, der dadurch eine größere Einnahmequelle abgäbe, als es bisher ber Fall gewesen. Aber die Frage hierliber steht in nächster Berbindung mit ber über die wirkenden Aräfte, welche es in der Bevölkerung gibt, über die Empfänglichkeit derfelben für eine größere Kultur und fiber die Art und Weise ber Sinn berselben für ben Erwerb eines Eigenthums und eine mehr geregelte Lebensart zu erwecken. Eins kann aber boch angestührt werben, als für die Benutung sämmtlicher Hilfsquellen geltend: die Natur hat die Bolksstämme, welche in diesen äußersten Gegenden der bewohnten Erde leben, darauf angewiesen, sich über große Strecken auszudehnen; dieß erfordert die Hauptbeschäftigung derselben, die Jagd, und es zeigt sich nicht allein in dem Großen, in der Ansbreitung dieses Stammes längs der weit verzweigten Fahrwasser in dem Innern von Nordamerika, längs der ganzen Bassinsbucht und der Davisstraße und über die ganze Ostsüste von Grönland, wo Scoresby noch Bewohner im Norden des Polarkreises getrossen hat; sondern selbst innerhalb der Grenzen der dänischen Handelsdistrikte hat man die Erfahrung gemacht, daß das Wohlseyn der Bewölkerung und der Schutz gegen Mangel, und die Benutzung der natürlichen Hülfsquellen vorzugsweise durch die größtmöglichste Bertheilung und Ausbreitung in kleine Gesellschaften oder Familien, gesichert wird.

Endlich könnte man geneigt sehn, einen Blick in die Zukunft zu wersen und zu forschen, ob denn, selbst von dem Zweisel abgesehen, welchen man über die Empfänglickseit der Bevölkerung für Kultur und einem Austommen in materieller nud geistiger Hinsicht ausgeworsen hat, ein Grund zu der Annahme vorhanden sehn könnte, daß die natürlichen Berhältnisse sich zum Schlechtern verändern sollten, daß die Hilfsquellen vermindert werden würden, oder daß die Schwierigsteiten, welche das harte und rauhe Klima in diesen Gegenden dem Menschenleben und Menschensleiß in den Weg legt, in einer Zunahme begriffen wären. Man hört nicht selten Aenserungen über eine Furcht in dieser Hinsicht aussprechen, wie auch, daß die sparsame Bevölkerung in Gesahr stände, auszusierben, daß der Seehund verjagt werden und sich aus diesen Gewässern entsernen könnte, daß das Eis in einer beständigen Ueberhandnahme wäre, und das Land ganz zu bedecken und die Kahrwasser unzugänglich zu machen drohe.

Was den ersten dieser Punkte betrifft, so zeigt die Erfahrung im Laufe der Zeit, in welcher man Volkzählungen veranstaltet hat, das Entgegengesetzte. Filr ganz Grönland war die Volksmenge im Jahre 1806: 6046 Seelen, nahm darauf durch die Pockenepidemie im Jahre 1808 ab, war aber von dann ab später im beständigen Zunehmen, so daß sie 1850 die Zahl von 9185, und 1855 sogar schon von 9644 Seelen erreichte.

' In einer febr gut geschriebenen, tleinen Schrift "über ben grontantifchen Santel, in Berbindung gefest mit ber Rolonifation von Gronlant," hat ber ichon ermahnte Rolonieverwalter 3. Mathicfen fich in einer entgegengesetten Richtung geaußert, und angenommen, baf bie Sterblichteit überwiegent fen. Diefe fleine Schrift enthalt vortreffliche Winfe über gewiffe nich unbenugte Gulfequellen in tem futlichften Theile von Gronland, und eine baburch möglich gemachte Anfäßigmachung von europäischen Relonisten. Ich fann aber in ter obenermabnten Behauptung mit tem Berfaffer nicht einig febn Richt von tem Unfichern in ten Angaben ju reren, welche benut find um ben Abgang in bem großen Zeitraume nachzuweifen, fällt bier tie abnorme Urjache für ten Buwachs in einem geringeren Zeitraume fort, welche ter Berfaffer von einer Ginmanterung von bei Dftufte berbolt. Diefe bat namlich nur Gutgronland zu gnte fommen fonnen; von Roiten ber fonnen feine Einwanderungen gefcheben fenn, bier ift immer ein großer und fcharf begrenzter Zwischenraum zwischen ten Grontanbern im Diftrift von Urernivif und ten Gefimes in ter Melvillebucht gewesen. Gin abnlicher 3mifchenraum findet fich zwischen Nort - unt Gurgronland; toch foll bort von ber Sutfeite ber in tiefem Jahrbuntert eine Ginmanterung geschehen febn, werüber mir nichts Raberes befannt ift, bie fich aber roch faum auf ein paar buntert Menfchen belaufen haben fann.

Anmerfung von B. Rinf.

Was ben zweiten Bunkt betrifft, so hort man auch wohl Bergleiche anstellen awischen ber Geehundsjagt und bem Robben- und Walfischjange auf bem Weltmeere. Es ift befannt, baß ber Walfischsang nach und nach seinen Blatz gewechselt bat, in bemselben Berbältnisse, wie bie Walfische fortgebrängt worden sind, baß er in dem siedzehnten Jahrbundert in einem großartigen Maßstabe im Meere um Spitbergen berum betrieben worden ift, bis bie Walen bort nach und nach sparsamer wurden, baß sie sich barauf nach ber Davisstraße und ber Baffinsbucht binaufflüchteten, aber auch bort allmählich abnahmen, worauf er min fo gut wie ausschließlich in bem stillen Meer und im Siben bes Aequators im Atlantischen Meere Ebenso bat ber Robbensang ber Amerikaner und Englander in betrieben wirb. ben sliblichen Meeren seit 1733 nach und nach die Seehunde von verschiebenen Klisten vertrieben, wie z. B. von Glid-Georgien, Kerguelenstand, Feuerland, Neu-Siibsbetland, und auf bieselbe Art seinen Schauplatz gewechselt und Anlag zur Entredung neuer Lande in bem fütlichen Polarmeere gegeben. Es ift mir nicht binreichend bekannt, auf welche Art tiefer Seehundsfang im Großen auf ben Klisten bes illblichen Meeres getrieben wirb. Aber es ift offenbar, bag bort ber Sammelplat für Schwärme biefer Thiere seyn muß, wo fie auf eine einfache Art gefunden und in Masse getöbtet werben können. Abgesehen von ben innern Gisfjorben, gibt es in Grönland faum ein Beisviel bavon, daß Seehunde fich in biefer Beife in Maffe auf einzelnen Stellen anbäufen; und mit Ansnahme vielleicht bes Fanges, welcher in Glibgrönland vermittelft fogenannter Stangennetze getrieben wird, wobei gange hanfen von Seehunden in ben Sunben ober Buchten eingesperrt werben, gibt ce in Grönland nichts, was mit jenen großen Parforcejagben verglichen wer-Die Seehunde find bier gleichmäßig langs ber gangen Rufte ausgebreitet, werben so zu fagen einzeln gefangen, bier und bort, und im ganzen Jahre bindurch ebenmäßig vertheilt. Ich bin geneigt zu glauben, daß ein europäischer Robbenfänger an ben Kilften von Nortgrönland nicht im Stande seyn würde, mir einen einzigen Seehund gn erlangen. Der Seehundsfang ber Grönländer ift mehr naturgemäß, mehr mit ber Absicht übereinstimmend, in welcher bie Natur biefe Fahrwaffer mit ben nothwendigen Mitteln ausgeruftet bat, eine Bevölkerung auf biesen öben Küsten zu unterhalten. Es ist nicht bekannt, baß man hier irgend ein Beispiel batte, baß bie Seehunde verjagt waren, ober baß fich ihre Zahl an irgend einem Theile ber Kufte von Grönland vermindert batte.

Wohl hörte ich äußern, baß die Seehunde durch ben Geruch die Nähe von Häusern wittern könnten, und von gewissen Buchten wegzogen, sobald sie merkten, daß sie zur Bewohnung gewählt würden. Aber die Erfahrung scheint mir das Gegentheil zu beweisen; obschon die Grönläuder ein umberziehendes Leben sühren, werden doch gern dieselben alten Hausplätze im Winter zur Bewohnung angewendet, und besonders jetzt, wo die Handelsverwaltung nicht wenige seste Annex-Handelsplätze hat einrichten lassen, welche in den Distrikten zerstreut liegen, sindet auch tein bedeutender Wechsel in Hinsicht auf die Vertheitung der bewohnten Winterplätze statt. Von diesen einzelnen Plätzen holt die Bevöllerung ihre täglichen Lebensbedilrsnisse aus den umgebenden Fahrwassern, dis zu einem Abstand von 1/2 dis 1, seltener 2 dis 3 Meisen, und auf vielen dieser Stellen hat sie dieß vielleicht schon hundert Jahre gethan. Ein merkvürdiges Beispiel dietet auch in dieser Beziehung der bereits oft berührte Eissjord von Jakobshaven dar; auf beiden

Seiten von bessen, eine halbe Meile breiter Milndung wohnen zusammen über 500 Menschen, welche ihre Jagd um die großen Eissielbbänke herum betreiben, und von einem Areal des Meeres ernährt werden, das kaum eine Meile breit und zwei Meilen lang ist. An demielben Fjord, zunächst Jakobsbaven, sinden sich besonders viele Reste einer früheren Bewohnung. Aber namentlich ist es ein Haus-platz, welcher auf einer Ernndlage von zusammengeschlepptem Material von Torferde aus alten Hausmauern rubt, die zahlreiche Steingeräthe, Anochen, Neste von Speck, Spuren von alten Fenerstellen in verschiedener Tiese enthält, der aus Bestimmteste darans hindeutet, daß die Mündung dieses Fjords schon zu den ältesten Zeiten der Bewölferung, als eine Speisekammer gedient dat. Und bessenungeachtet sinden sich Seehunde und Weißsische noch unverändert hier auf berselben Stelle, vor den Hänsern au der Küste ein.

Und was ist nun schließlich selbst dieser und alle die übrigen von den Einswohnern benutzte Strich des Meeres gegen die ausgedehnten Fahrwasser, welche entweder niemals, oder nur im Sommer von einzelnen Grönländern besucht wersden, deren Küsten aber im Uedrigen öde und seer steben: wie viele Zufluchtsstätten würden nicht dier für die Bevölkerung selbst gedacht werden können, wenn der Seehund von den alten Fangorien verschreckt und weggescheucht werden sollte?

- Nui aber bas Eis, welches sich auf dem Lande aufthürmt, und welches gewisse Fjorde und Sunte aussüllt, und fie in ber besten Commerazeit fo gut wie unzugänglich macht, - gibt tiefes feinen Grund zur Befürchtung, bag bie Echwieriafeiten, welche es ben Bewohnern in ben Weg legt, zunehmen? Die Aeußerung aussprechen hören, baf bas Gis, welches sich einmal im Lande aufauthilrmen begonnen babe, auch in einer beständigen Zunahme verbleiben milffe, ba biesethen Ursachen zu wirken fortsühren, sosern bas klima nicht ein mitberes würde, welches zu hoffen boch fein Grund vorhanden zu fenn icheint. Diejer Schluß fonnte wabricheinlich genug erscheinen, teitet aber toch an einem wesentlichen Mangel, indem er nämlich nicht Bezug auf die Mittel nimmt, beren fich die Natur bedieut, um bas Gis fortzuschaffen, welches in tiefer Weise nicht an berfelben Stelle, wo es sich bildet, auftbauen fann. Es würde zu weitläufig senn, bier näber zu untersuchen, was schon über biesen Wegenstand andern Orts erläuternb angeführt ist; nur wollen wir tie Distinstionen zwiichen ten verschiedenen Eisbildungen in bas Gebächtniß zurückrufen. Es ergab sich zuerst und zuförderst bas Reinltat, baß es keinen Theil bes Meeres gibt, welcher allein burch bie Kälte bes Winters mit einer Gierinde bedeckt wird, die auch nur einen Commer hindurch barauf liegen bleiben könnte. Demnächst wurde mit Beziehung auf bas Eis auf tem Lande, ber große Unterschied zu beweisen versucht, ber zwiiden bem Außentande oder bem von bem Meere burchichnittenen, in Inseln und Salbinieln zeitheilten Rüstenlande, und bem abgeschlossenen Festlante ober Innentant berricht. Wir wurden babei aus ber Erfahrung belehrt, daß sich auf tem Küstenlande immerwährendes Eis nur in einer gewissen Sohe über bem Meerespriegel bildet, so wie es ber Fall überall auf ber Erde ift, baß aber bieses Eis tie Eigenschaft bat, sich berabzubewegen ober in bas Flachland niederzuschießen, wo die milbere Luft in den meisten Fällen im Stande ift es aufzuthauen, jo bag es nur auf gang einzelnen Stellen bas Meer erreichen fann. Es ist folglich kein Grund vorhanden, um zu glanben, daß sich bas Eis von biesen Berghöhen aus sonderlich weiter über das mit Begetation bebeckte

Rlachland verbreiten follte, auf welchem noch jett jährlich gegen 20,000 Renthiere getöbtet werben, und unter allen Umständen ist es einleuchtend, baß es sich zulett boch in gewiffen Grenzen halten wird, indem es seinen regelmäßigen Gang verfolgt, nämlich von oben zuzunehmen und in bemfelben Berhältniffe berabzuschießen und von unten abzuschmelzen fortfährt. Dagegen ift es eine entschiedene Sache, baß bas Eis, welches bas geschlossene Festland ober Junenland verbirgt, jährlich zumimmt und einen großen lleberschuß erzeugt, welcher nicht vernichtet zu werben im Stanbe fepn wilrbe, wenn die Natur nicht bafür geforgt hätte, ihn zu zerstreuen und weit fort in ferne und wärmere Zonen zu filhren. Wir konnen uns bie beutliche Borstellung von ber Ausbreitung bieses Eises bilden, wenn wir uns baffelbe als eine Ueberschwemmung burch eine fließende Maffe benken, welche bas ganze niedrigere Land bedeckt bat, so bast nur die Berggipfel von einer gewissen Sohe ilber bie Oberfläche berfelben bervorragen. Diese Masse nimmt zu und steigt, und sucht min in bemfelben Verhältniß gegen Westen abzufließen; hier stößt sie zum Theil auf die Fjorde, schießt hinab in dieselben, bricht ab und fließt fort, theils stößt es auf die gebirgigen Halbinseln des Außenlandes. Wo diese Berge nun eine gewisse Höhe haben, ba bilben sie die sichern Bollwerke, welche bas wachsende Eis nicht ilbersteigen kann, wo aber bann noch niedriges Land vor ihrem Rande liegt, da ist es allerdings nicht unmöglich, daß bieß nach und nach bedeckt wird. Aber biefem hilft gerade wieder eine Eigenthilmlichkeit der wachsenden Bewegung bes Gifes ab, nämlich bie, baß sich biefelbe an gewissen Punkten, an ben großen Gisfjorben concentrirt, und daß sie nach anderen Richtungen hin außerordentlich langfam ift, und unter allen Umständen wird auch bier eine Grenze senn, welche nicht überschritten werben fann.

Größer könnte die Gefahr scheinen, welche brohte, wenn die Mindungen gewisser Fjords, die jetzt Ableitungskanäle für ungeheure Massen von Eis, die sie jährlich in das Meer hinaussenden, bilden, zugestopst werden sollten, indem ihr Grund so slach würde, daß die Eisfjelde nicht über denselben stießen könnten; es ist dann wahrscheinlich, daß Kalbeis nach und nach den ganzen Fjord aussüllen, darauf zu sestem Eise zusammenwachsen, steigen und sich über das Land innerhald der Fjordsmündung ausbreiten würde, dis es zuletzt wieder das tiese Meer erreichte. Hierbei ist zunächst an den Fjord von Jakobshaven gedacht; aber diese Betrachtungen sind bloße Gedankenexperimente, und bewegen sich innerhald so weiter Grenzen in Beziehung auf die Zeit, und so beschränkte in Hinsicht auf den Naum, daß sie nicht von Bedeutung sehn können in Bezug auf die sparsame Bewohnung und menschliche Benutzung bieser ausgebehnten Küssenstrecke.

Die Grönländer nennen die Eismasse auf bem Innenlante: Sermersoak (bas große Lanteis) wohingegen bas immerwährente Eis auf ben Gipseln der Berge des Küstenlandes gewöhnlich nur Sermek (Lanteis) genannt wird. Im Omenafssjord wo diese Eisbilrungen sich in einem großartigen Maßstabe gesammelt haben, habe ich Grönländer eine sehr anschauliche Beschreibung über das periodische Borwärtsschreiten und Abschmelzen der Schußgletscher, und die dadurch veranlaste Aushäufung von Geröll oder Morasten vor ihrem Rande, und dem im Gegensat hierzu beständigen Fortschreiten des Eises vom Innenlande gegen ten Grund der Fjorde, geben hören.

### Beilage II.

### Uebersicht des Fangs, der Produktion und des Handels in beiden Inspektoraten Grönlands.

Um einen Ueberblick ilber bie Bebeutung bes Kangs ber Probuktion und bes Hanbels im ganzen Grönland zu erleichtern, sollen bier folgend ein Baar Tabellen mitgetheilt werden, welche die Resultate für die vier Jahre von 1853—56 enthalten, von benen bas erste für Nordgrönland nur mittelmäßig, aber für Gildgrönland gut zu nennen war, bas zweite bagegen bort gut, aber hier schlecht, bas britte bort sogar sehr gut, und hier ziemlich gut, bas vierte endlich auf beiben Stellen nur mäßig. Die hier zuerst mitgetheilte Tabelle enthält ben Bruttobelauf beffen, was der Handel in Grönland gewonnen hat, wovon jeboch etwas von ben Rolonien selbst verbraucht wurde, theils von ber Defonomie ber Handelsgesellschaft, theils von bem besolbeten Personal, bas Pelzwaaren und andere Artifel auf Rechnung ber Handelsgesellschaft empfängt, theils aber auch von ben Producenten selbst, bie bäufig im Winter bassenige als Darleben entnehmen ober gurudtaufen milffen. was sie im Commer in ben Handel lieferten. Diefer ganze Berbrauch ift allerbings nicht sehr bedeutend, er trägt aber boch bazu bei, bie Differenz aufzuklären, bie zwischen bieser Tabelle und ben weiter unten mitgetheilten Berechnungen bessen besteht, was in benfelben Jahren bei ber Behandlung und bem Berkauf ber Brobutte in Kopenhagen herausgekommen ift.

Ein für Nordgrönland aufgestellter Ueberschlag ergab als das Minimum der im Durchschnitt jährlich gesangenen Seehunde, in Folge des Verbrauchs von Hänten im Lande selbst die Zahl von 35,500 Stück. Für das südliche Inspektorat stimmt dieser Ueberschlag ungesähr, und ist nur die Zahl der größeren Arten möglicherweise zu niedrig angesetzt, obschon sich verhältnismäßig hier viel weniger und schlechtere Weiberboote sinden, als im nördlichen und ebensowenig, als die Kajaks jährlich überzogen werden, wogegen dort die Bewohner, wenn sie auch noch so schlecht mit Kleidern versehen sind, dennoch, besonders an Ueberpelzen, mehr verbrauchen als im Süden. Wird dieß und anderes in Betracht gezogen, kann die Ansbente der wichtigsten Jagd und Fischerei der Grönländer nach dem Durchschnitt der letzten Jahre veranschlagt werden auf:

im Gangen 90 bis 100,000 Seehunde.

2-3000 Mappmüten

4-6000 Utfuts

16-20,000 Schwarzseiten

14-16,000 Blauseiten

50-70,000 Fjorbsechunde

4-500 Beißfische und Narwale als Minimum.

3—3 Wale ober Kepvfaks.

10-20,000 Renthiere.

1-3000 Küchse.

30-60 Bären.

10-30,000 Saie.

Bu diesem kommen noch die übrigen Jagd und Fischereiprodutte, die größtentheils nur Nahrungsmittel und Gebrauchsartifel für das Land selbst abgeben.

Tabelle ber Brutto=Probuttion bes Sandels in Grönland.

| Sanbelsartifel.                                     | Inspektorat, | 1853. | 1854. | 1855.     | 1856.  |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------|--------|
| Tonnen Speck                                        | Nord-Gr.     | 5186  | 5580  | 5101      | 4254   |
| y 11                                                | Siid-Gr.     | 5348  | 3626  | 4999      | 4360   |
| Lebern                                              | Nord-Gr.     | 825   | 1488  | 3730      | 1905   |
|                                                     | Siid-Gr.     | 495   | 431   | 676       | 520    |
| Seehunde (Stück)                                    | Nord-Gr.     | 27837 | 33481 | 39317     | 13149  |
| 17 11                                               | Süd-Gr.      | 9081  | 12080 | 9605      | 7690   |
| Renthiere (Stild)                                   | Nord=Gr.     | 2135  | 3053  | 2390      | 986    |
|                                                     | Eit-Gr.      | 7628  | 5373  | 4299      | 2743   |
| Fuchsbälge (Stück)                                  | Mord-Gr.     | 250   | 415   | 312       | 112    |
| " "                                                 | Süd-Gr.      | 1468  | 2896  | 1573      | -867   |
| Bärenfelle (Stild)                                  | Mords Gr.    | 26    | 52    | 33        | 48     |
| Wasserdichte Kleider, wovon                         | Silb-Gr.     | 18    | 23    | 16        | • 4    |
| zwei auf ben Satz gehen Wasserbichte Aleiber, wovon | Nord-Gr.     | 184   | 314   | 682       | 683    |
| zwei auf ben Satz gehen                             | Siid=Gr.     | 1198  |       | 764       | 1330   |
| Huntefelle (Stück)                                  | Mord Gr.     | 372   | 364   | 215       | 447    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,             | Güt-Gr.      | 11    | **    | "         | **     |
| Ungereinigte Eiberbaunen (Pft.)                     | Nort-Gr.     | 2690  | 3233  | 2071      | 2644   |
| n n n                                               | Siid-Gr.     | 4849  | 1312  | 2580      | 3380   |
| Febern (Pjb.)                                       | Nord-Gr.     | 618   | 742   | 645       | 529    |
| 11                                                  | Siid-Gr.     | 1773  | 4402  | 4623      | 3178   |
| Narwalshorn und Walroß-                             |              |       |       |           |        |
| zähne (Pfb.)                                        | Nord-Gr.     | 723   | 466   | 478       | 530    |
| Walfischbarten                                      | Süd=Gr.      | -     |       | 3596 Pft. | 451 St |
| Kablian (Stück)                                     | 11 11        | 22000 | 39000 | 13515     | 39132  |
| Blyant (Pft.)                                       | Mord=Gr.     | .5    | 544   | 429       | 3723   |
| Kryolith (Tonnen)                                   | Siid: Gr.    | 3     | 56    | 3         | ?      |

In Betreff bes wichtigsten Produktionszweiges eben des Fanges der Sechunde ist kein Grund zu der Bermuthung vorhanden, daß er seit Beginn der Handels-beziehungen im Berhältniß zur Bolksmenge zugenommen habe. Der Ueberschlag des Fanges ist nach dem Berbrauch der Felle gemacht. Dieser Berbrauch seitens der Grönländer ist aber in älterer Zeit, in der sie keine Felle verkausen konnten, weit größer als jeht gewesen; die Zahl der in den Handel gebrachten Felle hat hauptsächlich nur seit der Zeit zugenommen, seit welcher der Kassee. Eingang im Lande gesunden hat und mehr neue Ausenstellen angelegt sind, und gerade seit dieser Zeit ist auch dem ökonomischen Zustande der Bevölkerung eine empfindliche Wunde beigebracht. In den letzten Jahren ist der Ankauf der Felle ungefähr auf demselben Punkte stehen geblieben. In gleicher Weise verhält es sich mit dem

1 - 1 m - 1

Spect, nur bag bie Zunahme bes Anfaufs boch bis in eine fratere Zeit bineinreicht. Die vermehrte Produktion Dieser Gegenstände für ben Sandel bat ihren Grund eben nicht in vermehrtem Fang und erhöhter Thätigkeit, jondern nur barin, baft bie Grönländer vermöge ber vielen Außenstellen Gelegenbeit befamen im Wege bes Sandels das abzuseben, was sie früber selbst verbrauchten, und daß ferner ber Genuß von Kaffee und Brod mehr und mehr Eingang unter ihnen gewann. anderer Beziehung ift auch gar fein Grund vorbanden, baß sich ber Seebundfang vermehrt haben sollte. Allerdings wird er jett in Rordgröntand zum Theil mit Geräthschaften getrieben, welche bie Eingeberenen früher nicht batten, nämlich mit Büchsen und Nepen, auf der andern Seite ist aber ihr eigner Kang und barunter ber weit wichtigere Kajaffang in entsprechentem Grade in Abnahme geratben. Seehundsfänger jetbst treiben ihren Erwerb auch nicht fowohl aus Berechnung als aus Luft, weil biese Jagt gleichsam zu ihrer anderen Ratur geworben ift; und foweit überhaupt eine Berechnung mit ins Spiel kommt, richtet fich rieselbe mehr auf die Menge bes willkommenen guten Fleisches, welches ber Seehund liefert, als auf ben bamit verbundenen Sandelsvortbeil; Diefer wird auf alle Fälle erst in Betracht kommen, wenn ber sociale Zustand und namentlich bas Eigenthumsrecht und bie Gigenthumssicherbeit erft besser entwickelt fint. Der Geebundsfang in Grönland läßt sich überdieß ebensowenig wie irgend eine andere Jagt foreiren, und ließe er bies, sowie es 3. B. ber Fall mit bem Robbenschlag ist, so wirde bieß obne Zweifel sehr bald tabin führen, tag bie Thiere vermindert und nicht mehr zum Unterhalt ber Bevölkerung andreichen würden:

Der auf europäische Weise betriebene Walsischjang ist, wie wir geseben haben, ganz zurückgegangen. Ebenso verlor sich der Repetatsang der Eingeborenen mehr und mehr, gewiß aber mehr aus dem Grunde, daß die Grönländer das Interesse dasür, wie für Alles verloren baben, was ein Zusammenwirken Wehrerer erfordert, als weit diese Thiere in ähnlicher Weise, wie die eigentlichen Wale abgenommen haben sollten. Daß sich die Rentbiersagd in einem so bedeutenden Grade vermindert hat, hat ohne Zweisel seinen Grund in den veränderten Ausenbaltworten der Thiere und möglicherweise auch in ihrer Verminderung.

Der einzige Probuktionezweig, welcher ben andern entgegengesetzt wirklich zugenommen hat, und zwar in febr bedeutendem Grate ift die haifischerei vom festen Gife aus, wie fie in Rordgröntand betrieben wird. Früber geschah bieft nur borzugsweise bei ber Kotonie Omenat, und namentlich beschränkte sich bas Fischen im offenen tiefen Waffer nur auf tiefen Punkt, wo bingegen man fich in ter Dietobucht damit begnisgte, sie nur auf der Oberfläche des Wassers zu fangen. Der Sage nach war es einer ber Leute ans tem Difirift Omenat, ber nach Jakobehabn kam und bort auf jene weit vortheilbaftere Methode aufmerkjam machte. Dan entbecte nun, baß es auf bem Grunte ber Ciefforte fast von Baien wimmelte, und namentlich im Winter 1854 und 1855 winde bort in dem Grade gesischt, daß Alles was zur Verpachung von Lebern gebraucht werden konnte voll war, und bie meiften Hanbelswaaren, von benen bie Gröntanter etwas halten, wurden ausverkauft. Aber auch bei ben anderen Kolonien legte man nun mehr ober weniger Gewicht auf biefe Fischerei. Es scheint taber, bag aus tiefem Erwerbszweige bier noch Außerorbentliches gemacht werden tann, indem er anderswe nur auf effenem Baffer mit koftbaren Fahrzengen und Bertonnungen von seegewohnten Leuten zu betreiben ift, hier aber bicht vor ben Sänsern vom sichern Gise und mit gang bunnen Fischleinen und Angelhalen unternommen werben tann. Nur eine Schwierigkeit stellt sich bem entgegen, nämlich bie gang unlengbare Bahrnehmung, baß bie Grönländer, wo fie ihren felbstffanbigen Seehundsfang aufgeben, jedenfalls bei bem jett berrichenden socialen Zustande zurlichgeben. Es foll sich sogar schon in bieser furzen Zeit bargethan haben, daß bie Einwohner bei Jakobshavn aufingen ihre Weiberboote und Kajaks zu vernachlässigen, so baß wohl bie Aussicht vorhaus ben ift, baft sie im Winter Kaffee und Brod taufen tonnen, aber bafür im Sommer ohne Erwerb bleiben und bas Leben burch Darlehen fristen mitsen, und bag ihnen faum Selbstffantigkeit genug bleiben wirb, sich mit 3 ober 4 Angelschnüren, von benen bas Stild 1 Abb. fostet, ju erhalten, so baß sie für bie Dänen gegen einen gewissen Lohn ober Procentantheil von dem Ertrage fischen milisen, und sich also keinen anderen Vortheil dadurch erwerben, als in der Fischfangzeit so viel effen und trinken zu können, als sie mögen. Diese Jämmerlichkeit nimmt sich gegenliber einer so außerorbentlich reichen und leicht zugänglichen Einnahmequelle allerbings wunderbar genng aus, um fo mehr, als bie Benutung berfelben fich in Betreff ber Zeit und anderer Umftande fehr gut mit bem Scehundsfang vereinen läft. Hier zeigt sich bie gefährliche Reigung, bei bem Genuß bes Augenblick steben zu bleiben, im höchsten Grade. Wenn sich solche Folgen schon jetzt offenbaren, was foll benn in ber Zukunft baraus werden, besonders wenn die Fischerei einmal für einige Jahre fehlschlägt?

Nach Betrachtung der Produktion Grönlands wolken wir nun den Ertrag mittheilen, den die Berwerthung der Ansbente nach der Uebersendung und Behandtung in der Heimath ergab. In der hier in Rede stehenden Jahresreihe 1853—55 sind die Preise der gröntändischen Produkte einer merkwürdigen Beränderung unterworfen gewesen. So ist z. B. der hellbraune Seehundsthran von 26 Rbd. 93 Sh. auf 40 Rbd. 28 Sh. gestiegen, der Preis des Renthiersells von 2 Rbd. 91 Sh. auf 5 Rbd. 17 Sh. gegangen und hat dieß Anlaß zu einem bedeutenden, aber auch nur zufälligen Ueberschuß für den Handel, dessen Ausgaben ungefähr dieselben geblieden sind, gegeben. In der nachfolgenden Tabelle sind die Quantitäten jedes Produktes und die dassit eingegangenen Summen nur mit ganzen Zahlen angeführt, indem die Brücke sowohl als die Schillinge, je nach der Annäherung, und dem Nebersteigen oder Nichterreichen von ½ zu Ganzen oder Rbd. gemacht wurden.

Tabelle des Verkaufs bei ben Sanbelsanktionen in Ropenhagen.

|                               | 18              | <b>5</b> 3.       | 18    | 54.               | 18              | 55.                |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                               | Quan-<br>tität. | Belauf<br>in Rbo. | Quan- | Belauf<br>in Rbb. | Quan-<br>tităt. | Belauf<br>in Ribb. |
| Hellbrauner Thran (Tonnen)    | 1442            | 38889             | 1274  | 41551             | 1965            | 79173              |
| Brauner Thran (Tonnen)        | 7093            | 188103            | 5983  | 191822            | 7341            | 259220             |
| Stepotat                      | 78              | 1579              | 32    | 701               | 15              | 275                |
| Tunnulik = " "                | 5               | 84                | -     | -                 | 42              | 748                |
| Klußfett = " "                | 17              | 258               | 50    | 895               | 10              | 178                |
| Heller Walfischthran (Tonnen) | -               |                   | _     | _                 | 196             | 9594               |
| Seehundespeckthran "          | 1 -             |                   |       |                   | 2               | 47                 |
| Seehundshäute (Stück)         | 37871           | 33269             | 43568 | 33584             | 47809           | 34283              |
| Renthierfelle "               | 11287           | 33273             | 7866  | 25318             | 6346            | 32854              |
| Kuchebalge "                  | 2126            | 13863             | 3233  | 18226             | 1714            | 10164              |
| Bärenfelle "                  | 39              | 537               | 73    | 1436              | 34              | 730                |
| Hundefelle "                  | 445             | 255               | 301   | 188               | 194             | 258                |
| Hafenfelle                    | 29              | 3                 |       | -                 | -               | contribution (     |
| Wasserkleider (Tracht)        | 823             | 7673              | 437   | 4074              | 694             | 660                |
| Wasserpelze (Stück)           | 50              | 250               | 31    | 133               |                 |                    |
| Hofen (Baar)                  | _               |                   |       | -                 | . 26            | 98                 |
| Wafferbichte Baute (Stild) .  |                 |                   | 10    | 10                | _ · · ·         |                    |
| Eiderbaunen (Pfunt)           | 8608            | 11299             | 2960  | 4008              | 4437            | 8226               |
| Federn (Pfb.)                 | 3299            | 1323              | 4865  | 2230              | 5206            | 277                |
| Klippfisch (Schiffspfd.)      | 95              | 1977              | 31    | 648               | 24              | 399                |
| Narwalshorn (Pfd.)            | 653             | 490               | 327   | 245               | 439             | 360                |
| Walrofzähne "                 | 68              | 72                | 94    | 94                | 51              | 5                  |
| Renthiergeweihe (Pfb.)        | 30214           | 906               | 6903  | 224               | 1049            | 3                  |
| Barten (Pfd.)                 |                 | _                 |       | _                 | 3596            | 431                |
| Bigant "                      | 426             | 40                | 116   | 10                | 2330            | 210                |
| Aryolith (Tonnen)             |                 |                   | 56    | 196               | 3               | 10                 |

Die Ballin Speck, in Nordgrönland 1½, in Südgrönland 1½ Tonnen haltend, kostete ursprünglich an Ort und Stelle 1 Abb., 1804 schon 1 Abd. 24 Sh., 1818 aber 2 Abd., 1836 galt sie 3 Abd., 1840 sogar 3½ Abd. und seit 1844 wird sie mit 4 Abd. bezahlt. Ein Seebundssell stand ursprünglich 6—12 Sh. im Preise, stieg auf 22—30 Sh.; ein Renthiersell von 24 auf 48 Sh.; ein blauer Jucksbalg wird mit 24 Sh. bis zu einem Abd. bezahlt, und unreine Eiderbaumen gelten setzt 24 Sh. das Pfund.

Der Totalwerth bessen, was in den letzten 10 Jahren von Grönland heimgesendet wurde, mit Einschluß eines Theils Emballage, Fässer, Tonnen 20. zum Belauf von 20 bis 24,000 Rbb. jährlich, stellte sich wie solgt heraus:

| Im   | Jahre | 1846 | auf  | bie  | Summe | von | 274508 | Abb.      |
|------|-------|------|------|------|-------|-----|--------|-----------|
| r#   | **    | 1847 | **   | 97   | 0     | "   | 279589 | 11        |
| **   | **    | 1848 | "    | "    | **    | "   | 292992 | **        |
| **   | . ,,  | 1849 | **   | 21   | F 2   | **  | 331318 | "         |
| 11   | **    | 1850 | **   | **   | "     | **  | 353263 | **        |
| **   | **    | 1851 | 11   |      | **    | **  | 347967 | "         |
| **   | **    | 1852 | 70   | **   | 77    | **  | 348326 | "         |
| **   | **    | 1853 | **   | **   | **    | **  | 356340 | **        |
| **   | 1     | 1854 | fr . | . 21 | 23    | 77  | 345725 | 11        |
| 11 - | 1 88  | 1855 | 11   | 11   | **    | 23  | 494581 | <b>f1</b> |

Dagegen bestand die jährliche Bersenbung von Waaren nach Grönland, nach bem zweijährigen Durchschnitt von 1855—1856 in

| Bersendung.                             | Nach Nort-<br>grönland. | Nach Sur |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------|
| Fleisch und Speck (Liespfund)           | 404                     | 183      |
| Butter (Liespfund)                      |                         | 433      |
| Gedörrter Fisch (Liespfund)             |                         |          |
| Erbsen und verschiedene Gemüse (Tonnen) |                         | 333      |
|                                         |                         | 60004    |
| Orbinäres Schiffsbrod (Pfund)           | 26799                   | 9594     |
| Rets (Bib.)                             | 38289                   | 49002    |
| Roggenmehl (Liespfund)                  | 1271                    | 2974     |
| Malz (Tounen)                           | 100                     | 92       |
| Branntwein (Bott)                       | 3987                    | 2974     |
| Salz (Tennen)                           | 8                       | ?        |
| Büchsen (Stück).                        | 93                      | 85       |
| Bulver (Pfd.)                           | 1256                    | 2150     |
| Blei und Hagel (Pfb.)                   |                         | 5587     |
| Reisgries (Pfb.).                       | 1726                    | 1040     |
| Kandis (Pft.) .                         | 24516                   | 21553    |
| Melis (Pfb.)                            | 1444                    | 1530     |
| Strenguder (Pfd.) .                     | 7662                    | 4833     |
| Sprup (Pfb.)                            | J.                      | 4950     |
| Raffee (Pfb.).                          |                         | 38065    |
| Kongothee (Pfd.)                        | 328                     | 303      |
| Pflaumen, Rofinen, Feigen (Pfb.)        | 4914                    | 4838     |
| Grüne Seife (Achtel)                    | 133                     | 85       |
| Shirting (Ellen)                        | 5470                    | 7110     |
| Stout (Ellen)                           | 20546                   | 24361    |
| Kopenhagener Baumwollenzeug (Ellen)     | 3605                    | 4963     |
| Sirts (Ellen)                           | 4658                    | 3157     |
| Berschiebene Tücher (Stüch) .           | 11.00                   | 1159     |
| Berschiedene Garne (Pfb.)               | 74                      | 150      |
| Wollene Jaden (Stiid)                   |                         | 5        |

| Berfenbung.                           | Rach Nord-<br>grönland. | Nach Gut<br>grönland. |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Bollene Striimpfe (Baar)              | 483                     | -                     |
| Pfeileifen (Stild)                    | 814                     | 1498                  |
| Mahnabeln (Stud)                      | 25900                   | 37000                 |
| Magel (Stild)                         | 66950                   | 165300                |
| Bollanbifcher Tabat (Bft.)            | 3130                    | 3550                  |
| Rautabat (Bfb.)                       | 2487                    | 4050                  |
| Bifchofstabat (Bfb.)                  | 182                     | 637                   |
| Bretter (Tult, 12 Stild)              | 249                     | 186                   |
| Latten (Stild)                        | 233                     | 116                   |
| Erlen (Stild)                         | 90                      | 44                    |
| Tannenftangen (Stild)                 | 157                     | 42                    |
| Ruberhölger (Stild)                   | 159                     | 180                   |
| Binbfaben (Bfb.)                      | 5054                    | 2850                  |
| Leinen (Stild)                        | 42                      | 256                   |
| Brennholz (Faben)                     | 44                      | 29                    |
| Steintoblen (Tonnen)                  | 1459                    | 1108                  |
| Theer (Tonnen)                        | 32                      | 26                    |
| Berg (Liespfb.)                       | 20                      | 26                    |
| Mauerstein (Stilde)                   | 1600                    | . 5                   |
| Ralf (Tonnen)                         | 20                      | 58                    |
| Bugfeile im Jabre 1856 (Liespfb.)     | 80                      | 69                    |
| Grönlanbifche Rachelofen 1856 (Stud)  | 12                      | 45                    |
| Fifchhaten 1856 (Stild)               | 274                     | 1200                  |
| Meffer und Utomite 1856 (Stild)       | 1331                    | 1694                  |
| Eiferne Topfe und Pfannen 1856 (Stud) | 81                      | 92                    |
| Spiegel 1856 (Stild)                  | 258                     | 372                   |
| Pfeifen 1856 (⊗tild)                  | 388                     | 876                   |
| Schroteifen, Saumeifel zc. (Stud)     | 36                      | 72                    |
| Feilen (Stild)                        | 396                     | 525                   |
| Bohrer (Stild)                        | 46                      | . 26                  |
| Sägeblätter (Stild)                   | 87                      | 67                    |

Siergu tommt noch bie jabrliche Berjendung von Fafwert gur Midficitung ber 8-10,000 Temmen Thran und Sterf und verichiedem Berjendungsaritet bie gu bem Sandelsinventarium und Bauwofen gehoren und befendere Gitter für die Europäre im Lande.

Gs wurde in Gröufand verlauft 1 Pft. Butter à 42 St, eine Zome Group al 11 Who, eine Zome Grüge à 13 Web, 1 Pft. verhindres Schifflerber 77/3 St, 1 Pft. Wegenweft à 87/2 St, eine Zome Grüge al 13 Web, 1 Pft. Wegenweft à 87/2 St, eine Pft. St. 13 Web, 1 Pft. Web, 1 Pft.

à 15 Sh., 1 Elle ungebleichter Stout à 12 Sh., Bretter zu 27 bis 48 Sh., Ruberhölzer und kleinere Balken à 54 bis 90 Sh., englische Steinkohlen, die eigentlich 3 Rbb. 48 Sh. kosten, à 1 Rbb. 48 Sh. per Tonne, um zur Anwendung der Kachelösen zu ermuntern 2c.

Wenn man einen Blick auf bie vorstehende Liste wirft, wird man barin bie Befräftigung alles beffen finben, was über bie schlechte Gelbwirthschaft ber Gronländer gefagt ift. Es wird nämlich bemerkt werden, daß das Nordinspektorat, welches im Verhältniß zur Volkszahl eine bedeutend stärkere Produktion als bas fühliche hat, und baher größere Mittel auf ben Ankauf frember Artikel verwenben tann, verhältnißmäßig ein weit größeres Quantum Brod, Kaffee und Bucker verbraucht, als dieses, so daß die ganze Summe, welche die Bewohner mehr für Eintäufe bestimmen tonnen, als ausschließlich auf biefe Gegenstände aufgebend angenommen werben tann, und namentlich spielt bas Brod babei bie Hauptrolle, beffen Unzweckmäsigkeit für bie Eingeborenen schon an mehreren Stellen besprochen wurde. Wenn ber Grönländer wählen foll, was er kaufen will, ift es erft Tabak, zunächst Kaffee und Zucker und endlich Brod. Der Drang nach bem ersten Artikel kann am leichtesten befriedigt werben, ba es auch in Bezug auf biesen nur gilt sich filr ein Paar Tage zu versehen. Will er aber mit seiner Familie von Brod leben, bas in Ropenhagen gebacken ift, bann kann bies natürlicherweise alle Einnahmen hinwegraffen, die er auf irgend eine Weise zusammenschaben konnte, und es wird schwierig seyn, noch etwas für niltzlichere Gegenstände übrig zu behalten. Hieraus scheint also hervorzugehen, bag eine erhöhte Bezahlung ber grönländischen Produkte, selbst wenn sie bas Doppelte und barilber erreichen würde, unter ben gegenwärtigen Umständen auch nur einen höchst geringen Nuten stiften würde. Wir sagen inbessen ausbriicklich: unter ben gegenwärtigen Umständen, und werben weiter unten zu entwickeln suchen, daß solche Mistlichkeit nicht nothwendig allein im Charakter ber Eingeborenen begründet ift.

Es hat sich aus ben angestellten Berechnungen ergeben, daß in Nordgrönland eine Familie von 5 bis 6 Perfonen jährlich bei einigermaßen richtiger Dekonomie 48 Abd. auf Einkäufe fremder Artikel verwenden kann, nachstehende Liste zeigt es, welche Gegenstände dassir zum Nutzen und für die Annehmlichkeit des Lebens zu erlangen sind.

| Ein Riffel für 13 Abb. 43 Sh. im Schulbabtrag auf 8-10 Jahre                                                                                       | Rbd. | Sh. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|
| vertheilt                                                                                                                                          | 1    | 48  |  |
| Pnlver und Blei                                                                                                                                    | 1    | 48  |  |
| 3 Pfeileisen                                                                                                                                       |      | 48  |  |
| Bindfaben zu 1-2 Geehundsnetzen und Fischleinen                                                                                                    | 2    | _   |  |
| 80 Stild Wrackbretter 12 Stild burchschnittene Bretter } zum Hausbau und Geräthschaften im 10 Stück Ruberhölzer Schuldabtrag auf 8 Jahre vertheilt | 3    | 31  |  |
| Ein Kachelofen im Schuldabtrag auf 10 Jahre vertheilt                                                                                              | 1    | _   |  |
| Zeug zu hemben, 2 Stilck für jedes Individuum                                                                                                      | 5    | _   |  |
| Eine fardrische Jacke                                                                                                                              | 1    | 11  |  |
| Anaratzeug für 4 Personen                                                                                                                          | 5    | -   |  |
| Transport                                                                                                                                          | 20   | '90 |  |

The state of

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     | ~   |         |      | 20                                                | 90                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|------|---------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|---------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ein Ulemit und 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leant                                           | x:.           |                           | m.           | CT   |         |           |       |      |     |     |     |         | port | 20                                                | 74                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     | •   |         | •    | _                                                 | 16                                                      |
| Gine Bfeife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |               |                           |              |      |         |           | •     |      | ٠   |     | ٠   | •       | •    | _                                                 | 28                                                      |
| 2 Baar Raffeetaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |               |                           |              |      |         | ٠         |       |      |     |     |     |         |      | 8                                                 | 28                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         |      | rend                                              | 30                                                      |
| 2 Thonfchilffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         |      | _                                                 | 72                                                      |
| 24 Bhind Raffee .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         |      |                                                   | - (2                                                    |
| 16 Bhind Ruffer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         |      |                                                   |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         |      |                                                   | 32                                                      |
| 2 Maaß Erbfen . 2 Maaß Gries (Gritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         |      |                                                   | 72                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         |      |                                                   |                                                         |
| 30 Pfund Schiffsbrob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         |      |                                                   | 33                                                      |
| Berfchiebene Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~                                               |               |                           |              | *    | *       | ٠         |       |      |     | ÷   | 14  | ۰       | *    | 2                                                 | 81                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     | 9   | m   | 200     | em   | 48                                                | _                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |               |                           |              |      |         |           |       |      |     |     |     |         | wie  | folgt                                             | ber                                                     |
| ur 33 Mbb, für fremb<br>eilen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ne H                                            | ant           | elen                      | aare         | 11 3 | 111     | ver       | wei   | ibei | 1,  | bie | fi  | ф       | wie  | folgt<br>Nor.                                     | ber                                                     |
| nr 33 Mbb, für fremb<br>eilen:<br>11 Pott Erbfen unb G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e H                                             | ant           | elen                      | aare         | . 3  |         | ver       | wei   | ibei | 1,  | bie | fi. | d)      | wie  | folgt<br>Rbb.                                     | St<br>70                                                |
| ar 33 Rbb. für fremb<br>eilen:<br>11 Pott Erbsen und G<br>90 Pfund Brob, meist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | drilty<br>Ref                                   | e .           | elen                      | aare         | n 3  |         | ber       | wei   | ibei | 1,  | bie | fi  | ф       | wie  | folgt<br>Ref.                                     | Sh<br>70                                                |
| nr 33 Abb. für fremb<br>eilen:<br>11 Pott Erbfen und E<br>90 Pfund Brob, meift<br>16 Pfund Zucker .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | drilty<br>Ref                                   | e<br>8        | elsn                      | aare         |      |         | ber       | wei   | ibei |     | bie | fi  | ф :     | wie  | folgt<br>Ree.<br>-<br>8                           | 65<br>70<br>                                            |
| ar 33 Ab., für fremb<br>eilen:<br>11 Pott Erbfen und G<br>90 Pfund Brob, meift<br>16 Pfund Jucker<br>21 Pfund Kaffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de H                                            | e<br>8        | elsn                      | aare         |      |         | ber       | wei   | ibei |     | bie | fi  | ф :     | wie  | folgt<br>8868.<br>—<br>8<br>8<br>8                | 85<br>70<br>                                            |
| ar 33 Mbb. für frembeilen:  11 Pott Erbfen und G 90 Pfunb Brob, meist 16 Pfunb Juster 21 Pfunb Kaffee 7 Pfunb Tabate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de Hi<br>drilty<br>Ref                          | e 8           | elsn                      | aare         | n 3  |         | ber       | wei   | ibei |     | bie | fi  | ф :     | wie  | folgt<br>866.<br>8<br>8<br>6<br>8                 | ©5<br>70<br>                                            |
| ar 33 Reb. für frembeilen:  11 Pott Erbfen und G 90 Pfund Brob, meift 16 Pfund Juster 21 Pfund Kaffee 7 Pfund Tabate 8 Stild Cigarren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | de Hi<br>drilty<br>Ref                          | ant<br>e<br>8 | elen                      | aare         | n 3  |         | ber       | wei   | ibei | 1,  | bie | fi  | ф :     | wie  | folgt<br>866.<br>8<br>8<br>8<br>8<br>6<br>8       | ©5.<br>70<br>                                           |
| ur 33 Meb. für frembeilen:  11 Pott Erbfen unb E 90 Pfund Brob, meiß 16 Pfund Juder 21 Pfund Kaffee 7 Pfund Zabate 8 Stild Cigarren 32 Clien Zeuge, 1 Dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | drilty<br>Ref                                   | e e s         | elsno                     | aare         | n 3  | nge     | ver       | wer   | iber | i,  | bie | fi. | th i    | wie  | folgt<br>8865.<br>-<br>8<br>8<br>6<br>8<br>-<br>6 | ©5.<br>70<br>                                           |
| nr 33 Meb. für frembeilen:  11 Pott Erbfen und G 90 Pfund Brob, meift 6 Pfund Buder 21 Pfund Kaffee 7 Pfund Tabate 8 Stüd Cigarren 32 Ellen Zeuge, 1 Pad Steins und Thongefehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | drilty<br>Ref                                   | ante          | elsno                     | aare         | nt 3 | na enze | ver       | wer   | ibei |     | bie | fi. | baer    | uig  | folgt<br>8868.<br>                                | ©5. 70                                                  |
| ar 33 Meb. für frembeilen:  11 Pott Erbfen und G 90 Pfund Brob, meiß 16 Pfund Lader 21 Pfund Lader 27 Pfund Lader 8 Etild Cigarren 32 Ellen Zeuge, 1 Hal Etien und Thompfdir etien und Vedegerälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Hi<br>de Hilty<br>Ref<br>istud               | e e e         | elsn<br>Sur               | aare         | olle | enze    | ver       | wer   | sani | i,  | bie | fi. | bger    | wie  | folgt<br>8865.<br>8<br>8<br>6<br>8<br>6           | ©5. 70                                                  |
| ur 33 Meb. für frembeilan:  11 Pott Erbsen und G 90 Pland Brob, meist 16 Pland Juder 21 Pland Kaffee 7 Pland Ladat 8 Stiff Cigaren 30 Ellen Lagae, 1 Ha Geifen und Rochgefäli Messer, Gesten und Rochgefäli Messer, Gesten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de Hity Ref                                     | e s           | elsw<br>Fup               | aare<br>8 BB | n 3  | mae     | ver       | wer   | sani | ,   | bie | fi. | baer    | wie  | folgt<br>8865.<br>8<br>8<br>6<br>8<br>6           | 64<br>41<br>8<br>24<br>24                               |
| ar 33 Méb. für frembeilen:  11 Pett Erbfen und G 90 Phund Brob, meift 16 Phund Aufler 21 Phund Aufler 32 Etild Cigarren 38 Etild Cigarren 38 Etild Cigarren 38 Etild Cigarren 38 Etild Megarren     | Brilty<br>Ref.                                  | e s           | etwa<br>Kup               | aare         | et 3 | enze    | ver       | wer   | iber | , i | bie | fi  | baer    | wie  | folgt<br>8865.<br>8<br>8<br>6<br>8<br>6           | ©\$\) 70<br>                                            |
| ar 33 Mee, für fremteilen:  11 Pott Erbfen und G 90 Phand Brob, meift 16 Phand Juder 21 Phand Safiee 7 Phand Safiee 8 Stild Gigarren 30 Citen sung, 1 had Stiffen und Brobegrätig Meffer, Feiten und an 1/4 Phand Pulier 4 Phand Pulier 4 Phand Pulier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ge histud                                       | e s           | eetwa<br>Kup<br>eräth     | aare         | olle | enze    | ver<br>ug | wei   | iber | 1,  | bie | fi. | th baer | wie  | folgt 8866.                                       | 64<br>44<br>64<br>41<br>8<br>24<br>24<br>20<br>32<br>36 |
| ar 33 %60. für fremteichen:  11 Pott Erbfen und C 90 Pjund Durch, meißt 12 Pjund Juder 21 Pjund Lader 28 Stild Cigaren 39 Citten Jagaren 39 Citten Jagaren 39 Citten Jagaren 30 Citten Jagaren 10 Citten und Lader Citten und Paulor 4 Pjund Ville 4 Pjund Ville 4 Pjund Ville 6 Computation in time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | get his get | e e s         | etwa<br>Kuperäth          | aare<br>8 B  | n 3  | enze    | ver ug    | wer   | sani | 1,  | bie | gi. | haei    | ug   | folgt 8866.                                       | ©5, 70 — 44 41 8 24 20 32 36 44                         |
| ar 33 Me. für fremt<br>eilen:  11 Pott Erbfen und G 90 Pinnb Brob, meiß 16 Pinnb Juder 21 Pinnb Koffee 7 Pinnb Koffee 8 Stid Gigarren 32 Ellen Benge, 1 Dai Steffen, Meiten und Diedgerähl Meffer, Heiten und an 1/3 Pinnb Pulver 4 Pinnb Bulver 4 Pinnb Bulver 4 Pinnb Bulver 6 Pinnb Gengelfwire 6 Pinnb Bulver 6 Pinnb Pulver 7 P | get his                                         | e s           | eetwa<br>Kuperäth<br>höc  | aare<br>8 B  | n 3  | mae     | ver       | wer   | sani | 1,  | bie | fi. | th baer | wie  | folgt 8865.                                       | ©\$\frac{6}{70}\$                                       |
| ur 33 Rbb. filr frembeilen:  11 Pott Erbfen und G 90 Pfund Brob, meift 16 Pfund Juder 21 Pfund Kaffee 7 Pfund Tabate 8 Stild Cigarren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gef hift<br>Ref<br>Ref<br>(jelt<br>bere<br>und  | en S          | eelswa<br>Kup<br>höceräth | aare         | olle | enze    | ug        | wei E | sani | o u | bie | 92ä | th baer | wie  | folgt 8865.                                       | 64<br>41<br>8<br>24<br>24<br>20<br>32<br>36<br>44<br>44 |

| a. Einnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Senbungen aus ben Kolonien an Probuiten, Faß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03/6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~~                                                       |
| werken 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 306,333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                        |
| Miethe an Packhäusern und Reppschlägerbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,456<br>1,288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **                                                       |
| Refusion für Auslieferungen in Grönland 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **                                                       |
| occupion for austreferungen in Scottuno ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 015.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | # C                                                      |
| b. Ausgabe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                        |
| Bersenbung nach ben Kolonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N6b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ch.                                                      |
| ber Plätze und Pachäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                                                        |
| für Passagiere und Kostgelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| Beseglung der Kolonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52,861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                        |
| Sämmtliche Abministrationstosten außerhalb Grönland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g)                                                       |
| Ausgaben in Kopenhagen, die Handelsleitung nicht be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                                                       |
| treffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 273,215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sh.                                                      |
| Nissions- und Medicinalwesens schon bestritten sind. Dandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lichen Han<br>Ion 1829,<br>1850 in ci<br>in runden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bels,<br>wo<br>nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wie<br>erst<br>Zeitr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bes<br>ber                                               |
| dem anch fämmtliche Ausgaben außer denen des eigent Missions- und Medicinalwesens schon bestritten sind. Abandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis Ison 22 Jahren, erweist sich die gesammte Ausbeute also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lichen Han<br>Ion 1829,<br>1850 in ci<br>in runden<br>Iches ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bels,<br>wo<br>mem g<br>Bahla<br>233,0<br>387,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wie<br>erst<br>Zeitr<br>en:<br>900 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bes<br>ber<br>aum                                        |
| dem auch fämmtliche Ausgaben außer benen des eigent Missions und Medicinalwesens schon bestritten sind. Abandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis I don 22 Jahren, erweist sich die gesammte Ausbeute also Einbezahlte Rente des normirten Betriebskapitals, wel Staat im Handel zu stehen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lichen Han<br>Bon 1829,<br>1850 in ei<br>in runden<br>Iches ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bels,<br>wo<br>mem z<br>Zahla<br>233,0<br>287,0<br>271,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wie<br>erst<br>Beitr<br>en:<br>900 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bes<br>ber<br>aum<br>Rbb.                                |
| dem auch fämmtliche Ausgaben außer benen des eigent Missions und Medicinalwesens schon bestritten sind. Abandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis Ison 22 Jahren, erweist sich die gesammte Ausbeute also Einbezahlte Rente des normirten Betriebskapitals, wes Staat im Handel zu stehen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lichen Han<br>Bon 1829,<br>1850 in ei<br>in runden<br>Iches ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bels,<br>wo<br>mem z<br>Zahla<br>233,0<br>287,0<br>271,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wie<br>erft<br>Beitr<br>en:<br>900 (900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bes<br>ber<br>aum<br>Rbb.                                |
| dem auch fämmtliche Ausgaben außer benen bes eigent Missions- und Medicinalwesens schon bestritten sind. Löandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis don 22 Jahren, erweist sich die gesammte Ausbeute also Einbezahlte Rente des normirten Betriebskapitals, welder im Handel zu stehen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lichen Han Ion 1829, 1850 in ei in runden Iches der  1, oute, wur erhöht. en souen, tlichfeit gröf welche ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233,0<br>387,0<br>271,0<br>248,0<br>139,0<br>te 18<br>Aber<br>was Cher auch auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wie erst Beitren: 000 8 000 000 000 8 829 es 1 8rön if Grans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bes ber aum Rbb. "" Rbb. auf hätte lanb cunb             |
| dem anch fämmtliche Ausgaben außer benen bes eigent Missions, und Medicinalwesens schon bestritten sind. Abandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis Ison 22 Jahren, erweist sich die gesammte Ausbeute also Sindezahlte Rente des normirten Betriedskapitals, welse Staat im Handel zu stehen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lichen Han Ion 1829, 1850 in ei in runden Iches der  1, oute, wur erhöht. en souen, tlichfeit grös welche ja gegebene A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bels, wo mem gahle 233,0 387,0 248,0 159,0 be 18 Aber was Cher auch auch auch auch auch auch auch auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wie erst Zeitren: 000 S 000 000 000 000 000 000 000 000 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bes ber aum Rbb. "" Rbb. auf hätte lanb ennb bem nge-    |
| dem auch fämmtliche Ausgaben außer benen bes eigent Missions- und Medicinalwesens schon bestritten sind. Abandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis don 22 Jahren, erweist sich die gesammte Ausbeute also Sindezahlte Rente des normirten Betriedskapitals, wel Staat im Handel zu stehen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lichen Han den 1829, 1850 in ei in runden Iches der 1, wurden 1, wurden 1, wurden 1, wurden 1, welche ja gegebene Acherschuß des Welche ja geg | bels, wo mem 233,0 387,0 271,0 248,0 139,0 be 18 Aber au auch auch auch auch auch auch auch a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | wie erst Zeitren: 300 s 300 000 000 000 000 000 000 000 000 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bes ber aum Rbb. "" Rbb. auf hätte lanb mnb bem nge- auf |
| dem auch fämmtliche Ausgaben außer benen bes eigent Missions, und Medicinalwesens schon bestritten sind. Abandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis Idandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis Idandel ansing einen Ueberschuß abzuwersen, und bis Idandel ausgeschlte Rente des normirten Betriedskapitals, welder im Handel zu stehen hat  Einbezahlter reiner Ueberschuß in die Staatskasse Einbezahlter reiner Ueberschuß in die Staatskasse Eingesammelte separate Fonds (Seeversicherung 20.) Ausgaben für das Missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so Ausgaben für das Missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so ewis größer sehn missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so etwiß größer sehn missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so etwis größer sehn missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so etwis größer sehn missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so etwis größer sehn missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so etwis größer sehn missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so etwis größer sehn missionswesen  Das Betriedskapital, welches verzinst werden so.)  Das Betriedskapital, welches verzinst werden, so.) | lichen Han den 1829, 1850 in ei in runden Iches der 1,000 Abb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bels, wo mem 233,0 387,0 271,0 248,0 139,0 be 18 Aber mas & Aber mas & Aber musbent s Hand & | wie erst Zeitren: 000 s | bes ber aum Rbb. "" Rbb. auf hätte lanb mnb bem nge- auf |

### Beilage III.

### Meber die Volksmenge Grönlands.

Das letzte Refultat ber vollständigen Bollszählung, die in Grönland in jedem flinften Jahre unternommen wird, war 1855 folgendes:

### Bevölkerungstabelle beider Inspektorate mit Bezug auf Alter und Stellung. Am 1. Oktober 1855.

|                         | Eingeborene.       |                      |               |                   |                      |       |               |            |  |
|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------|---------------|------------|--|
| Alter .                 |                    | Männer.              |               |                   | Welber.              | In    | Eure<br>paer. |            |  |
|                         | Verhei-<br>ratbet. | Unreis<br>beir tret. | Witt-<br>wer. | Verhei-<br>rathet | Unver-<br>beirathet, | Witt- | Allem.        |            |  |
| Von 1 bis 5 Jahren      |                    | 728                  |               |                   | 696                  |       | 1424          | 31         |  |
| 6 - 10 "                | _                  | 719                  | -             | _                 | 695                  |       | 1414          | 11         |  |
| " 11 — 15 "             |                    | 625                  |               |                   | 615                  |       | 1240          | 7          |  |
| 16 - 20 "               | 5                  | 499                  | _             | 29                | 465                  | 1     | 999           | 7          |  |
| $\frac{1}{2}$ 21 - 25 " | 105                | 303                  | 3             | 178               | 282                  | 14    | 885           | 21         |  |
| " 26 — 30               | 265                | 113                  | 10            | 278               | 129                  | 34    | 829           | 19         |  |
| ; 31 <del>-</del> 35 ;  | 239                | 36                   | 9             | 239               | 92                   | 46    | .661          | 24         |  |
| " 36 — 40               | 221                | 26                   | 17            | 191               | 51                   | 59    | 565           | 34         |  |
| " 41 — 45 "             | 145                | 9                    | 28            | 162               | 39                   | 67    | 450           | 30         |  |
| " 46 — 50 "             | 126                | 6                    | 25            | 117               | 35                   | 68    | 377           | 13         |  |
| " 51 — 55               | 95                 | 3                    | 28            | 66                | 9                    | 60    | 261           | 24         |  |
| " 56 — 60               | 65                 | 1                    | 19            | 44                | 6                    | 52    | 187           | 9          |  |
| <sub>"</sub> 61 — 65 "  | 21                 | '                    | 15            | 19                | 16                   | 44    | 115           | 10         |  |
| " 66 — 70               | 10                 | _                    | 11            | 9                 | 2                    | 28    | 60            | 4          |  |
| # 71 — 75 · "           | 1                  | -                    | 7             | 2                 | 1                    | 13    | 24            | 1          |  |
| ir $76 - 80$ "          | 1                  | 2                    | 1             | _                 |                      | 4     | 8             | -          |  |
| " 81 — 85 "             | menture.           | — ·                  | _             |                   | _                    | -     |               | Salaurilli |  |
| " 86 — 90 "             | _                  | _                    |               | -                 |                      | 1     | 1             | _          |  |
| Unbekanntes Alter       | 28                 | 13                   | 8             | 37                | 33                   | 25    | 144           | 3          |  |
| In Allem                | 1327               | 3081                 | 183           | 1371              | 3166                 | 516   | 9644          | 248        |  |

Mit Bezug auf die Vertheilung in den Alterstlassen ist durch Herrn Prosessor Kaiser darauf aufmerksam gemacht wie bedeutend höher die Individuenzahl in den jüngeren Klassen ist, als in Dänemark und deutet nach ihm dieses Verhältniß auf einen weniger guten Gesundheitszustand.

Nach ben Resultaten ber früberen Volkszählungen stellte sich die Zunahme ber Vopulation wie folgt herans:

| 1820 | wurben | 6286 | Eingeborene | gezählt, |
|------|--------|------|-------------|----------|
| 1824 | **     | 6331 | **          | 11       |
| 1830 | 11     | 6997 | 11 .        | **       |
| 1835 |        |      | n-          | **       |
| 1840 | 11     | 7877 | **          | **       |
| 1845 | #      | 8501 |             | "        |
| 1850 | - 11   | 9185 | . "         | **       |
| 1855 | 11     | 9644 | 27          | - 10     |

wobei jedoch an die Einwanderungen von der Oftstisse nach Südgrönland, die in den Jahren von 1830–49 stattgefunden haben, ernnert werden nuß, doch können sie sich zusammen höchstens auf 200 Individuen belausen.

In Bezug auf die Vertheilung nach den Erwerbszweigen stellte es sich nach den eingelieserten Listen im Jahre 1855 so beraus, daß im südlichen Inspettorate 428 ausgezeichnete Kajaksfänger, d. h. solche, die in weniger guten Jahren zwischen 40 und 80, in besseren zwischen 50 und 100 Seehunde fangen und vorzugsweise über ihren eignen Verbrauch haben und solglich den Handel stützen; 302 recht gute und gewöhnliche, die in schlechten Jahren 16 bis 40, in guten 20 bis 50 Seehunde ausbringen; und 331 mittelmäßige und erst sich ansbitdende Seehundssänger, die in schlechten Jahren 8 bis 16 und in bessern zwischen 10 und 20 Seehunde sangen und 304 Fischer lebten. Im Nordinspettorate ergaben die Listen sür dasselbe Ansahren erwende Schätzungen lassen die Beschäftigungen in beiden Inspettoraten vertheilen, wie solgt:

#### A. Eingeborene.

| 1) | Erwerbtreibende (worunter zugleich eirea 84 gering besoldete Katecheten) sind |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | Seehundsfänger                                                                |
|    | Fischer, Netzaufseher, Jäger 400                                              |
| 2) | Handelsbeamte.                                                                |
|    | Oberbeamte                                                                    |
|    | Auslieger, Borsteher, Bootsleute 17                                           |
|    | Bötticher, Zimmerleute, Schmiede 22                                           |
|    | Arbeiter, Matrofen, Köche 87                                                  |
|    | Pensionäre                                                                    |
| 3) | Im Dienst ber Mission.                                                        |
|    | Besser bezahlte Katecheten ober Oberkatecheten . 20                           |
|    | B. Europäer.                                                                  |
|    | Dänische Missionare                                                           |
|    | Deutsche Missionäre                                                           |
|    | Oberbeamite                                                                   |
|    | Aerzte                                                                        |
|    | Auslieger und Unterassistenten                                                |
|    | Vorsteher und Fahrzengsführer                                                 |
|    | Bötticher, Zimmerleute, Schmiebe 28                                           |
|    | Arbeiter, Matrosen, Köche                                                     |
|    | Pensionäre                                                                    |

### Beilage IV.

### Heber das Miffionswesen.

Beisolgende Uebersicht weist die sämmelichen Ausgaben der Mission nach, sie sind übrigens größtentheils schon unter den in der Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben des Handels aufgeführten Posten, "Bersendung in die Kolonien" und "Ausgaben in Kopenhagen, die den Handel nicht betreffen," enthalten.

Die Einnahmen des Missionswesens wurden durch königliche Resolution vom 27. December 1844 auf 16,360 Rbd., wozu der Handel 14,650 Abd. leistet, und wozu die Mittel der ostindischen Mission kommen, die sich disher auf jährlich gegen 2000 Abd. belausen baben, aber bald um einen gleichen Belaus vermehrt zu erwarten sind. Durch die erwähnte königliche Resolution wurden die Ausgaben wie folgt normirt:

| Für bie Miffionare                     |          |     | 6,960 %68. |
|----------------------------------------|----------|-----|------------|
| Bulage filr bie Ceminarvorftanbe .     |          |     | 500 "      |
| Gehalt ber Seminarlehrer               | • • •    |     | 500 "      |
| Unterhalt ber Seminarschiller          |          |     | 600 ,,     |
| Lohn und Pension ber Katecheten .      |          |     | 2,000 "    |
| Bon ber oftinbischen Mission filr bief | en Zweck |     | 2,000 "    |
| Wartegelb für Miffionare               |          |     | 300 "      |
| Sefretar, Lettor und Revisor           |          |     | 500 "      |
| Requifiten (Bucher 20.) für Grönlant   | b        | 4 i | 700 ,,     |
| Reisen                                 |          |     | 1,500 "    |
| Gebäude                                |          |     | 1,300 ",   |
| Extra ordinäre Ausgaben                |          |     | 1,500 ,,   |
|                                        |          | -   |            |

Summa 18,360 Abb.

In Wirklichkeit beliefen sich bie Ausgaben nach bem Durchschnitt 1848—50 auf 17,676 Abb. 64 Sh. und waren etwas anders vertheilt.

In Bezug auf bas Unterrichtswesen folgt hier ein von bem jetzigen Seminarvorsteher Herrn Janssen, der eine Neihe von Jahren als Missionär in Holsteensborg, Iulianehaab und Godthaab, also bis auf Frederikshaab im ganzen Südinspektorat gewirkt hat, zu dem Zweck der Mittheilung angesertigte Uebersicht. Sie lautet:

"Es wird einleuchtend seyn, daß der Schulunterricht bei einem nomadisirenden Jagdvolke stets mit größeren und kleineren Schwierigkeiten zu kämpsen haben wird, die ihm nicht entgegentreten, wo er mit Nationen zu thun hat, die auf einer höheren Entwicklungsstuse stehen. Die eingeborene Bevölkerung Grönlands verläßt in der Regel mit Beginn des Frühjahrs ihre sesten Winterwohnungen und besindet sich die Hälfte des Jahres weit und breit zerstreut, wobei jeder beständige Unterricht unterbrochen und die Oberaussicht über die Entwicklung der Kinder im hohen Grade schwierig gemacht wird. Aber auch die sesten Winterwohnungen dieses Bolkes haben eine außerordentlich zerstreute Lage. Dieß ist die nothwendigkte Bedingung sitr die Subsistenz eines Jagdvolks und erhellt am beutlichsten aus der Mittbeilung,

35

daß eine Bevölferung von 8-9000 Seelen einen Kilftenftrich von gegen 300 Meilen. ber außerbem von mannigfachen und tief eindringenden Fjorben zerschnitten ift, bewohnt. Einige wenige, ja oft mur ein einziges Saus bilbet bie Bebauung jedes einzelnen bewohnten Plates, und tiefe jo ungemein gering bevölkerten Etellen find von einander geschieden burch die Ansbreitung bes Meeres, bas Treiben bes Gifes, burch unübersteigliche Gebirgsmassen und also gang von einander isolirt; bierburch werben bie Kräfte zerstreut und es ist so eine ungewöhnliche Anzahl Lebrer nötbig gemacht. Es fint in bem Miffionariat Holfteeneborg gewöhnlich 18, in bem von Gobthaab 12, von Frederiksbaab 12, von Julianebaab über 20, ohne alle bie eingeborenen Lehrer in ben vier Gemeinden ber Briidervereinigung mitzugablen. Hierzu kommen bie Schwierigkeiten, welche fich für europäische Beinliche aus ber alterthümtiden Eprache tiefes Bollestammes, Die jowohl in ber Form als im Wejen jo gang perschieden von allen europäischen Sprachstämmen ift, erbeben; ferner tie Rosispieligkeit und Beschwerlichkeit unter einem so wenig zahlreichen Bolfe eine jelbstständige Literatur zu ichaffen und zu erhalten; endlich auch noch die ganze Gigentbümlichteit tes Bolles, teffen besondere Berbältniffe und Zuftande, Dentimasweise und Anschanungen, beren richtiges Berfieben und Windigen fiets eine Grundbedingung für jedes Benreben jenn muß, bas darauf hinausgebt, auf die Nation gu wirken und fie auf eine bobere Entwicklungeftufe zu führen. Aus ber Strenge tes Klimas und ber Raubbeit ber Ratur, jowie aus ber Lage bes lanbes geben auch noch genilgende Schwierigkeiten hervor."

"Und bennech können wir, wenn die Frage über den Standpunkt des Schulunterrichts und die darans hervorgehende Boltsaufklärung aufrecht erhalten wird,
trot aller dieser und noch mehr Schwierigkeiten, mit vollster Wahrheit und frober Befriedigung das bedeutende Resultat aussprechen, daß so gut wie die ganze eingeborene Bevölkerung in Südgrönland lesen und ein großer Theil derselben auch gleich
zeitig schreiben kann, ein Resultat, welches man wohl vergebens in nicht wenigen
der so boch eivilisieren, so alt christlichen Staaten in Europa suchen möchte."

Es liegt auf bas Bestimmteste auch im entjerntesten Maake keine Uebertreibung barin, ju fagen: Das gange Bolt fann lefen, ber Anenahmen fint fo wenige, baß fie schlechterbings nichts wiegen, und es werben bieselben höchstens in einigen alten Leuten zu finden fenn, Die im Beidenthum geboren, erft erwachjen getauft wurden, ober im Laufe ber Zeit bie friiber gewonnene Fertigkeit verloren, boch auch biefe entbebren barum nicht ber Erleuchtung burch bas geschriebene Wort, benn fie laffen fich von anderen vorlegen; von dem jüngeren Geschlechte erwächst jett keiner ohne im Befite biefes unschätbaren Mittels geistiger Entwicklung zu fenn. ferner bie Nation nicht allein lesen, sondern es wird auch sehr viel und häufig gelesen, um nicht zu fagen an jedem Tage, und es ist ein mächtiger und allgemeiner Leseburst in bem Bolke vorherrschend. Wohl könnte es auf ben ersten Augenblick so erscheinen, als ob bieser Lesedurst innerhalb eines engen Areises begränzt wäre, aber es ift bieß mur icheinbar, ba bie bis jett vorhandene Literatur boch in ibrem Inhalte schon unendlich ift, indem sie sich so zu fagen fast ausschließlich auf bie Bibel und folche Schriften beschränft, bie ju beren Belenchung und Erklärung tienen. Es liegt in ber natürlichen Ordnung ber Dinge, bag bie Literatur eines o jung driftlichen Bolfes noch wenig aus biefem Kreis berausgekommen ift. Die beilige Schrift wird in jedem Saufe, felbst in der ärmften Siitte gefunden; bas

neue Testament ist das tägliche Lesebuch der Schulfinder und in der Regel die Grundlage für die Betstunden sedes Abends, zu welchen sich die Gemeinden in den Häusern der Katecheten versammeln. Als ein weiteres Zeugniß des allgemeinen Leseburstes eineuliren mehrere Manuscripte im Botse, die noch aus den ersten Zeiten der Colonisation stammen, wie z. B. eine Geschichte in Dialogsorm aus den Tagen Paul Egedes, die von einem Eingeborenen bandelt, der damals nach Dänemark gesührt wurde, mancherlet ibm wunderbare Tinge sab, viele sonderbare Abensener erlebtesund sich später nach seinem Geburtssande zurückwendete.

Weniger allgemein ift wohl bis jest noch bie Fertigkeit bes Schreibens, und ne gebt auch leichter und bäufiger mit ben fortidreitenden Jahren verloren. Doch benutzt bie Nation Dieses Mittel jum geistigen Verkehr und Gebankenaustausch in nicht gang geringem Grate, wovon die bedeutende Babt Briefe von Eingeborenen an Cingeborene Zengnift ablegt, Die jedesmal mitfolgt, wenn Die Europäer Kajatvosten von einer Rolonie zur andern jenden. Alle Melbungen und verschiedene Berichte und alle Uminchen ber entlegen wohnenten eingeborenen Katecheten an Die Miffionare geschehen gleichfalls in ber Regel schriftlich. Em Theil Dieser Ratecheten, namentlich die ätteren, find übrigens felbst bieber noch sehr mäßige Schreiber, ba in ihrer Lindheit bas Edbreiben im Allgemeinen nur im Schnee gelehrt wurde: aber bennech wird ber Edreibunterricht jett an allen Etellen gewieben, wo Schule gehalten wird, indem bie Mission jeden Plat mit dem nötbigen Material und Silfsmitteln bagu verfieht, und bei ben fich barbietenten Gelegenbeiten bie richtige Unwendung besselben beaufsichtigt, fo baft bie Fertigkeit bes Schreibens gradweise in größerer und größerer Allgemeinbeit zunimmt. Die oben erwähnten Manuscripte find in vielen Abidriften von Geichlecht zu Geschlecht gegangen unt werben gleichfalls ein lebendiges Zengniß, wie endlich auch nech eine Sammlung von mehr als bundert Briefen von Gingeborenen, mit einem ben Umfianden gemäßt somobl in Fornwals. Inhalt sehr anerkennungswerthen Gepräge.

Aus Dem, was oben siber ben Gebranch ber heiligen Schrift angeführt ist, wird es flar sem, daß die religiës Ausbildung und das Leben der Schulkinder sowohl als des ganzen Bolles direkt auf der Schrift selbst ruht, doch wird der unendliche Juhalt derselben gleichzeitig den Aindern durch täglichen Unterricht und zur Construation nach einem Lebrbuch in fünf Hauptabichnitten mitgetheilt, es enthalten diese: das Geset und die Gebote, die drei Glaubensartikel, das Gebet, die Sakramente der Tause und des Abendmahls; ein kürzerer Anszug ursprünglich für Heiden bestimmt, sindet jest nur selten Anwendung, jedoch zuweiten dient er sür Kinder mit geringen Geistesgaben. Anser dem Gebrauch dieses größeren Lebrbuches wird noch eine Uebersetung von Lubers Katechismus als Vorbereitung sür die kleineren Ainder angewendet.

Ein Mangel scheint es bei dem grönländischen religiösen Schulunterricht zu sewn, daß der in Europa ganz allgemeine besondere Unterricht in der biblischen Geschichte hier so viel Schwierigkeiten sindet, sich einen Platz zu erwerben, und bisher eigentlich nur bei den Kolonien selbst, wo die Missionäre in der Regel ihren beständigen Ausenthalt baben, künstlich ausgezwungen ist; bei den Außenstellen bingegen, wo die Nation sich mehr selbst übertassen ist, ist damit wohl hin und wieder begonnen, derselbe aber eben so oft wieder besseitesteind verfäumt worden. Dieß hat sicherlich seinen Grunt darin, daß die Nation mit richtigem Takte

vernimmt, daß die Evangelien Geschichte sind, und daß auch ein großer Theil bes alten Testamentes Geschichte ift, zu welcher die Kinder durch den obenerwähnten täglichen Gebrauch der Schrift steten Zugang baben; es finden die nationalen Lehrer es besidalb ohne Zweisel überstissig, die beilige Geschichte zu zerstisteln und zum Gegenstand eines besonderen Unterrichts zu machen. Während also die Schulkinder in Europa auf einem Umwege und nur auszugsweise in die Kenntnis der heiligen Geschichte eingeweiht werden, schöpfen die grönländischen Linder aus der Hauptquelle selbst. Jener vermeintliche Mangel dürste sich deschalb möglicherweise als ein Bortheil berausstellen. Da aber doch nicht alle Kinder im Stande sind, sich des ganzen historischen Stosso in der Schrift selbst zu bemächtigen, ihn zu siberschauen und zu ordnen, erhält die Mission ihre Bestrebungen sür einen besonderen Unterricht darin ausrecht, und hat zu diesem Endzweck in der letzten Zeit sowohl Birchs, als auch gleichzeitig Balslevs biblische Geschichten in die Sprache der Eingeborenen übersetzen und drucken Tassen.

Ein bestimmterer, nachweisbarerer Mangel für ben Schulunterricht und ber daraus bervorgehenden Bolksauftlärung ist es, bag bie europäische Rechenkunft so wenig gepflegt und zu eigen gemacht ift; bem größten Theile ber Nation ift fie fast noch unbekannt, unerachtet manche Europäer schon seit einer langen Reihe von Jahren ihre eifrigsten Bestrebungen hierauf richteten; unerachtet ber Berausgabe von Rechenbuchern, und ber Bersehung mit eigenen Apparaten, worunter auch bie dis nesische Rechenmaschine befindlich ist; bisher ist dieß leider Alles fast ganz vergeblich Die Nation ist auf bas Bestimmteste aufgeweckt, termvillig und wistegierig; weßhalb will sie benn nicht die Rechenkunft aufnehmen? Ohne Zweifel muß ein vernünftiger Grund dazu vorhanden seyn, und sicherlich ist es ber, baß sie findet, wie sie auch gar kein Bedurfniß für biese Kunst hat und also nothwendigerweise die auf Erlerming bieser fremdartigen laute und Zeichen verwendete Zeit und ihren Kleiß verlieren wilrde. Und man muß ihnen Recht barin geben, baß bei einem Bolke, in welchem bas cirkulirende Gelbkapital kanm 10 Abb. pro Kopf ausmacht, keine Gelegenheit zur Berwendung großer Rechenklinfte ift; und um Seehundsfleisch und geborrten gisch in hinreichender Menge aufzubewahren, ift gewiß driftliche Borficht und eine bamit in Berbindung stehende geistliche Entwicklung, ein weit probateres Mittel als Arithmetik. Die fanguinische Hoffnung eines Theils ber Europäer, daß Hunger und Noth vermindert und ber Mangel an Vorsicht überwunden werben würben, wenn bie Nation nur mit europäischen Zahlen richtig rechnen, die Reguladetri und Brilche begreifen lernte, findet ihre Widerlegung in bem schon Gesagten. Was ferner und mit gutem Grunde ber Berbreitung ber europäischen Rechenkunst hinderlich im Wege fand, ift ber Umstand, daß die Nation don früher ihre eigene eigenthümliche Rechentunst hatte und dieselbe mahrscheinlich mit ihrem eigenthümlichen Fünfzahlspstem noch jetzt anwendet und ist dasselbe auch wirklich febr brauchbar und für bas Bedürfniß bes Bolkes ausreichenb, wenngleich es allerdings für die böhere Arithmetik und Buchführung ziemlich unbequem seyn Da jedoch bie Mission es sehr wohl weiß, baß bie europäische Rechenkunft ein fehr gutes Mittel für bie Ausbildung und Schärfung bes Berftandes (nicht ber Bernunft) ist, so behalt sie ruhig ihre begonnenen Bestrebungen auch in biefer hinsicht bei; welche Früchte und Folgen biefelben haben werben, beruht lediglich barauf, imvieweit es glilden wird, sie in Einklang mit ben Bedürfnissen bes Bolks und bem praftischen Gebrauch zu bringen.

Es kann also die ganze Bevölkerung teien und liest viel und gern; ein großer Theil derselben kann schreiben, und vom beranwachienten Geich'echte erlernen ieht alle diese Aunst, aber in der europäischen Rechenkunst ist die Bevölkerung nech iehr unkundig. Tieses ist das Resultat, welches sich zur Zeit als die Frucht der Beschungen für den Schulunterricht seitens der biesigen dänischen Mission und der daruns hervorgebenden allgemeinen Belksaufkärung beranssiellte. Des Bolkes ganzes Glaubensleben, sein sirchtiches und sittliches Berbältnis und Entwickung liezen ausgerhalb der Gränzen der gegenwärtigen: Betrachtung.

Aber felbst jenes Reinltat ift in Sinsicht auf bas Schulweien jo bedeutent und befriedigend, baft Obenstebendes uns gewiß bagn verantaffen fonnte zu fragen, mit welchen Mitteln es erreicht ist, und wie jene mannigfaltigen und besonderen Schwierigseiten Abermunden find, namentlich wenn wir bie nicht wenigen Schattenseiten für die jetige banische Mission berenten. Die Sache will aber in einem anderen Lichte betrachtet werben, wenn man eingebent ift, baß es keineswegs mit ben wenigen einzelnstebenden, jo bäufig wechselnten Diffionären, die trot aller menschlichen Gebrechtichkeit die Aufseber über Lirche und Schule in Diesem abgetegenen Lante gewesen sind, aus und burchgesilbet ist, sondern baß ganz autere und mächtigere Grundfräfte bier gearbeitet und gewirft und baburch bas bisberige Mehntat erreicht haben. Des Botkes eigene eigentbümliche Rationalität unter einer jelbisftändigen und freien Entwicklung, geleitet und getragen von ber eigenen erziehenden Dlacht bes Christenthums, bieß beibes fint bie mächtigen Arafte, bie bier, am bäufigften ungehindert, im Bereine wirfen konnten, indem die tänische Mission in gesundem protestantisch - evangelischem Geiste tem Bolle Gottes Wort selbst und bie bazu ge borenden Sulfsmittel und Erklärungen in Die Sande gegeben bat und überall im Lande unter dem Namen von Katecheten, auserwählte, angesehene Männer and ber eigenen Mitte bes Bolfes als Schullebrer und Prabifanten eingesetzt bat. Wohl ift ber Unterricht in ber driftlichen Glaubenslehre Ueberlieferung, und bie Miffion fett noch gegenwärtig bieje vom seligen Sans Egebe begonnene firchliche Handlung fort, aber die Lehre bat bier ihre übermenschliche Kraft in ichwachen Denschenhanden gezeigt, indem sie nicht als ein todtes Ding von hand zu hand gegangen ift, sondern als eine lebende und erziehende Macht bas Wolf ergriffen bat, wie fie auch von biesem erfaßt werben ift. Und in solcher Weise wurde bas, was für bie Miffionare auszurichten unmöglich jebn würde, mit ben erwähnten Belfern and ber eigenen Mitte bes Boltes in vielen Gliebern erreicht.

Eine Thorheit würde es sepn, wenn man verneinte, setzt hierin ruhen zu können und ohne weiter gesübrte Bestrebungen gebuldig einer höheren Entwicklung entgegen sehen wolke; denn es ist eine Selbstolge, daß das Wirken sener bisher benutzten Helfer in bestimmte, engere Grenzen eingeschränkt bleibt, als eine Folge des eigenen Mangels derselben an vorausgebender Ausbildung und Erziehung zu Berrichtungen der Kirche und Schule. Wenn man es dientich sand, einen solchen nationalen Helfer in Folge des Todes eines Actieren oder der neuen Aebamung eines Platzes einzusetzen, dann erwählte man, nach der größeren oder geringeren Kenntnis der Mitglieder der Gemeinde, oder nach geschehener Betathung mit den anderen eingeberenen Katechen, densenigen unter allen den auf der betressenven Stelle wohnenden Männern, welcher mit einem dersstieben Lönicel und einem understand Auf die meiste Einsich und Kenntnisk im Leien und Indieden verband understand und die meiste Einsich und Kenntnisk im Leien und Indieden verband

an mehreren Stellen findet fich and eine ober bie andere fromme, altere Fran als Lebrerin filr bie fleinen Schulfinder angesett. Dieses so zu sagen rein natürliche Lebrerpersonal, selbst in so geringem Grade ausgerlistet, mußte sich natilrlicherweise aus Mangel an besierer Einsicht und Wissen in ben melften Källen beim Unterricht der Kinder auf eine mechanische Anwendung der überlieferten Lehrbucher beschränken, und der Gaben zu einem tieferen und flareren Berständniß und Auslegung ber Schrift entbehren. Dieselbe Methode bes Herbetens und Ableierns, unter ber bie Volksschule in so vielen anderen Ländern geseufzt bat, ist besthalb auch größtentheils bisher in bem grönländischen Schulmesen vorherrschend gewesen, wie auch vieler aus dem Seidenthume mitgebrachter Aberglaube noch bei Weitem nicht überwunden ift. Im Bewustischn also ber schon gewonnenen guten Resultate und im Erkenntnist bes bisher benutten, nützlichen, wenn gleich noch mangelhaftem Wirken ber nationalen Aräfte, milfte bie Mission, wenn sie ben Schulunterricht und bie baraus hervorgebende Bolfsaufflärung weiter und zu einer höheren Entwicklung filhren will, vor Allem barauf bedacht seyn, bem Bolte Lehrer mit größeren und anderen Kenntniffen, als bie bisher benutten und im allgemeinen Besite bes Bolkes sependen zu verschaffen. Sollte die Erreichung eines glücklichen Resultats berartiger Bestrebungen erwartet werden können, bann gelte es gewiß bieselbe rein nationale Eigenthümlichkeit, die bisber im Bereine mit der erziebenden Macht bes Christenthums gearbeitet bat, auf bas Kräftigste festzuhalten, und nach benselben Brincipien auf bemfelben Grundgewölbe fortzubauen, und bie Bedingungen und Beblirfnisse für die Existenz eines nomabisirenden Jagdvolfes, das auf dem niedrigsten Standpunkt ber Nationen fieht, wohl zu bebenken, und vor Allem fein klinftliches, frembartiges, europäisirtes, geistiges Gebäude aufzuführen, von bem nur Lehrer ausgehen würden, die ihre nationale Eigenthümlichkeit verloren hätten, verfeinert und verwöhnt, und zu Fremden unter ihren eigenen Landsleuten geworben sehn würden, und eben barum unter biesen nichts würden ausrichten können.

Mit diesem Ziel auf das Bestimmteste vor den Augen, bestrebt sich das num seit etwa acht Jahren bestehende Schullehrerseminar zu Godthaab, sich unter vollstommener Bewahrung der nationalen Eigentbilmlichkeit seiner Eleven, ihnen so viele und so nütziche Kenntnisse als möglich beizubringen, angepaßt dem Standpunkt, dem Berbättniß, den Zuständen und Bedürsnissen der Nation. Bei einem noch so jungen christlichen Bolte und bei einem Institute, dessen Bordaben es ist, Lehrer auszusenden, welche nicht nur die Schultinder unterrichten, sondern gleichzeitig Gottes Wort in den vielen verbreiteten Gemeinden auslegen sollen, ist es eine Selbstsolge, daß der Unterricht in der christlichen Glaubenslehre und in Allem, was dazu dienen kann, Licht über dieselbe zu verdreiten, den ersten Platz einnehmen muß und soll, und die Berwendung der meisten Zeit und der besten Kräfte ersordert. Dieses sindet auch in dem Seminar, so wie der Unterricht in demselben betrieben wird, statt, was am besten aus dem hier solgenden Berzeichniß sämmtblicher Unterrichtsgegenstände zu ersehen sehn wird:

Die Erläuterung ber heitigen Schrift, hauptfächlich bes neuen Testaments, jedoch auch ausgewählte Theile des alten Testaments;

Entwicklung ber christlichen Hauptlebren, um ben unendlichen Juhalt ber Schrift zu ordnen und zu sammeln, theilweise als weitere Aussührung des religiösen Lehrbuchs, welches später die Grundlage für die Thätigkeit der Eleven als Volksschullehrer bildet;

Biblische Geschichte in Uebereinstimmung mit dem, was oben ihr diesen Unterrichtszweig gesagt ist;

Beschreibung des heitigen Landes, eine Wanderung mit dem Erlöser auf alle in der Schrift erwähnten heiligen Stätten, mit allen beigefügten historischen und geographischen Aufklärungen, die zu dem rechten Verständnist der Schrift nothwendig, und der Unkenntnist der Grönländer in Bezug auf anderer Länder Beschaffenheit und Verhältnisse angehaßt sind;

Auswendiglernen ans der heitigen Schrift: nämlich besonders zu dem Zwecke ausgewählte Abschnitte, daß die Eleven namentlich als künftige Prädikanten stets einen gehörigen Kond von Gottes Wort zur Hand haben;

Schriftliche Ausarbeitungen; meist religiösen Inhalts, von den älteren Eleven häufig in Form von Predigten, zuweilen aber auch allgemeineren Inhalts, die eigenen Angelegenheiten des Volles oder europäische Zustände, soweit diese den Eleven befannt sehn können, betreffend;

Lesen mit Verstandesübung, eine Benutzung der wenigen in der Sprache ber Eingeborenen vorhandenen Schriften von nicht ausschließend religiösem Inhalt, nebst Erklärung und Gespräch barüber;

Geschichte; ein erst in den beiden letzten Jahren angestellter Bersuch, die Eleven bis zu einem gewissen Grade über die fortschreitende Entwicklung der Volksstämme aufzuklären, und den jungen Grönländern auf religiöser Grundlage begreislich zu machen, wie die Vorsehung im Alterthume die Geschicke der Nationen lenkte, wie sie das Volk Israels so wunderbar führte, und die Herumwohnenden (Chaldäer und Aegypter, Babylonier und Assprier, Perser, Griechen, Kömer) zur Erzichung und Züchtigung Israels benutzte, Alles zu dem großen Zwecke der Erscheinung bes Erlösers;

Geographie; — in Folge bes Standpunktes ber Nation muß auch ber Unterricht hierin ein ganz eigenthümtiches Gepräge haben und mehr bei ber physischen Beschaffenheit ber Länder und bei erklärenten ethnographischen Schilberungen verweilen, als bei den politischen Verschiedenheiten und Verhältnissen, welche jedoch auch so viel als möglich beigebracht werden und es mit der Zeit gewiß noch mehr werden können, wenn sich der Gesichtskreis der Eleven erst durch größere Kenntnisse erweitert haben wird;

Naturgeschichte, eine allgemeine naturhistorische Einleitung und eine vollständigere Beschreibung ber zwölf Hauptabschnitte ber Sängethiere:

Rechnen, sowohl auf der Tasel, als im Kopfe in Uebereinstimmung mit dem, was schon oben über diesen Unterrichtsgegenstand gesagt ist;

Schönschreiben, Orgelspiel und Gefang; dieß wird mit besonderem Glücke betrieben, da die Nation sowohl fingersertig als im hohen Grade musikalisch ist, auch haben es alle Cleven ohne Ausnahme mit Leichtigkeit dahin gebracht, die Orgel spielen zu können, und Gehör und schöne Singstimmen sind ganz allgemeine Begabung;

Dänische Sprachlehre; dieser Unterricht hat jedoch bisher noch zu keinem Resultate geführt, da das Seminar auf Grund näher liegender Bedürfnisse demselben auch nur geringe Zeit und Kräfte opfern konnte;

Ratechetische und homitetische Uebungen; die ersteren werden eigentlich von den Eleven des Seminars mit ben vorhandenen Schulkindern abgehalten, die letzteren

bestehen barin, daß die älteren Eleven abwechselnd in den im Seminar selbst eine geführten täglichen Betstunden den freien Bortrag halten milffen.

Es finden sich zur jetzigen Zeit in dem Seminare junge Eingeborene aus den verschiedensten Gegenden des Landes beisammen, und dieses Beisammenleben ist bei einem so zerstreut wohnenden Bolte von nicht geringer geistiger Bedeutung für die Zukunft, die erst sichtbar werden wird, wenn die Eleven zur selbstständigen Wirtsamkeit in das Leben binaustreten.

Da das Seminar schon sieben Eleven bervorgeben ließ, die als Katecheten in verschiedenen Gegenden des Landes angestellt sind, ist das gute Werk nicht allein begonnen, sondern bat schon Früchte getragen und trotz aller Hindernisse, Widerstand und Schwierigkeiten fortgesetzt weiterer Saamen ausgestreut, da es auf der eigenthilmlichen Nationalität des Volkes ruht und vermöge der eigenen erziehenden Macht des Christenthums einer gesunden und natürlichen Entwicklung entgegengeht; diesen Trost haben wir im Gesühle dessen, daß wir hierin nicht im eignen, sondern in dem Namen eines Höheren handeln, der Derzenige ist, welcher die Krast zum Wirken, zum Vorwärtsstreben, zur Beharrung, Fortsetzung und zu neuem Veginnen gibt, und gewistlich Alles zu einem guten Ende sühren wird.

Seminar zu Godthaab in Ellb . Grönland, Februar 1856.

## Berzeichniß der in grönländischer Sprache gedruckten Bücher, der barin abgefaßten Wörterbücher und Grammatiken.

- 1) ABD ober bas grönländische Abc.
- 2) Okalluktualiät, nuktérsimarsut, R. J. Brandt-mit, Karsome niuvertuksaugalloamit, ark' iksorsimarsut titärnekartisimarsudlo P. Kraghmit Lintrupimint Hjertingimiudlo Pellesiaennit, das ist: Geschichten, übersetzt von R. J. Brandt, früher Assistent bei Godhavn, geordnet und durchgesehen von P. Aragh, Prediger in Lintrup und Hjerting. Ropenhagen 1839. Diese Geschichten sind Fabeln und kleine Erzählungen, die dem Standpunkte der Grönländer angepaßt sind.
- 3) Okalluktuautit sajmaubingmik annékbingmiglo Jesuse Kristusikut makpersäkkänuit Kablunait adlädlo okauzeenne agleksimarsunnit kattersorsimarsut, Kaladlidlo okauzeennut nuktersimarsut, Pellesemit Peter Kragh-mit, das ist: Erzählungen über die Gnade und die Erlösung durch Jesus Christus, gesammelt aus Bilchern in dänischer und anderen Sprachen, und ins Grönländische übersetzt vom Prediger Peter Kragh. Kopenhagen 1830. Diese Erzählungen sind nicht direst religiösen Juhalts, sondern gleichzeitig unterhaltend und nur von guten und erhabenen Thaten handelnd.
- 4) Kaladlit Pelleserkängoäta Hans Egedib Okalloutèi Unnukorsiutit ajokaersukkaminut, agleksimagalloät Johan Christian Morch-mit, Kakortormiut niuvertorigalloännit månalo titärnekartisimarsut Peter Kragh-mit, Gjerlevimiut Pellesiännit, bas ist: Des ersten Predigers ber Grönländer Hans Egedes Abendgespräche mit seinen Schillern, versaßt von Johann Christian Mörch, srüherer Kausmann in Julianehaab und herausgegeben von Peter Kragh, Prediger in Gjerlev. Ropenhagen 1837. Diese Gespräche sind nach Campe's gebildet und können als das Beste angesehen werden, was sür die Grönländer geschrieben, ohne direkten religiösen Inhalts zu seyn.

- 5) Kattungutigeek, K. Kjer-ib nuktigei, ober eine Erzählung von zwei Brübern, übersetzt von K. Kjer. Kopenhagen 1838.
- 6) Illerkorsutit makko niuvertut nalegejsa akkillermäne kattersorej nakrittägangortidlugidlo K. Kjer-ib. Amertlormiut Maneetsormiudlo Pellesigigalloäta, ober: Diese Weisen hat K. Kjer, ehemaliger Prediger bei Holssteenborg und Suffertoppen gesammelt und auf Kosten der Handelsdirektion brucken lassen. Aarhuns 1832. Die Weisen enthalten Worte zu verschiedenen bekannten Welodien, z. B. God save the king; Es war ein König in Thule, zc. Die meisten sind jedoch leider den Begriffen und der Lage der Gröntänder weniger gut angepasst und klingen noch komischer, wenn sie ins Dänische übersetzt werden.
  - 7) Das ältere grönländische Rechenbuch von Holböll.
- 8) Neuere Ausgabe oder Bearbeitung besselben von Wandall, Prediger in Tolstrup. Aalborg 1845.
- 9) Ansicht über das Weltgebäude von G. F. Urfin, übersetzt von P. Kragh, Prediger in Linstrup. Kopenhagen 1839.
- 10) Auszug aus ber Erdbeschreibung von Platon, übersetzt ins Grönländische von E. A. Wandall, Prediger in Tolstrup. Aalborg 1848.
- 11) Aglekkät näksiutät Kalädlimit tamannut auangnarmiunnutsorsuksuksät nalegännit (Majorimit) Ludvig Fasting-mit Kongib Nalegangortitanit, nuktersimarsut N. G. Wolsi-mit, das heißt: Sendbrief an alle Grönständer, die im Norden wohnen, von dem Herrn (Major) der Soldaten Ludwig Fasting, töniglichem Inspettor, übersetzt von N. G. Wolf. Kopenhagen 1838.
- 12) Okanzerpengoät igluksänning ajanginerrursunnik assiginnägeksaungitsut Kaladlingoännut ossarsigirseisa illännit illungersortomit, bas heißt: Ein kleines Wort über die verbesserten Häuser, welches die lieben Grönsländer nicht übes aufnehmen mögen, von einem auseichtigen Frennde berselben. Kopenhagen 1836. Von demselben Versasser.
  - 13) Bilder aus Grönland von Rubolph. Kopenhagen 1852.
- 14) Unterricht für Hebeammen in Grönland, in bänischer Sprache geschrieben vom Chirurg Lerch, ins Grönländische übersetzt vom Prediger Kragh. Kopen-hagen 1829.
  - 15) Ueber die Pflege neugeborener Kinder von Rudolph. Kopenhagen 1852.
  - 16) Die erste grönlänbische Grammatik von Paul Egebe. 1760.
- 17) Bersuch einer verbesserten grönländischen Grammatik von Otto Fabricins, Gemeindeprediger bei ber Kirche unseres Erlösers zu Christianshavn. Zweite Auflage. Kopenhagen 1801.
- 18) Grönländische Grammatik. 1. Beugung ber Hauptworte in hinsicht auf Numeros und Suffixa. 2. Beugung ber Verben mit und ohne Suffixa von R. 3. G. Steenberg, Missionär und Seminarvorsteher. Kopenhagen 1849.
- 19) Grammatik ber grönländischen Sprache mit theilweisem Einschluß bes Labrador-Dialekts von S. Kleinschmidt. Berlin 1851.
  - 20) Das erfte grönländische Wörterbuch von Baul Egebe.
- 21) Das grönländische Wörterbuch verbessert und vermehrt herausgegeben von Otto Fabricius, Gemeindeprediger bei der Kirche unseres Erlösers zu Christians- havn. Kopenhagen 1804.
  - 22) Ein Auszug aus ber Bibel für Kinber, ober auserwähltes Wort Gottes

mit beigefligten furzen Ermunterungen für fromme Kinder — zuerst bänisch gesichrieben, dann ins Grönländische übersetzt vom Bischof Otto Fabricius. Kopenshagen 1822. Aufs Neue mit einigen Beränderungen herausgegeben in Kopenshagen. 1849.

- 23) Glaubwsirdige Erzählungen aus der Bibel, sowohl aus dem alten als dem neuen Testamente, die Bischof Otto Fabricius zum Gebrauch für die getauften Grönländer auserwählt hat. Kopenhagen 1820.
- 24) Luthers Katechismus oder die erste Kenntniß von Gott und seinen Geboten, benen die Menschen gehorchen sollen, damit sie im Leben und nach dem Tode glücklich werden. Kopenhagen 1837. Später nen herausgegeben. Kopenbagen 1849.
- 25) Lehrbuch über Gott und seine Gebote für die Menschen, Lehre und Richtschnur zur Seligkeit für die Getauften und Katechumenen. Kopenhagen 1818. Später herausgegeben in Kopenhagen 1833 und 1849. Dieß ist eine Erklärung von Luthers kleinem Katechismus.
  - 26) Das ältere Pfalmbuch von Otto Fabricius.
- 27) "Bon dem Gekrenzigten." Rene Psalmen und einige wenige alte und veränderte als Probe für die grönländische Gemeinde durch R. Kjer. Odense 1834.
- 28) Pfalmen fiber ben Gelvenzigten und seine Lehre, einige alte, einige von Kjer, mit Anhang. Ropenhagen 1838.
  - 29) Alte Pfalmen über ben Gefrenzigten verändert von K. Kjer. Aarhung 1853.
- 30) Das neue Testament ins Grönländische übersetzt und mit kleinen Anmerkingen versehen. Kopenhagen 1827. Uebersetzungen aus dem neuen Testamente von Paul Egede herrikrend; sie sind von Otto Fabricius umgearbeitet und das letztemal von N. G. Wolf herausgegeben.
- 31) Der erste Band bes alten Testamentes, enthaltend bas zweite und fünfte Buch Mosis, Hiob, Efra, Nehemia, Buch Ester und Luch Kuth, ins Grönlänsbische übersetzt und durch kleine Anmerkungen erläutert von Peter Kragh, Prediger in Gjersev und Erslev, zum Gebrauch für die grönländische Gemeinde. Kopenshagen 1832.
- 32) Zweiter Band des alten Testamentes, enthaltend die Bilcher Josuä und der Richter, das erste und zweite Buch Samuelis, das erste und zweite Buch der Könige ins Grönländische übersetzt und mit kleinen Annerkungen versehen von Peter Kragh, Prediger in Gierlev und Erslev. Kopenhagen 1836.
- 33) Dritter Band bes alten Testamentes, enthaltend: Die Psalmen Davids, ins Grönländische übersetzt von Prediger Nils Wolf zum Gebrauch für die bänische Gemeinde. Kopenhagen 1825.

Der Prophet Jesaias, übersetzt ins Grönländische vom Prediger N. G. Wolf, zum Gebrauch für die dänische Gemeinde. Kopenhagen 1825.

Die kleinen Propheten und Schriften Daniels ins Grönländische übersetzt und mit kleinen Anmerkungen versehen vom Prediger P. Kragh. Kopenhagen 1829.

Die Sprüche Salomonis vom Prediger N. G. Wolf zum Gebranch für die bänische Gemeinde. Kopenhagen 1828.

34) Predigten, bestimmt zum Borlesen; Entwicklungen aus den Evangelien, die von Ostern bis zum ersten Sonntage nach Trinitatis verlesen werden, gesammelt und ins Grönländische übersetzt vom Prediger Peter Aragb. Kopenhagen

- 1848. Diefes und bas folgende Buch enthalten Predigten für jeden Sonntag im Kirchenjahre und sind zunächst für die Katecheten an den Stellen bestimmt, an denen kein Prediger ist.
- 35) Predigten, welche zuweilen an den Sonntagen gebraucht werden follen; Entwicklungen aus den Evangelien, die im Winter vorgelesen werden sollen, gesammelt und ins Grönländische übersetzt vom Prediger Peter Aragh. Kopenhagen 1833.
- 36) Nitual der Kirchenverrichtungen der dänischen Mission in Grönland, umgearbeitet und vermehrt durch Otto Fabricius, und zum zweitenmale gedruckt in der Königlichen Waisenhausbuchbruckerei in Kopenhagen 1819.
- 37) Von der Nachsolge Christi von Thomas a Kempis ins Grönländische übersetzt von Paul Egede, durchgesehen von F. Könne und zum Druck befördert von der dänischen Missionsgesellschaft. Kopenhagen 1824.
- 38) Andachtsbuch für den gemeinen Mann, gesammelt von dem norwegischen Prediger W. A. Werels, und jetzt übersetzt von Peter Kragh. Kopenhagen 1850.
- 39) Das Selbstbenken der Menschen und die Offenbarung Gottes, ins Grönländische übersetzt von Wittus Frederik Steenholdt, Katechet bei Egedesminde. Kopenhagen 1851. Dieses Buch ist bisher das einzige, welches von einem eingebornen Grönländer übersetzt oder geschrieben ist.

Folgende Bücher sind vermuthlich auf Beranstaltung der mährischen Briider herausgegeben:

- 40) Jesu Christi wichtigste Lehren, aus Gottes geschriebenem Worte zum Gebrauch und Unterricht sür die grönländische Gemeinde gesammelt. Bauten 1833.
- 41) "Das Licht, welches bie Beiben erleuchten foll." Eine kleine Piece, einige Schriftstellen mit Holzschnitten enthaltenb.
  - 42) Daffelbe Schriftstild im Labrabor Dialett.
- 43) "Senfkornisutepok" was wahrscheinlich zu übersetzen ist: "Es ist ein Senfforn barin." Ein ähnliches Stilck.
  - 44) Die Pfalmen Davids.
- 45) The proverbs of Salomon and the prophecies of Jeremiah, Ezechiae, Daniel, and the twelve minor prophets, translated into the Esquimaux Language by the Missionaries of the Unitas fratrum or united brethren.

Printed for the use of the mission in Labrador: by the British and foreign Bible-Society. London 1849.

46) Das neue Testament, in berselben Beise von berselben Gesellschaft herausgegeben.

### Beilage V.

### Das Medicinalwesen Grönlands.

Das Medicinalwesen wird seit dem Jahre 1851 von drei, die bahin wurde es von zwei angestellten Aerzten verwaltet. Es sind dieselben in Godthaun, Godthaud und in Julianehaab ansäßig und ihr Gehalt beläuft sich im Ganzen auf 4850 Abd. jährlich. Hierzu konnnen bann noch die Kosten sir die an die Kolonieverwalter

gesenbeten Mebikamente und andere Ausgaben für Krankenpflege, die sich schwierig berechnen laffen. Alles bahin Einschlagenbe wird ber Bevölkerung unentgeltlich verabreicht.

Tabelle ber Anzahl von Todesfällen in jedem Monat, aus den Kirchenbilchern für die Gemeinden von Godthaab, Frederikshaab und Julianehaab und einem Zeitraum von 20 Jahren (bis 1853).

In einer Bevölferung von 2504 Geeleu:

Bur Zeit ber Seehundsabnahme, des Ersates im Januar . 3,5 Todesfälle der Fleischspeisen durch Fisch, des theilweisen Mansgels, Aufenthalts in den Winterwohnungen und "Februar . 3,2 "
herrschender Diarrhöe

Bur Zeit selteneren Mangels, theilweise guter Fang der Seehunde und setten Fische, Bertauschs "April . 2,7 " ver Häuser mit den Zelten in theils noch sehr raus "Mai . . 3,1 " bem Wetter.

In der guten Fangzeit, der großen Ummäßigteit an fetten Fleischspeisen und Beeren, des Umzugs aus den Zelten in die Häuser, theilweise zu "Strober . 7,6 spät, nach dem Wetter herrschender Influenza, Bruststiche, Brustentzündungen und Verstopfung.

Bur Zeit ber Wiederabnahme ber Seehunde " December 4,3 "

Tabelle ber Todesursachen in Grönland nach einer Reihe von Bevölkerungslisten, die jährlich am 31. December mit genauer Angabe ber Geburten und Todesfälle aufgestellt werden.

Bon 4770 Tobesfällen waren bie begründenten Urfachen:

| Todesurfache.                               | Anzahl. | Procente. |
|---------------------------------------------|---------|-----------|
| Im Rajat Umgefommene                        | . 415   | 8,7       |
| Auf andere Weise Ertrunkene                 | . 59    | 0,2       |
| Erfrorene                                   |         | 0,2       |
| Bon ben Fjelben gestilitzt                  | . 19    | 0,4       |
| Bon Gisfjelben im Weiberboot zerschmettert  | . 8     | 0,2       |
| Erschlagene                                 |         | 0,04      |
| Folgen von Mißhandlungen                    | . 2     | 0,04      |
| Andere unglückliche Zufälle                 |         | 0,8       |
| Bergiftung (burch Wglroßfleisch)            | . 36    | 0,7       |
| Verschwundene                               |         | 0,1       |
| Kleine Kinder im Schlaf erbriickt           |         | 0,3       |
| Aleine Kinder auf andere Weise umgekommen   |         | 4,6       |
| Allgemeine Kinderfrankheiten                |         | 8,5       |
| Altersschwäche                              | . 384   | 8,95      |
| Salstrantheiten                             | . 21    | 0,4       |
| Bruftfrantheiten                            | . 139   | 2,9       |
| Seiten = und Brufiftechen                   |         | 10,9      |
| Katarrhalische Fieber, Juffnenza, Schnupfen |         | 13,5      |

0.0

| ,                                                    |       | Anzahl. | Procente. |
|------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| Entzilnbungsfieber                                   |       | 95      | 2,0       |
| Faulfieber, Nervenfieber, Typhus                     |       | 16      | 0,3       |
| Reuchbusten                                          |       | 96      | 2,0       |
| Hirnentzilndung                                      |       | 17      | 0,4       |
| Abzebrung                                            |       | 230     | 4,8       |
| Basserjucht                                          |       | 30      | 0,6       |
| Bicht und Rheumatismus                               |       | 3       | 0,06      |
| Storbut                                              |       | 3       | 0,06      |
| Kolif, Magenkrampf und andere Magenübel              |       | 73      | 1,5       |
| Unterleibsfrantheiten                                |       | 8       | 0,2       |
| Erbrechen                                            |       | 33      | 0,7       |
| Diarrhöe                                             |       | 11      | 0,2       |
| Diarrhoe und Erbrechen                               |       | 6       | 0,1       |
| Berstopsung                                          |       | 18      | 0,4       |
| Brüche                                               |       | . 1     | 0,02      |
| Stein                                                |       | . 2     | 0,04      |
| Im Kindbett                                          |       | 116     | 2,42      |
| Arebs                                                |       | 6       | 0,1       |
| Ausschlag                                            |       | . 76    | 1,6       |
| Rose                                                 |       | 2       | 0,04      |
| Geschwüre                                            |       | 50      | 1,05      |
| Kalter Brand                                         |       | 2       | 0,04      |
| Kontusionen                                          |       | 4       | 0,08      |
| Blutspeien                                           |       | . 84    | 1,7       |
| Andere Blutungen                                     |       | . 48    | 1,0       |
| Plöylicher Tob                                       |       | 12      | 0,25      |
| Krämpfe, Epilepsie                                   |       | . 86    | 1,8       |
| Anocheneiterungen                                    |       | . 2     | 0,04      |
| Geschwillste                                         |       | . 105   | 2,2       |
| Sinnesschwäche und Raserei                           |       | . 3     | 0,06      |
| Selbstmord                                           |       | . 3     | 0,06      |
| Berschiedene Arantheiten                             | ٠     | . 93    | 1,9       |
| Spibemien (bie großen Spibemien vom Jahre 1782       | unb   |         |           |
| 1800 find nicht in ber Liste)                        |       | . 98    | 2,05      |
| Tobtgeborene (bie jedoch oft nicht angegeben werben) |       | . 16    | 0,3       |
| Unangegebene Urfachen                                |       | . 449   | 9,4       |
| In Gan                                               | 12911 | 4770    | 100       |

## Beilage VI.

## Die meteorologischen Verhältnisse Grönlands.

Auf Beranlassung des Prosessor Petersen sind an verschiedenen Punkten Rords grönlands fortgesetzte werthvolle Leobachtungen angestellt und durch binzugefügte

abnliche Beobachtungen Ib. Rinte felbft führten fie nach ber Bearbeitung gu nachfolgend mitgetheilten Refultaten.

Die Beschaftungspunfte und Beschafter waren: Upernioff, Cafebahaun, Gebifand um Judiansbaad. An erfberre Bettle beschafteten die Miffinalire Eltergaarb vom Magnil 1832 für Sull 1859. Meffin vom Cheber 1846 bis Judi 1830, Reagb vom Angult 1850 bis Juli 1854, alfo im Gangen 14 Jahre binburdt. Bei Jafebahaun beschaftet Mubelph vom Cammar 1840 bis jum Juni 1850; bei Gebifshäd Pfole vom Cerkenfier 1841 bis Juni 1846.

Unter birfen Beebachtungen nehmen bie, welche bei Jackobawn angestellt find, ben erster Mag eir, ichelle well ine ben längstie Zeicham ber Beebachtungen befeben Mannes musselfen und anberuntheile auch, well sie mit ber geften Genauheitet und Schländischeit ausgesicht wurden. Das letze gilt auch von beim eit Gebabaach, der verüger von benne bei Ihrenieit, ibe annatunfü in der Sejde anzuftellen vergefen wurden, in benen die Schiffe der Kandelsgefollschaft anwefend waren, nämlich im Just um Mugust, auch ift es von den beiden legten Beobachtern miteralien, das Wesseller aus benuben.

#### Wärmeberbaltuiß.

Wachen erh die Mittellemperatur für jede 24 Etunden im Jahre ausgerecht, fümmtlich neußbrendige Berichtigungen verspremmen, und nammenlich die felten Bedeschungen für gemilfe Menate, je vird alle möglich bund Interpolationer erfetzt waren, find belgende Mittellemperaturen für die Menate, Jahrespelationer aus das gange Jahr auf Groben Reumint bereitsgeferm und bes gange Jahr auf Groben Reumint bereitsgefermigt.

|             | Upern                  | ivif.                        | 3afebs                 | havn.                           | Gotth                  | aab.              |
|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|
|             | Mittel.<br>temperatur. | Babl ber Beobache tungstage. | Mittel-<br>temperatur. | Babl ber Beobach.<br>rungstage. | Mittele<br>temperatur. | Babl ber Beobach- |
| Januar .    | ÷ 17,40                | 279                          | ÷ 13,14                | 332                             | ÷ 7,78                 | 155               |
| Kebruar .   | 19,40                  | 232                          | 14,10                  | 309                             | 7,05                   | 141               |
| Mary .      | 16,20                  | 274                          | 10,61                  | 340                             | 5,24                   | 155               |
| Mpril       | 11,29                  | 251                          | 5,86                   | 318                             | 3,13                   | 150               |
| Mai         | 3,12                   | 308                          | + 0,22                 | 337                             | + 1,02                 | 155               |
| Juni        | + 2,17                 | 256                          | 4,21                   | 327                             | 4,03                   | 123               |
| Juli        | 3,54                   | 145                          | 5,94                   | 336                             | 6,42                   | 124               |
| August      | 2,63                   | 69                           | 4,62                   | 338                             | 5,53                   | 120               |
| Ceptember . | 0,01                   | 250                          | 1,15                   | 330                             | 3,03                   | 145               |
| Oftober     | 4,43                   | 307                          | ÷ 3,04                 | 346                             | ÷ 0,30                 | 153               |
| November .  | 9,36                   | 283                          | 8,64                   | 327                             | 5,21                   | 150               |
| December    | 14,69                  | 263                          | 10,90                  | 341                             | 7,51                   | 155               |
| Winter      | 17,10                  | 774                          | 12,71                  | 982                             | 7,46                   | 451               |
| Frühling .  | 10,06                  | 828                          | 5,42                   | 995                             | 2,43                   | 460               |
|             | 11 + 2,65              | 470                          | + 4,93                 | 1000                            | m+ 5,42                | 367               |
| Berbft      | ÷ 4,77                 | 840                          | ÷ 3,51                 | 997                             | ÷ 0,83                 | 448               |
| Bange Jahr  | 8,30                   | 2912                         | 4,18                   | 3974                            | 1,33                   | 1726              |

Daß bie Michtempreatur für des gange Saber nicht gang mit ber überein einmut, be find bei eingehem Messen, ausmetufich bei therenisch berechnet ih, eilbet von den Berückschungen vergenemmen werben mußen. De wirde zuwähre gleicher mie Mingard bei dem Beräckschungen vergenemmen werben mußen. De wirde zuwähre gleichen der kund beim Berückschaft der Michtempreatur ber beitren Beichten im Werchpfeinand mit der wenn Gehiband, daß bei mierigite Mindetempreatur im Werchpfeinand in zie eine Zeckse den Fehrmar, umb bie folglie mit vollen genie Defabe des Intil füllt, welchingsgen im Ellhyröfinade die nicht führ ist beitrie Defabe bei Januar umb bie fölglie in die eine Zeckse des Alis füllt.

Spir nöberen Ertlärung mag bier noch eine für die bei beiben Bredsahungsfiellen ausgeschlie Zachtle folgen, die mit hümselsfünig der humberutielte der Gracke ab die Mittelglich ber ichtigen Mittellengenschnen (der 24 Eumben) jedes Wennis, mit d) die Mittelglich ber döchfen und niedrigfen eingefinen Zhemmenterführte gleichfalls für jeden Wennis im Kaufe der beschafteten Jahresertie geint.

|            |           |                    | 1                   | Ditte            | lgab     | L.               |           | 100    |
|------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|-----------|--------|
| 311        | A. 1      | Der Mitte<br>24 @1 | ltemperat<br>unben. | ur ber           | В. 2     | Des Thern        | nometerfl | anbes. |
| 1000       | liper     | nivit.             | . Got               | thaab.           | Uper     | nielt.           | Wob       | ђаав.  |
| No.        | -pochfte. | Riet-<br>rigfte    | Dechite.            | Riet-<br>rigfte. | Sechite. | Miet-<br>rigfte. | Dechfte.  | Rieb.  |
| Januar     | ÷7,1      | ÷ 24,3             | + 0,3               | ÷ 18,7           | ÷ 4,3    | ÷ 25,8           | +1.4      | ÷ 14.8 |
| Februar    | 8,3       |                    |                     |                  |          | 27,4             |           | 15,0   |
| März       | 3,8       | 24,6               | 2,8                 | 10,8             | 1,8      | 26,3             | 4.5       |        |
| Mpril      | 1,0       | 11,4               | 2,8                 | 10,2             |          |                  | 5,3       |        |
| Mai        | + 2,9     | 9,1                | 4,6                 | 2,7              | 4,3      | 11,1             | 7,1       | 6,0    |
| 3uni       | 6,5       | 1,1                | 8,5                 | + 1,0            | 7,2      | 2,3              | 10,9      | 0,6    |
| Juli       | 7,8       | + 1,2              | 10,0                | 8,1              | 8,6      | + 0,2            | 12,8      | + 1,2  |
| Huguft     | 5,3       | 1,4                | 8,5                 | 3,1              | 7,3      | 0,1              | 11.0      | 1,€    |
| September  | 4,5       | - 4,2              | 7,3                 | ÷ 0,9            | 6,3      | ÷ 4,7            | 10,1      | ÷ 1,6  |
| Oftober    | 0,7       | 9,8                | 8,7                 | 4,9              | 2,3      | 10,2             | 7,4       | 5,5    |
| November . | ÷1,6      | 15,7               | 1,1                 | 10,6             | ÷1,1     | 17,0             | 1,8       | 11,8   |
| December . | 5,1       | 21,6               | $\div 1.4$          | 13.8             | 4.1      | ÷ 22,5           | 0,8       | 14,1   |

Schließlich bleibt es nech librig ben abselnt biechsten und niedenften et and anderen, den des Zehemennter in jedem der Weinate geschet, ben des Zehemennters in jedem der Weinate geschaft jede bei der einziglich Bedeudung; bed muß es ber demettl werden, daß tein Inderstemmenter angesendet wurde, wie auch, daß die Greene fils Gestland wertiger verfchieden sind, weil best eine fliegere Stifte John bedochtet unter

1

Tabelle über die Extreme ber Temperatur A.

m).

| 81                       |            |                 | Uperni   | nivit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1          |              |            | Sebth            | had B.       |           |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Mis Der Mitteltemperatur |            | <b>Didit</b>    | 1        | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Miebrigfte       |            |              | Şi'difte.  |                  | <b>%</b>     | Netrigite | 1               |
| ver 24 Enunden           |            | Wenn bechachtei | ebachtei |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wein beobachtet. | evbachtet. |              | Wenn b     | Wenn beobachtet. |              | Wenn f    | Wenn bestachret |
|                          | Stantesam. | Datum.          | Rabr.    | The substantial state of the st | Datum.           | Labr.      | -Temperature | Daftun.    |                  | 2 mretaduit. | Datum.    | Jabr.           |
| Januar                   | + 2,40     | 10              | 1847     | 00'63 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16               | 1853       | 06'0 +       | -          | 1843             | - 16,83      | 28        | 1844            |
| Februar                  | ÷ 3,60     | 12              | 1847     | 30,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.              | 1837       | 4,87         | 24         | 1843             | 17,83        | <b>20</b> | 1845            |
| Mary                     | + 3,90     | 28              | 1852     | 28,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                | 1853       | 5,30         | 27         | 1843             | 12,10        | 100 m     | 1844            |
| April                    | 3,00       | 97              | 1850     | 25,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , F.             | 1837       | 5,53         | 90         | 1842             | 1.5          | market.   | 1844            |
| Mai                      | 26'9       | 57              | 1848     | 5,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22               | 1838       | 5,23         | 29         | 1843             | 00'9         |           | 1814            |
| Sumi                     | 8.27       | 23              | 1848     | 3,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21               | 1836       | 13,13        | 150        | 1813             | 1-0,30       | lo ili    | 1842            |
| Juli .                   | 10,60      | t=              | 1850     | 0,87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15               | 1836       | 10,33        | - :<br>- : | 1844             | 2,40         | 7         | 1844            |
| Hugust                   | 8,83       |                 | 1853     | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21               | 1836       | 9,37         | 2          | 1844             | 2,77         | 288       | 1842            |
| September                | 6,63       | 58              | 1852     | 00'9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21               | 1834       | 11,87        |            | 1843             | N            |           | 1845            |
| Oftober                  | 3,70       | 17              | 1848     | 13,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53               | 1837       | 6,07         | 71         | 1842             | 6,27         |           | 1845            |
| Robember                 | 2,50       | 5.              | 1852     | 22,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29               | 1836       | 2,67         | 25         | 1842             | 12,07        | 887       | 1844            |
| December                 | 1,13       | 23              | 1836     | 27,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31               | 1834       | 2,73         | 63         | 1844             | 16,73        |           | 71811           |

| ()या              | iles<br>Iles |                 | Uncruja  | in if        |                 | \$7.      |              | j.              | (Sobt     | Borthaak           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 233<br>Ilni |
|-------------------|--------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
| Nus ten einzelneu | sij ni       | Section 17      |          | P(G          | Ricerigfie      |           |              | Sechific        | ·k · l    | , <del>&amp;</del> | Metrighe                              |             |
| Beebachtungen     | e            | Wenn beebachtet | ebachtet |              | Wenn bevbachtet | vbachtet. |              | Wenn berbackter | rebachter | 2.1                | Wenn beobachter                       | obachtet.   |
|                   | 2 conversion | Latum.          | Zabr.    | 2 emperatur. | Latimi.         | 3abr.     | temperatur t | Latum.          | Salir     | convergence        | Tatum.                                | Saltr.      |
| Januar            | +            | 25              | 1838     | - 35,0       | #               | 1835      | 0,8 +        | 21              | 1848      | 7'91 -             | 28                                    | 1814        |
| Februar           | 4,0          | e e             | 1838     | 31,0         | c.              | 9881      | 9'2          | 77              | IXES      | 18,9               | x                                     | 1845        |
| Mars              | C. ***       | 28              | 1852     | 28,4         | ಣ               | 1834      | 7,3          | 31<br>14        | 1843      | 16,1-              | 21                                    | 1842        |
| April             | 4,4          | 26              | 1838     | 29,0         | [-9             | 1837      | 88           | 77              | 1842      | 13,8               | 21                                    | 1844        |
| Mai .             |              | 657             | 1848     | 14,1         | 5.              | 1854      | 8,8          | 25              | 1843      | m                  | Ç.                                    | 181         |
| Smi               | x, x         | 553             | 1848     | 5,5          | 7               | 1835      | 13,9         | 2               | 1843      | 1.2                | ナ                                     | 1842        |
| Suff              | 12,0         | 17              | 1850     | 2,0          | 31              | 1835      | 13,5         | $\infty$        | 1844      | 6,0 +              | 9                                     | 1842        |
| કુલાલામું         | 10,5         | S               | 1858     | 0,8,0        | **              | 1835      | 2,21         | -               | 1843      | 1,1                | 31                                    | 34.5        |
| September         | 0,11         | 9               | 1849     | 0'2          | 21              | 1831      | 15,3         | 56              | 1843      | 1.8.               | 16                                    | 1843        |
| Oftweer .         | 4,6          | 1               | 1834     | 14,6         | +77             | 1835      | 5,0          | #               | 18-13     | 0'2                | 63                                    | 1845        |
| Rovember          | 4,0          | 13              | 1835     | 28,2         | 15              | 1837      | 3,1          | 16              | 1841      | 12,7               | 74                                    | 1844        |
| December          | 0.4          | 23              | 1836     | 28.0         | 180             | 1834      | 6            | 11              | N. C. C.  | 17.4               | l -                                   | 1844        |

Epel, Grönland.

Es wird vermuthlich einleuchtend geworden seyn, daß die voranstehenden Tabellen A und B über die Extreme sich von den nächstvorhergehenden mit der Ueberschrift Mittelzahl dadurch unterscheiden, daß sie die Extreme der Größen darstellen,
von denen die Mittelzahlen, welche in den entsprechenden Rubrisen der vorigen zu
finden sind, ausgerechnet wurden. So hat man z. B. in jedem der 14 Jahre,
die in Upernivit beobachtet sind, den höchsten Thermometerstand im Januar ausgesucht, aus den dadurch gewonnenen 14 Thermometerständen ist der Durchschnitt
in der ersten Tabelle mit ÷ 4,3 und der höchste dagegen mit + 4,4 in der vorstehenden Tabelle B ausgesilhet.

### Der Luftbrud.

Aus den sehr umständlichen Tabellen Petersens über den Barometerstand in Folge der erwähnten Observationen möge hier folgender Auszug mitgetheilt werden.

### Mittelftand bes Barometers in Parifer Linien,

corrigirt und reducirt auf 0°.

|               | llper      | nivif.   | Jatob     | sharn.                 | Gott      | banb.    |
|---------------|------------|----------|-----------|------------------------|-----------|----------|
|               | Barometer. | Bevbach. | Barometer | Berbachs<br>tungétage. | Barometer | Beobach- |
| Winter        | 333,39     | 217      | 334,96    | 792                    | 334,55    | 451      |
| Frithling     | 335,96     | 200      | 337,45    | 817                    | 336,61    | 460      |
| Sommer        | 335,04     | 173      | 336,79    | 816                    | 336,39    | 332      |
| Herbst        | 333,20     | 243      | 336,76    | 801                    | 336,07    | 442      |
| Ganzes Jahr . | 334,35     | 833      | 336,49    | 3226                   | 335,96    | 1685     |

Rachstehende Tabelle zeigt den Spielraum für die Bewegungen des Baromesters in jedem einzelnen Monat nach den Beobachtungen bei Jakobshavn allein. Die beiden ersten Kolomen sind in der Beise ausgerechnet, daß man den höchsten und niedrigsten Stand sür einen einzelnen Monat in jedem der 10 Jahre ausgesucht und daraus die Mittelzahlen gezogen hat. In der vierten und fünften Kolonne sind demnächst die Extreme von je zehn solchen Observationen von den höchsten Standpunsten in jedem Monat augesührt, und dasselbe ist mit den niedrigsten Standpunsten in der sechsten und siedenten Kolonne geschehen. Man wird also die endlichen absoluten Extreme des Barometerstandes in der vierten und siedenten Kolonne sinden.

| Söchster und niebrigfter | 1         | dem Durch |                   | Extreme   |                   | elnen bevl<br>terstände, | oachleten        |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Stand in ten Monaten     | Höchster. | Met-      | llnter-<br>fchieb | Şöchfler. | Nict-<br>rigster. | Şédiller.                | Nier-<br>righer. |
| Canuar                   | 342,03    | 326,51    | 15,52             | 344,65    | 338,15            | 329,31                   | 322,08           |
| Februar                  | 43,47     | 26,17     | 17,30             | 48,59     | 38,18             | 29,96                    | 18,78            |
| Dlärz                    | 46 34     | 27,42     | 18,92             | 50,10     | 42,83             | 31,75                    | 21,9             |
| April                    | 42,94     | 30,47     | 12,47             | 47,27     | 39,15             | 32,90                    | 27,6             |
| Mai                      | 743,71    | 32,60     | 11,11             | 49,38     | 40,81             | 34,33                    | 28,8             |
| Zuni                     | 41,98     | 31,64     | 10,34             | 43,42     | 39,86             | 35,78                    | 26,8             |
| Juli                     | 41,03     | 30,97     | 10,06             | 43,38     | 38,98             | 35,36                    | 28,5             |
| August                   | 41,28     | 30,98     | 10,30             | 45,84     | 38,46             | 34,23                    | 29,0             |
| September                | 42,00     | 29,51     | 12,49             | 43,70     | 40,35             | 31,60                    | 27,2             |
| Oftober                  | 43,14     | 27;97     | 15,17             | 44,48     | 41,19             | 32,27                    | 24,3             |
| November                 | 43,47     | 29,49     | 13,98             | 44,76     | 40,22             | 32,90                    | 22,1             |
| December                 | 44,09     | 26,73     | 17,36             | 49,50     | 40,09             | 29,30                    | 24,7             |

### Die Windverhältniffe.

Diese sind, besonders was die Stärke der Winde betrifft, an allen drei Beobachtungspunkten weniger regelmäßig aufgezeichnet. Nachdem indessen alles in Betracht gezogen wurde, was irgend einen Einfluß auf die Hauptresultate haben konnte, ist Petersen zu den Größen gekommen, die sich in folgenden Tabellen dargestellt finden:

a) Tabelle über tie Richtung ter Winte in ben verschiedenen Jahreszeiten, indem die relative Zeit, in welcher jeder Wind gedauert hat, als Theile von 1,000 dargestellt ist, wobei jedoch bemerkt werden muß, daß die Richtungen wahrscheinsticherweise, wie es in Grönland gedräuchlich, nach dem Compaß bezeichnet sind, und daher um 4 bis 6 Strich Abweichung berichtigt werden müssen, wenn man die richtige Himmelsgegend haben will. So sind namentlich die häusigen Winde, welche NO. und SW. bezeichnet werden, streng genommen genau NNW. und SSO., nämlich nach der Richtung der Davisstraße; unter Ost wird ganz sicher eigentlicher Landwind, und unter Sildwest warmer Landwind verstanden, etwas verschieden, je nach der Richtung der Kjorde.

Tabelle über bie Richtung ber Winde.

| Beobachtungs-<br>ftelle. | Wint-<br>richtung. | Winter | Frübling. | Semmer. | Herbft. | Jabr. |
|--------------------------|--------------------|--------|-----------|---------|---------|-------|
|                          | 98.                | 150    | 247       | 272     | 187     | 209   |
|                          | N.O.               | 105    | 92        | 47      | 101     | 89    |
|                          | D.                 | 307    | 170       | 79      | 294     | 223   |
|                          | €.D.               | 25     | 48        | 30      | 42      | 36    |
| Upernivif.               | S.                 | 11     | 13        | 53      | 29      | 25    |
|                          | S.W.               | 155    | 203       | 280     | 181     | 199   |
|                          | W.                 | 8      | 9         | 27      | 18      | 15    |
|                          | N.W.               | 10     | 16        | 37      | 26      | 21    |
|                          | Stille             | 229    | 202       | 175     | 121     | 183   |
|                          | Eumme              | 1000   | 1000      | 1000    | 1000    | 1000  |
|                          | 92.                | 76     | 201       | 154     | 96      | 132   |
|                          | 91.D.              | 58     | 88        | 76      | 88      | . 77  |
|                          | D.                 | 466    | 248       | 135     | 479     | 332   |
| Šafobáhavn               | <b>E.D.</b>        | 100    | 75        | 82      | 93      | 88    |
| Jakobshavn.              | ತ.                 | 101    | 102       | 132     | 97      | 108   |
| Zakobshavn.              | S.W.               | 91     | 98        | 167     | 64      | 105   |
|                          | 23.                | 6      | 8         | 27      | 1       | · 10  |
|                          | N.W.               | 15     | 39        | 70      | 29      | 38    |
|                          | Stille             | 87     | 141       | 157     | 55      | 110   |
|                          | Summe              | 1000   | 1000      | 1000    | 1000    | 1000  |
|                          | 98.                | 71     | 85        | 116     | 49      | 80    |
|                          | N.O.               | 260    | 289       | 187     | 206     | 237   |
|                          | D.                 | 260    | 178       | 74      | 254     | 200   |
|                          | ©.D.               | 124    | 70        | 12      | 82      | 76    |
| Godthaab.                | Œ.                 | 39     | 28        | 3       | 24      | 25    |
|                          | S. 211.            | 122    | 189       | 326     | 205     | 202   |
|                          | W.                 | 27     | 20        | 95      | 44      | 43    |
|                          | 97.20.             | 22     | 37        | 56      | 18      | 32    |
|                          | Stille             | 75     | 104       | 131     | 118     | 105   |
|                          | Summe              | 1000   | 1000      | 1000    | 1000    | 1000  |

b) Tabelle über die Stärke des Windes in den verschiedenen Jahreszeiten, indem die relative Zeit, welche die Winde jedes Jahres gedauert haben, als Theile von 1,000 dargestellt sind, und die verschiedenen Grade der Stärke solgendermaßen bezeichnet wurden: 0 = Windstille, 1 = tleine Brise, 2 = laue Bramsegelkühlte, 3 = Bramsegelkühlte, 4 = Marssegelkühlte, 5 = geresste Marssegelkühlte und darüber.

| Tabelle  | üher  | hie  | Minh         | itärfe. |
|----------|-------|------|--------------|---------|
| ~ HULLIE | 11000 | O.L. | ~~ + + + + + | 1000000 |

| Beobachtungs:<br>ort. | Stärfe-<br>grat | Winter.      | drühling. | Sommer. | Herbft. | Jabr. |
|-----------------------|-----------------|--------------|-----------|---------|---------|-------|
|                       | ()-             | 557          | 529       | 400     | 376     | 476   |
|                       | 1 1             | 122          | 74        | 98      | 45      | 87    |
| Upernivit.            | 2               | · <b>3</b> 9 | 13        | 31      | 64      | 36    |
| apermon.              | 3               | 188          | 277       | 353     | 346     | 282   |
|                       | 4               | 86           | 84        | 110     | 165     | 108   |
|                       | 5               | 8            | 23        | 8       | 4       | 1.11  |
| Summe                 |                 | 1000         | 1000      | 1000    | 1000    | 1000  |
|                       | 0               | 455          | 662       | 831     | 480     | 612   |
|                       | 1               | 3            | -         | , -     |         | 1     |
| Orakak stratite       | 2 3             | 45           | 58        | 8       | 28      | 35    |
| Jakobshavn.           | 3               | 269          | 137       | 83      | 319     | 197   |
|                       | 4               | 176          | 113       | 53      | 137     | 119   |
|                       | 5               | 52           | 30        | 25.     | . 36    | .36   |
| Enmme                 |                 | 1000         | 1000      | 1000    | 1000    | 1000  |
|                       | 0               | 63           | 91        | 142     | 128     | 103   |
|                       | 1               | 130          | 194       | 236     | 196     | 185   |
| Godthaab.             | 2               | 194          | 210       | 271     | 224     | 222   |
| Tournation.           | 3               | 275          | 244       | 202     | 245     | 244   |
|                       | 4               | 196          | 165       | 77      | 124     | 146   |
|                       | 5               | 142          | 96        | 72      | 83      | 100   |
| Summe                 |                 | 1000         | 1000      | 1000    | 1000    | 1000  |

## Nieberschlag.

Da sich unter ben hier aufgeführten Beobachtungen keine direkten Messungen ber Größe bes Niederschlags sinden, mussen wir uns hier auf die folgende Tabelle siber die Häusigkeit desselben oder die Mittelanzahl der Tage, an welchen jede Art von Niederschlag eintrat, beschränken:

| Upernivif.  | Mebel. | Regen | Schnee. | Regen<br>und<br>Schnee. | Starfer Megen. |                                                   |       | Summe. |
|-------------|--------|-------|---------|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|--------|
| Winter      | 1,72   | 0,28  | 8,65    | 0,21                    |                | _                                                 | _     | 10,86  |
| Friihling . | 2,43   | 1,29  | 9,07    | 0,42                    | -              | - :                                               | 1     | 13,21  |
| Sommer .    | 10,57  | 7,71  | 3,14    | 0,85                    | 0,07           | _                                                 |       | 22,34  |
| Herbst      | 0,50   | 4,00  | 12,57   | 0,58                    | 0,14           | , <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> | 1::1  | 17,79  |
| Jahr        | 15,21  | 13,29 | 33,43   | 2,06                    | 0,21           |                                                   | -4440 | .64,20 |

| Jakobshavn | Plebel. | Regen. | Edyner. | Regen<br>unt<br>Schnee. | Megen<br>und<br>Nebel- | Echnee<br>und<br>Nebel. | hagel<br>mit<br>Regen u<br>Echnee | Summe. |
|------------|---------|--------|---------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|
| Winter     | 2,1     | 0,5    | 18,8    | 0,2                     | desired.               | 1.7.1                   |                                   | 21,6   |
| Frühling . | 2,0     | 1,5    | 19,7    | 1,2                     | -                      | 0,3                     | 0,6                               | 25,3   |
| Sommer     | 10,6    | 21,9   | 3,2     | 3,2                     | 1,3                    | 0,5                     | 0,8                               | 41,5   |
| Hervst     | 0,7     | 5,9    | 15,6    | 3,3                     | 0,1                    | 0,1                     | 0,5                               | 26,2   |
| Jahr       | 15,4    | 29,8   | 57,3    | 7,9                     | 1,4                    | 0,9                     | 1,9                               | 114,6  |
| Gotthaab   | Mebel.  | Regen. | Schnet. | Regen<br>und<br>Schnee. | Sagel.                 | Cislage.                |                                   | Summe  |
| Winter     | 7,2     | 0,4    | 38,2    | 2,2                     | 1,2                    | 1,2                     | -                                 | 50,4   |
| Frühling . | 5,0     | 4,8    | 28,0    | 1,8                     | 0,6                    | 0,6                     |                                   | 40,8   |
| Sommer .   | 13,22   | 26,48  | 1,4     | 1,3                     | 0,7                    |                         |                                   | 43,1   |
| Herbst     | 5,4     | 10,0   | 15,8    | 5,6                     | 2,0                    | 0,4                     |                                   | 39,2   |
| Jahr       | 30,82   | 41,68  | 83,4    | 10,9                    | 4,5                    | 2,2                     | _                                 | 173,5  |

Was die einzelnen Monate betrifft, so hat es sich gezeigt, daß bei Godthaab nur ein einziger, der Juli, bei Upernivik dagegen kein einziger ganz ohne Schnee war.

Zabelle über die relative Zeit, in der die Luft im Durchschnitt folgendes Aussehen hatte:

| Upernivif. | Har.  | gemischt. | buster. | molfig.  | bid.    | Summe    |  |
|------------|-------|-----------|---------|----------|---------|----------|--|
| Winter     | 0,585 | 0,077     | 0,008   | 0,025    | 0,305   | 1000     |  |
| Frühling . | 0,594 | 0,095     | 0,017   | 0,048    | 0,246   | 1000     |  |
| Commer .   | 0,457 | 0,103     | 0,005   | 0,047    | 0,388   | 1000     |  |
| Herbst     | 0,404 | 0,089     | -       | 0,064    | ,0,443  | 1000     |  |
| Jahr       | 0,510 | 0,091     | 0,007   | 0,046    | 0,346   | h 1 1000 |  |
| Godthaak.  | flar. |           | emischt | überzoge | n.      | Summe.   |  |
| Winter     | 0,178 | )-        | 0,422   |          |         | 1000     |  |
| Frühling . | 0,215 | 2         | 0,344   |          |         | 1000     |  |
| Sommer .   | 0,16  | 3         | 0,348   | 0,486    |         | 1000     |  |
| Herbst     | 0,32  | 3         | 0,298   | 0,379    | N. R. B | 1000     |  |
| Jahr       | 0,21  | 9         | 0,353   | 0,428    | 3       | 1000     |  |

Einige Wetterbeobachtungen aus dem südlichsten Theile von Grönland.

Die nachstehenden Tabellen enthalten hauptsächlich Auszilge eines Wetterjeurnals, das bei der Kolonie Julianehaab vom August 1853 bis April 1855 incl.

Comb

geführt wurde, so daß die Resultate für die Monate Mai die Juli nach den Beobachtungen eines Jahres, sür die übrigen dagegen nach den Beobachtungen zweier Jahre niedergelegt sind. Die Mitteltemperatur ist größtentheils nach einem Indersthermometer ausgevechnet, und da derselbe beschädigt wurde, nach den Observationen des Morgens und Mittags mit der nothwendigen Berichtigung. Der Barometersstand ist nicht auf 0° reducirt, aber die Mitteltemperatur des Barometers, die nicht sehr varierte, ist beigefligt.

Mitteltemperatur von Julianehaab. 1853—1855.

| Otono     | ite. |   |   | Mittel-     | Extreme bes<br>Thermometerstandes. |             |  |  |
|-----------|------|---|---|-------------|------------------------------------|-------------|--|--|
|           |      |   |   | temperatur, | Şöchfte.                           | Niebrigfte. |  |  |
| Januar .  |      |   |   | ÷ 5,95      | + 4,4                              | ÷ 17,0      |  |  |
| Februar . |      | ٠ |   | 5,15        | 6,2                                | 19,4        |  |  |
| März      |      |   |   | 3,10        | 7,2                                | 19,0        |  |  |
| April     |      | ٠ |   | 0,38        | 9,4                                | 14,2        |  |  |
| Mai       | ٠    |   |   | + 3,96      | 10,5                               | 6,4         |  |  |
| Juni      |      |   |   | 5,77        | 14,4                               | 1,0         |  |  |
| Juli      | ٠    |   | 4 | 8,76        | 16,1                               | + 5.0       |  |  |
| August .  |      |   |   | 7,62        | 16,8                               | - 0,6       |  |  |
| September |      | ٠ |   | 3,86        | 12,0                               | 4,6         |  |  |
| Ottober . |      | ۰ |   | 1,33        | 10,0                               | 6,2         |  |  |
| November  |      |   |   | ÷ 2,74      | 8,5                                | 16,0        |  |  |
| December  | ٠    | ٠ |   | 5,15        | 7,7                                | 17,0        |  |  |
| Jahr      |      |   |   | + 0,74      | 16,8                               | 19,4        |  |  |

In einem Theile bes hier erwähnten Zeitraums wurde gleichzeitig auf fünf verschiedenen Punkten im Distrikte mit folgenden Resultaten beobachtet:

| Drt.                     | Winter. | Frühling.    | Sommer, | herbst. | Jahr.       |
|--------------------------|---------|--------------|---------|---------|-------------|
| Pamiädlut von J.<br>Lund | ÷ 3,39  | $ \div 0.54$ | + 5,58  | + 0,36  | + 0,50      |
| Schneiber                | 3,90    | 0,37         | 6,07    | 0,52    | 0,58        |
| Lygen                    | 4,00    | 0,61         | 5,15    | ÷ 0,01  | 0,13        |
| Raffimint von P.         | 5,29    | 0,20         | 7,32    | 0,06    | 0,44        |
| Diotsfeldt               | 5,63    | 1,31,        | 5,26    | 1,27    | $\div 0.76$ |

Es folge ein Auszug einer früheren und längeren Jahresreihe von Temperaturbeobachtungen bei Lichtenan von dem Missionär Kleinschmidt augestellt.

Tabelle der Mitteltemperatur nach der Morgen=, Mittags= und Abend= beobachtung.

| Lichtenau.  | 1811.      | 1812.  | 1813.      | 1844.      | 1815. | 1846. | 3 Jahre.   |
|-------------|------------|--------|------------|------------|-------|-------|------------|
| Januar      | _          | ÷ 5,4  | + 5,5      | · 2,5      | ÷ 4,7 | ÷ 3,4 | ÷ 4,3      |
| Februar     |            | 6,5    | 1,5        | 4,9        | 3,2   | 0,4   | 3,3        |
| März        | _          | 5,0    | + 1,1      | 4,3        | 0,2   | + 0,6 | 2,5        |
| April       |            | 0,0 *  | 0,4        | .3,0       | + 1,0 | 2,9   | 0,2        |
| Mai         |            | + 2,4* | 4,1        | +2,5       | 2,9   | 4,5 * | $\div$ 3,0 |
| <b>3</b> mi |            | 4,5 *  | 5,4 *      | 6,5        | 4,9   | -     | 5,2        |
| Juli        |            | 5,9    | 6,0 *      | 5,4        | 7,2   | _     | 6,1        |
| August      |            | 3,7    | 4,4 *      | 5,7        | 8,0 * | _     | 5,4        |
| September . | + 3,3      | 3,5    | 4,5 *      | 3,6        | 4,0 * |       | 3,8        |
| Oftober     | 0,2        | 2,9    | 0,9 *      | 0.5        | 0,1   | _     | 0,9        |
| November .  | $\div 2,1$ | ÷ 3,1  | $\div 3.7$ | $\div 2,4$ | ÷ 1,4 | _     | $\div 2,5$ |
| December .  | 3,2        | 5,3    | 8,4        | 4,0        | 4,0   | _     | 5,0        |
| Ganze Jahr  |            | 0,2    | + 0,6      | + 0.3      | + 1,2 | _     | + 0,5      |

In ben mit \* bezeichneten Monaten ist einige Tage nicht beobachtet worden, ba ber Missionär Kleinschmidt abwesend war. Als gleichfalls in jenen Jahren beobachtete Extreme wurden gesunden:

| Die warmften Tage, |     |     |        |   | Die faltesten Tage. |       |     |     |          |   |      |
|--------------------|-----|-----|--------|---|---------------------|-------|-----|-----|----------|---|------|
| 1842.              | Der | 16. | Juli   | + | 12,8                | 1843. | Der | 14. | Januar   | • | 14,0 |
| **                 | 11  | 22. | ,,     | + | 13,0                |       | **  | 25. | December | * | 13,1 |
| 1844.              | Der | 3.  | Imi    | + | 15,2                |       | 01  | 28. | **       | • | 15,3 |
| **                 | **  | 4.  | Juli   | + | 12,6                |       | 89  | 29. | **       | * | 15,0 |
| 1845.              | Der | 12. | August | + | 13,6                | 1844. | Der | 28. | Januar   | * | 12,9 |
|                    |     |     |        |   |                     |       | **  | 29. | **       | * | 14,4 |
|                    |     |     |        |   |                     |       | *1  | 6.  | Februar  | • | 15,0 |
|                    |     |     |        |   |                     |       |     | 7.  | 11       | * | 15,5 |
|                    |     |     |        |   |                     |       | **  | 6.  | December | • | 13,0 |
|                    |     |     |        |   |                     |       | 11  | 8.  | **       | * | 13,5 |

### Barometerstand in Julianchaab.

Man kann bei Weitem nicht in Grönland, sowie im Allgemeinen in der temperirten Zone aus dem höheren oder niedrigeren Stand des Barometers auf beständiges oder unbeständiges Wetter schließen. Demungeachtet scheinen die Bewegungen des Barometers in einem gewissen ziemlich bestimmten Verhältniß zum Wetter zu stehen und namentlich zu dem Winde und der durch die verschiedenen Winde bedingten Temperatur. Dieß gilt jedoch besonders für den Winter, und es scheint dabei in gewisser Hinsicht ein Unterschied zwischen dem südlichen und nördlichen

Grönland ju berrichen. Bei Inlianebaab bat Rint mit menigen Ausnahmen in biefer Sinfict folgenben regelnuffigen Bang beobachtet: Benn tas Barometer in Binter fleigt, und befonbere wenn ce fiber 28" femmt, fann man mit giemlicher Sicherheit auf Milbernng rechnen, und mit berielben fintet fich gleichzeitig ber marme Landwind mehr ober weniger beftig ein. Wenn biefer Bint an meben begonnen bat, und bas Barometer nicht fällt, fonbern fogar noch etwas fleigt und fich bann fo erbalt, bann pflegt ber marme Bind fich mehrere Tage, ja auch Bochen binburch an balten, und fartes Thanwetter eingutreten. Rallt bagegen ber Barometer, bann wird in furger Beit eine Beranberung eintreten; fobalb er feinen niebrigften Standbunft etwa gegen 27" erreicht bat, flirbt ber Bind auch ab, und nach einer ftillen Zwifchenzeit fpringt er um, felten nach Gubfüboft, ober wie man es an Drt und Stelle felbft nennt, Gubmeften, am allgemeinften bagegen nach Merb. weften ober Norben. Cobalt einer biefer Winbe gu meben begonnen bat, fleigt bas Barometer gewöhnlich wieber und bleibt im Steigen, bis ber Wind abermale nach Oftwertoft umichlagt. Beichiebt bieß Steigen langfam, bann tann man auf langwierigen Rorbwind und Ratte rechnen. Dan wird alfo bemerten, baf in milben Bintermonaten ber Mittelftand bee Barometere in ber Regel boch, in falten bagegen niebrig ift. In Sinficht auf bie Beftigfeit bee Binbes tann man ieboch nur febr ichmer etwas Gicheres aus bem Barometerfland ichließen. 3ft er febr bod, bann tritt allerbings ber warme Landwind guweilen fifirmijd und plotlich auf, aber im Allgemeinen zeichnet er fich in foldem Ralle mehr burch feine Barme, ale burch feine Beftigfeit aus. Die meiften erlanartigen Sturme ans jener Ede treten jeboch bei einem Barometerftante von nur 27" 6" auf, und mabrent fie weben finft er bis unter 27". 3m Rovember 1853 fant bas Barometer bei folder Gelegenbeit auch bie auf 26" 3,2", worauf es minbfiill murbe und fing barauf ichmerer Rorbfinem mit lang anhaltenber Rafte eintrat. Erreicht bas Barometer bagegen mehr ale 28" 6", bann befommt man in ber Regel einen langer anhaltenben gleichmäßigen gandwind mit flarer guft und iconem milbem Better, felbft im Januar und februar. 3m Commer find bie Berbaltniffe etwas vericbieben, bas Barometer zeigt nicht fo große Beranberungen, und felbft wenn es etwas unter 28" fallt, tann ftarfer und langwieriger Rordwind eintreten. Es ift eine febr verbreitete Deinung befonbere unter ben Ceeleuten, baf bie Montwechfel ben enticheibenbften Einfing auf bie Wetterveranterungen baben; wirfliche Aufgabfungen von folden Beranberungen icheinen tiefe Meinung nicht gu befräftigen.

Uebrigens zeigte ber Mittesfand bes Barometere in ben ermähnten Sahren 1858-56 bei Julianebaab fich folgenbermaßen:

|           | Mittelftanb<br>12 Uhr Mittage. | Mitteltemperatur<br>res Quedfilbers, |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Binter    | 334,0                          | + 7                                  |
| Friibling | 334,0                          | 7                                    |
| Sommer    | 385,9                          | 10                                   |
| Berbft    | 383,3                          | 7                                    |
| 3abr      | 334,3                          | -                                    |

| Endlich war    | bie Mittelzahl vo | n ben 24 Stunden,   | an welchen bie verschiebenen |
|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| Arten von Wind | und Nieberschlag  | vorherrichend waren | , ober eintraten, folgende:  |

|                                          |                   | Winter.            | Frübling. | Sommer.   | Herbst. | Jahr.    |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------|
|                                          | ( D.N.D.          | $-30\frac{1}{7_2}$ | 29        | 111/2     | 26      | 97       |
| hente<br>res                             | ₹.€.₽             | 41, 2              | 8         | 7         | 3       | 221/2    |
| Venauzelgende<br>Nichtung red<br>Winted. | < S.W.            | 1                  | 1/2       | 11/2      | 11/2    | 41/2     |
| E G                                      | 23.               | 1/2                | 5         | 351/2     | 51/2    | 461/2    |
| වුකි !                                   | N W.              | 26                 | 25        | 10        | 24      | 85       |
| 500                                      | ( Stürment.       | 19                 | 191/2     | 91/2      | 15      | 63       |
| ure<br>fire                              | Gewöhnlich.       | 441/2              | 42        | 56        | 471/2   | 190      |
| Slarke vos<br>Blintes.                   | Meist still.      | $26^4/_2$          | $30^4/_2$ | $26^4/_2$ | 281/2   | 112      |
|                                          | Regen.            | 3                  | 12        | 32        | 101/2   | 571/2    |
| plag                                     | Regen und Schnee. | 2                  | 5         | 4         | 5       | 16       |
| erja                                     | Schnee.           | 25                 | 19        | 5         | 14      | 63       |
| Niekerichlag.                            | Ungefähre Wasser  |                    |           |           |         |          |
| 2                                        | menge.            | 7" 1,4"            | 8" 7,1"   | 14" 5,4"  | 5" 1,1" | 36" 0,9" |

In Bezug auf bas Nordlicht sind auch einige Aufzeichnungen gemacht, welche es befräftigen, baß diese am häufigsten sint, je weiter man nach Süden kommt, um zu einem bedeutenderen Resultate zu führen, sind die Beobachtungen leider nicht genau genug.

### Ueber die Abweichung des Kompaffes.

Die wichtigsten und umfassentsten Untersuchungen über die Abweichung des Kompasses wurden in den Jahren 1821 und 1823—31 von Graah angestellt. Wie bekannt hat es sich ergeben, daß für den Augenblick die Abweichung um den nördlichen Theil des atlantischen Meeres in der Abnahme begrissen besunden ist, und daß sie sich auch für Island auf 1° für zwölf Jahre belies. Es ist daher sehr zu beklagen, daß wir keine hinreichende Beodachtungen besitzen, um die gegenwärtige Abweichung sür die verschiedenen Kolonieen in Grönland zu bestimmen. Bon dahin zielenden späteren Beodachtungen wollen wir die von Lieutenant Ulrich aus dem Jahre 1846 und die des Kapitan Inglesield von 1850 und 1854 hervorheben, man kann aber dennoch ans allen diesen keinen bestimmten Schuß in Bezug auf ten Grad sener Beränderungen in Grönland ziehen. Da es indessen von praktischer Wichigkeit ist, die Abweichung zu kennen, und sich bisher keine Gelegenheit fand, sie früher zu erwähnen, so möge hier solgen, wie sie nach allen jenen Beobachtungen sen seht am annäherndsten dürste veranschlagt werden.

| Bei | Julianehaab .  | • | 52°          | Nordwest | Bei Suffertoppen . | 60   | o Nordwest |
|-----|----------------|---|--------------|----------|--------------------|------|------------|
| **  | Frederikshaab  |   | $55^{\circ}$ | 87       | An der Diskobucht  | . 70 | 0          |
| **  | Fisternässet . | ٠ | 56°          | 11       | Am Omenaksfjord    | . 72 | 0          |
| 11  | Gobthaak .     |   | 57°          | 21       | Bei Upernivik .    | . 75 | 0 11       |

## Beilage VII.

# Ueber die Ansbreitung des Landeises und den Ursprung der schwimmenden Eisberge.

Bon S. Rint.

Es ist an mehreren Stellen ter hiermit abgeschlossenen Schrift über Grönlaub von den Verhältnissen gesprochen, unter benen sich immerwährendes Eis und Schnee auf dem Lanke aushäusen, die Ausbreitung gezeigt, die es bis jetzt erreicht hat, und entlich nachgewiesen, wie der beständige Zuwachs des Eises oder kessen jährslicher Ueberschuß als schwimmende Eisberge in das Meer hinausgeworsen und so sortgesilhet wird.

Es ist babei erklärt, boß man in hinsicht auf bie Eisbildung bas Land in Außenland und Innenland theilen fann. Jenes ift ber außere Gürtel, fo breit ungefähr, wie bas Land von dem Deere in ber Form von Fjorden und Gunben burchschnitten wird, biefes ist bagegen bas geschloffene Festland. Auf tem Außenlande zeigt bie Bilbung von beständigem Schnee und Gis die volltommenfte Analogie mit demfelben Phanomen in andern Gebirgslanden, nur bag fie in einer geringeren Höhr über tem Meere beginnen. Die allgemeine Höhe, in welcher sich ber Schnee anzuhäufen und in immerwährenbes Gis zu verwandeln beginnt, ift 2 bis 3000 Fuß ohne sonderlichen Unterschied zwischen Nord und Gild, wahrscheinlicherweise weil die milbere Temperatur im süblichen Theile burch die bort fallende grosiere Schneemenge aufgewogen wird. Aber biese Höhe ist keineswegs die einzige Bedingung; es ist zu gleicher Zeit erforderlich, daß bie Oberfläche eine gewisse Ausbehnung, Wölbung u. s. w. habe, und an manchen Bunkten reicht die Begetation weit über biesen Grenzpunkt hinans. Das in bieser Weise angehäufte Eis setz sich nach unten burch die Klisfte ober Thäler fort und nähert sich so mehr ober weniger bem Niveau bes Meeres. Wir haben an seinem Orte gleichzeitig nachzuweisen gesucht, wie bieg burch eine Art gleitenber Bewegung geschieht, gang in Analogie mit ben Gletschern in ben Alpen und ben Schufigletschern in Joland. meinen ift baber bas Eis, welches unter 2000 Fuß Sobe gefunden wird, nicht an ber Stelle gebilbet, sondern vom Hochlande aus herabgeführt. Dahingegen ift ber niebrigste Theil ber Gletscher bem Abschmelzen und einer Berminderung ausgesetzt, und biefe Abschmelzung halt in ben meisten Fällen gleichen Schritt mit bem Buwachsen vom Sochlande aus, fo baf bie Gleticher nur an einzelnen Stellen gang bis jum Deere hinausreichen, und in noch felteneren Fällen Bruchftilche in baffelbe hinausschleubern; man kann baber ohne sichtlichen Irrihum sagen, bag alles atmosphärische Wasser, welches entweder in der Form von Regen ober Schnee auf bem Außenlande fällt, das Meer wieder im fliegenden Bustande erreicht.

Während also auf dem Außenlande alle Eisbildung von den Berghöhen ausgeht, zeigt das Innenland ein völlig anderes Berhältniß, indem sich nämlich das Eis dort über das ganze Land ausgebreitet und es bis zu einer gewissen Höhe bedeckt hat, so daß alles niedere Land ganz verschwunden ist und nur einzelne Berggipsel, wie Inseln aus einem Meere hervorragen. Diese Eisbildung hat daher

mehr Aehnlichkeit mit einer leberschwemmung, als ob bie Maffe im fließenben Bustand gewesen sen und fich zuerft so über bie Thaler ansgebreitet und zuletzt bas Ganze bis zu einer gemiffen Dobe ausgeebnet habe. Ohne Zweisel ist biese Bebeding mit Eis auch in einer ähnlichen Weise, wie eine leberschwemmung vor fich gegangen. Daß die Gletscher, welche von ben hoben Bergen auf bas Aufenland hinabgleiten, nicht im Stande find bie Thaler auszufüllen, hat seinen Grund barin, bag bas Hochland überall eine zu geringe Ausdehnung hat, um die nöthige Menge Eis zu erzeugen, bie Gletscher zu nähren, und baß ferner bas fliegenbe Waffer zu nabe am Meere ift. Es ist ebenfalls bei ber Schilberung von Rordgrönland erwähnt, bast fich auch auf bem nieberen Lande im Winter Eis von einer folden Dicke bilben kann, bag ber barauf folgente Commer nur zur Roth und an einzelnen Stellen vielleicht gar nicht im Stande ift es aufzuthauen; bieß ift bort ber Fall, wo im Winter fliegentes Waffer gefunten wird, beffen Lauf sich so verflopft, baß es überschwemmt, friert und sich also beständig neue Schichten von Eis über einander bilben, gang verschieben von ber Weise, in welcher stillstehenbes Wasser friert, indem nämlich in biesem Kalle bas zuerst gebildete Gis bas Wasser gegen bie Ralte schützt, und kas Auwachsen bes Eises je schwieriger ift, je kicker es wird. Solche Stellen mit auch im Winter fließendem Wasser sind theilweise Onellen, theilweise die Minbungen großer Klüffe. Man sieht baber solche Klusmündungen noch weit in ben Sommer binein mit biden Gisicbichten bebedt.

Ans ben so entwickelten Gründen ift ce angenscheinlich, baß ein Land von ber lage Grönlants nur einer gewissen angejammelten Austehnung, einer gewissen Größe bes boben Lantes, auf welchem ber Schnee liegen bleiben fann, und einer gewiffen Größe ber Klufgebiete bedarf, um gang unter Gis begraben zu merben. Die Gletscher würden bie Thäler ausfüllen, bie Flugläuse baburch verstopft werden, überfließen und im Winter Eisrinden aufetzen, welche bie Sommer nicht mehr aufthauen können. Ein folches Land mit zu gleicher Zeit langen und großen Flußgebieten beginnt im hintergrunde ber Fjorbe. Beim Durchgeben ber gangen Klifte von Norden nach Silden zeigte es sich, wie man auch überall, wo man bisher versucht hat von ben Fjorben aus weiter in bas Land hineinzubringen, auf tieselbe Alles bebedenbe und verbergenbe Eisrinde ftoft, wie bie erhaltenen Schriften es anch beweisen, bag bie alten Standinavier in Grönland zu gang berfelben Anschauung über bie Beschaffenheit bes Lantes gefommen waren. Es ist chenfalls bemerkt, baß bieses Innenlandeis überall basselbe Anssehen barbietet, mag man es entweder von dem Außenlande bei Upernivit oder bei Inlianehaab betrachten; überall verliert es sich als eine einförmige, zunächst bem Außenkande ungefähr 2000 Fuß hohe und von bort schwach ansteigende Hochebene in bas Innere bes Landes hinein. Dahingegen zeigt es einen wesentlichen Unterschied barin, daß bas Eis an einzelnen Stellen wächst ober fehr fart nach Außen schießt, an anberen Stellen aber weniger, und an ber größesten Strecke seiner Ausbehnung in einem kanm erkennbaren Grabe. Jene Punfte, auf welchen bas Eis in biefer Weise ausschießt, sind bie unter ber Bezeichnung Eissjorde bekannten Busen, welche bie ungeheuren Bruchstide ober Eisberge aufnehmen, welche sich beständig von dem Rande des Gifes losreißen und ins Meer hinaustreiben. Es ergab sich bas Nefultat, daß in Nordgrönland fünf folder Eissjorde gefunden werben, die ein jeder jährlich ilber 1000 Millionen Anbikellen Eis von dem Innenlande empfangen. Dieses beutete barauf, baß solche

Sjorke aur ven einem großen Bread bes Jamen mit Gis berfeben netwen finnen, weraus baum gediefel in werben fann, bal biek guntte, zu weichen bas Gis in folder Weije bindießt tels Gistlerüme; bit netwelligten, jetz verfebrunderen Giußminktingen bes Unner die sprüderen. Die Steffichte finnt unsen fehne Mittle mehre wei den einen einen Berlin Giunte, bal file ben Albauf für ben größeren Zeit ver inneren Befläntes bilderen, mit mit man aus biefer Urfache vermuthen, bal file Steffie un ihre Zeitel, deiße benvoll Stauße der Steffie in im den mer bem Gije dellagte, beitel auf eben biefen Huntten in selem Juftanten in bas Were ihnnesse gefließten der Steff gesten der Berling gesten den maßen, faum man jest als mur nach der Weren bei der Steffie für der Steffie ber der Berling der Steffie für der besteht in der Steffie für der den der Steffie für der den der Steffie für der schaft der Steffie für Steffie der Steffie für der schaft der schaft der schaft der Steffie für der schaft der scha

Mit ber Weftfufte ift burch bie Ausbreitung bes feften Laubeifes, und bes bas Moer bebedenben ichmimmenben Lanbeifes bie Brobuftivität ber Gisfjorbe leicht zu befimmen, und batte man abuliche Auftfarmgen fiber bie Berbaltniffe auf ber Oftfifte. muffte man fich ein ungefähres Bilb über bie Glufgebiete bes aanzen befannten Innenfanbes, und ilber bie Lage ber gewiß noch eisfreien Bebirgofetten, welche biefelben ale Baffericheiben trennen, bilben. Es ift befannt, bag bie Oftfifte auch febr große Eisberge producirt, boch icheint es nicht, ale ob fonberlich viele berfelben mu bas Rap Karpel paffiren, wohin fie boch bie Stromung fubren mufte. Defthalb, und ba bie Oftlifte im Rorben von 70° Breite mehrere febr tiefe Einschnitte baben foll, icheint fie weniger Ralbeis, ale bie Beftfufte ju erzeugen. Defigleichen finbet fich auf ter Befiffifte, gwijchen bem 63 nub 69 norblicher Breite ein merhvilrbig großer Bwijdenraum ohne fonberlich bemertenswerthe Giofjorbe. 3m Bangen wird man feben, bag bie Gisfjorbe auf ber Weftfifte, wenn bie vorber entmicfelte Oppothese richtig ift, fünf grofte, mei mittelgrofte und feche bis fieben Meinere Alukmunbungen anbeuten. 3m Rorben ber banifden Diftritte gebt bas Innenfanbeis an manchen Stellen auch bis an bas Meer binaus; aber bie etwaigen Beobachtungen in Bezug auf bie Bewegungen beffelben in feinen Bergweigungen und bie Probuftion ber fcwimmenben Gioberge, welches bie wefentlichen Momente babei find, gelangten noch nicht gur Renntnift. Der norblichfte ift ber von Rane entbedte Sumbolbt-Gleticher, ter fich burch feine Breite auszeichnet, bie jeboch eine meor jufallige, und auf bie Form bes Angenlandes laufente Eigenichaft ift, und fich ebenfogut bei ben füblicheren Bergweigungen vorfinden tonnte.

Ein flüdeiger Blid auf bie Rarte Greidnabe genügt, um es bem verglichen beg und bereichn, baß feines ber übrigen um ben Nerbed bernmitigenben Stade im entprecedenter Beile bie Behöngungen für die Blidmug felweinnneiher Glöberge, nämlich eine geneiffe Größe ber Greingebiere, im Berein mit einer geneiffen nerbelichen Bege, in bem Grabe wie Greinland berbietet; ja, sei ja auch noch gut begweifeln, baß eines bereichen in ber Ehnt eigentliche, ober weniglenen größere

ichwimmenbe Gisberge abgiebt.

## Beilage VIII.

## Verzeichniß der grönländischen Säugethiere, Vögel und Fische, Arebse, Annaliden und Eingeweidewürmer.

Bon Professor J. Reinharbt.

Die Eigenthümlichkeit bes Klimas und der Bodenbeschaffenheit Grönlands spricht sich selbstverständlich auch in der lebenden Schöpfung daselbst aus, und es dürfte daher nachfolgendes Verzeichniß der Säugethiere, Bögel und Fische von großem Interesse seyn.

Un Säugethieren finden sich 17 Rummern bor.

- 1) Ursus maritimus. Lin. Grönländisch Nennok, kommt, wenn schon nicht in großer Menge, längs ber ganzen Küste, boch häusiger in Nords als in Sitds Grönland vor, zeigt sich am seltensten auf dem mittelsten Theile des Festlandes und wird jährlich bis zur Zahl zwischen 30 und 60 Stück getöbtet.
- 2) Gulo borealis. Retz. Grenlandisch Kappik. Nach ber Angabe Kabricius fommt ber Bielfraß in ben gebirgigen Theilen Gubgrönlands vor, nuß jedoch fehr selten ober jedenfalls schwierig zu erlangen senn, ba seit Kabricius Zeit es nicht geglückt ift, ein weiteres Exemplar zu beschaffen. Unter bem Namen Ursus luscus hat berfelbe nach Berichten ber Eingeborenen, ein von ihnen Amarok genanntes fehr seltenes und problematisches Raubthier in sein Verzeichniß aufgenommen, vor welchem die Grönländer eine außerordentliche Furcht hegten. Der systematische Name, unter bem er es aufgählt, ift nur eine andere Benennung für baffelbe Thier, das er anderwärts unter dem Namen mustela gulo aufführt, und in den wenigen Bügen seiner Lebensweise, bie er nach ben Erzählungen ber Grönländer mittheilt, finden sich auch einige, die man am leichtesten auf den Bielfraß beuten kann, so baß es zu ber Bermuthung führt, daß es ein und basselbe Thier sey, welches ben Erzählungen ber Grönländer sowohl vom "Kappit" als "Amorof" zu Grunde liegt. Der Umstand, bag bie Grönländer in der Regel scharf und sicher zwischen ben verichiebenen Thieren bes Lanbes unterscheibenb, einen besonderen Namen filr dieß so geflirchtete Raubthier besitzen, scheint es jedoch wahrscheinlicher zu machen, daß bas Amarok wirklich ein vom Bielfraß verschiedenes Thier ist; in diesem Kalle kann es faum irgend etwas Anderes, als der nordamerikanische Wolf seyn, Canis lupus. Lin. Var. occidentalis (Lupus griseus. Richards.), ber in ben Länbern westlich von ber Baffinsbucht bis ganz hinauf zur Melville-Infel geht, und auch wohl zuweilen nach Grönland binüberstreifen ober ben Renthierzügen folgen könnte.
- 3) Canis familiaris. Lin. Grönländisch Kemmek, oder Kremmek. Die bei allen Essimovölsern vorsommende Hunderace, Var. borealis, ist auch über ganz Grönland ausgebreitet, jedoch besonders zahlreich in dem nördlichen Theile besselben. Die Grönländer gebrauchen den Hund als Zugthier und in seltenen Fällen auch zur Bärenjagd, auch verwerthen sie sein Fell und zuweilen sein Fleisch. Neben dieser dem Lande angehörenden Race sindet man auch eine geringe Zahl Hunde europäischer Racen, welche die Dänen einsührten und die Eingeborenen zum Unterschiede von ihrem eigenen Hunde Meke nennen.

4) Canis lagoous, Lin. Grönfänbifd Terienniak und Kakaka. Der Gebiraffiche ift in Gilb. und Mittelgronland febr gablreich, wird aber feltener, je meiter man nach Morben fommt; er tritt in zwei Barietaten auf, eine blaufchmarze, gröntanbifd Kernektak', und eine weiße, Kakkortak, beren Farbe auf feine Beije von ber Sabreszeit abbungt, und von ber bie lettere gablreicher, ale bie erftere ift. Beibe Urten paaren fich gegenfeitig, und oft fallen weife Junge von einer blauen Mutter und umgefehrt. Die Balge, befonbere bie blauen, find eine aufterft wichtige Baubelsmagre; ber Breis ber erfteren Urt ift 6 bis 7mal fo boch. als ber filr weiße, und in ben letten Jahren bis auf einige 20 Rbb. fur bas Stild gestiegen. Es merben jabrlich 1 bis 3000 Stild gesammelt, boch ift bie Rabl nach ber Gute ber Jahre febr vericbieben. Etwa zwei Drittel ber Gumme pflegen blaue, ein Drittel aber weifie ju febn,

5) Trichechus rosmarus, Lin. Grönländiich Auvek. Das Bairok fommt besonders im nördlichen Theile bes Landes vor, boch febr fparfam und wird nur

gam vereinzelt gefangen.

6) Cystophora cristata, Fabr. Grönfanbiich Neitsersoak, und bas ameilabrige Junge Kakortak. Die Rlappmung tommt langs ber gamen Rufte por, boch im fühlichen Theile in größter Menge; fie zeigt fich jeboch nur in ben Frilblingsmonaten bom Morif bis Juni, und tritt nur bann in bie Fierbe, mober fie nur in biefen Monaten gefangen werben fann. Der jabrliche Kang belauft fich auf 2 his 3000 @nid.

7) Phoca barbata, Fabr. Grönib, Urksuk, Takkamugak. Diefer Ceebund ift ber gröfte aller gronlanbifden Urten und tommt am gabireichften langs bes fühlichften Theils ber Rufte por, boch bei weitem iparfamer, ale bie übrigen Arten : er balt fich namentlich auf bem Treibeife und fucht nur ju gewiffen Reiten. befontere im Rrubjabre, bie Ruften auf. Er ift von befonberer Bichtigfeit für bie Grontanber, bie ibre harpunenleinen, Gifchichnure und andere Riemen aus ber biden und gaben Saut biefes Geebunds ichneiben. Der jabrliche Fang ift auf 4 bie 600 Stud zu veranichlagen.

8) Phoca vitulina, Lin. Grente, Kassigiak, wenn er jung ift, und in ben vericbiebenen Alterebezeichnungen nachstem Kassigiarak, Kassiginak, und im britten Sabre Kassiarsonk. Gr halt fich bas Sabr hindurch rund um bie game Rufte auf, tritt in alle Fjorben und wird fast fiberall gefangen, boch weit fparfamer, ale bie beiben nachften Arten. Gin Ueberichlag über bie Ausbeute ift ichmer und nur im Berein mit bem über ben Kang ber Phoca hispida ju geben,

9) Phoca groenlandica. Müll. Grontb. Atak, und in ben ferneren Altersftufen Atarak, Aglektok und Atarsoak. Diefe Art, Die Schwarzfeite, ift nicht wie bie vorbergebente fiationar, fonbern verschwindet regelmäßig zweimal im Jahre auf einige Beit, und namentlich giebt fie jebenfalls in Gubgronland um bie Ditte bes Mara fort und zeigt fich erft Enbe Dai wieber, worauf fie bie Rufte und Riorbe abermais am Enbe Buli verläft, um erft im Ceptember gurudgutebren. Gie fommt lange ber Rufte por, aber weit weniger baufig in Dorb- ale in Gubgrönland, fir meldes fie ben michtigften Sang gbgibt. Die jabriich gefangene Rabl ift auf 30 bis 36,000 zu veranichlagen.

10) Phoca hispida. Erxl. (Phoca foetida.) Grentb. Neitsek, unb gang jung Neitsiak. Gie fommt bas gange Jahr binburd in allen Fjorben Grontanbs, voch vorzugsweise in den Eissjorden vor; filt Nordgrönland gibt sie den wichtigsten Fang ab, kommt aber auch für Südgrönland zu sehr hoher Bedentung. Der jährliche Ertrag ist, der der Phoca vitulina eingerechnet, auf 50 bis 70,000 Stilck zu veranschlagen.

Es findet fic auch noch in bem die grönländischen Rliften umfpillenden Meere ein Thier, welches bie Eingeborenen Auvekaejak, bas ist: "Etwas, mas einem Walroffe gleicht" und auch Auvikaejak, bas ist: "Etwas, was leicht an zerschlagen ift," nennen, über welches aber ihre Berichte theils so unbestimmt, theils so fabelhaft lauten, daß es schwer, um nicht zu sagen unmöglich ift, bas Wahre barin vom Kalfden zu unterscheiben. Diese Erzählungen ber Grönländer und ein Brudstud bes hirnschädels eines solchen Auvetäjat, bas Kabricius während seines Aufenthalts in Grönland, in bem Baringefjord im Nerben ter Rolonie Friedrichsbaab in einer Bergkluft fant, gaben bemfelben Anlaß, in feiner Fauna groenlandica zwei Thiere, "Trichechus manatus" und "Phoca ursina" aufzunehmen, indem er nämlich bas gefundene Cranium als bem ersteren angehörig betrachtete, und bagegen bie Erzählung ber Grönländer auf bas lettere gurudführte. Hierin ist er jedenfalls zu weit gegangen, und bürfte namentlich burch bas Erfennen ber Schwierigkeit bie fabelhaften Berichte ber Grönländer auf die Steller'iche Secfub gurudzuführen, ju biefem Resultate gefommen fenn, und in bem Schabel, ben er gefunden batte, glaubte er biefe nun einmal unbedingt wieder Bu ber Annahme, baß bie Gröntander mehr als ein Thier erkannt zu haben. mit bem Namen Auvefäjaf bezeichnen, ift fein Grund vorhanden, und bag Fabricins auf alle Fälle selbst nicht recht sicher gewesen ift, auf welches Thier er die ganzen und halben Kabeln ber Grönländer amvenden follte, fcheint ber Umftand zu beweisen, bast er in seinen hinterlassenen Manuscripten unter ber Ueberschrift "Trichechus manatus" alle biese Berichte gesammelt hatte, die er in ben Schriften ber naturhisterischen Gesellschaft auf Beranlassung ber "Phoca ursina" anführt. Heutzutage kann es jedoch kann noch zweiselhaft seyn, bag weber bie Rytina noch ber Seebar an ben Ruften Grönlands gefunden werben, noch jemals gefunden find, und es gilt also nun, es berauszufinden, welches Thier es ift, bas unter bem Namen Auvekäjal zu versteben ift.

Da nun die verworrenen und abenteuerlichen Erzählungen der Grönländer ber Kritik keinen festen Anhaltspunkt zu bieten scheinen; ba, soweit es bekannt ift, nie ein anderer faktischer Beweis für bas Borhandenseyn bes Auvekäjak beizubringen gewesen ift, als eben jenes von Fabricius gefundene Cranium, und da bieß endlich nicht einmal von bem Finder aufbewahrt wurde, fann man bei ber Auffuchung einer Erklärung sich beinahe nur auf basjenige stilten, was Fabricius über seinen Fund mitgetheilt hat. Dieß ist allerdings nicht viel, und namentlich geben bie Worte in ber Fauna groenlandica feine sonberliche Auftlärung; in seinen binterlaffenen zoologischen Manuscripten, betitelt: "Boologische Sammlungen," bie in den Zeitraum von 1808—1814 in Kopenbagen niedergeschrieben und in der großen königlichen Bibliothek verwahrt sind, hat er indessen, wie erwähnt, abermals von Auveläjak gesprochen und (2. Bd. S. 298 Mro. 286) folgende in Grönland selbst niebergeschriebene Schilderung bes gefundenen Cranium gegeben: "Der hirnschäbel, ben ich fand, war fehr burchtechert und glich bem bes Walroffes (Nro. 82) fehr, ausgenommen in ben Zähnen, die zahlreich, lang und schmal waren, und außen in einem Haufen auf jeder Seite saffen." — Ift es nun allerdings auch schwierig

genug, aus biefen wenigen Worten berauszusinden, was für einem Thiere ber Schabel zugehörte, so ist man bod mindestens zu bem Schlusse berechtigt, bag es fein Säugethier gewesen ift; benn bei einem solchen konnten bie Rabne unmöglich eine berartige Stellung gehabt haben. Es blich also fein anderer Ausweg, als bic Annahme einer wesentlichen Unrichtigkeit obiger Beschreibung; hierzu ist man aber gewiß nicht berechtigt, wenn man die große Genauigkeit und Klarheit erwägt, mit ber Fabricius' Beschreibung überhaupt entworfen ist, und sich erinnert, daß sie jebenfalls mit bem Gegenstande selbst vor Augen, ober minbestens zur Zeit niedergeschrieben wurde, in der die Vorstellung noch frisch und lebendig war. Dagegen erhalt bie weniger gliidliche Anflihrung bes Auvefajaffchabels, als ben ber Seefuh, wohin Fabricius mehrere Jahre später bei Ausarbeitung der Fauna groenlandica feine älteren Aufzeichnungen beutet, um so geringeren Werth, als es flar ift, baß er keine beutliche Borstellung von ben Hornplatten bieses Thieres gehabt bat, ba er fonst unmöglich eine Aehnlichkeit zwischen biesen und des Auvekäjaks "vielen langen, schmalen Bahnen" gefunden haben konnte, worauf er in der Fauna groenlandica hindentet. (S. 6. dentes spurios tales confertem congestos, quales Steller.) "Trichechus manatus" und "Phoca ursina" milsien also nicht allein aus der grönländischen Fauna gestrichen werben, sondern ihre Platze konnen auch nicht einmal einem anbern Säugethier überwiesen werben.

Professor Steentrup ist zu der Annahme geneigt, daß der von Fabricius gefundene Schädel ein Bruchstück des Cranium vom großen Seewolfe (Anarchichus) sen, und daß sowohl die Stellung der Zähne "in Hausen," als ihre Form, und endlich der auf die cellulose Beschaffenheit des Schädels dieses Thiers, recht gut passende Ansbruck "durchlöchert" eine solche Vermuthung zu unterstützen scheinen.

- 11) Hypudaeus groenlandicus. Tr. Dieser Nager ist von Scoresby von ber Ostkliste von Grönland mitgebracht; auf ber Westkliste ist er bisher noch nicht gefunden.
- 12) Lepus glacialis. Leach. Gröntt. Ukalek. Der Schneehase ist überall im Lande bäufig.
- 13) Cervus tarandus. Lin. Grönlt. Tukto, Pangnek und Kollauak. Das Renthier kommt im ganzen Lande vor, nimmt der Zahl nach aber immer mehr ab. Das Fell gibt einen wichtigen Handelsartikel und wurde in den letzten Jahren in Kopenhagen zum Preise von 3—7 Abb. für das Stilck, je nach seiner Güte, verkauft. Die gesammte Produktion konnte in der letzten Zeit auf jährlich 10 bis 20,000 Stück veranschlagt werden, ist aber nun stark in der Abnahme.
- 14) Balaenoptera musculus. F. Cuv. Grönlb. Tunnolik. Ein Stelett bieser Art wurde ber zootomisch physiologischen Sammlung der Kopenhagener Universität von Grönland aus zugesendet und damit das Vorkommen berselben in der Davissstraße und Baffinsbucht bewiesen.
- 15) Balaenoptera gigas. Eschr. Grönländisch ebenfalls unter dem Namen Tunnolik gehend. Diese Art besucht das grönländische Meer nur in den Frühjahrs, und Sommermonaten zwischen März und November, und ist eben so wenig wie die vorige Art ein Gegenstand des Fanges.
- 16) Balaenoptea rostrata. Fabr. Grönsb. Tikagulik. Sie scheint ebenfalls nur ein Sommergast in der Baffinsbucht und ist jedenfalls im Winter selten.

Code

17) Balaenopten hoops. Gröult, Keporkak. Gentalle ein Semuntegaßt in ben Merren an der grönlänbische Rüfte, wo er eine lange Reibe von Jahren beienbers bei der Reclemie greterit
ßbals gedam wurde und zu regelrechtem Betteite Mals
ß gab. Bas f
ßir ein Bal von ben Grönl
ändern Keporkannak genannt wirb, in noch ungenen.

18) Balaena mysticetus. Fin. Gröntb. Arbek, Arbavik, Sokalik. Diefer Grönlandsvenst ift ein Zugtbier, das fich mur im Winter an ben Alfine gicht und mei sig und 65 99. Est, freitig, und benigflends mur gang ansensammeneite und in febr vereingelten Fällen geschen vourde. Durch bie Berfolgungen der Wassschung so nade gebracht, daß ber elebem so vichtige Fang jeht so unt vie ean aumförter.

19) Physeter macrocephalus. Lin. Gröntb. Kigutilik, icheint sich selten in ber Bestimsbucht zu zeigen.

20) Chaenocetus rostratus. Mill. Grönib. Anarnak. Zeigt fich jehr felten in bem Merresbrich au ben Silven

21) Monodon monoceros. Lin. Grentt. Tugalik. Der Rartval ift ein gang arftisches Geschöpf, zeigt sich nur im Winter an ber Kufte von Grenland und gebt nicht südlicher als 65 9 R. Br.

22) Delphinapterus leucas, Pall. Greinth. Kelellunk. Der Beiffifch ift obnt jeben Bergleich ber am bünfigten verfemmente Delphin im grönlänkischen Werer; auch er zeit fich vie der vorige nur im Bünter längs der Kifte Eller grönlands, gebt aber im Allgemeinen etmos weiter nach Ellben als der Varwal, nämlich bis etwa zum 63 °9. °9. °8 mit mu der ber vorigen att zujamment werben richtlich 500 Ellich jöberlich grängen, des sind nur vering Vorenst barmiter auf bem Aurwal zu erschen

28) Delphinus globiceps. Cuv. Gröntb. Nesarnak ober Nisarnak. Derfelben gwar nicht regelmäßig in ber Baffindbucht ver, zeigt fich jeboch in ben Sommernnoarte Saufernerie.

24) Delphinus phocaena. Lin. Grenth. Nisa. Er findet fich im Feilbjahre in Bellinsbeucht ein umd bleife bis in Accenther, icheint aber nicht höher in die bis gur Breite der Rolonie Godhaun oder dem 69°, Singlein wird er bier umd bort gefangen.

25) Delphinus oren, Lin. Grente, Ardluk und Ardlurksonk. Er foll gleichfalls nur im Sommer bie Baffinsbuch befinden, zeigt fich aber bann lange ber gangen Ausbehnung ber grönländichen Rüfte.

26) Delphinus albirostris. Gray.

27) Delphinus Holboellii, Eschr.

Ueber bie bei dem Gentlänbern unter ben Rannen Dernak (Physeter catodon), Ardluarsuk (Delphinus delphia), Siguktisok und Nesarpek befannten Balt läft fich bisher nichts Sicheres Ispan; nach Eldprickt soll Pernak eine ben Delphinus orea vernambte Frem fenn, und Ardluarsuk fömnte wieldickt Delphinus Holdbeilli eber eine beier nach schembe Art seun, aber keinessalls biejenige, auf weiche sie in ber Fauna grosenlandtes gurückgesight ist.

reit nährend gabrieins Aufenthalien ist anch der Bos grunniens ausgenommen, neit nährend gabrieins Aufenthali in Grönland auf einen Guide Treibeis Reste, und darunter der größie Theil des Schädels eines ochstnartigen Thieres gefunden wurde, bas er auf diese Art zurücksilhren zu können meinte, welche aber in Wirklichkeit dem in Polaramerika heimischen Ovidos moschatus angehörten, wie es das von Fabricius selbst abgebildete Schäbelfragment genügend beweist, und was er auch später selbst anerkannte. Fabricius wuste indessen sehr wohl, daß solches Thier in Grönland nicht vorkommt, und daß die gefundenen Reste von weither mit dem Treibeise gekommen waren, und der Moschusochse verdient daher keinen Platz unter den Säugethieren Grönlands.

Durch bie europäischen Einwanderer eingeführt und gewissermaßen im Lanbe

heimisch gemacht, sind:

1) Felis domestica. Briss. Gröuld. Kitsungoak. Sie wird seit einiger Zeit im Distrift Julianehaab absichtlich gehalten, da die Mäuse dort sehr überhand genommen haben.

2) Mus decumanus. Pall. Grönlb. Teriak. Die Ratte ist eigentlich kann beimisch zu nennen, benn unabsichtlich mitunter durch die Schiffe eingeführt, können sie zwar in den Häusern schädlich genug werden, sterben aber stets in dem ersten Winter aus, da sie die strenge Kälte nicht ertragen können.

3) Mus musculus. Lin. Grönld. Teriangoak. Bon ihr gilt daffelbe, wie von der Ratte, nur vermochte sie sich in der süblichsten Kolonie auch den Winter über zu erhalten und sich sogar stark zu vermehren.

4) Sus scrofa. Lin. Grontb. Polike. Es wird nur bei einzelnen Rolonien

gehalten.

- 5) Capra hirons. Lin. Grönlb. Sauarsuk. Schon zu Fabricins Zeiten war die Ziege nach Frederikshaab hinilbergebracht, wo sie auch ganz gut gedieh. Jetzt wird sie bei ben meisten Kolonien gehalten, und gibt es im Ganzen etwas über 100 Stild im Lande.
- 6) Ovis aries. Lin. Grönlb. Saua. Nur im Distrikt Julianehaab hält man augenblicklich Schaafe und zwar im Ganzen etwa 20 Stück.
- 7) Bos taurus. Lin. Grönlb. Umimak. Rindvieh wird zum Ueberwintern auch nur im Distrikt Julianehaab gehalten, und zwar in ber Zahl von 20 bis 30 Stilcken.

## Die Bögel.

Der Reichthum an Bögeln ist ebensowohl an Arten wie an Individuen unverhältnißmäßig größer als der an Säugethieren. Es muß darunter ein Unterschied gemacht werden, zwischen denen, die nur selten, zufällig und ganz vereinzelt in Grönland getroffen werden, denen, die im Lande bauend und briltend zu sinden, und benen, die von den Europäern eingeführt und heimisch gemacht wurden.

3m Lanbe bauend finden fich:

1) Haliaetus albicilla. Lin. Grönfb. Nektoralik, Tertersoak.

- 2) Falco gyrfalco. Lin. Gröntb. Kirksoviarsuk-kakortuinak und als junges Thier Kirksoviaruk-kernektok.
  - 3) Falco peregrinus. Lin. Grünlb. Kirksoviarsuk-millekulartok.
  - 4) Nyctea nivea. Thunb. Grönib. Opik, Opirksoak.
  - 5) Otus brachyotus. Gmel. Grönlb. Siutikak.
  - 6) Saxicola oenanthe. Liv. Gröuld. Kyssektak.
  - 7) Anthus Indovicianus. Gmel.

- 8) Corvus corax. Lin. Grönlb. Tullugak.
- 9) Acanthis linaria. Lin. Gröntb. Orpingmiutak, Anarak.
- 10) Acanthis canescens. Gould.
- 11) Zonotrichia leucophris. Gmel.
- 12) Plectrophanes lapponicus. Lin. Gröntb. Narksarmiutak.
- 13) Plectrophanes nivalis. Lin. Grentb. Kopanauarsuk.
- 14) Tetrao Reinhardi. Brehm. Grönlb. Akeiksek, Kauio.
- 15) Charadrius pluvialis. Lin. Grönit. Kajorrovek, Kajordlek.
- 16) Charadrius hiaticula. Lin. Gröntb. Tukagvajok.
- 17) Cinclus interpres. Lin. Gröntb. Telligvak.
- 18) Numenius phaeopus. Lin.
- 19) Numenius hudsonicus. Lath.
- 20) Limosa aegocephala. Lin. Gröntb. Sargvarsurksoak.
- 21) Tringa canutus. Lin.
- 22) Tringa maritima. Brünn. Grönt. Sarbarsuk.
- 23) Tringa cinclus. Lin. Gröntb. Tojuk.
- 24) Tringa Bonapartii. Schl.
- 25) Calidris arenaria. Lin.
- 26) Phalaropus fulicarius. Lin. Gröntt. Kajok.
- 27) Phalaropus hyperboreus. Lin. Grente. Nelloumirsortok.
- 28) Anser erythropus. Lin. Gröulb. Nerdlernak.
- 29) Anser hyperboreus. Lin.
- 30) Anser brenta. Pall. Grönit. Nerdlek.
- 31) Anser leucopsis. Bechst.
- 32) Cygnus ferus. Ray. Grönlt. Kuksuk. Obschon ber Schwan jest kaum noch irgendwo in Grönland baut, scheint er es bech früher gethan zu haben, bis er durch die Berfolgungen der Grönländer in der Mauserzeit ausgerottet wurde. In den letzten Jahren hat er sich wieder in dem südlichsten Theile des Landes gezeigt, und wenn die wenigen Individuen nicht weggeschossen werden, dürste es nicht unwahrscheinlich sehn, den Bogel binnen Kurzem wieder unter den in Grönsland bauenden Bögeln auszählen zu können.
- 33) Anas boschas. Lin. Grönt. Kartlutok, wird in einer Barietät auch bier und bort als Hausthier gehalten.
  - 34) Anas acuta. Lin.
  - 35) Anos crecca. Lin.
  - 36) Clangula islandica. Gmel. Gröntt. Kaertlutorpiarsak.
  - 37) Clangula histrionica. Lin. Grönit. Tornauiarsuk.
  - 38) Harelda glacialis. Lin. Gröntt. Aglek.
  - 39) Oidemia perspicillata. Lin.
  - 40) Somateria mollissima. Lin. Grönib. Amaulik und Arnauiak.
- 41) Somateria spectabilis. Lin. Gröntb. Siorakitsok, Kingalik unb Kajortok.
  - 42) Mergus serrator. Lin. Gröntb. Pajk, Nyaliksak.
  - 43) Colymbus glacialis. Lin. Grönib. Tudlik.
  - 44) Colymbus septemtrionalis. Lin. Gröntt. Karksank.
  - 45) Podiceps Holboellii. Rhdt.

- 46) Podiceps cornutus. Gmel.
- 47) Alca torda. Lin. Gröntb. Akparnak, Akpartluk.
- 48) Fratercula arctica. Lin. Grönlb. Killangak.
- 49) Uria grylle. Lin.
- 50) Uria troile. Lin.
- 51) Uria Brünnichii. Sab. Gröutb. Akpa.
- 52) Uria ringvia. Brünn.
- 53) Arctica alle. Lin. Grönib. Akpalliarsak, Kaerrak.
- 54) Puffinus major. Faber. Grönlb. Kakordlungnak.
- 55) Thalassidroma Leachii. Temm.
- 56) Procellaria glacialis. Lin. Gröntb. Kakordluk, Kakordluvek.
- 57) Procellaria minor. Kjärb.
- 58) Stercorarius catarrhactes. Lin.
- 59) Stercorarius pomarinus. Temm.
- 60) Stercorarius parasiticus. Brünn. Grönlb. Isingak, Meriarsairsok.
- 61) Stercorarius cephus. Brünn.
- 62) Larus marinus. Lin. Grönib. Nayardluk, Nayardlursoak.
- 63) Larus glaucus. Lin. Gröntt. Naya, Nayavek, Nayainak.
- 64) Larus leucopterus. Faber. Grönlt. Narangoak.
- 65) Rissa tridactyla. Lin. Gröntb. Tattarak.
- 66) Xema Sabini, J. Sab.
- 67) Pagophila eburnea. Gmel. Gröntt. Nayauarsuk.
- 68) Pagophila brachytarsa. Holb.
- 69) Sterna maccoura. Naum. Gröntb. Imerkoteilak.
- 70) Sula bassana. Lin. Grönlb. Kuksuk.
- 71) Graculus carbo. Lin. Gröult. Okaitsok.

In einzelnen Exemplaren und nur zuweilen in Grönland angetroffen, tamen vor:

- 1) Hirundo rufa. Vieill.
- 2) Troglodytes arundinaceus. Vieill.
- 3) Sylvicola virens. Gmel.
- 4) Sylvicola striata. Gmel.
- 5) Sylvicola coronata. Lin.
- 6) Sylvicola parus. Wils.
- 7) Trichar philadelphia. Wils.
- 8) Vermivora rubicaprilla. Wils.
- 9) Motacilla alba. Lin.
- 10) Anthus pratensis. Lin.
- 11) Turdus iliacus. Lin.
- 12) Turdus minor. Gmel.
- 13) Tyrannula pusilla. Swains.
- 14) Tyrannus Cooperi. Nutt.
- 13) Vireosylvia olivacea. Lin.
- 16) Sturnus vulgaris. Lin.
- 17) Agelaius perspicillatus. Licht.
- 18) Loxia leucoptera. Gmel.
- 19) Alauda alpestris. Lin.

- 20) Picus varius. Lin.
- 21) Picus auratus. Lin.
- 22) Squatarola helvetica. Lin.
- 23) Vanellus cristatus. Mey.
- 24) Haematopus ostralegus. Lin.
- 25) Ardea einerea. Lin. Ift in einem jungen Exemplar todt bei Nennortalik in Südgrönland gesunden.
  - 26) Tringa pectoralis. Bou.
  - 27) Totanus flavipes. Lath.
  - 28) Macrorhamphus grisens. Gmel.
  - 29) Gallinago media... Steph.
  - 30) Ortygrometra crex. Lin.
  - 31) Ortygrometra porzana. Lin.
  - 32) Ortygrometra carolina. Lin.
  - 33) Anas penelope. Lin,
  - 34) Anas carolinensis. Gmel.
  - 35) Clangula albeola. Lin.
  - 36) Alca impennis. Lin. Gröuld. Isarokitsok.
  - 37) Fraiercula cirrata. Pall.
  - 38) Puffinus anylorum, Ray.
  - 39) Larus argentatus. Brünn.
    - 40) Larus affinis. Rhdt.
    - Durch die im Lande aufäßig gemachten Europäer wurden eingeführt:
- 1) Columba domestica. Grente, Duingoak, die bleibend nur bei Gortbaab gebalten wird.
- 2) Gallus gallorum. Grentt, Tingmiengoak unt Tukingarsolik, Die auf mehreren Stellen gewogen werben.
- 3) Anser einereus domestieus. Grüntb. Nerdlernak, bie sehr vereinzelt gehalten werden.

Vom Froschgeschlechte hat Fabricius in seiner Fauna groenlandiea die Rana temporaria, doch nur nach Berichten der Eingeborenen ausgenommen, die ihm ein Thier unter dem Namen "Piglertok" erwähnten, das aus grasbewachsenen Plätzen in dem südlichsten Theil des Landes gefunden werden soll, und in dem er den erwähnten Frosch zu erkennen glaubte. Ein faktischer Beweis für das Vorkommen desselben war disher in Grönland noch nicht auszubringen, und scheint es auch nicht glaublich, daß sich ein solcher hier sinden läßt.

### Die Fifche.

Sie sind, wenn auch nicht an Arten doch an Individuenzahl am zahlreichsten vertreten und von höchster Wichtigkeit für Grönland.

- 1) Cottus groenlandicus. Cuv. Grönlt. Kaniok. Dieser Fisch spielt als Nahrungsmittel für Grönland eine wichtige Rolle.
  - 2) Cottus scorpioides. Fabr. Grents. Pokudlek, Igarsok.
  - 3) Phobetor tricuspis. Rhdt. sen. Gröulb. Itekivdlek, Kanikitsok.

- 4) Icelus bicornis. Rhdt. sen.
- 5) Icelus uncinatus. Rhdt. sen.
- 6) Triglops Pingelii. Rhdt. sen.
- 7) Aspidophorus decagonus. Grönib. Kaniordluk, Kaniornak.
- 8) Aspidophorus spinosissimus. Kr.
- 9) Aspidophoroides monopterygius. Bl.
- 10) Sebastes norvegicus. Asc. Grönlb. Sullupaugak. In Sübgrönland ein nicht unwichtiges Nahrungsmittel.
  - 11) Gasterosteus aculentus. Lin. Var. trachurus. Grönfb. Kakilisak.
  - 12) Ammodytes dubius. Rhdt. sen. Grönib. Putsrotok.
  - 13) Notacantus Fabricii. Rhdt. sen.
  - 14) Stichaeus praecisus. Kr.
  - 15) Stichaeus punctatus. Fabr. Gröulb. Akulliakitsok.
  - 16) Lumpenus Fabricii. Rhdt. sen. Grönfb. Tejarnak.
  - 17) Lumpenus medius. Rhdt. sen.
  - 18) Lumpenus aculeatus. Rhdt. sen.
  - 19) Lumpenus gracilis. Rhdt. sen.
  - 20) Gunellus fasciatus. Grönib. Kurksaurak.
  - 21) Gunellus affinis. Rhdt. sen.
  - 22) Lycodes Vahlii. Rhdt. sen. Grönft. Misarkornak.
  - 23) Lycodes reticulatus. Rhdt. sen. Gröulb. Akulliakitsok.
  - 24) Lycodes seminudus. Rhdt. sen.
  - 25) Lycodes perspicillum. Kr.
  - 26) Lycodes nebulosus. Kr.
  - 27) Anarrehichas lupus. Lin. Grönlb. Kigutilik.
  - 28) Anarrchichas denticulatus. Kr.
- 29) Anarrchichas minor (?). Grönld. Kärrak. Es kommt im grönländisschen Meere ein von den beiden vorhergehenden Arten gewiß verschiedener Seewolf, der wahrscheinlicherweise der von dem Missionär Glahn erwähnte An. minor ist; nach einer Mittheilung des Prosessor Steenstrup ist diese Art Glahns dennoch verschieden von der ächten von E. Olassen beschriedenen isländischen minor, die also eine vierte gute Art bildet.
- 30) Cyclopterus lumpus. Lin. Grönlb. Nepisa, Angusedlok und Arnardlok. Er wird in großer Menge gefangen und von den Grönländern verzehrt.
  - 31) Cyclopterus spinosus. Fbr. Grönib. Nepisardluk.
  - 32) Liparis Fabricii. Kr. Grönlb. Abapokitsok, Amersulak.
  - 33) Liparis gelatinosus. Pall.
  - 34) Ceratias Holböllii. Kr.
  - 35) Himantolophus groenlandicus. Rhdt. sen.
- 36) Hippoglossus maximus. Mind. Grönsb. Netarnak, ein sehr wichtiges Nahrungsmittel.
  - 37) Hippoglossus pinguis. Fabr. Gröntb. Kalleraglek, Netarnarak.
  - 38) Citharus platessoides. Fabr. Grönft. Okotak, Kollevsak.
- 39) Gadus agilis. Rhdt. sen. Grönst. Misarkornak. Er wird an einzelnen Stellen in großer Menge gefangen.

-111 1/4

40) Gadus morchua. Lin. Gröntb. Saraudlik, Saraudlirksoak.

- 41) Gadus Ovak. Rholt. sen. Grönst. Ovak ober Ogak. Er wird in großer Menge gefangen und gespeist.
  - 42) Merlangus carbonarius. Lin. Grönt. Ordlit.
  - 43) Merluccius valgaris. Cuv. Gröntb. Akulliakitsok.
  - 44) Lota molva. Cuv. Grönte. Ivirksoak.
  - 45) Motelia Reinhardii. Kr.
  - 46) Motella ensis. Rhdt. sen.
  - 47) Motella argentata, Rhdt. sen.
  - 48) Brosmius vulgaris. Cuv. Grönfo. Nejorpallugak.
  - 49) Bythites fuscus. Rhdt. sen. Grönib. Amersulak.
  - 50) Macrourus Stroemii. Rhdt. sen.
  - 51) Macrourus Fabricii. Sundev. Gröntb. Ingmingoak.
  - 52) Gymnelis viridis. Fbr. Gröuld, Unernak.
- 53) Anguilla? Fabricius erwähnte das Vorkommen ber Muraena anguilla unter dem grönkändischen Ramen Nimeriak, doch ist es noch unentschieden welche Aalart es eigentlich seh.
- 54) Clupea harengus. Lin. Grönsb. Kapiselik. Obschon ber Häring an ben grönländischen Küsten gerade nicht selten ist, kommt er doch in einer viel zu geringen Menge vor, um ber Gegenstand eines regelmäßigen Fanges zu werden.
- 55) Salmo? Die Zahl und das Berhältniß der grönländischen Lachsarten gegensiber benen Europa's und Nordamerika's ist noch nicht mit Sicherheit sestgestellt, boch ist die von Fabricius Salmo salar genannte, auf grönländisch Kapisalirksoak beißende und übrigens nur sparsam vorkommende Art auf keinen Fall der europäische Salmo salar.
- 56) Salmo carpio. Lin. Gröntb. Ekalluk, wird in Menge gefangen und genossen.
  - 57) Salmo alpinus. Lin. Grentb. gleichfalle Ekalluk.
  - 58) Salmo stagnalis Fabr. Grönlb. Ekallukak.
  - 59) Salmo rivalis. Fabr. Grönsb. Aunardiek:
- 60) Mallotus articus. Fabr. Grönlb. Angmaksak. Ein vorzugsweise wichtiges Nahrungsmittel für bie Grönländer.
  - 61) Paralepis borealis. Rhdt. sen. Gröntb. Saviliursak.
  - 62) Microstomus groenlandicus. Rhdt. sen.
  - 63) Scopelus glacialis. Rhdt. sen. Grönlb. Keblernak.
  - 64) Stomias ferox. Rhdt. sen.
  - 65) Selache maxima. Gann. Grönlo. Kaksib Kannioa.
  - 66) Centroscyllium Fabricii. Rhdt. sen. Grönib. Kukilik.
- 67) Scymnus microcephalus. Bl. Grönk. Ekallurksoak. Der jährliche Fang belief sich in letzterer Zeit auf 10—30,000 Stück.
  - 68) Raja radiata. Don. Gröulb. Taralikisak.
  - 69) Myxine glutinosa. Lin. Grönsb. Ivik.

### Bergeichniß ber Rrufteuthiere.

-131 Ma

- 1) Chionoecetes opilio. Fabr. Grönlb. Arksegiarksak.
- 2) Hyas aranea. Lin. Grönfb. Arksegiak.
- 3) Hyas ovarctata. Leach.

- 4) Pagurus pubescens. Kr.
- 5) Crangon Boreas. Phipps. Grönlb. Umiktak.
- 6) Sabinea septemcarinata. Sab.
- 7) Argis lar. Owen.
- 8) Hippolyte Fabricii. Kr.
- 9) Hippolyte Gaimardii M. Edw.
- 10) Hippolyte Gibba. Kr.
- 11) Hippolyte Sowerbei. Leach.
- 12) Hippolyte macilenta. Kr.
- 13) Hippolyte turgida. Kr.
- 14) Hippolyte Phippsii. Kr.
- 15) Hippolyte polaris. Sab.
- 16) Hippolyte borealis. Owen.
- 17) Hippolyte aculeata. Fabr. Grönlb. Naularnak.
- 18) Hippolyte microceros.
- 19) Pandalus borealis. Kr.
- 20) Pandalus annulicornis. Leach.
- 21) Pasiphae tarda, Kr.
- 22) Sergestes arcticus. Kr.
- 23) Sergestes Rinckii. Kr.
- 24) Thysanipoda inermis. Kr.
- 25) Thysanipoda longicaudata. Kr.
- 26) Mysis oculata. Fabr. Grönfb. Irsitugak.
- 27) Cuma Edvardsii. Kr.
- 28) Cuma Rathkii. Kr.
- 29) Cuma angulata. Kr.
- 30) Cuma resima. Kr.
- 31) Cuma brevirostis. Kr.
- 32) Leucon nasica. Kr.
- 33) Leucon deformis. Kr.
- 34) Orchestia? Grönft, Kingupek.
- 35) Anonyx gulosus. Kr. Grönft. Kingungoak aukpilartok.
- 36) Anonyx Holboellii, Kr.
- 37) Anonyx plautus. Kr.
- 38) Anonyx Edwardsii Kr.
- 39) Anonyx minutus. Kr.
  - 40) Anonyx ampulla. Phipps.
  - 41) Anonyx Vahlii. Rhdt. sen.
  - 42) Opis typica, Kr.
  - 43) Stegocephalus inflatus. Kr.
  - 44) Phoxus Holboellii. Kr.
  - 45) Phoxus plumosus. Kr.
  - 46) Pontopareia femorata. Kr.
  - 47) Pardalisca cuspidata. Kr.
  - 48) Portomedeia fasciata. Kr.
  - 49) Ampelisca Eschrichtii. Kr.

- 50) Photis Reinhardi. Kr.
- 51) Acanthonotus inflatus. Kr.
- 52) Acanthonotus serratus, Fabr. Grönlb. Kingungoak-Kappinartalik.
- 53) Acanthonotus tricuspis. Kr.
- 54) Acanthonotus cristatus. Owen.
- 55) Amphithoe laeviuscula. Kr.
- 56) Amphithoe crenulata. Kr.
- 57) Amphithoe bicuspis. Rhdt. sen.
- 58) Amphithoe hystrix. Owen.
- 59) Amphithoe panopla. Kr.
- 60) Amphithoe carinata. Rhdt. sen.
- 61) Amphithoe Edwardsii. Sab.
- 62) Oediceros saginatus. Kr.
- 63) Gammarus Sabini. Leach.
- 64) Gammarus loricatus. Sab.
- 65) Gammarus pinguis. Kr.
- 66) Gammarus dentatus. Kr.
- 67) Gammarus mutatus. Litjeb. Gröntb. Kinguk.
- 68) Gammarus?
- 69) Ischyrocerus anguipes. Kr.
- 70) Ischyrocerus latipes. Kr.
- 71) Leucothoe clypeata. Kr.
- 72) Eusirus cuspidatus. Kr.
- 73) Siphonocoetes typicus. Kr.
- 74) Glauconome leucopis. Kr.
- 75) Dulichia spinosissima. Kr.
- 76) Metoecus Medusarum. Fabr. Gröntb. Urksursak.
- 77) Temisto crassicornis. Kr.
- 78) Lestrigonus exulans. Kr.
- 79) Hyperia? Cyaneae. Sab.
- 80) Hyperia oblivia. Kr.
- 81) Cercops Holboellii. Kr.
- 82) Aegina longicornis. Kr.
- 83) Capella septentrionalis. Kr. Grönib. Napparsariak.
- 84) Cyamus Ceti. Lin. Grönlb. Arberub-koma. Es verdient noch nähere Untersuchung ob diese von Fabricius und Pros. Kroper beschriebene, auf bem Keporkak (Balaenoptera boops) lebende Cyamus-Art, wirklich der ächte Cyamus Ceti. Lin. ist.
  - 85) Arcturus Baffini. Sab.
  - 86) Idothea nodulosa. Kr.
  - 87) Idothea Sabini. Kr.
  - 88) Idothea robustra. Kr.
  - 89) Asellus groenlandicus. Grönib. Teitsib-Terkeinga.
  - 90) Munna Fabricii. Kr.
  - 91) Henopomus tricornus. Kr.
  - 92) Jaera nivalis. Kr. Gröntb. Sirksab-koma.

- 93) Praniza Reinhardi, Kr.
- 94) Anceus elongatus. Kr.
- 95) Aega psora. Lin. Gröntb. Saranlib-komu.
- 96) Aega?
- 97) Bopyrus Hyppolytes. Kr.
- 98) Bopyrus abdominalis.
- 99) Dajus Mysidis. Kr.
- 100) Apus glacialis. Kr.
- 101) Nebalia bipes. Fabr.
- 102) Branchipus paludosus. Müll. Gröulb. Taitsim-illaerkei.
- 103) Daphnia rectispina. Kr. Gröuld. Taitsim-illaerangoa.
- 104) Lynceus lamellatus. Müll.
- 105) Pottia Pattersonii. Templ.
- 106) Calanus hyperboreus. Kr.
- 107) Calanus quinqueannulatus, Kr.
- 108) Calanus spitzbergensis. Kr.
- 109) Calanus caudatus. Kr.
- 110) Cyclops brevicornis. Strm.? Gröntb. Ingnerolanek.
- 111) Caligus hippoglossi. Kr. Grönib. Netarnab-koma.
- 112) Dinematura ferox. Kr.
- 113) Chondracantus radiatus. Müll. Grönib. Ingmingursab-massimioa.
- 114) Chondracantus nodosus. Müll. Gröulb. Sullupankak-massimioa.
- 115) Chondracantus gobinus. Müll.
- 116) Chondracantus cornutus. Müll.
- 117) Lernaeopoda elongata. Grant.
- 118) Lernaeopoda carpionis. Kr. Grönlb. Ekallub-massimioa.
- 119) Brachiella rostrata. Kr.
- 120) Anchorella uncinata. Müll. Grönlb. Saraulib-massimioa.
- 121) Lernaea branchialis. Grönlb. Okab-massimioa.
- 122) Lernaea cyclopterina. Müll. Gröufb. Nepisardlub-massimioa.
- 123) Lernaea? sp.?
- 124) Peltogaster Paguri. Rthk.
- 125) Balanus porcatus (d. Costa). Grönib. Katungiak.
- 126) Balanus balanoides. Lin. Grönlb. Katungiak.
- 127) Balanus crenatus. Brug.
- 128) Coronula diadema. Lin. Gröulb. Keporkab-Katungiarsoa.
- 129) Conchoderma aurita. Lin.
- 130) Nymphon grossipes. Fabr. Grönib. Niutok.
- 131) Nymphon longitarse. Kr.
- 132) Nymphon hirtum. C. Fabr.
- 133) Nymphon brevitarse. Kr.
- 134) Zetes hispidus. Kr.
- 135) Pallene spinipes. Fabr.
- 136) Pallene intermedia. Kr.
- 137) Pallene discoidea. Kr.
- 138) Phoxichilidium femoratum. Rthk.

### Bergeichniß ber Unneliben.

- 1) Lepidonote Scabra. Fabr.
- 2) Lepidonote cirrata. Fabr.
- 3) Lepidonote punctata. Fabr.
- 4) Polynoe longa. Müll.
- 5) Pholoe? minuta. Fabr.
- 6) Euphrosine borealis. Oerd.
- 7) Onuphis conchilega. Sars.
- 8) Nereis pelagica. Lin. Grönlb. Sengiarsoak.
- 9) Nereis diversicolor. Müll. Grönib. Sengiak.
- 10) Nereis? aphroditoides. Fabr. Grinib. Sengiarak.
- 11) Heteronereis paradoxa. Oerd.
- 12) Heteronereis arctica. Oerd.
- 13) Heteronereis assimilis. Oerd.
- 14) Lycastis? incisa. Fabr. Gröntt. Sengiak.
- 15) Nephtis coeca. Fabr. Grönlb. Sengiarsoak.
- 16) Nephtis longisetora. Oerd.
- 17) Phyllodoce maculata. Fabr.
- 18) Phyllodoce groenlandica. Oerd.
- 19) Phyllodoce incisa. Oerd.
- 20) Phyllodoce? ? Grönib. Sengiarak.
- 21) Eulalia viridis. Müll. Grönfb. Sengiarak.
- 22) Eleone longa. Fabr. Grönlt. Sengiak.
- 23) Eleone flava. Fabr. Grönib. Sengiarak.
- 24) Eleone cylindrica. Oerd.
- 25) Castalia rosea. Fabr. Grönib. Sengiarak.
- 26) Glycera alba. Müll. Grönib. Pullateriak.
- 27) Glycera setosa. Oerd.
- 28) Syllis armillaris. Müll. Grönsb. Sengiarak.
- 29) Joida?
- 30) Polybostrychus longisetosus. Oerd.
- 31) Polybostrychus? Grönib. Ingnerolak.
- 32) Amytis prismatica. Müll. Grönib. Sengiarak.
- 33) Polynice bifrons. Müll. Grönlb. Iglolualik.
- 34) Spio filicornis. Müll. Grönlb. Iglolualik.
- 35) Cirratulus borealis. Lam. Gröntb. Nyaurselik.
- 36) Scoloplos armiger. Müll. Gröntb. Pullateriak.
- 37) Travisia oestroides. Rathke.
- 38) Ophelia?
- 39) Ophelina acuminata. Oerd.
- 40) Siphonostomum plumosum. Müll. Grönib. Merkolnalik.
- 41) Scalibregma groenlandicum. Sars.
- 42) Arenicola piscatorum. Lmk. Grönlb. Inellualerak.
- 43) Clymene lambricalis. Fabr.
- 44) Terrabella cincinnata. Fabr. Gröntb. Iglulualik.

- 45) Terrabella cirrata. Müll. Gröntb. Iglulualik.
- 46) Pectinaria Eschrichtii, Rathke. Gröntb. Imab-Polia.
- 47) Sabella analis. Kr.
- 48) Sabella rigida. Kr.
- 49) Sabella tuberculosa. Kr.
- 50) Sabella aspersa. Kr.
- 51) Sabella Fabricii. Kr.
- 52) Sabella infarcta. Kr.
- 53) Sabella? Gröntb. Iglualik.
- 54) Chone infundibuliformis. Kr.
- 55) Serpula contortuplicata. Lin.
- 56) Serpula triquetra. Lin.
- 57) Serpula spirorbis. Lin.
- 58) Serpula spirillum. Lin. Grönlo. Katungiak.
- 59) Serpula granulata. Müll.
- 60) Serpula cancellata. Fabr.
- 61) Serpula porrecta. Müll.
- 62) Serpula vitrea. Fabr.
- 63) Serpula?
- 64) Serpula?
- 65) Fabricia stellaris. Müll.
- 66) Tomopteris septentrionalis. Stp.
- 67) Lumbricus? Grönib, Pullateriak.
- 68) Enchytraeus vermicularis. Müll. Grönfb. Kumangoak.
- 69) Saenuris lineata. Müll. Grönlb. Kumak.
- 70) Clitellio arenarius. Müll. Grönlb. Pullateriak.
- 71) Clitellio minutus. Müll. Grönfb. Sirksab-kumangoa.
- 72) Capitella Fabricii. Blain. Grönlb. Pullateriak.
- 73) Nais? maxima, Fabr. Grönlb. Kumak.
- 74) Echiurus forcipatus. Fabr. Groub. Illulualik.
- 75) Priapulus caudatus. Lmk. Grente. Tarkiksunak.
- 76) Ichthyobdella versipellis. Dies. Grönib. Kaneisab-kuma.
- 77) Phylline Hippoglossii, Fabr. Grönfo, Netarnab-kuma.
- 78) Monocelis subulata. Fabr. Grönlb. Kekkursab-kuma.
- 79) Planaria lactea. Müll. Grönft, Kumak.
- 80) Amphiporus groenlandicus. Oerd.
- 81) Omatoplea rubra. Müll. Grönib. Kekkursab-kuma.
- 82) Tetrastemma groenlandicum. Dies.
- 83) Notospermum viride. Müll. Grönib. Kekkursab-kuma.
- 84) Meckelia fusca. Fabr. Gröntt. Pullateriak.
- 85) Meckelia angulata. Müll. Grönib. Pullateriak.

### Berzeichniß der Gingeweidewürmer.

1) Liorhynchus gracilescens. Rud. Grönsb. Urksub-kuma. Im Magen ber Phoca barbata.

- 2) Ophiostomum dispar. Rud. Gröntb. Atab-kuma, Neitsib kuma. Im Darmfanal ber Phoca groenlandica unb hispida.
  - 3) Ascaris vermicularis. Lin. Gröntb. Koartak. Bei ben Eingebornen.
  - 4) Ascaris lumbricoides. Lin. Gröntb. Kumarksok. Bei ben Gingeborenen.
  - 5) Ascaris osculata. Rud. Bei ber Phoca groenlandica.
- 6) \* Ascaris Gasterostei. Rud. Gröntd. Kakillisab-kuma. In ben Ges bärmen von Gasterosteus aculeatus.
- 7) Ascaris Rajae. Fabr. Grönlb. Taralikkisab-kuma. Im Magen ber Raja radiata.
- 8) Agamonema commune. Deslong. Grönst. Kumak. In ber Leber mehrerer Fische.
- 9) \* Nematoideum Alcae picae. Rud. Grönlb. Akpab-kuma. In ben Därmen von Uria Brunnichii.
- 10) Dubium Gasterostei aculeati. Rud. In den Außenwänden des Wagens, gewöhnlich in einer Kapfel eingeschlossen, möglicherweise sind jedoch die freien Formen nicht dasselbe Thier mit dem eingeschlossenen.
- 11) Distonum seriale. Rud. Grönlt. Ivisarkub-kuma. In den Nieren des Salmo alpinus Das Vorkommen dieses Eingeweidewurms ist nicht ganz sicher, Fabricius hat ihn in der Fauna groenlandica nach Exemplaren beschrieben, die er in Norwegen untersucht hat, und nimmt ihn nur auf, weil er glaubt ebensolche in Grönland gesehen zu haben.
- 12) Distomum hepaticum. Lin. Gröntb. Sauab-kuma. Er findet sich zuweiten bei ben Schafen und ist vermuthlich mit diesen eingeschleppt.
- 13) \* Echinorhynchus pleuronectis platessoides. Rud. Grönib. Okotabkuma. Im Magen von Pleuronectis platessoides.
- 14) Echinorhynchus acus. Rud. Gröntb. Okab-kuma. Im Magen und ben Därmen von Gadus ovak.
- 15) \* Taenia armillaris. Rud. Gröntb. Apkab-kuma. Im Darmfanal ber Uria Brunnichii.
  - 16) \* Taenia Alcae. Fabr. Gröuld. Akab-kuma. Ebenso wie die vorige Art.
- 17) \*Tetrabotiorhynchus migratorius. Dies. Gröntb. Amikorsub-kuma. Bei Onychotheuthis; vielleicht nur die Spermatophoren besselben.
- 18) Schistocephalus dimorphus. Crpl. Gröntb. Kakillisab-kuma. Bei Gasterosteus aculeatus.
- 19) Tetrabothrium anthocephalum. Rud. Grönst. Urksub-kuma. In ben Därmen ber Phoca barbata.
- 20) Octobothrium rostellatum. Dies. Grönst. Sullukpaukab-kuma. In ben Därmen von Sebastes norvegicus.
- 21) \* Botriocephalus? Gadi barbati. Rud. Gröntb. Kaneisub-kuma. In ben Gebärmen von Gadus ovak.
  - 22) Botriocephalus? Salmonis carpionis. Rud. Bei Salmo carpio.

In obigen Verzeichnissen der Arnstenthiere, Anneliden und Eingeweidewürmern sind hoffentlich alle beschriebenen und angedeuteten Arten aufgenommen, doch sind in Wahrheit diese Listen von einer erschöpfenden Uebersicht dieses Theils der grönständischen Fauna weit entfernt. Die mit dem Stern versehenen Eingeweidewilrmer sind nur unzureichend bekannt und ihr Platz im System ist daher unsicher.

## Beilage IX.

## Verzeichniß der grönländischen Weichthiere.

Von D. A. L. Mord.

### Mollusca Grönlandica.

### Ord. I. Geophila.

Gen. 1. Limax. L.

1. L. agrestis. L. (in Folge Wormstiold's, bod) nicht ganz sicher).

Gen. 2. Vitrina. Drp.

2. V. angelicae. Bk. et Moell. Pfr.

Gen. 3. Conulus. Fitz.

3. C. Fabricii (Helix). Bk. et Moell. Pfr.

Gen. 4. Helicella. Lam.

4. H. Steenstrupii n. sp. Nicht ganz sicher.

Gen. 5. Helicogena Risso.

5. H. (Tachea) hortensis. Müll. Igalliko. Wormskield.

Gen. 6. Pupa. Drp.

5. P. (Vertigo) Hoppii. Moell. Pfr.

Gen. 7. Succinea. Drp. (Neritostoma, Kl.)

7. S. groenlandica. Bk. Moell, Pfr. Kuksuk.

#### Ord. II. Hygrophyla.

Gen. 8. Planorbis. Guettard.

8. P. (Nautilina) arcticus. Bk. et Moell. Dkr.

Gen. 9. Limnaea. Lam.

Sbg. Lymnophysa. Fitz.

9. L. Vahlii. Bk. et Moell.

10. var. a. nitens L. Pingellii. Bk. et Moell. In einem Teich am Napisetsund.

11. var. 3. leucostoma. L. Moelleri Bk. 1847.

L. groenlandica. Jay. Cat. Bk. olim.

12. var. γ. malleata.

13. var. δ. parva, peristomate saepe soluta, linea elevata pardebati.

14. L. Wormskioldii. Bk. 1847, Species intermedia. T. umbilicata, solidissima; spira elongata, acuminata; sutura profunda; apertura semilunari, interdum soluta.

15. L. Holboelli. Bk. et Moell.

Gen. 10. Monotigma Gray. Sow. Man. 1839.

16. M. (Menestho) albula (Turbo). Fabr. Moell. Stimps.

Gen. 11. Scalaria. Lam. (Scala, Kl.)

17. S. groenlandica, Perry. Conch. 1811.

Shg. Acirsa n.

18. S. borealis. Bk. Geol. Proc. 1841. Bronn. Index. Pal.

Gen. 12. Philine Ascan (Bullaca, Lam.)

19. P. quadrata. S. Wood. Bullaea granulosa "Sars". Moell?

20. P. punctata (Bullaea). Moell, non Adams.

Gen. 13. Cylichna Lovèn. (Oliva Klein.)

21. C. alba (Bulla). Brown, Lovèn.

22. C. Reinhardi. Hollb. et Moell. (Bulla oryxa. Totten?)
Sbg. Roxania. Leach.

23. C. insculpta (Bulla). Totten. Gould.

(Bulla Reinhardi, Moell, p. p.)

Gen. 14. Utriculus, Brown.

24. U. turritus (Bulla). Moell. Bulla obstricta. Gould?

Gen. 15. Diaphana. Brown. (Amphisphyra. Lovèn.)

25. D. debilis. Gould. Phil.

26. var. a. spira anguste umbilicata.

27. var. β. spira clausa.

## Ord. III. Gymnobranchia.

Gen. 16. Dendronotus. Alder et Hancock.

28. D. Reinholdsii. Couthoy. Bost. Journ.

29. jun.? Tritonia Ascanii. Moell.

Gen. 17. Doris. L.

30. D. liturata. Bk. Moell.

31. D. avutiuscula. Stp. Moell.

32. D. obvelata. Müll.

Gen. 18. Polycera. Cuv.

33, P. Holboellii (Euplocamus), Moell.

34. P. spaltera ex icone Holboellii.

Gen. 19. Proctaporia n.

35. P. fusca (Doris.) Fabr. Fauna Gröntb. Fig. 10. (Nicht ganz sicher.)

Gen. 20. Aeolis. Cuv.

36. A. salmonacea, Couthoy, Post. Journ.

37. A. bostoniensis. Couth. Omenak. Olrik.

38. A. Olrikii n. sp. aff. A. gymnotae. Couth., sed utrinque fasciculis c. XII. fasciculorum papillis confertis, in linea recta transversa digestis; dorso nudo.

Gen. 21, Tergipes. Cuv.

39. T. rupium. Moell.

## Ord. IV. Gymnosomata. Blv.

Gen. 22. Clione Pallas.

40. C. limacina. Phips. (Grönlb. Angursak, Ataursak.)

## Ord. I. Taenioglossata. Troschel.

Gen. 23. Onchidiopsis, Bk.

41. O. groenlandica. Bergh.

42. O. sp. n.? (leg. ill. Dorph.)

Gen. 24. Marsenina. Gray.

43. M. groenlandica (Sigaretus). Moell.

Sbg. Oithonella n.

44. M. micromphala, Bergh. Gen. 25. Velutina, Flem. Gray, Blv.

Sbg. 1. Velutella, Gray. V. flexilis. Mont. Lask.

Sbg. 2. Velutina. Flmg.

46. V. lanigera, Moell. Sars.

V. haliotoides (Helix). Müll. Moell. Loven.

48. var. grandis. Nerita bullata. Ch. x. p. 307. f. 1598-99. Sbg. 3. Limneria. H. et A. Adams.

V. zonata. Gould, (Godthaab, Holb.)

49. var. grandis. Velutina canaliculata. Bk. 1847. (Arsut Barret.) Gen. 26, Lacuna. Turton.

Sbg. 1. Epheria, Leach. 50. L. vineta. Mont.

51. L. glacialis. Moell. Middend.

Sbg. 2. Lacuna, Turt. (Temana, Leach.) 52. L. pallidula. Da Costa. Moell.

Gen. 27. Littorina. Fer. (Cricostoma. Kl.)

53. L. groenlandica. Ch. Mke.

54. var. laevior. Nerita littoralis. Müll. prod. 2953, Fabr.

55. L. obtusata. L. an monstr, praecedentis? Richt gang ficher. Gen. 28. Natica Adanson.

56. N. affinis (Nerita). Gm.

Gen. 29. Mamma, Kl.

Sbg. 1. Lunatia. Gray. 57. M. groenlandica. Bk. Moell, Loven.

Sbg. 2. Mamma, Kl. (?)

58. Mamma borealis, Gray. 1839. Bechy. Vog. t. 37. f. 2. Sbg. 3. Amauropsis n.

59. M. islandica (Nerita). Gm.

60. var. N. fragilis. Sab. Natica cornea. Moell. Gen. 30. Amaura. Moell. ...

61. A. candida, Moell. H. et Adams. Gen, t. f. Gen. 31. Bithynis. Leach,

61. B. tentaculuta, L. (vgl. Reu-Berrenbut, Martens). Richt gang ficher. Gen. 32. Risson Freminy,

Sbg. 1. Paludinella, Pfr. Bk.

62. R. saxatilis. Moell.

63. R. globulus. Moell.

Sbg. 2. Onoba. H. et A. Adams,

64. R. castanea. Möll. 65. R. scrobiculata. Moell.

Gen. 33. Rissoella. Gray. 1848. (Jeffreysia. Alder).

Gpel, Gronlanb.

38

66. R. eburnea (Rissoa). Stimpson. Bost. Journ. Proc. IV. 14.

Gen. 34. Skenea. Flemg.

67. S. planorbis (Turbo). Fabr. Moell, Lovèn.

Gen. 35. Cyclostrema Marryat.

68. N. costulata (Margarita). Moell. Forbes et Hanl. Gobthaab 60 Kaben. Holb.

Gen. 36. Turritella. Lam.

69. T. erosa Couthoy. Bost. Journ.

Sbg. Mesalia Gray.

70. T. reticulata. Michel et Adams. Bost. Journ.

Gen. 37. Cerithium Adanson.

Sbg. Bittium Leach.

71. C. arcticum nob. (Sukkertoppen. 65 Faben. Holb.)

Gen. 38. Trichotropis, Brod. et Sow.

72. T. borealis. Brod. et Sow.

73. T. coniea. Moell. Bei ben Flachinseln 30 Faben; Gubströmfjorb 60 Faben.

Gen. 39. Aporrhais. Aldrovand.

74. A. occidentalis. Bk. (Ein Bruchstild von Dr. Bahl.)

Gen. 40. Cancellaria. Lam.

Sbg. Admete Kröyer.

75. C. viridula (Tritonium). Fabr. Adams. Gem. t. 29. f. 5.

Ord, II, Toxoglossata. Trosch.

Gen. 41. Pleurotoma. Lam.

Sbg. Ischnula, Clark (Pleurotomina, Bk.)

76. P. turricula. Mont. var.

Subsp. 1. Murex angulatus. Don.

77. Subsp. 2. Defrancia scalaris. Moell.

78. Subsp. 3. Defrancia exarata. Moell.

79. P. Woodiana. Moell,

80. P. elegans. Moell, non Scachi.

Sbg. Oenopota. Moerch.

81. P. pyramidalis. Stroem.

Subsp. 1. Fusus pleurotomarius. Couth.

82. P. cancellata (Fusus). Michel et Adams. 1841.

83. var. purpurea D. Pingelii. Bk. Moell.

84. P. violacea. Mich. et Adams.

85. var. spira brevior. Pl. livida. Reeve. f. 316 non Moell.

86. var. ventricosa. Defrancia Beckii. Moell.

87. P. borealis. Reeve. f. 277. (Errata.)

88. var. ventricosa, pallida.

#### Ord. III. Ancistroglossata.

Gen. 42. Tritonium. Müll.

89. T. glaciale. L. Ch. Lam.

90. T. Hancockii nob. B. groenlandicum. Hanc. Reeve non Ch. Unsicher.

91. T. scalariforme. Bk. et Moell.

- 92. T. undatum. L. Midd. Beiträge p. 482. 4. f. 3. (Holb. Olrik.)
- 93. T. Donovani "Gray". Reeve. f. 2. (Olrik.)
- 94. T. groenlandicum. Ch. x. p. 177.
- 95. var. a. B. hydrophanum. Hancock.
- 96. var. 3. B. tenebrosum. Hancock. An. vol. 18. t. V. f. 12.
- 97. var. v. B. Humphreysianum. Moell, non Bennet.
- 98. T. undulatum. Moell.
- 99. T. Humphreysianum. Bennet?
- 100. T. ciliatum. Fabr. Moell.
- 101. var. laevior.
- Gen. 43. Fusus. Klein.

## Sbg. 1. Neptunea Bolten.

- 102. F. despectus. L. Fabr.
- var. Tritonium fornicatum. Fabr.
   Voy. de la Recherche tab. 2 spm. orig. Fabricii.
- 104. var. Fusus carinatus Pennant. Lam.
- 105. F. tornatus. Gould. var. (leg. Holb. spm. 1.)

  Sbg. 2. Tritonofusus (Bk.) n.
- 106. F. Kroyeri. Moell. (Arsut, L. Barret et Holb.)
- 107. F. latericeus. Moell.

Sbg. 3. Sipho. Klein.

- 108. F. islandicus. Ch. 4. f. 1312. 13. (Dr. Pingel.)
- 109. F. Holboellii. Moell.
- 110. F. propinquus. Alder.

Sbg. 4. Volutopsius n.

111. F. norvegicus. Ch. var. (Past. Joergensen leg.) Gen. 44. Murex. Leg.

Sbg. Trophon. Mtf.

- 112. T. clathratus. L.
- 113. var. T. Bamffii. Don.
- 114. T. Gunneri. Loven.

Trophon Bamffii. Moell. pp.

- 115. T. craticulatus (Tritonium). Fabr.
- Gen. 45. Purpura aldrov.
  - 116. P. lapillus L. Fabr. Meritiffoffjord.
- Gen. 46. Columbella. Lam.

Sbg. Astyris. H. et A. Adams.

- 117. C. Holboellii (Mangelia). Bk. Moell.
- Gen. 47. Mitra. Lam.

Sbg. Nebularia. Sws. (Volutomitra. Gray.)

118. M. groenlandica. Bk. Moell.

#### Ord. IV. Thecosomata. Bl.

Gen. 48. Limacina. Cuvier.

119. L. helicina. Phips. (Gröntb. Tullukaursak.)

Gen. 49. Heterofusus. Flemming.

120. H. balea (Limacina). Moell.

Gen. 50. Clio Browne. L. (Cleodora. Per. et Less.)

121. C. pyramidata L. Mündung ber Davisftrage. (Holb. Rink.)

Ord. I. Rhipidoglossata. Troschel.

Gen. 51. Trochus Lister. (Zizyphinus. Leach.)

122. T. occidentalis. Michel et Adams. Stimpson.

Gen. 52. Margarita. Leach.

123. M. groenlandica. Ch. v. f. 1781, p. 108. Gm. Wood.

124. var. a. M. sulcata. Sow. Midd. t. 8. 45. 46.

125. var. 3. M. costellata. Sow. et Brod.

126. var. 7. M. undulata. Sow, et Brod.

127. M. cinerea. Couthoy. Bost. Journ.

128. var. grandis. M. striata. Brod. et Sow. (cl. Olrik.)

129. M. helicina. Phips. Fabr.

130. M. argentata. Gould. Middend.

131. M. Vahlii. Moell.

Gen. 53. Scissurella. d'Orb.

132. S. crispata, Fleming. var. Moell. append. Nro. 3.

Ord. II. Orthodenta n.

Gen. 54. Pilidium. Forb. et Hanl. Midd.

133. P. rubellum (Patella). Fabr. Gm. Moell. Lovèn. Sars.

Gen. 55. Lepeta, Gray. (Cryptobranchia. Midd.)

134. L. caeca (Patella). Müll. Loven.

Gen. 56. Tectura. And. et M. Edw. (Lottia Gray.)

135. T. testudinalis (Patella). Müll. Loven.

Gen. 57. Cemoria. Leach.

136. C. noachina (Patella). L. Mantis. plant.

137. C. n. sp.? C. apertura. Mont. C. Montagnana. Leach. t. x. f. 6. similima. (60 Naben Gobthaab. Holb.)

Gen. 58. Chiton. L.

Sbg. 1. Tonicia. Gray.

138. C. marmoreus. Fabr.

Sbg. 2. Leptochiton. Gray.

139. C. albus. L. Fabr. Moell. Loven.

#### Cephalopoda.

Gen. 59. Octopus, Cuv. (Gr. Gmal. puirsà).

140. O. groenlandicus (Sepia). Dewhurst, 1834.

Gen. 60. Cirroteuthis. Eschr. (Bostrichoteut. Ag.)

141. C. Mülleri. Eschr. Sciadephorus. Reinh. et Prosch. Jacobsh.

Gen. 61. Rossia, Owen,

142. R. palpebrosa. Owen.

143. R. Moelleri. Stp. 1856. Act. Hafn.

Gen. 62. Leachia. Lesueur. (Loligopsis. Fer. d'Orb.)

144. L. hyperborea. Stp. l. c.

Gen. 63. Gonathus, Gray.

145. G. Fabricii (Onychoteuthis). Lichtenstein. Gröntb. Amikok.

146. jun. teste Stp. Onychoteuthis? amaena. Moell. (Amikungoak.)

Gen. 63. Sepiola. Leach.

147. S. atlantica. d'Orb.? teste. Stp. (Holb.)

Dithyra (Acephalae).

Gen. 64. Teredo. L.

147. T. denticulata. Gray. An. et Mag. 1850. val. 8.

Gen. 65. Mya. L.

148. M. truncata. L. Fabr. Moell.

149. M. arenaria. L. Moell. Fabr. mss.

Gen. 66. Cyrtodaria. Daudin.

150. C. siliqua. Spgl. (fossil. Dr. Rink).

Gen. 67. Laxicava. Fl. de Bellevu.

151. S. arctica (Mya). L. Fabr. (Grönib. Immenek).

152. S. norvegica (Mya). Spgl. Woodwrd. (fossil. Dr. Rink).

Gen. 68. Lyonsia. Turt. (Magdala. Leach.)

153. L. arenosa (Pandorina). Moell.

Gen. 69. Thracia. Leach.

154. T. myopsis. Bk. Moell.

155. T. truncata. Michel et Adams. Bost. Journ. 1842. t. 4.

f. 1 (sed margo dorsalis magis declivis).

Gen. 70. Tellina. L.

Sbg. Macoma. Leach.

156. T. sabulosa. Spgl.

157. var. an. sp. n.? (Arsut L. Barret.)

158. T. tenera. Leach. Rozet Journ. 1818.

Gen. 71. Venus. Lam.

159. V. fluctuosa. Gould. p. 57, f. 50. (Narsalik. Holb.)

Gen. 72. Pisidium. C. Pfr.

160. P. Steenbuchii (Cyclus). Moell. (In einem Teich am Bagissluß.)

Gen. 73. Thyasira. Leach. (Cryptodon, Turt.)

161. T. Gouldii. Phil. M. Z. 1845. p. 74.

162. T. n. sp.?

Gen. 74. Montacuta. Turt.

163. M. elevata. Stimpson.

Sbg. Clausina. Jeffr.

164. M. ferruginosa. Mont. var. groenlandica.

Gen. 75: Kellia: Turt.

165. K. planulata. Stimpson.

Gen. 76. Turtonia. Hanley.

166. T. minuta (Venus). Fabr. Grönib. Ipiksaunatak.

Gen. 77. Astarte. Sow.

167. A. compressa (Venus). L. Mantis plantarum non Mtg.

168. A. crebricostata. M. Andrew et Forbes.

Sbg. 1. Tridonta. Schum.

169. A. semisulcata. Leach. Ross. Voy. App. 175 non Moell. Sbg. 2. Nicania. Leach.

170. A. striata. Leach. Ross. Voy. App. 170. (1819.)

171. var. A. globosa. Moell.

172. A. Banksii. Leach. Moell. Bechy. Voy. t. 44. f. 10.

173. A. pulchella. Jonas. Phill. Abb. t. f. 12. (Nicht sicher.)

Gen. 78. Corbula. Brug.

174. C. ovata. Forbes. Mal. Monensis "Groenland Fabricius" Just. Grove.

Gen. 79. Cyprina. Lam.

175. C. islandica (Venus). L. non Fabr. (Dr. Rudolph.)

Geu. 80. Cardita. Brugh. teste Dh.

176. C. vestita. Desh. Proc. Zool. Soc. 1852. pl. XXVII. f. 10. Gröntb. Cuming.

Gen. 81. Cardium. L.

177. C. ciliatum. Fabr.

178. C. elegantulum. Beck. Moell. Sars.

Sbg. Serripes. Bk. (Aphrodita. Lea.)

179. C. groenlandicum. Ch. Grento. Ipiksaunak.

Gen. 82. Nucula, Lam.

180. N. inflata. Hancock. An. et Mag.

181. N. nitida. Sow. Illustr. Hanl. Thorpe Brit. Mar. Conch.

182. N. delphinodonta. Mich. et Adams. Bost. Journ. Goud.

Gen. 83. Nuculana Link. Leda Schum.

183. N. buccata. Stp. et Moell. Sars.

184. N. pernula. Müll.

185. N. minuta (Arca). Müll. Fabr. Ch. Moell. Gröntb. Imenningkoak.

186. var. grandis. Leda complanata. Moell.

Sbg. Portlandia aut.?

187. N. glacialis (Arca). Gray. Parry. Voy. Wood. Supp. t. 6.

Gen. 84. Yoldia. Moell. (Lembulus. Leach. Bk.

188. Y. arctica (Nucula). Gray. Parry. Voy. 1824 p. 241.

189. Y. thraciaeformis. Storer. (Fisternäffet und Suffertoppen 60-70 Faben.)

190. Y. pygmaea. Münster. Lovèn. Forbes et Hanl.

Gen. 85. Modiolaria. Bk.

191. M. nigra. Gray. Parry. Voy. 1824. Wood. Ch. f. 767.

192. M. larvigata. Gray. Parry. Voy. Wood. Grent. Bibibiarsuk.

193. M. corrugata. Stimpson. Conch. of N. Engl. 1851. (Godthaah 50-60 Faben. Holb.)

194. M. vitrea. Holb. et Moell. (Sukkertoppen 100 Faren. Holb.) Gen. 86. Crenella. Brown.

195. C. decussata. Mont. var.

Gen. 87. Mytilus. L.

196. M. edulis. L. Fabr. var. Grente, Nilock.

Gen. 88, Limatula. S. Wood.

197. L. sulculus. Leach, Loven.

Gen. 89. Pecten. Lister.

198. P. islandicus. Müll. Ch. Gröntb. Kirksoaursak:

199. var. costis elevatis latis.

Sbg. Pseudamussium. Kl.

200. P. groenlandicus. Sow: Thes. Loven.

## Discophorae.

Ord. I. Steganopthalmata. Forbes.

Gen. 90. Aurelia. Peron et Lessueur.

201. A. flavidula. Peron et Less.

202. A. sp. ovariis 6. (Icones Moelleri.)

Gen. 91. Cyanea. Per. et Less.

203. C. arctica. Peron et Less. Grönlb. Nuertlessoak.

Gen. 92. Chrysaora. Peron et Less.

204. C. heptanema. Peron et Less. Grönlb. Imab. Imata?
Sbg. Dodecabostricha. Brandt.

205. D. Umataursak groenlandorum n. sp. Icones. Moell.

## Ord. II. Gymnopthalmata. Forbes.

Gen. 93. Turris, Lesson. (Circe. Brandt).

206. T. digitalis (Medusa). Müll. prod. 2824. Fabr. n. 361.

Gen. 94. Campanella. Lesson. (Feveolia. Per. et Less.)

207. C. campanula. (Medusa. Fabr. n. 360.)

Gen. 95. Oceania. Per. Esch. Lesson. (Confs. Brt.?)

208, O. bimorpha. Müll. p. 2813. Fabr. 359.

Gen. 96. Sarsia. Lesson.

209. S. glacialis (Dianaea. Sabine Parry. Voy. fig.

Gen. 97. Thaumantia. Escholtz.

210. T. diaphana. Agassiz l. c. p. 300? (Nicht sicher.)

Gen. 98. Tiaropsis. Ag.

211. T. diademata. Agassiz Am. Acad. of Sciences 1850 c. tig. Gen. 99, Margelis. Stp. 1850.

212. M. superciliaris (Hippocrene). Agassiz. Am. Acad.

Gen. 100. "Aequorea". Per. et Less. (Mesonema. Esch.?)

213. Aeq. globularis (Medusa). Modeer.

### Proles polypoideae.

Gen. 100. Clava Gm. non Martyn,

214. C. squamata (Hydra). Müll. Fabr. n. 347.

Gen. 102. Corymorpha. Sars.?

215. C. phrygia (Lucernaria). Fabr. n. 333?

Gen. 103. Coryne, Gärtn.

216. C. pusilla. Gärtn.

217. C. muscoides (Tubularia). L.

Gen. 104. Eudendrium, Ehrbg.

218. E. ramosum (Tubularia). L. Ellis. Corall, t. XVI, f. a.

Gen. 105, Tubularia, L. Aut. T. indivisa. L. Ellis. t. XVI. f. C.

## Sertularinae.

Gen. 106. Halecium, Oken. (Thoa. Lamrx. p. p.) 220.

H. halecinum, L. Ellis, t. 10. Gen. 107.

Sertularia. L. 221.

S. polyzonias. L. Ellis, t. 2. f. 3 A. b. 222.

S. rugosa. L. Ellis. t. 15. f. A. Fabr. n. 454. 223.

S. pumila. L. Ellis. t. 5. f. 8. Fabr. Act. Hafu. 224. S. argentea. L. Ellis. t. 2. f. C. Fabr. Act. Hafu.

Gen. 108. Campanularia. Lam.

C. volubilis (Sertularia). L. Ellis. t. 14. f. a A. 225.

Sbg. Clytia. (Lamrx.) n.

C. olivacea (Clytia.) Lamrx. p. 13. t. 67. f. 1. 2. Godthaab.

## Ctenophorae. Escb.

Diese Thiere, die mit den Medusen kanm etwas Anderes, als die allgemeinen Eigenschaften ber oceanischen Thiere, Gelatinosität und Symmetrie gemein haben, vürften sich zu ben Brachiopoben in gleicher Weise verhalten, wie die Discophoraen zu ben Acephalen.

Gen. 1. Cydippe. Esch. (Grönlb. Ipikarsursak.)

227. C. pileus (Beroe), Müll, prod. 2817. Fabr. n. 354.

Sbg. Mertensia. Lesson.

C. ovum (Beroe). Fabr. n. 355.

Gen. 2. Pleurobrachia. Flemg. Agassiz.

229.P.? Scoresbyii Less. An. Si. V. p. 275. Scorby t. 16. f. 5. Unficher.

Gen. 3. Beroe Browne (Idya Freminy.).

B. marsupialis (Medusa). Dewhurst. Cetacea. 1834. p. 976. Sbg. Beroe, Esch. Less.

B. cucumis. Fabr. n. 353. Modeer, Lesson. non Sars. 231.

B. infundibulum. Müll. prod. n. 2818. Fabr. 352. 232.

Gen. 4. Medea "Escholtz" Lesson.

M. utriculus (Medusa). Dewhurst. Cetacea p. 276. 233.

M. ovoidalis (Medusa). Dewhurst. Cetacea p. 275. 234.

## Brachiopoda.

Rhynchonella, Fischer. Gen. 5.

235. R. psittacea. Ch. Gm. (Terebratula). Moell.

Es kommen also in Grönland etwa 158 Arten Weichthiere vor, zu benen 48 Abarten kommen, die von manchen Verfassern als eigene Arten angesehen werben.

Bon Malephen, die verhältnismäßig nur wenig untersucht sind, sind 34 Arten aufgezeichnet; theils nach Beschreibungen in: Fabricii Fauna Groenlandica, theils nach verschiebenen von S. B. C. Moeller nachgelassene Zeichnungen.

## Grönländische Ramen ber Beichthiere.

Ajuaursak, von Ajuck, ein Gisenstild, Cemoria, Tectura etc.

Akoperursak, von Akopiut, ein Thier, bas auf seinem Hintertheil sitzt, Velutina.

Amikok, von Amek, eine Saut, Gonathus Fabricii. Lichtenst.

Amikorsoak, baffelbe.

Amikoungoak. Gonathus amaena Moell.

Ataursak. Clio borealis.

Augursak. Clio borealis.' Gin Wibber.

Bibibiarsuk. Moddiolaria laevigata.

Daitsimetit, siehe Tessermetut.

Imab-imata, b. b. Meeresberg. Chrysaora pontocardia.

Imab-puirsà, d. h. Etwas, was aus dem Wasser ausschießt. Octopus groenlandicus.

Imeningoak. Saxicava rugosa L. uug.

Imennek, weil es so viel Wasser spritzt. (lmek.) Tellina tenera Leach. Saxicava rugosa.

Imeningoak, ber kleine. Imenek, weil sie Saxicava rugosa gleicht. Nucu-lana minuta.

Ipiksaunak. Cardium groenlandicum.

Ipiksaunatak. Turtonia minuta.

Ipiarsursak, was einem Beltfad gleicht. Die Beroiben.

Kallaliassut, weil es gleichsam im Wasser springt. Eine Art sepienartiger Mollusken, die sich nach Mdm. Lyten, Möll. in Nordgrönland finden. Ein unsbekannter Dintensisch. Mon. Leachia hyperborea. Stp.?

Kemiarsursak. Acolidia, Tritonia.

Kerksuk-kumà, b. h. Holzwurm. Teredo denticulata.

Killiortout, von Killiorpok, Schabegeräth. Mytilus edulis. L.

Kirksoaursak, weil es aus bem Kessel springt, in dem man es kochen will, (Kirkseopok, herabspringen), oder: Etwas Kirksoak ähnliches. Pecten islandicus.

Korsoak, fiebe Amikorsoak.

Nakkasursak (Blafe). Boltenia, Bolteni. L.

Nuertlek, von Nuak, bider Speichel, ober vielleicht von Nuersok, bie Sonne. Mebusen.

Nuertleksoak. Medusa capillata.

Nyaursaet, Haarähnliches. Sertularia.

Puirsarsoakasik, bas große Schlimme, was aufschießt. Unbefannter Octopus. Moell.

Sarpangaursaet. Sertularia.

Sinterursak. Vitrina angelicae. Margarita helicina. Menestho, Skenea. Littorina groenlandica etc.

Sinterok, von Sint, ein Ohr. Jebe Schnecke. Margarita, Littorina etc.

431 VA

Sinterungoak, bie fleine Schnede. Lacuna, Trophon etc.

Sinterursoak, die große Schnede. Tritonium. Fusus.

Terkungoak, gemeinsam mit Onissus. Ein steil abfallender Abhang an einer Klippe. Chiton.

Tessermetut, b. h. (Daitsimetik), bie, bie in Suswasserseen wohnen. (Tessek) Limnaea.

Tullukaursak, von Tulluk, der Seerabe. Rabenähnlich. Limacina arctica. Uilok, von Uivok? Etwas zunähen, vielleicht auch von Uiunge: Nymphae muliebres. Mytilus edulis. L.

Umataursak. Chrysaora pontocardia. Julianehaab.

Usursak, von Usuk (Penis). Mya truncata.

## Beilage X.

## Verzeichniß der grönländischen Echinodermata.

Bon Berrn cand. mag. Docent Lutten.

Cucumaria frondosa. Gunn. Grönlb. Innellualik, möglicherweise auch Irksolik.

Cucumaria Koreni. Ltk. n. sp.

Cucumaria minuta. Fabr. Grönlb. Kavmarsungoak.

Orcula Barthii. Troschel.

Psolus Phantapus. Strussenf.

Psolus Fabricii. Düben und Koren.

Chiridota laeve, Fabr. Grönlb. Kaumarsorsoak.

Myriotrochus Rinkii. Stp.

Eupyrgus scaber. Ltk. n. g. et n. sp.

Echinus droebachiensis. Müll. Grönlb. Ekkursak.

Asteracanthion polaris. Müll. Troschel. Grönf. Nerpirksoak, Nerpirksout.

Asteracanthion problema. Stp.

Cribrella sanguinolenta, Müll.

Solaster papposus. Lin. Grönfb. Nerpiksout.

Solaster endica. Lin. (Mant. plant.)

Pteraster militaris. Müll.

Ctenodiscus crispatur. Retz.

Ophiura Sarsii, Ltk.

Ophiura squamosa. Ltk.

Ophiura nodosa. Ltk.

Ophiura Stuwitzii n. sp.

Ophiocten Kroeyeri, Ltk.

Ophiopholis aculeata, Lin. Müll. Gröntb. Nerpiksoursak.

Amphiura Holboelli. Ltk.

Ophiorcolex sp.?

Ophiacanta spinulosa. Müll, Trosch.

Asterophyton eucnemis, Müll. Trosch.

Alecto Eschrichtii. Müll. Trosch.

### Die Seebeutel (Tunicata) Gronlande.

Obschon die grönländischen Thiere dieser Klasse einer so durchgeführten Untersuchung nicht unterworsen waren, daß alle davon beschriebenen Arten sicher auf die jetzt angenommenen Untergeschlechter gesührt werden konnten, namentlich weil die Bestimmung nur durch den innern Charakter geschehen kann und eine sehr große Zahl Individuen ersordert, um einigermaßen sicher zu gehen, da die Abweichung der Individuen weit größer ist, als man anzunehmen geneigt gewesen ist, — wird doch die solgende Zusammenstellung einen einigermaßen richtigen Ueberblick über das Auftreten dieser Klasse an den Küsten Grönlands geden.

- 1) Boltenia Bolteni. (Lin.)
- 2) Cynthia chrystallina. (Moell.)
- 3) Cynthia rustica. (Lin.)?
- 4) Cynthia pyriformis. (Bathke.)
- 5) Cynthia echinata. (Lin.)
- 6) Cynthia conchilega. (Müll.)
- 7) Cynthia glutinaus. (Moell.)
- 8) Synoicum turgens. Phipps.
- 9) Phallusia lurida. (Moell.)
- 10) Cheliosoma Mac-Leayanum. Sow. et Brod.

Außerdem kommen noch zwei oder drei Arten von Phallusien vor, unter denen vielleicht Fabricii A. compressa zu suchen ist, und gegen zehn Ascididae compositae, unter denen vermuthlich Fabricii Alcyonium digitatum und A. rubrum fn. gr. No. 461 und 462 zu suchen sehn würden.

## Die grönländischen Korallenthiere. (Anthozoa.)

Außer ben vier bei Fabricius in ber Fauna groenlandica aufgenommenen Arten von Actinia:

- 1) Actinia crassicornis. Fabr. No. 340. Kettuperak.
- 2) Actinia nodosa. Fabr. No. 341. Aitsib-pa.
- 3) Actinia intestinalis. Fabr. No. 342. Kettuperangoak, unb
- 4) Actinia spectabilis. Fabr. No. 342. Kettuperarsoak, (es scheint mir eine einzelne Form bes Geschlechts eingesenbet zu senn).
- 5) Edwardsia sp. —; bisher haben bie Museen noch keine kalkabsonbernbe Anthozoe von ben Kilsten Grönlands empfangen; bagegen befinden sich in Grönland zwei Arten von achtarmigen Korallenthieren.
  - 6) Alcyonium sp. -; nur in einem einzigen Exemplar eingesenbet.
- 7) Nephthya sp. —; ber N. slorida (Rathke), sehr nahe stebend und sehr hänfig.

Die bei Fabricius angeführten Arten von Alcyonium scheinen theils Koloniesseebeutel (No. 564, 472), theils Seeschwämme (No. 463, 464) zu seyn. Zu Moosthieren ober Bryozoa gehören bagegen alle Arten, die in der su. gr. unter den Geschlichtsnamen Isis, Tudipora, Madrepora und Millepora ausgestührt sind, doch ist No. 348 M. polymorpha eine Nullipora, und No. 434 M. parasitica gewiß nur eine Wuzelausbreitung einer Corrallina officinalis, und außerdem ist wohl eine und die andere der sibrigen Arten vielleicht von etwas zweiselhaster Moosthiernatur.

## Beilage XI.

## Uebersicht der Land-, Sußwasser- und Ufer-Arthropoden Grönlands.

Bon 3. C. Schiöbte.

Grönland, das zum größten Theile innerhalb des Polarfreises liegt und nach Often zu ben äußersten Plat in biesem rauben Erbstrich einnimmt, mit seiner einen Küste bem Eismeere offen liegt, nach Westen und Süben von bem amerikanischen Festlande durch einen breiten Zwischenraum geschieben ist, den ein mit Gis erfülltes Meer einnimmt, und welches nach Norben zu mit ben Eismaffen bes Meeres zusammenschmitzt, ist in Bezug auf die Entwickelung ber Landartbropoben nicht allein ungünstiger gestellt als jeder andere eben so große Theil bes ausgedehnten Gürtels, der zwischen dem 70sten und 60sten Grad nördl. Br. einen so gewaltigen Abschnitt bes Festlandes von Amerika, Asien und Europa umfaßt, sondern ungünstiger als jedes andere bekannte Land ber Erbe von ähnlicher Ausbehnung. In Folge seiner Lage in einem geographischen Gürtel, wo die Arten die weiteste Ausbreitung von Oft nach West haben, und wo die Gattungen nur die bürftigste Auswahl besselben Heeres von Formen find, bessen Aufgabe es ift, bie Länder bes ganzen Erdballs in ber Runte auf eine fast 400 Meilen weiter nach Guben reichenbe Strecke zu beleben, ift es kaum zu erwarten, baß es eine einzige eigenthumliche Art, und noch viel weniger eine einzige eigenthumliche Gattung besitzt. Es fann ferner, in Folge seines Blates an ber äußersten öftlichen Granze biefes Gilrtels, bem ungeschwächten Einfluß von ungeheuer großen, offenen, öben und kalten Lanbstrichen gegen Westen ausgesetzt, nur eine sehr beschränkte Anzahl Arten besitzen. Denn obschon ber Küstenstrich, auf welchen aus genigend bekannten Gründen die Betrachtung ber Landfanna Grönlands beschränkt bleiben muß, sich gegen eine bedeutende westliche Meeresfläche binauswendet, und durch seine zerklüfteten Umrisse hier und bort gegen bie Kälte geschützte Kjordthäler mit üppigem Pflanzenwuchs barbietet, so sind biese Vortheile boch nicht größer, als sie nothwendig seyn milfen, um überhaupt eine auf nicht ganz einzelne Arten beschränkte Kanna zu bedingen; fie find in jedem Kalle nur eine ichwächere Entwickelung besselben Berhältnisses, welches weiter nach Besten, in den russischen Besitzungen auf ber Westkliste Nordamerika, in Kinnland und auf ber skandinavischen Halbinsel einen beständig wachsenden Reichthum an Formen und Arten bedingt, je nachdem ber Einfluß bes westlichen eingefrornen Lanbes beschränkt wird, und endlich sich mit so gilnstigen Bedingungen vertauscht, wie fie ein großes westliches Meer, von warmen Strömungen burchfreuzt, und eine glucklichere Landgränze nach Silben Das Streben endlich, welches alle Länder ber Erbe besitzen, sich nach Silben zu lichten und zuzuspitzen, wofir auf ber süblichen halbkugel felbft bas Festland bes Welttheils einen Beweis liefert, während es auf ber nörblichen bie Rilften in eine größere Angabt von kleineren nach Guben gewenbeten Backen ausprägt, ein Umstand, ber in so hohem Grabe in ben einzelnen Faunen bas Zusammenbrängen ber Formen nach Guben zu begünstigt, fann auch nicht einmal Grönland zu gute kommen, obschon bieses selbst einen so ausehnlichen Blatz unter

viesen nach Silden strebenden Halbinseln einnimmt; denn während alle übrigen in ihrem Norden eine Landmasse haben, die in faunistischer Hinsicht mindestens ebenso glücklich gestellt ist, wie die Sildwestkilste Grönlands, hat Grönland in seinem Norden nichts Anderes, als das Eis des Polarmeers.

Bang anders verhält es fich mit der Arthropodenfanna in dem tieferen Meere por ben Riffen Grönlands. Go gut wie feins ber oben bervorgehobenen Momente fann bierbei in Betracht kommen, und mehrere berfelben erlangen bier gerabe bie entgegengesette Bebeutung. Es muß, abgesehen auch von andern Umständen, einleuchtend seyn, bag Grönland, bas mit einer so bebeutenben Landmasse so tief und so ifolirt in bas nördliche atlantische Meer hineintritt, schon baburch glückliche Bedingungen für die Zusammenhäufung solcher nordatlantischer Krustenthiere bieten muß, die Wasser von einer gewissen Tiefe und die Rabe einer offenen Kilfte ver-Daß solche namentlich aus ber Ordnung ber Amphipoben auch in reicher Kille in bem grönländischen Kilstenmeere vorkommen, ist burch Kröpers berühmte Arbeiten genugsam bekannt geworben. Gine andere Frage ist bingegen bie, wie weit bie Menge ausgezeichneter Rruftenthiere, bie man jett nur aus bem gronländischen Meere kennt, bemfelben eigenthilmlich find. Aber zur Beantwortung berfelben entbehrt man noch ber nothwendigsten Bedingung, nämlich einer eben fo grundlichen Durchforschung ber übrigen norbischen Meere, wie bie bes grönländiiden burch Holbell ift.

Bas ilber bie von Westen kommenbe Einwirkung auf die grönländische Fanna bemerkt wurde, ift weit entfernt, nur fur biefen zwischen 70 und 60 Grab norbi. Br. liegenben Strich zu gelten. Diefelbe Folge von Urfache und Wirkung wieberholt sich nur, je nachdem man weiter nach Gliben vordringt, mit geringerem Gegensatz zwischen Dit und West in ber Zahl ber Arten, in Amerika bis hinab zur Breite von New-Port, in Asien binab zum mittleren Hochland, bis bort, wo biefes gegen Westen vom taspischen Meere und bem Becken bes mittellanbischen Meeres mit bessen östlichen Einschnitten abgelöst wirb, und sich ber gang plötzlich eintretenbe und burchgreifenbste Wechsel in faunistischer Beziehung auf ber ganzen Es ift also für bie gange bier erwähnte Maffe von Festland eine Erbe findet. burchgebende Eigenthümlichkeit, baß die Landarthropoden von der äußersten nordöftlichsten Ede, bie von Grönland eingenommen wird, gegen West und Gubwest beständig an Babl und Verschiebenbeit machsen, ohne jedoch einen wesentlich neuen Charafter anzunehmen, bis das Mittelmeer einschneibet und eine vollständige Umwandlung bewirft. So stellt sich minbestens bas Berhältniß bar, wenn bie Sache im Großen genommen und also von ben Modifikationen im Einzelnen abgesehen wird, die von einer Menge lokaler Ursachen, wie die Höhe des Landes über ber Meeresfläche, die mineralogische Zusammensetzung bes Erdbobens, tie Baffermenge, bie Richtung ber Fluffe, bie Gobe und bas Streichen ber Gebirge, bie Ausbehnung ber Wälber und vieler anderer Umstände bewirft werden konnen. Und überdieß: "ent on tous les talens de M. de Humboldt, il serait impossible de faire sur la géographie des insectes ce qu'il vient d'executer relativement à celle des vegetaux", ' ist ein Cat, ber burch sein Alter nicht an Wahrheit verloren bat.

<sup>1</sup> Latreille, Mém. de divers sujets de l'hist, natur, des insectes p. 170, not.

Es wird atfo mir zu einer einfachen Aenfterung eines bei weitem mehr nufassenden Naturverhältnisses, daß man nicht weiß, daß Grönland von Landarthropoden auch nur eine eigentbümliche Gatung besitht, und bag bie Arten so anegebreitet fint, baß einige nach Sildwest und Wen über bas amerikanische Festland bis ungefähr zum Sofien Grate, einige weiter binaus über ben nordöftlichen Winkel Afiend, tie Bebringe-Infeln, Kamticatta und Die Aurilen bis tief finein in Die Gegenden Sibiriens, weftlich tes Baitalices unt an ten Fuß bes Altaigebirges: baß andere gerade nach Westen burch bas nördliche Sibirien jum Rordfap geben, und theils mehr ober weniger tief nach Lappland ober Island bineinreichen, und auch wieder andere tiefer nach Europa bineinziehen, wo sie theils auf ben banischen und nortbentichen Inseln vorkommen, theils vom mittleren Clandinavien aus einen Eprung über baffelbe binmeg machen unt fich auf ben Alpen in einer Bobe von 2500 bis 7000 Auft wieder zeigen; und baft einige nicht allein bis in die fübeuropäischen Salbingeln eindringen, sondern auch über bas Beden bes Mittelmeeres fort auf bie Rüste Afrikas setzen. Ein Theil bleibt bann noch übrig, beffen Ausbreitung nicht näber bestimmt ift und die zur Zeit also allein aus Grönland ber bekannt find; wie weit eine berjelben auf Grönland allein, ober nur auf bas arktische Amerika beschränkt fenn mag, barüber läßt fich bisber noch keine begründete Meinung anistellen.

Ich will nun in spirematischer Folge ben Inbalt ber Kauna nach ber Kenntnif die ich zur Zeit von berselben besitze, burchgehen, und hier und dort einige Bemerkungen über die Ansbreitung und Spnonymie der Arten binzussügen; im Hinblick auf Borkommen und Lebensweise werde ich so gut wie ausschließlich auf die Beobachtungen beschränkt senn, welche Otto Fabricius in seinem vortrefflichen Werke niedergelegt hat.

#### Eleutherata.

Carabi. Bier Arten, nämlich:

Nebria nivalis (Payk. Mon. Car. 52. XXXI.), ein einzelnes Exemplar mit rothen Beinen von Holböll gefunden. Ausgebreitet, nur hier und bort in einer ober der andern der zahlreichen Barietäten in Bezug auf Farbe, Größe und Form, wie N. Gyllenhallii (Schönh. Syn. I. 196. 163. v.), N. hyperborea (Gyll. Ins. Sv. IV. App. 415) und N. arctica (Sahlb. Ins. Fenn. 206. I.) über den größten Theil Lapplands, auf dem Alpenschnee laufend, die ins mittlere Schweden hinein, wo sie selten wird, und auf Island, die Form N. Gyllenhallii kommt äußerst allgemein, N. nivalis seltener auf den Bündner, Urseler und Walliser Alpen von 7000 die zu 3500 Fuß, selten bis 2500 Fuß Höhe hinab vor.

Patrobus hyperboreus (Dej. Sp. Col. III. 30. 3). Ich nehme an, daß O. Fabricii Tenebrio fossor (Faun. groenl. 190. 139) auf diese zurläckessihrt werden muß. Nach Fabricius geht das Insest im Winter in die grönländischen Häuser. Sein Zusat: "Dieunt Groenlandi, illum aures hominum ingredi, periculosum satis, unde ejus nomen groenlandicum (Sintisortok) quod signisicat aures frequentantem; expellitur autem oleo phocaram" ist so weit

Weiner Ansicht, baß N. nivalis. Payk, eine von ter Gyllenhallii. Schh. verschiebene Art fev (vgl. Stett. Ent. Zeit. 1854 S. 329) bat fich Prof. Schaum angeschloffen (vgl. Naturgeschichte ter Ins. Deutschl. I. S. 99).

von Interesse, als er möglicherweise entscheiben kann, wie weit meine gewiß etwas breiste Konjunktur Stich hält. Die Art ist sehr gemein unter Moos und Steinen und bis Island verbreitet.

Bradycellus cognatus (Gyll. IV. App. 455, Harpalus cogn. Sahlb. Ins. Fenn. 261. 81, Harpalus Deutschii). Sehr weit verbreitet bis Dänemark, wo er ab und zu in ziemlicher Anzahl vorkommt, namentlich bei Kopenhagen (bei Kallebostrand unter dem Tang, im Thiergarten unter großen Moosen) und in Waldsmoosen im Mittel-Jitland.

Bembidium Grapei (Gyll. IV. App. 403). Gemein; an allen Flußusern in ben Lappmarken Tornea's und Umca's und in Jemteland.

Nur brei Gruppen ber Familie sind also in Grönland repräsentirt, und von ihnen enthält eine, die Trechini, die sich überall durch Reichthum von alpinen Arten auszeichnet, die Hälfte ber Arten.

Dytisci. Mur zwei Arten, von benen die eine ein

Hydroporus, von Zetterstebt (Ins. Lapp. 138. 17) als H. nigrita F. bestimmt, von dem er ganz verschieden ist, und wie mir bekannt am Nordkap, aber nicht in Dänemark vorkommt.

Colymbetes dolabratus (Payk, Fn. I. 204. 13: Dytiscus dolabr.; Fabr. Fn. gr. 189, 138: Dytiscus marginalis) ist bis nach Lappland und auf bem Dovre verbreitet. Sie ist in Grönland fehr gemein. Otto Fabricius hat verschiebene interessante Bemerkungen barilber, wie &. B. baß eine mira antipathia zwischen ihr und seinem Oniscus pulex (ber nach Aröger Groenl. Amphip. p. 27 ber Gammarus locusta Mont. ift) besteht, und baß sich bie Grönländer biese Antipathie zu Rutze machen, um ihr Trinkvasser zu reinigen, wenn es ber Aufenthalt ber Wafferfälber geworben, indem fie Tangläufer hineinsetzen, worauf ein Bernichtungstrieg beginnt. Es ift ferner aus seinem Bericht zu erseben, bag bie Grönländer benfelben Glauben liber fie haben, wie Die Bevolterung mancher Stellen Europas über die größern europäischen Arten dieser Familie, von denen mancherlei bei Albovrand, Mouffet und andern alten Autoren; während man sich aber in Europa, so weit mir bekannt ift, barauf beschränkt hat, sie für Pferbe und Bieh als gefährlich anzusehen, haben bie Grönländer, benen biese nütlichen Thiere verfagt find, bie Schäblichkeit ber Waffertälber auf ihre eigene Berson hinführen milfen. Sie nehmen, wie Fabricius berichtet, an, bag fie mit bem Trinkwaffer verschluckt werden können, und bann burch Zerbeißung ber Eingeweide ben Tob herbeiführen können; um sich von benfelben zu befreien, verschlucken sie eine übermäßig große (permultum) Menge Thran.

Gyrini. Der im Süßwasser Grönlands vorkommende Gyrinus ist wahrsscheinlich mit den sappländischen Exemplaren von G. opacus (Sahld. Ins. Fenn. 47. 3, G. marinus Var. b. Zett. Ins. Lapp. 126. 2) identisch.

Staphylini. Sieben Arten, und also die größte ber in Grönland vor- tommenben Arten irgend einer Eleutheratenfamilie; nämlich:

Quedius fulgidus (Fabr. Mant. Ins. I. 220. 14; Staphylinus groenlandicus Zett. Ins. Lapp. 61. 13); sehr gemein, boch ist mir nur die schwarze Barietät vor Augen gekommen. Er kommt unter Steinen, in hohsen Bäumen, Kellern, Ruinen, Löchern vor (ich habe ihn selbst in Menge in Rom, in mehreren frainischen Höhlen und in den Grotten um Sprakus, siber ganz Europa und in Forbafrika gefunden). In den amerikanischen Freistaaten kommt er auch vor wo zedoch im Gegensatz mit Grönland die Barietät mit rothen Deckslügeln überwi send zu sehn scheint oder vielleicht die einzig vorkommende ist. (Conf. Erichson Ge . et Sp. Staphyl. p. 527.)

Ein kleiner Quedius von Zetterstebt (Ins. Lapp. 61. 16) als Staph pra cox Gyll. (II. 310, 16) bestimmt, fällt mit Staph, maurorufus Grav. (. lon.

Micropt. 56. 20, Qued. maur. Er. Staph. 542. 28) zusammen.

Micralymma brevilingue Schiödte (Naturhist. Tidskr. N. R. I. 37. 2. Tab. IV. Fig. 2) wird in großer Zahl bei Fisternässet auf der Insel Kike tarsoeitstat unter dem Moos auf grönländischen Gräbern gefunden. Die Art ist sahe verwandt mit der auf den Küsten von Norwegen, Schweden und Schottland vortommenden M. drevipenne Gyll. (II. 234. 31, Schiödte l. c. Fig. I.).

Anthobium Sorbi Gyll. (II. 206. 8). Ein einziges Exemplar wurde von Holböll gefunden, und konnte ich basselbe in keiner Weise von dänischen Exemplaren

berselben Art unterscheiben.

Die übrigen brei Arten werben von D. Fabricius angeführt:

Staphylinus maxillosus L. (St. balteatus Fn. groenl. 140), ber angeblich bann und wann unter Steinen vorkommt, ben ich aber nie von Grönland sah, und zwei kleine Arten, St. suscipes (l. c. 141) und St. lignorum (l. c. 142), die ich auch nicht kenne, und aus beren Beschreibung nicht entschieden werden kunn, zu welcher Gattung oder Gruppe sie gehören könnten, während indessen keine Grund vorhanden, zu bezweiseln, daß es Staphylinen sind; überdieß ist deren Eingeborenrecht vielleicht nicht völlig sicher, da sie Fabricius nur in den Hitten der Grönländer getrossen hat, die erste Art sogar nur einmal, wohingegen es von den andern heißt, daß sie in morschen Deckenbalken allgemeiner sehen, eine Angabe, die wohl dazu sühren könnte, sie wiederzussinden.

Byrrhi. Der grönläudische Byrrhus (Cistela stoica. Fn. groenl. 131) wird von Zetterstedt (Ins. Lapp. 92. 3) auf Var. d von B. sasciatus F. hingeführt, welche Barietät als dem hohen Norden eigenthlimlich angegeben wird.
D. Fabricius hat sie nicht im Freien, sondern nur in Häusern gefunden und ver-

muthet, daß sie mit Torf eingebracht ift.

Simplocaria metallica (Sturm Deutschl. Jus. II. 111. 18. Tas. 34. Fig. B.; Byrrhus picipes Gyll, I. 200. 8). Scheint in Grönsand selten zu seyn. Ist in Lappland verbreitet und kommt außerdem noch in Stehermark vor.

Curculiones. Bier Arten.

Rhytidosomus orobinus: Nigro-piceus unicolor, antennis pedibusque rufis, elytris callo humerali protuberante, interstitiis sulcorum dorsalium angustis, acute elevatis, imbricato-dentatis, lateralium latis, convexius-culis, sublaevibus, singulis serie punctorum simplici impressis. — Long. <sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin.

Diese merkwürdige Art, die ich nur aus einem einzigen von Holdell gesundenen Exemplare kenne (jetzt in der Sammlung des königl. naturhistorischen Museums), steht sehr nahe bei Rh. globulus Herdst, von welchem sie jedoch leicht durch

5-000le

<sup>1</sup> Daß felbst von Erichson unter Q. maurorusus verschiebene Arten vereinigt wurden, ift von mir bereits in ter Naturg. b. Inf. Deutschl. 11. S. 513 bemerkt.

geringere Größe und ben ilbrigen in ber Diagnose angegebenen Kennzeichen zu unterscheiden ist. Man kennt ilbrigens von dem Geschlechte nur die erwähnte, ilber einen großen Theil von Europa ausgebreitete Art, die auch in Dänemark, wenn gleich nur selten, vorkommt.

Ein Phytonomus, von Zetterstebt als Ph. elongatus (Gyll. III. 99. 31; Curculio elongatus Payk. Monc. Curc. 48. 45) bestimmt, ber nicht als eine hochnordische Art bekannt ist, und nicht einmal in Lappland vorkommt; ich muß mich jedoch in so weit dieser Bestimmung anschließen, als ich in Gyllenhalls Beschreibung keinen Punkt aussindig machen kann, der nicht vollkommen auf die grönständischen Cremplare paßt.

Zwei Otiorhynchus-Arten, bie beibe in Menge vorkommen, nämlich:

O. maurus Gyll. (III. 293. 24; Curculio nodosus Fabr. Fn. groenl. 136; hab. in plantis montanis et in gramine, aber nicht Curc. nod. Müll. Fn. Friedr.), ber in Kurland, Lappland, tief in Schweden hinab, und in Island heimisch ist; und

O. arcticus O. Fabr. (Fn. gr. 137; O. laevigatus Gyll. 292. 23; O. monticola Schönh. Curc. II. 603. 91); ber eine ähnliche Berbreitung hat und gleichzeitig in ben Phrenäen vorkommt.

Coccinellae. Die gewöhnliche grönländische Coccinella (C. trifasciata Fn. groenl. 133) ist C. transverso-guttata Faldermann (Illustrationes Insector. ab. ill. Bungio in China boreali, Mongolia et Mont. altaicis collector in den Mém. de l'Acad. Impér. des Sc. d. St. Petersd. Sav. etrangers T. II. 454. 97; Cocc. 5-notata Kirdy Fauna boreali-amer. 230. 313. C. 5; Cocc. ephippiata Zett. Ins. Lapp. 235. 9). Sie ist verbreitet die nach Canada hinad, und in Asien über die Kurisen und durch Sibirien die Irsutes, man weiß aber nicht, daß sie in Europa vorsommt.

Ju biesen 21 Arten, von benen mir nur 18 durch Autopsie bekannt sind (nämlich mit Weglassung ber drei nach der Fn. groenl. angefilhrten Staphylinen), konnnt noch eine, die wahrscheinlich wirklich in Grönland heimisch ist, da sie angeblich im Freien vorkommt (vielleicht jeroch nur in der Nähe der Häuser?), nämlich Silpha pedicularia (Fn. groenl. 122), die sich jedoch nach Fabricius Beschreibung nicht heraussinden oder auch nur mit Wahrscheinlichkeit vermuthen läßt. Endlich sührt Fabricius zwei, zur Zeit unbestimmbare, Halticae (Fn. groenl. 134 und 135) auf, von denen die eine angeblich an den Wänden einer grönländischen Hitte, die andere auf Kohl in seinem Garten bei Frederischaab gefunden sehn soll; beide dürsten leicht von Dänemark eingesührt sehn, mindestens die letzte. Endlich wurden einige Arten nach Dänemark eingesehen werden können, nämlich Lathridius minutus L., die seicht von Dänemark hinausgebracht sehn kann, und Tomicus chalcographus L., die, wie auch Callidium suscum F. jedensals mit angetriebenem Rabelholz, wenn auch kann von Dänemark eingesührt sehn missen.

#### Ulonata.

Aus der Ordnung der Ulonaten führt Fabricius zwei Arten auf, von denen die eine, sein Termes divinatorium (Fn. groenl. 181), wie er auch vermuthet, ohne Zweisel von Dänemark eingebracht ist. Bei der andern, Libellula virgo Esel, Grönland.

5.000

(1. c. 152), von ber er angibt, daß er sie ein einzigesmal gesehen habe, also, da er nicht erwähnt, sie gesangen zu haben, wohl nur sliegend und in einiger Entsfernung, ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß er sich auf eine oder die andere Weise getäuscht habe. Daß er einen besondern grönländischen Namen sür dieselhe ansührt, könnte auf den ersten Augenblick für seine Augabe zu sprechen scheinen, verliert aber sede Bedeutung, wenn man bemerkt, daß dasselbe grönländische Wort (Tuktursak) später (p. 200) als der Name einer Tipula mitgetheilt wird. Es ist, von andern Gründen gegen das Borkommen eines Odonats, wenn auch nur eines Agrions, in Grönland nicht zu reden, nur geringe Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß ein so in die Augen fallendes Inselt später beständig übersehen seyn sollte, und mehrere Sammler, namentlich Bahl und Holböll, die beide die hervorragenderen grönländischen Inselten von Ausehen kaben versichert, daß sie nie irgend eine Libelle in Grönland gesehen haben. Die einzige sichere grönländische Ulonatenart bleibt also:

Ephemera culiciformis Lin. (Fn. Sv. 1475), die verbreitet genug zu sehn scheint, wenn sie auch nicht von O. Fabricius aufgeführt wird.

### Synistata.

Sine kleine Hemerobius-Art, nämlich H. obscurns Zett. (Ins. Lapp. 1049. 7), scheint nicht selten zu sewn; dasselbe gilt von zwei Phryganeen, nämlich:

Phryganea grisea Lin. (Fn. Sv. 1484), die auch in Lappland und außerbem über einen großen Theil Europas verbreitet ist, wohingegen die andere Art

Phryganea interrogationis Zett. (Ins. Lapp. 1063, 12) wie der oben erwähnte Hemerodius nur von Grönsand aus bekannt ist.

Ob die von Fabricius angeführte Phryganea rhombica (153) mit einer dieser Arten zusammenfällt, oder ob sie wirklich die ächte Linné'sche Art verdirgt, die unter Anderm auch in Lappland sehr gemein ist, läßt sich aus seinen Angaben kaum bestimmen.

Er erwähnt ebenfalls einer Phryganeenlarve, die er unter bem Gife überwintert fand, und über beren Entwickelung er einige Bermuthungen aufftellt. Rachbem er angegeben hat, daß die Phrygancenlarve im Commer ihre Röhre verläßt und sich in einer gang neuen Gestalt entwickelt, unter welcher sie ein lebhaftes, boses und schnell schwimmendes Thier wird, kommt er in seinem kurz nachber (S. 197) geäußerten Zweifel auf die richtige Spur, ob das Geschöpf, Pamiortok ber Grönländer, das er vor Augen hat, nicht eher eine Art "pupa semicompleta" als ein ganz anderes Thier, wobei er zunächst an eine Ephemera beuft, febn könne; es ift nämlich, wie das aus seiner vorhergebenben febr guten Beschreibung hervorgeht, nichts Anderes, als die Larve zu seinem Minguk ober Colymbetes dolobratus. Bei biefer Gelegenheit erhält man übrigens noch bie Aufklärung, baß Phryganea- und Colymbetes-Larven die Sauptnahrung ber Bachforelle (? Salmo rivalis Fn. groenl. 127) andmachen, p. 177 wird auch gesagt, baß er in bem Magen bieses Fisches nie eine andere Rahrung, als Insetten gefunden habe, ein Umstand, ber unzweifelhaft mit bem, was er soust als Eigenthümlichkeit über bie Lebensweise besielben anführt, bei ber Bestimmung bieser Lachsart helfen können muß.

#### Piezata.

Mit Ausnahme einer kleinen, auch nordeuropäischen Art aus ber Familie ber Tenthreber:

Nematus ventralis Dahlb. (Consp. Tenthr. 9. 91) und zweier ansehnlichen, weit verbreiteten arktischen Hummeln:

Bombus hyperboreus Schönh. (Vetensk. Akad. Handl. 1809. I. 57. Tab. 3. Fig. 2. (Fem.); Apis alpina Fabr. Fn. groenl. 155; Bomb. arcticus Kirby Suppl. to the App. of Capt. Parry's Voy. CCXVI. (Fem.) und Bombus batteatus Dahlb. (Bombi Scand. 36. 8. (Fem.); Bomb. Kirbiellus Curt. App. to the Narr. of a sec. Voy. etc. by Sir John Ross LXII. (Mas: an etiam Fem.?); Bomb. arcticus Kirby l. c. (Mas) bestehen die grönländischen Piezaten, die mir vor Augen gesommen sind, nur aus Parasiten, in Bezug auf welche es, in Betracht des untergeordneten fritischen Standpunstes, den die Bearbeitung der zahllosen parasitischen Piezaten im Ganzen genommen noch in der Wissenschaft einnimmt, eine sehr schwierige Ausgabe sehn wird, zu bestimmen, wie weit sie mit europäischen Arten zusammensallen oder nicht. Aus Grund der äußerst fnappen Zeit, die mir sür diesen Artikel eingeräumt ist, muß ich mich beschränken, diese Thiere summarisch auszuzählen, doch mit genauer Angabe der Geschlechter.

Die Sendungen, die ich sah, enthielten von der Familie Chalcidier einen Pteromalus; von Brasonen einen Aphidius, einen Rogas, eine Alysia, einen Perilitus und zwei Microgaster-Arten; von Ichneumonen einen Bassus, eine Pimpla (die in hohem Grade P. examinator Gav. gleicht, doch von ihr verschieden ist), einen Banchus, einen Stilppus, einen Hemiteles, zwei Phygadeuon-Arten, zwei Ichneumonarten, die eine I. Lariae Curtis (App. to the sec. Voy. etc. by John Ross p. LXI. 2 Pl. A. Fig. I.), die von der rothen Farbe, in der sie dargesstellt ist, die zu beinahe ganz schwarz variirt, und zwei ansehnliche Cryptus-Arten, die sich dadurch auszeichnen, daß sie ähnlichen europäischen Arten im weiblichen Geschlecht sehr nahe stehen, wogegen ihre Männchen sich in wesentlicher Hinsicht von den Männchen der entsprechenden europäischen Arten entsernen. Ich theise hier die Beschreibung dieser beiden Erypten mit, die ich viele Jahre unter andern Auszeichnungen zu der grönländischen Fauna liegen hatte.

Cryptus arcticus: Niger, femoribus, tibiis tarsisque rufis; alis nigricantibus, abdomine rufo, petiolo nigro, abdomine maris lineari convexo.

Das Weibchen gleicht sowohl in Größe, Form als Zeichnung bem bes Cryptus obscurus Grav. (Ichn. II. 548. 91), wogegen sich bas Männchen sehr von dem Männchen ber erwähnten Art entsernt, die nicht die von Gravenhorst beschriebene, sonbern Cryptus albatorius Vill. (Grav. Ichn. II. 536. 82) ist. Unter dem Namen von Cr. obscurus sind indessen bei Grav. mehrere Arten zusammengeworfen; eine hat als Männchen Cr. leucostictus Grav. (Ichn. 538. 83).

Fem. Long. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-6 lin. Caput transversum facie triangulari, dense nigro-pubescens, crebro minuteque punctatum. Vertex brevis, longitudine plus duplo latior, utrinque aequaliter valde declivis. Frons profunde excavata, striga media longitudinali subtili impressa. Genae latitudine oculorum, verticem versus paullo angustiores, transversim modice convexae, postice parum convergentes. Hypostoma altitudine frontis, subcon-

vexum, parte media ad longitudinem subelevata, striga parum distincta utrinque inclusa. Clypeus convexus, longitudine duplo latior, truncatus: anguli subrotundati; margo omnis depressus, laevis.

Antennae paullo supra angulum inferiorem oculorum insertae, thoracem abdomenque longitudine aequantes, setaceae, gracillimae, brevissime pubescentes, 40-articulatae. Scapus ovatus, apicem versus sensim angustior, oblique truncatus. Articulus flagelli basalis triplo longior scapo eoque triplo gracilior, cylindricus; reliqui articuli longitudine sensim descrescunt.

Thorax capite multo latior, creberrime punctatus, pube nigra erecta densa obsitus. Scutum mesothoracis convexum, latitudine longius, distincte trilobum; apex modice declivis, subacute rotundatus; fovea antescutellaris profunda. Scutellum triangulare, elevatum, apice rotundatum. Epimera metathoracica a segmento mediali distincta.

Segmentum mediale alarum anticarum insertioni nonnihil humilius, quadratum, posterius paullo angustius, quadripartitum. Pars antica superior, horizontalis, transversim convexa, clathrosa, areis sex: area prima anterior, transverso-linearis, secunda posterior, media, longitudine triplo latior, subarenata, ceterae quatuor minores, trapezoideae, ad latera areae secundae utrinque sitae. Partes laterales perpendiculares, inter partem et epimera sitae, his dimidio angustiores, biareolatae: area anterior minor, subquadrata, area posterior major, rectangula. Pars posterior maxima, subconcava, valde declivis, quinque-angularis, areis nullis: margo ejus anterior superior rectus; margines laterales anteriores paullo introrsum arcuati, marginem anteriorem longitudine aequantes; margines laterales posteriores recti, margine anteriori dimidio longiores, insertionem abdominis versus paullo convergentes, angulum acutum, tuberculi-formem cum marginibus lateralibus anterioribus efformantes.

Spiracula gastro-thoracica sat magna, ovalia, subperpendicularia, apice inferiori posterius paullo vergentia; in area antica partis lateralis segmenti medialis sita; peritrema angustum, laeve.

Alae sat amplae, nigricanti-fuscescentes, squamulis nigris, stigmate venisque omnibus fusco-nigris; areola cubitalis intermedia quinque-angularis, satis parva, vena anteriori brevissima. Vena infero-exterior areolae cubitalis interioris subangulata, rami dividentis vestigio.

Pedes elongati, graciles, rufo-fulvi, coxis, trochanteribus condylisque nigris, his apice badiis. Condyli breves, annuliformes, sutura recta, transversa, a trochanteribus separati. Femora postica intermediis tertia parte longiora, cylindrica. Tibiae parce subtiliter spinulosae.

Abdomen petiolo haud computato, capitis thoracisque longitudine, scutum mesotharicum aequans latitudine, ellipticum, dorso valde convexum, subtilissime reticulosum, totum saturate fulvumrufum, rarius subcastaneum, petiolo tantum nigro. Segmentum primum longitudine segmenti medialis; petiolus femoribus posticis nonnihil latior, planus, apicem versus dilatatus, subrecte adscendens; pars antica (Grav.) triangularis aut subquadrata, latitudine segmenti medialis, petiolo duplo

latior, carinis duabus dorsalibus obsoletis: tubercula lateralia spiraculifera, angulum anticum partis anticae efformantia, anguliformia aut obsoleta, spiraculo parvo, rotundato. Segmentum secundum omnium maximum,
segmento tertio quartam partem longius; segmenta sequentia sensim magnitudine descrescentia, sextum, septimum et octavum in ventrem conniventia. Venter abdominis concavus, segmentis 1—6 medio carinatis.

Terebra thorace paullo longior; compressa, rufa; apex a latere visus lanceolatus; vaginae angustae, nigrae.

Mas. Long.  $3^{1}/_{3} - 5^{1}/_{2}$  lin. Antennae capitis thoracisque longitudine, crassae, setaceae, rectae, scapo breviore et multo crassiore quam in femina; articulus primus flagelli vix dimidio longior scapo; articuli tres sequentes inter se aequales, ceteri sensim magnitudine decrescentes.

Abdomen petiolo haud computato, capite thoraceque paullo longius, lineare, convexum, segmento mediali nonnihil angustius. Petiolus linearis, posterius vix dilatatus; pars antica petiolo vix dimidio lator, oblongo-quadrata, tuberculis lateralibus acute prominentibus. Segmentum secundum longitudine segmenti primi ejusque parte antica fere dimidio latius, oblongo-quadratum, lateribus obsolete rotundatum, apicem versus sensim paullo latius; segmentum tertium quartumque aquilata, nonnihil angustiora segmento secundo, oblongo-quadrata, lateribus rectis; segmenta reliqua magnitudine sensim decrescentia. Venter concavus, segmentis 1—6 medio carinatis. — Color pedum et abdominis dilutior magisque fulvescens.

Cryptus Fabricii. Niger abdomine coeruleo, femoribus, tibiis tarsisque rufis, alis fumato-hyalinis; mas mandibularum macula orbitisque oculorum facialibus flavis, abdomine lineari, convexo.

Ichneumon moderator Fabr. Fn. groenl. 198. 154.

Das Weibchen gleicht täuschend Cr. tarsoleucus Grav. (Ichn. II. 447. 19), wogegen sich das Männchen durch seine dickeren und kürzeren Antennen, seinen bicken Thorax und seinen langen, kürzeren und breiteren, nach vorn nicht schmaler werdenden Hinterkörper vom Männchen besselben entsernt.

Structura partium speciei antecedenti affinis, sed abdomen in utroque sexu longius.

Fem. Long. 6-7 lin. Caput et antennae ut in Cr. arctico conformata, pubescentia tamen brevior, grisescens, hypostoma magis elevatum, infra antennas subtuberculatum, et anguli clypei recti.

Thorax capite parum latior, crebro punctatus; pubescentia parea, grisescens. Scutum mesothoracicum modice convexum, latitudine parum longius, distincte trilobum, anterius valde declive: apex fere perpendicularis, acute rotundatus, transversim obsolete impressus; fovea antescutellari minus profunda quam in Cr. arctico. Epimera metathoracica distincta.

Segmentum mediarum alarum anticarum insertioni minime humilius, quadratum, lateribus posterius nonnihil convergentibus quadripartitum. Pars antica superior, subhorizontalis postice nonnihil declivis, transversim parum convexa, clathrosa, areis quatuor: prima anterior, media, trans-

verso-linearis, latitudine triplo brevior; secunda media, posterior, sexangularis, transversa, longitudine duplo latior; tertia quartaque maximae, trapezoidene, latera arearum duarum mediarum occupantes, posterius acuminatae, spina acuta trigona terminatae. Partes laterales ut in Cr. arctico conformatae, area anterior tamen major magisque quadrata. posterior maxima, subconcava, valde declivis; quinqueangularis, areis nullis: margo anterior rectus aut arcuatus; margines laterales anteriores introrsum subarcuati, posteriores ejusdem longitudinis, insertionem abdominis versus valde convergentes, tuberculum acutum, spiniforme, trigonum cum marginibus lateralibus anterioribus apiceque areolarum lateralium partis anticae efformantes.

Spiracula gastro-thoracica sat magna, oblongo-ovalia, subperpendicularia, in area antica partis lateralis segmenti medialis oblique sita; peri-

trema latum, planiusculum, laeve.

Alae sat amplae fusco-hyalinae, irideae, sqamulis nigris, stigmate venisque omnibus fusco-nigris; areola cubitalis intermedia quinqueangularis regularis magnitudine media. Vena infero-exterior areolae cubitalis interioris arcuata, vestigio rami dividentis.

Pedes quoad structuram omnino ut in Cr. arctico descripti, saturate

rufi, coxis et trochanteribus nigris, condylis castaneis.

Abdomen thorace fere duplo longius, elongato-ellipsoideum, latitudine mesothoracis, dorso valde convexum, subtiliter reticulosum, glaberrimum, totum obscure cyaneum, nitidum. Segmentum primum nonnihil longius segmento mediali; petiolus linearis, femoribus posticis angustior, a latere visus parum arcuatus; pars antica triangularis, segmento mediali tertia pirte angustior, longitudine petioli sed triplo latior illo, carinis duabus dorsalibus obsoletis: tubercula lateralia spiraculifera, angulos anteriores partis anticae efformantia, anguliformia, obtusa, spiraculo minuto, rotundato, peritremate angusto, elevato. Segmentum secundum tertiumque aequilata, sextum, septimum et octavum ventre conniventia. Venter concavus, segmentis 1-5 medio carinatis.

Terebra segmenta abdominis 2-8 longitudine aequans, compressa, rufa; apex a latere visus lanceolatus, margine inferiori subtiliter serrato;

vaginae latiusculae, nigrae.

Long. 6-7 lin. Caput macula media mandibularum, orbitis facialibus totis et punctis duobus ad marginem oculorum interiorem flavis. Antennae ut in mare speciei antecedentis conformatae.

Areae lateralis partis anticae segmenti medialis linea transversa elevata divisae; tubercula breviora.

Pedes femoribus, tibiis tarsisque rufo-fulvis.

Abdomen lineare, convexum segmento mediali tertiam partem angustius. Pars antica segmenti primi, segmento mediali triplo angustior petiolo paullo brevior et vix dimidio angustior. Segmentum secundum tertium quartumque ejusdem latitudinis secundum quarta parte longius primo.

#### Glossata.

Ben ben zahlreichen hochnordischen Sommervögeln besitzt Grönland nicht wenige, und barunter mehrere, die noch nicht weiter nach Westen beobachtet sind. Die grönländischen Arten sind theils von Otto Fabricius in der Fauna groenlandiea, theils von Prof. Zetterstedt in seinen Insecta lapponica, theils von Lesebre in einer Abhandlung in den Annal. de la Soc. Entomol. de France (Tome V. 1836 p. 389: Description de quelques Lépidoptères nocturnes hyperboréens), theils von Curtis in der Beilage zu Rosts zweiter Reise beschrieben; einige der unten aufgessihrten Arten sind von Dr. Standinger, einem kenntnispreichen deutschen Lepidopteristen, der eine Excursion nach Island machte, und dem es auf seinen Wunsch übertragen wurde, die in der Kopenhagener Sammlung enthaltenen neuen grönländischen Arten zu beschreiben, behufs einer Arbeit, die er siber die hochnordischen Glossaten herauszugeben beabsichtigt, benannt worden.

Aus ber Familie ber Papilionen vier Arten, nämlich:

Argynnis Chariclea Herbst (Pap. 10. 125. 47. Taf. 272. Fig. 5. 6; Papilio Tullia Fabr. Faun. groenl. 143.; Arg. arctica Zett. Ins. Lapp. 899. 18). Nach Fabricius selten; im hintergrunde der Fjordsthäler am Rande von Bächen. In Lappland sehr selten.

Chionobas Balder Boisd. (Icon. Lep. 19. 189. 4. Tab. 39. Fig. 2, 3); Chinobas Bore Hübn. (Pap. Tab. 29. Fig. 134—136); beibe burch Sibirien nach Lappland und bem Nordkap verbreitet, und nach Boisduvals Angabe bie erstere auch bis Island.

Colias Boothii Curtis (App. p. LXV. 10. Pl. A. Fig. 3, 4, 5. und beren Barietät LXVI. II. Pl. A. Fig. 6. wie C. Chione, C. Hecla Lefeb. Ann. Soc. Ent. Fr. V. 384. pl. IX. Fig. 3. 4, wo sie unrichtig als von Island herstammend angegeben wird. Nach James E. Roß besonders auf Blumen von Oxytropis campestris und O. arctica gesunden. Obschon sie in Grönland nach den vielen eingesendeten Exemplaren nicht selten sehn kann und durch ihre Größe und schöpfungen ber grönländischen Inseltenwelt sehn muß, ist sie doch nicht von Fabricius ausgesührt.

Die Familie der Noctuen ist reichlich repräsentirt, theils in recht ansehnslichen Arten. Wie weit die Larve, von der Fabricius S. 193 erzählt, und die im Jahre 1770 alles Gras bei Angmaksivit verzehrte, wie er vermuthet Charaeas graminis Lin. angehört, oder einer der unten angeführten Arten, läßt sich wohl, auser in Grönland, nicht leicht entscheiden.

Agrotis quadrangula Zett. (Ins. lapp. 935. 4); A. rara H. Schäff., Standinger; A. islandica Standinger und A. Drewsenii Standinger.

Noctua Westermanni Stdgr.

Hadena exulis Lefeb. (l. c. 392. Pl. XI. Fig. 2, Labrador und beffen Beibehen: H. gelata Lef. l. c. 393, Fig. 3; H. marmorata Zett. Ins. Lapp. 937, 2. Lappl.); H. Sommeri Lef. (l. c. 391. Fig. 1); H. groenlandica Zett. (Ins. Lapp. 939. 9) und H. picticollis Zett. (l. c. 939. 8).

Aplecta oculta Rossi Var. implicata (Hadena) Lefeb. (l. c. 394. Pl. X. Fig. 5).

Plusia gamma L. (Fn. Sv. 1171); Pl. interrogationis L. (Fn. Sv. 1172); Pl. parilis Hübn. (Noct. Tab. 90. Fig. 422) und Pl. diasema Dalm. (Boisd. Ind. 93; Zett. l. c. 948. 6); die beiden ersten Arten sehr gewöhnlich, die beiden letzten sehr selten.

Anarta algida Les. (l. c. 395. Fig. 5), wahrscheintich Fabricius Phalaena Myrtilli (Fn. groenl. 147) und eine ber in größter Meuge vorkommenden Arteu; A. amissa Les. (l. c. 397. Fig. 6 u. 7) ebenfalls sehr allgemein; A. leucocyola Stdgr. und Aridua Hübn. der lapponica Thund. (Diss. Ins. Sv. 2. 42).

Aus ber Kamilie ber Bbalanen:

Phaesyle polaria Boisd. Duponch. Var. Brullei Lef. (l. c. 399. Fig. 8); Cidaria brumata Lin. (Fn. Sv. 1298).

An Pyraliben:

Botis hybridalis Hübn. (Pyral. Tab. 17. Fig. 114. Zett. l. c. 971. 2). Bon Tortrices: Teras indecorana Zett. (l. c. 989. 3).

Bon Tineernes: Eudorea centuriella Schifferm. Syst. Verz. (E. borealis Lef. l. c. 400. Fig. 9).

Pempelia carbonariella Fischer von Röslerst. (Abb. 30) und Plutella senilella Zett. (l. c. 1001. 2).

Ob einige ber in der Fauna groenl. unter Nr. 145—151 aufgeführten und wahrscheinlicherweise sämmtlich unrichtig bestimmten Phalänen mit Hilse der Angaben Fabricii mit einiger Sicherheit auf eine der oben erwähnten Arten hinzussühren sehn würde, scheint mir sehr zweiselhaft, nur von seiner Ph. myrtilli nehme ich es sür sehr wahrscheinlich an, daß meine Deutung derselben als Anarta algida Lefeb. sestzuhalten sehn möchte.

#### Antliata.

Die in Grönland gefundenen Antliaten sind wie die Inselten der meisten anderen Ordnungen ihrer Zeit dem Prof. Zetterstedt mitgetheilt und in den Ins. Lapp. aufgenommen. Ein noch vollständigeres und hinsichtlich der Behandlung noch gründlicheres Berzeichnis ist vom Etatsrath Stäger in der zweiten Folge der naturbistorischen Zeitschrift Bd. I. S. 346—69 mitgetheilt. Keiner dieser Verfasser hat Bezug auf die Fauna groenl. genommen, in der 19 Antliaten aufgesührt und mehrere neue Arten aufgestellt sind, noch auf Curtis Beschreibungen und vortrefsliche Abbildungen in Roß' zweiter Reise; das unten mitgetheilte Verzeichnis ist nach Stäger's Abhandlung entworfen nur mit ein paar Aenderungen in der Nomenstlatur; durch eine eingehendere Untersuchung würden gewiß noch einige andere von Fabricius' Benennungen geltend gemacht werden können.

Die gröntändische Mücke, Fabricii Culex pipiens (171), wird, vielleicht zunächst auf Grund der Bemertung Fabricii p. 210, von Curtis (App. etc. to the sec. V. etc. LXXVI. 26) auf Culex caspius Pallas (Reise durch verschiesene Provinzen des russischen Reiches I. 475. 78. d, wo sie zur Bornahme eines Bergleiches zu unvollständig dargestellt wird), hingeführt, und von Zetterstedt (Ins. Lapp. 807. 6) auf C. nigripes. Was Fabricius von ihrem massenhaften Borstommen und schmerzvollen Stichen erzählt, stimmt überein mit dem, was in so mannigsachen Reiseberichten von der den hochnordischen Gegenden eigenthümlichen Mückenplage berichtet wird. Mein verstorbener Kollege, Dr. Pingel, hat mir erzählt,

baß er auf seinen Touren in Grönland die Ruberinnen seines Boots oft während bes Ruberns so zugerichtet sah, daß ihre Gesichter überall mit Blutstreisen bedeckt waren. In den Beilagen zu Noß' zweiter Neise theilt James C. Roß mit, daß am 22. Juli in dem warmen Sommer die Mücken am Bord seines Schiffes so beschwerlich wurden, daß sie die Leute bei der Arbeit hinderten (to extremely troublesome, as to prevent the necessary duties of the ship). Er sügt hinzu, daß sie sich in förmlichen Wolken zeigten (in perfect clouds over the marshes), und daß ihre Larven, was auch Fabricius früher angesührt hat, die Hauptnahrung sür die Forelle bilden (? the trout that inhabit the lakes).

Chironomus polaris Kirby (Suppl. tho the App. of Capt. Parry's Voy. CCXVIII.; Curtis App. etc. LXXVII. 27. Pl. A. Fig. 14 unb webt auch Ch. borealis l. c. 28; Ch. hyperboreus Stäg. I. c. 349. 2); Ch. turpis Zett. (l. c. 811. 8?; Stäg. l. c. 350. 3); Ch. frigidus Zett. (812. 14; Stäg. 341. 4); Ch. variabilis Stäg. (l. c. II. 571. 44 unb l. c. 351. 5); Ch. basalis Stäg. (351. 6); Ch. byssinus Meig. (l. c. 46. 56; Stäg. 352. 7); Ch. aterrimus Meig. (I. 47. 59; Stäg. 353. 8); Ch. picipes Meig. (I. 52. 74; Stäg. 353. 9).

Diamesa Waltlii Meig. (Stüg. 353. 10).

Tanypus crassinervis Zett. (817. 1; Stäg. 254. 11); T. pictipennis Zett. (818. 5; Stäger 354. 12); T. tibialis Stäger (354. 13).

Ceratopogon sordidellus Zett. (820. 6; Stäger 355. 14; Culex pulicans (Druckfebler statt pulicaris) Fabr. Fn. groenl. 211. 178). Nach Fabricius Bericht ebenso beschwerlich wie die grönländische Simulia.

Tipula arctica Curtis (l. c. LXXVIII. 29. Pl. A. Fig. 15; T. rivosa Fabr. Fn. groenl. 156; T. nodulicornis Zett. l. c. 841. 8; Stäg. l. c. 355. 15).

Fabricius fagt, daß sie im Sommer häusig am User von Bächen ist; James C. Roß erzählt dagegen in der Reisebeschreibung (l. c.), daß sie sich in eben so großer Menge, als die Mücke zeige, und daß ihre Larve einen wesentlichen Theil der Nahrung verschiedener Bögel ansmache. In seinem Berzeichniß der auf der Reise gesammelten Bögel werden (p. XXX.) als solche angesilhrt: Charadrius semipalmatus (hiaticula) und pluvialis; auch eine Möve (Gull. p. LXXVIII.), die geöffnet wurde, nachdem man sie im Sumpse fressen sah, hatte eine Menge Larven im Magen.

Erioptera fascipennis Zett. (831. 9; Stäg. 355. 16).

Trichocera maculipennis (Meig. I. 214. 4?, Zett. 853. 4, Stäg. 356. 17; Tipula regelationis Fabr. Fn. groenl. 202. 157).

Boletina groenlandica Stäg. (356. 18).

Sciarra iridipenuis Zett. (827. 9, Stäg. 357. 19); Sc. flavipes Panz. (Fn. Germ. CIII. 1b, Meig. I. 283. 17, Stäg. 357. 20).

Simulia vittata Zett. (803. 3, Stäg. 357. 21; Culex reptans Fabr. Fu. groenl. 210. 172). Nach Fabricius Angabe zeigt sie sich im August zusammen mit dem grönländischen Culex, und ist des Abends äußerst beschwerlich (maxime infestans).

Rhamphomyia nigrita Zett. (Ins. Lapp. 567. Obs. Dipt. Scand. I. 414. Obs. I., Stäg. 357. 22; Empis borealis Fabr. Fn. groenl. 211. 174).

Dolichopus groenlandicus Zett. (Dipt. Scand. II. 528, Stäg. 858, 23; Dolichopus tibialis Var. b. Zett. Ins. Lapp. 711).

Helophilus groenlandicus Fabr. (Tabenus Fn. groenl. 208. 170, Helophilus bilineatus Curt. l. c. LXXVIII. 30, Helophilus arcticus Zett. Ins. Lapp. 295. 2. Dipt. Scand. II. 678. 2, Stäg. 859. 24); H. borealis Stäg. (359. 25).

Syrphus topiarius Meig. III. 305. 47, Stäg. 360. 26. (Scaeva topiaria Zett. Ins. Lapp. 599. 4. Dipt. Scand. II. 723. 26); S. tarsatus Zett. (Scaeva lanulata Ins. Lapp. 600. 7. Obs., Scaeva tarsata Dipt. Scand. II. 730. 33, Syrphus tarsatus Stäg. 360. 27); S. lapponicus (Scaeva lapponica Zett. Ins. Lapp. 598. 2? Dipt. Scand. II. 701. 3? Syrphus lapp. Stäg. 360. 28); S. ambiguus (Scaeva Zett. Ins. Lapp. 608. 38?, Dipt. Scand. II. 757. 60?, Syrphus ambiguus Zett. var.? Stäg. 361. 29); S. hyperboreus Stäg. (363. 20).

Sphaerophoria strigata Stäg. (362. 31).

Sarcophaga mortuorum Lin. (Fn. Sv. 1830, Volucella mort. Fabr. Fn. groenl. 206. 166, Stäg. 363. 32). Nach Fabricins hausenweise gleichzeitig mit der solgenden Art auf dem von den Grönländern zum Trocknen auf den Felsen ausgebreiteten Seehundssleisch, und dadurch ziemlich schädlich.

Musca erythrocephala Meig. (V. 62, 22, Stäg. 363, 33, Volucella vomitoria Fabr. Fn. groenl. 207, 167?); M. groenlandica Zett. (Ins. Lapp. 657, 16, Stäg. 363, 34, Volucella caesar. Fabr. Fn. groenl. 207, 168?).

Anthomyia dentipes F. (Syst. Anliat. 303. 95, Meig. V. 144. 105, Stäg. 363. 35); A. irritans Fall. (Musc. 62. 58; Meig. V. 134. 91, Stäg. 363. 36); A. frontata Zett. (Ins. Lapp. 669. 35, Stäg. 363. 37); A. trigonifera Zett. Ins. Lapp. 669. 35, Stäg. 364. 38); A. arctica Zett. (Ins. Lapp. 669. 34, Stäg. 364. 39); A. triangulifera Zett. (l. c. 680. 83, Stäg. 364. 40.); A. scatophagina (Zett. l. c. 677. 69?, Stäg. 365. 41); A. striolata Fall. (Musc. 71. 77, Meig. V. 173. 156, Zett. Ins. Lapp. 684. 103, Stäg. 365. 42); A. ruficeps Meig. (V. 177. 62?, Stäg. 366. 43); A. ciliata F. (Ent. Syst. IV. 333. 87, Meig. V. 159. 134, Musca spinipes Fall. Musc. 61. 55, Stäg. 366. 44).

Scatophaga squalida Meig. (V. 252. 10, Stäg. 366. 45); S. litorea Fall. (Scatom. 4. 4, Meig. V. 254. 15; Stäg. 366. 46); S. fucorum Fall. (Scatom. 5. 5, Meig. V. 253. 14, Stäg. 366. 47).

Wie sich die in der Fn. groen. 161-163 aufgeführten Arten zu diesen vershalten, wird näher zu bestimmen sehn; sollte die als neu beschriebene Musca cloacaris auf eine derselben zurückgedeutet werden können (vielleicht auf S. litorea?), so würde Fabricius Benennung aufzunehmen sehn. Ferner würde A. apicalis Curt. l. c. LXXX. zu vergleichen sehn.

Condylura haemorrhoidalis Meig. (V. 237, 17; Zett. Ins. Lapp. 731, 27; Stäg. 366, 48).

Helomyza tibialis Zett. (Ins. Lapp. 767, 12, Stäg. 366, 49); H. geniculata Zett. (l. c. 767, 13, Stäg. 366, 50).

Piophila casei Lin. (Fn. Sv. 1850, Meig. V. 395, I., Stäg. 368, 51); P. pilosa Stäg. (l. c. 368, 52). Ephydra stagnalis Fall. (Hydronyz. 5. 5, Meig. VI. 118. 12, Stäg. 369. 53).

Notiphila vittipennis (Zett. Ins. Lapp. 718. 6? Stäg. 369. 54). Phytomyza obscurella Fall. (Phytomyz. 4. 8, Meig. VI. 191. 6, Stäg. 369. 55).

#### Suctoria.

Eine auf den grönländischen Hasen in Menge vorkommende Art führt Fabricius in der Fauna groenlandica als Pulex irritans auf (221. 193).

## Rhynchota.

Bier Arten, bie alle Fabricius entgangen finb:

Heterogaster groenlandicus Zett. (Ins. Lapp. 262. 3), etwas größer und stärker als unsere auf haitegrund so gemeine Art, H. Thymi Wolff.

Eine kleine schmutiggelbe Tettigonia von einem eigenthilmlichen Bau: Cicada lividella, Zett. (l. c. 290. 5).

Eine Blattlaus, Aphis punctipennis Zett. (l. c. 311. 7), die ihre Heimath vornehmlich auf der Birke zu haben scheint und bis weit nach Schweden hinab vorkemmt; und

Dorthesia Chiton Zett. (l. c. 314. I) in Grönland allgemein unter Moos und Steinen; ich habe nur das burch seine regelmäßige Belegung mit schneeweißen Wachsscheiden (Voxskjäl) merkwlirdige Weibchen gesehen, und nie das Männchen.

## Siphunculata.

Der Pediculus ber Grönländer Fn. groenl. (215 — 182), über ben Fabriscins einige Nachrichten mittheilt, gehört wahrscheinlich wie der der Negerrace einer selbstständigen Art au.

## Mallophaga.

In der Fauna groenl. wird eine Art auf dem grönländischen Hunde P. canis 215. 183) angesührt, der zunächst mit Trichodectes canis De Geer Mém. III. Tab. IV. Fig. 16 zusammenzuhalten sehn wird; und von den sederfressenden Arten auf den Bögeln erwähnt sie die auf Corvus corax, Anas plangula, Uria grylle, Pelecanus Bassanus, Larus glaucus, Tringa striata, Charadrius hiaticula und Tetrao Lagopus, und mehrere von ihnen sind als neu ausgestellt. Was in neuerer Zeit von dieser Ordnung gesammelt und heimgeschickt ist, ist sehr wenig; es ist aller Grund zur Annahme vorhanden, daß die Zahl der Arten in Grönland ziemlich hoch sehn muß.

## Thysanura.

Ich hatte nicht Gelegenheit ein von dieser Ordnung in Grönland gefundenes Thier zu sehen, die wahrscheinlicherweise zunächst auf Grund von Schwierigkeiten bei der Einsammlung und Ausbewahrung von den neueren Sammlern ganz verssäumt zu sehn scheint; die Jahl der Arten ist wohl kaum so unbedeutend. Fabriscius sührt sechs als Podura-Arten auf (Fn. groeul. No. 175—180), von denen die beiten letzten P. maritima und besonders P. humicola, die er später in seiner Abhandlung in der neuen Sammsung der Kong. D. Vidensk Selsk. Skr. II. p. 297. Fig. 1 genauer dargestellt hat, genügend wiederzuerkennen sehn wilrden.

P. maritima gibt er als am Meere gewöhnlich an, wo sie zur Ebbezeit auf ben Wassertilmpeln, bie in ben Vertiefungen ber Klippen zurückgeblieben sind, umberspringt, bis sie bas zurücktretenbe Meer böher auf die Küste hinaufjagt.

#### Araneae.

Außer der gewöhnlichen grönländischen Lycosa, von Fabricius unrichtig als A. saccata bestimmt, und die das einzige Thier dieser Ordnung ist, sehe ich von Grönland einen Attus und drei kleine Arten angeführt, die schwierig wiederzuserkennen sind; in Fn. groenl. 204—208.

### Opiliones.

Ein mir unbefamtes Phalangium (?) als Ph. opilio in Fu. gr. 225. 203.

#### Acari.

Bas ich von dieser Ordnung aus Grönland sah, beschränkt sich auf eine ansehnliche Belella, die im Magazin des königl. naturhistorischen Museums vorgesunden, und vor langen Jahren von Kielsen eingesendet wurde. In Faun. groenl. wurden unter Nro. 194—202 neun Arten aufgesührt. Bon vielem Interesse ist die S. 221 mitgetheilte Nachricht, daß die Grönländer die Krätzmilben zu finden und auszuziehen verständen.

### Pycnogona.

Im Berhältniß, was man von bieser ebenso vernachläßigten als interessanten Ordnung aus andern Gegenden kennt, muß Grönland für reich angesehen werden, da durch Krövers wichtige Abhandlung mindestens acht sichere Arten als Bewohner ber grönländischen User bekannt geworden sind; nämlich:

Nymphon grossipes Kr. (Arëver im Naturh. Tidskr. 2. R. I. 108. 1; Pycnogonum grossipes Fabr. Fn. gr. 210); N. longitarse Kr. (l. c. 112. 4); N. brevitarse Kr. (l. c. 115. 6);

Eurycyde hispida Kr. (Zetes hispidus Kr. l. c. 117. 7); Pallene spinipes (l. c. 118. 8, Pycnogonum spinipes Fabr. Fn. gr. 211);

Phoxichilidium femoratum Rathke (Naturh. Selsk. Skr. VI. 201 (Nymphon); Kr. l. c. 122. 11; Pycnogonum grossipes Var. Fabr. Fn. groenl. p. 231); und vielleicht

Pycnogonum litorale Ström. (Söndm. Beskr. I. 209, Taf. I. Fig. 17, Fabr. Fn. groenl. 212, Kr. l. c. 126. 15), das Fabricius gesehen zu haben meint, später aber in seinen Sammlungen nicht wieder fand. Endlich weist Kröver (l. c. p. 91\*\*) auf die von Sabine unter dem Namen Phoxichilus prodoscideus beschriebene riesenhafte (2½ Zoll lange) Art hin, die er bei der Insel Nord-Georgia gefunden hat, in so weit, als Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, daß sie auch au der grönländischen Kiiste vorkommen wird.

#### Isopoda.

Oniscus sp. (O. asellus Fn. groenl. 228) nach Fabricins nur einmal unter verwittertem Holze gefunden und nach seiner Beschreibung verschieden von der Linnésschen Art.

Asellus aquaticus L. (Fn. groenl. 227, A. groenlandicus? Kr. Amphib. 90. 36) in frischem Wasser.

Oniscus marinus Fabr. (Fn. groenl. 229, Jaera nivalis Kr. Amphib. 75. 90. 37?), nach Fabricius in zahlloser Menge am Stranbe unter Tang und Steinen und die wichtigste Nahrung für Anas Boschas.

### Amphipoda.

Der gewöhnlichste grönländische Tangläuser ist, wie auch auf unsern Küsten, Gammarus locusta Mont. (Oniscus pulex Fn. groenl. 231). Als eine Art, die ebenfalls zuweilen in den Tang hinaussteigt und gleichfalls aasfressend ist, nennt Fabricius einen Oniscus cicada n. 233), der von Kröper sir einen Anonyx und zunächst sür Anonyx gulosus Kr. (Naturh. Tidskr. N. R. I. 611) gehalten wird, weil er sich beim Blute eines geschlachteten Seehundes einsand, und von seinem Kriegsverhältniß zu Gammarus locusta wird S. 256 und 259 erzählt. Als am Strande vorsommend erwähnt Fabricius noch zwei andere, nicht näher besannte Amphipoden, Oniscus arenarius n. 234 und O. stroemianus n. 235.

#### Entomostraca.

Bon Ufer- und Siißwaffer-Arten find beschrieben:

Nebalia bipes Fabr. (Kröyer Amphib. 91. 10, Naturh. Tidskr. 2. K. II. 436, Cancer bipes Fn. groenl. 223), auf sandigem User besonders an den Flusmundungen.

Branchipus paludosus Müll. (Zool. Dan. Tab. 48, Kr. Amphib. 91, 41, Cancer stagnalis Fabr. Fn. groenl. 224), auf ben Gebirgen in stehenbem Wasser.

Daphnia rectispina Kr. (Amphib. 91. 43, Daphne pulex Fabr. Fn. groenl. 238), in stehendem Wasser sehr gewöhnlich.

Lynceus lamellatus (Müll. Entomostr. 73. Tab. IX. Fig. 4-6 (?), Kr. Amphib. 92. 44).

Apus glacialis Kr. (Naturh. Tidskr. 2. R. II. 431), auch auf Island vorkommend.

Faßt man nun zusammen, was in diesem Berzeichniß von ber Klasse ber Insetten und Arachniben ausgezählt ist, wird sich die Zahl nicht auf voll 80 Arten belausen. Wenn man in Betracht der Unvollständigkeit, mit der besonders ein Theil der niedern Formen und namentlich der Mallophagen voraussichtlich in der Liste repräsentirt sehn konnte, die Zahl abrundet, indem man sie auf 200 setzt, so bleibt sie dech 50 mal kleiner, als die Fauna Dänemarks, wenn die Inseln und Siderhaldinsel zusammengerechnet werden. Als einer der charakteristischsten Züge der grönkändischen Fauna nuß die überwiegende Anzahl und das gleichzeitig massenhaste Austreten solcher Inseltenarten, die ihr Larvenleben in Süßwasser und Morästen zubringen, und die dadurch, daß sie die wesentliche Nahrung für Fische und Bögel bilden, zu nicht geringer Bedeutung sür die Existenz des Menschen kommen, hervorgehoben werden.

2.000

## Beilage XII.

## Hebersicht der grönländischen Pflanzen.

Bon 3. Lange.

Bibliothefar und Affiftent tes botanifden Gartens.

Das Berzeichniß ber grönländischen Pflanzen, bas nachfolgend mitgetheilt wird, habe ich mit Hilfe bes reichen Materials arktischer Pflanzen ausgearbeitet, in beren Besitz unser botanischer Garten ift. Schon seit alten Zeiten ift in ben Cammlungen des Gartens, besonders ben Herbarien M. Bahls und Hornemanns, eine ziemlich bedeutende Bahl grönländischer Pflanzen aufbewahrt gewesen, bie von P. Egebe, Gieseke, Wormstiold, Raben u. a. gesammelt ift; biese haben jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung in Bezug auf die Pflanzengeographie Grönlands, weil sie in ber Regel von keiner anderen Lokalitätsbestimmung begleitet sind, als baß sie in Grönland gesammelt sind. Bon weit größerer Wichtigkeit sind bagegen bie reichen Sammlungen Dr. 3. Bahle. Diefer unermilbliche und forgfame Sammler hielt sich, wie befannt, mit königlicher Unterstützung gegen neun Jahre in Grönland auf; er hat in biefem Zeitraume beständige Reisen zwischen ber Glidspitze und bem 73° N. Br. unternommen, und mit seinem scharfen Blicke hat er bas Land in botanischer Hinsicht so genau untersucht, daß es kaum zu erwarten ift, von borther viele neue floristische Beiträge in ber Zukunft zu erhalten. ' Es ift zu beklagen, bag er mit Tode abging, ehe er die vollständige grönländische Flora hatte durchführen können, wozu er gute Vorarbeiten unternommen hatte; boch wird es kaum schwierig feyn, mit Benutung seiner hinterlaffenen Manuscripte und Sammlungen, Die er bem botanischen Garten burch Testament vermachte, eine vollständige Bearbeitung bieser Flora zu unternehmen. Möglicherweise werde ich später Gelegenheit finden, eine solche Arbeit zu versuchen; bei vorliegendem Anlasse mußte ich theils auf Grund ber bestimmten Aufgabe, die mir gestellt war, theils aus Mangel ber nothwendigen Zeit, mich auf ein sustematisch geordnetes Namensverzeichniß ber

l Außer ben Arten, die im nachfolgenden Berzeichniß aufgeführt find, wurden von Hornemann (Dec. Pl.) noch verschierene angegeben, da sich aber in Hornemanns Herbarium kein Gremplar sintet, und eben so wenig in antern Herbarien unserer Sammlungen, sich in Hornemanns Bstanzenlehre außerdem nicht angegeben sintet, auf wessen Autorität sie aufgenommen, und da endlich 3. Bahl sie nicht angeführt hat, durfte auch ich sie nicht in mein Verzeichniß aufnehmen, und es bleibt deshalb ben Botanifern, welche in der Jukunft Grönland besuchen werden, überlassen, sie bort aufzusuchen. Sie werden hier als zweiselhaste Einwohner Grönlands aufgeführt; mehrere berselben sind vielleicht auf Grund einer Verwechslung mit andern Arten aufgenommen:

Asplenium Trichomanes. L.

— septentrionale. Sw.
Allosorus crispus. Sw.
Lastraea Thelypteris. Presl.
Polypodium vulgare. L.
Agropyrum caninum. L.
Poa trivialis. L.
Eriophorum alpinum. L.
Juncus obtusiflorus. Ehrh.

Salix myrtilloides. L.
Galium boreale. L.
— uliginosum. L.
Vaccinium myrtillus. L.
Pyrola uniflora. L.
Andromeda polifolia. L.
Cerastium vulgatum. L.
Ranunculus glacialis. L.

Phanerogamen Grönlands, mit einer kurzen Angabe ihres wichtigsten geographischen Berhältnisses beschränken. Meine Wirksamkeit bei bieser Arbeit hat also mehr barin bestanden, den gegebenen Stoff zu sammeln und zu ordnen, als im Bestimmen und Beschreiben desselben; da Bahls Pflanzenbestimmungen sehr zuverlässig und genau sind, waren es nur sehr wenig Arten, die eine schärfere kritische Untersuchung nothwendig machten.

Die Hülfsmittel, die ich also bei der Ausarbeitung dieser Liste zur Benutzung hatte, sind:

- 1) Bahls Sammlung grönländischer Phanerogamen, die im botanischen Garten ausbewahrt werden, größtentheils in einer Menge von Exemplaren von verschiedenen Lokalitäten, mit eigenhändigen Bemerkungen des Berstorbenen versehen, von dem sich außerdem eine Sammlung gebruckter Etikette zu manchen Arten vorsinden.
- 2) Die in früherer Zeit von bem erwähnten Sammler und in ben letzten Jahren von Holböll und Rink heimgesenbeten Pflanzen;
- 3) Flora danica, worin sich ber größte Theil ber grönländischen Pflanzen abgebildet findet, und
- 4) Drejers Revisio critica Caricum borealium (Kröy. Tidssfr. III. p. 423). Was die Cryptogamen betrifft, so sind dieselben in dieser Liste nicht aufgenommen, namentlich weil dieser Theil des Materials nicht geordnet und zum Theil nicht bes simmut ist, und die Aufnahme desselben in diesem Berzeichniß würde eine weit längere Zeit erfordert haben, als mir zur Bollendung dieser Arbeit eingeräumt werden konnte.

Der Theil Grönlands, beffen Begetation biefe Lifte umfaffen follte, ift bie Westfüste von ber Subspige bis jum 72° 48' (Upernivit) und für bie Pflanzen, welche über biefe gange Strecke ausgebreitet find, wurden keine besonderen Wachsstellen angeführt. Für die meiften Pflanzen ift bie Grenze nach Rorben und Guben (gemäß Bahle Angaben) beigefügt, bei einem Theile gleichzeitig ihre Bobe über bem Meere, soweit in biefer Beziehung Angaben zu erlangen waren. Doch muß bei biefen beiben Arten von Ausbreitung bemerkt werben, bag weber bie äußerste Grenze gegen Norben (72° 48') noch bie Sohe (2500') als bie absoluten äußersten Grenzen für blühende Phanerogamen anzusehen sind, sondern jene nur den Punkt bezeichnet, bis zu welchem Bahl seine Untersuchungen ausbehnte, und biese, als die allgemeine Grenze, in welcher ber Pflanzenwuchs aufhört und ber ewige Schnee beginnt ober beginnen fann. In Wirklichfeit hat man theils auf anderen Expeditionen blübenbe Pflanzen so weit nach Norden gefunden, als man bisher gekommen ist (80 bis 81° Dt. B.?), theils ift es beobachtet, baß jene Schneegrenze feineswegs bestimmt ift, sondern daß es auch noch nördlich vom Polarfreis Lokalitäten mit blühenden Phanerogamen bis gegen 5000' Sobe gibt. (Siehe Rinks Mordgrönland.)

Die ganze Anzahl Arten, die in bem angegebenen Striche befunden sind, bestäuft sich auf 320, zu 52 Familien gehörend. Davon sind 101 Arten (die mit einem Stern bezeichneten), nach Bahls Sammlungen und einer in Graachs Neise mitgetheilten Liste, beren Pflanzen Hornemann bestimmte, gleichfalls auf der Ostsüste gesunden, doch muß bemerkt werden, daß die Zahl der hier vorkommenden Arten wahrscheinlich nicht geringer ist, da die Ostsüste in botanischer Hinsicht weit weniger gründlich untersucht ist, als die Westtüste.

Folgende Uebersicht der Familien nach der Anzahl der Arten, burch welche sie

Grönland repräsentirt sind, wird bazu beitragen können, eine beutlichere Borstellung von dem Charafter ber Flora zu geben.

| lieran Chuth          | tier ver Klora an | Bert tottifell'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eine deutlichere Boi                  |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | . 46 Arten        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                   |
| Gramineae             | . 35              | Rubiaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · . 2 Arten                           |
| Cruciferae            | . 25              | Primulaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · 2 Arten                           |
| Compositae            | . 20 "            | Umbelliferae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                     |
| Alsinaceae            | 17                | Pyrolaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 "                                   |
| Rosaceae              | . 19 "            | Papilionaceae .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 ,,                                  |
| Juncaceae             | . 14 "            | Isoëteae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 ,,                                  |
| Scrophulariaceae .    | . 13 "            | Juncagineae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ,,                                  |
| Filices .             | . 12 ,,           | Colchicaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 ,,                                  |
| Ericineae             | . 11 "            | Smilaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 ,,                                  |
| Ranunculaceae         | . 11 "            | Typhaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 "                                   |
| Saxifragaceae         | . 11 ,,           | Coniferae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Polygoneae            | . 10 "            | Chenopodiaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 ,,                                  |
| Salicineae            | 7 "               | Plantagineae .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 "                                   |
| Lycopodiaceae         | 7 ,,              | Plumbagineae .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 ,,                                  |
| Onagraricae           | 6 ,,              | Borragineae .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 "                                   |
| Equisetaceae          | 6 ,,              | Labiatae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1                                   |
| Silencae              | 5 "               | Lenticulariae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1 "                                 |
| Gentianeae            | 5 ,,              | Diapensiaceae .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · I ,                                 |
| Orchideae             | 5 "               | Corneae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 "                                   |
| Najadene              | 4 "               | Franch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1                                   |
| Betulineae            | 4 ,,              | Papaveraceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1,                                  |
| Crassilaceae          | 3 ",              | Droseraceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1. "                                |
| Violaricae            | 3. "              | Portulacaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 ,                                   |
| Collissi 1            | 3 "               | Hippurideae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1 "                                 |
| Callitrichineae       | 2 "               | Halorrhageae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1                                   |
| Campanulaceae         | 9                 | Pomaceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1 "                                 |
| Die Ramen ber Kolvi   | tien wie die der  | respettiven Sammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1                                   |
| BRISEII AND OFFICEAL. |                   | The state of the s | Early Car                             |

Die Namen ber Kolonien wie die ber respektiven Sammler sind folgendermaßen abgefürzt:

Jul. = Julianehaab; Gbtb. = Gobthaab: Holftb. = Holfteeneberg; Chr. = Christianshaab; Godb. = Godbavn; Jak. = Jakobobavn; Ritt. = Rittenbenk; Din. = Omenaf; Upern. = Upernivif; — B. = J. Babl: R. = Rink; Gief. = Giefeke: Holb. = Holböll; Rab. = Raben; Wermitj. = Wermstjold.

# I. Acotyledoneae.

Equisetaceae (5 sp.).

Equisetum variegatum All. 60°-72° 48' 3.

E. seirpoides Mich. An den Teffermint (Jul.) und Iferiof Fjorden (Holftb.) B. \* E. arvense L. 600 - 720 48' 3.

— – β, riparium Fr. 60 ° 8' — 70 ° 41' (Arfut, Chr., Rint.) B.; (Omenak) R. ? E. umbrosum Willd. B. (In Hornem. Herb., ohne Wachsstätte.) E. sylvaticum L. 60°-72° 48'. 3.

Filices (11 sp.)

Polypodium Dryopteris L. An den Fjorden Gudgrönlande zwischen 60°-64° 10' (Agluitsof, Teffermint, Baals Revier) V.

- P. Phegopteris L. An ben Fjorden Slibgrönlands zwischen 60° 64° 10' Agluitsof, Tessermint, Baals Revier) B., (Jul.) R.
- P. alpestre Hopp. An ben Fjorben Silbgrönlands (Ujarasuffeit) B.
- \* Aspidium Lonchitis Sw. 60°-69° 14' (Jul., Amaralif) B.
- A. fragrans Willd. An ben Fjorden zwischen 66° 50' 70° 41' (Isortof, Holfit, Patitsof, Jul., Ritt., Om.) B.
- Lastraea Filix mas. Presl. An ben Fjorden Sübgrönlands zwischen  $60^{\circ}-60^{\circ}$  43' (Iloa, Igalliko) B.
- L. dilatata Presl. 60 ° 64 ° 10' (Ujarasurffoit, Baale Revier) B., (Int.) R.

Cystopteris fragilis Bernh. 60°-72° 48′ B.

Woodsia hyperborea R. Br. An ben Fjorden Nordgrönlands zwischen 66° 50° — 72° 48' (Ifortok, Holfib., Chr., Omen., Upern.) B.

W. ilvensis R. Br. 60°-72° 48′ 3.

Botrychium Lunaria Sw. 60°-72° 48'.

— β, rutaceum Fr. (B. matricariaefolium A. Br.) Igallifo 60° 42′ B. Isoëteae (1 sp.).

Isoëtes lacustris L. 60° - 60° 43' (Teffermint) B.

Lycopodiaceae (6 sp.).

Selaginella spinulosa A. Br. In Sübgrönsand 61° 2' (Kaksarjut, Igalliko Kiord) B.

Lycopodium Selago L. 60°-72° 48' B.

- <sup>4</sup> L. alpinum L. 60°-64° 10' (Tunnudliorbif, Amaralit) B.
- L. Chamaecyparissus A. Br. (Korsont im Fjord Tessermint 60° 6') B. (unter L. alpinum).
- L. annotinum  $\beta$ , alpestre Hn.  $60^{\circ}-72^{\circ}$  48'  $\mathfrak{B}$ .
- L. clavatum L. (Korfoat, im Fjord Teffermint 60 ° 6') B.

## II. Monocotylodoneae.

Gramineae (35 sp.).

- Alopecurus alpinus Sm. (A. ovatus Horn. Fl. dan. 1565) 60° 50′ 72° 48′ (Holfib., Jat., Ritt., Om.) V., (Noursoat, Niafonat) A.
- A. geniculatus L.  $60^{\circ} 66^{\circ}$  50' (Friedrichsthal, Teffermint, Kulfuk im Baals Revier, Isortok) B.
- \* Phleum alpinum L. 60°—69° 14' (Amaralik, Holftb., Disto-Insel, Kongerbluluk) B.
- Anthoxanthum odoratum L. An den südgrönländischen Fjorden zwischen 60° und 61° 2' (Jul.) R. (Igallifo) B.
- \* Hierochloa alpina R. et S. 60°-72° 48′ B., R.
- \* Agrostis rubra L. Die grönsändischen Fjorde zwischen 61° 2' 70° 41' B. R. A. canina L. 60° 61° 2' (Tessermint, Igallito, Narksat) B.
- - β, mutica Hn. (Teffermiut 60°) B.
- A. alba L. (Dunartat, Igallito Fjord 60 28') B.

Calamagrostis Halleriana D. C. 60°-69° 32' B.

— pupurascens R. Br. (F. D. 2523) 64° 10′ — 70° 41′ (Holfib., Chr., Ritt., Om.) V.

— neglecta Ehrh. 60° 2' — 70° 41' (Igallito, Gbth., Itertot, Patitiof) B. (Die Insel Omenat) N.

Dupontia psilosantha Rup. (F. D. 2521) Omenat 70° 41' B.

a Aira alpina L. 60°-66° 50' (Friedrichsthal, Holfib., Igallifo) B.

Aira flexuosa L. 60° 8' — 64° 10' (Prinz Christians Sund, Teffermiut, Jul., Baals Revier) B.

Vahlodea atropurpurea Fr. 64° 10' (ohne Angabe ber Wachoftelle) B.

Trisetum subspicatum Beauv. 60° - 72° 48′ (B. R.).

- \* Catabrosa algida Fr. (Phippsia Sol.) 60°-72° 48′ 3.
- C. latifolia Fr. (Colpodium R. Br. F. D. 2341) 70°-72°48' (Nitt., Upernivit) B.
- Glyceria festucaeformis Heynh. (Fr., G. maritimaea, palustris And.) 60°-72° 48′ (3. R.)
- G. conferta Fr. (Br. Chr. Sund, Teffermint, Omen.) B.
- G. pendulina Laestad. (Poa pend. J. Vahl, F. D. 2343) 64° 10′ 65° 20′ (Gbth.) B.
- 8 Poa alpina L. c. var. vivipara. 60.0-70.0 B. R.
- \* Poa pratensis L. c. var. 600 720 48' B. R.
- P. cenisia All. (Chr., Jat., Ritt.) B. (Egebesminte, Omenat-Insel) R.
- P. Vahliana Liebm. (F D. 2401) 70° 47' (Omenat) B.
- P. nemoralis var. glauca. 60 °-61° 2' (Kafortot, Igallifo) B.
- P. caesia Sm. (Pring Christians Sund) B.
- \* P. aspera Gaud. 60°-72° 48′ B.
- P. annua L. 60° 43'. Ohne Angabe ber Bachestelle, B.
- \* Festuca ovina L. c. var. vivipara. 60°-72° 48′ \mathbb{B}.
- F. brevifolia R. Br. Auf ben höchsten Fjelben (Baals Revier, Dm., Upern.) V. (Karfuk 4500' über bem Meere) N.
- F. arenaria Osb. (F. sabulicola L. Duf.) 68° 49′ 70° (Amaralit, Ritt.) B.
- Agropyrum violaceum (Horn) 60° 30′ 66° 50′ (Jul., Igallite, Tefferemiut, Ifertof) B.
- \* Elymus arenarius L. 60°—72° 48′ B. N.

Nardus stricta L. 60°-60° 28' (Teffermint, Mennortalit) B.

## Cyperaceae (46 sp.).

- Carex gynocrates Wormskj (Kobresia scirpina F. D. 1529) (Igallifo 60° 31') B.
- \* C. Wormskjoldii Hornem. (F. D. 1528) 60 0 72 0 48' B.
- Carex rupestris All. 68° 50' 72° 48' (Ifortof, Holfib., Godh., Pafiisof, Jak., Ritt., Om.) V.
- C. microglochia Wahlenb. 61° 2' 70° 41' (Prz. Chrst. Sund, Igallifo, Om.) B.
- \* C. capitata L. 60° 70° (Igallifo, Baals Revier, Pakitsok, Om.) B.
- C. nardina Fr. (F. D. 2365) 60° 50' 72° 48'. (Auf ben Fielben bis 4500' S.) B. R.
- C. ursina Dewey. (F. D. 2429) 700 47' (Omenat) B.
- C. incurva Lightf. 60°-72° 48′ B.

- C. duriuscula C. A. Mey. 64° 10' 65° 20' (Suffertoppen, Baals Revier) B.
- \* C. festiva Dewey 60° 69° 14' (Teffermiut, Agluitsof, Igallito, Baals Revier, Ritt.) B.
- C. pratensis Drej. (rev. crit. Car. bor. n. 16; (Fr. D. 2368) (Amaralit, Baals Revier 64° 10') B.
- \* C. glaucosa Wahlenb. 60°-72° 48′ B.
- \* C. lagopina  $\beta$ , plejostachya Drej. l. c. n. 18.  $60^{\circ}-72^{\circ}$  48'.
- C. canescens  $\beta$ , robustior Blytt. (An ben Fjorden zwischen  $60^{\circ}-66^{\circ}$  50') (Jul., Godthaab, Baals Revier, Holstb.) B.
- \* C. rufina Drej. l. c. n. 21 (F. D. 2481) 60° 64° 10' (Baals Revier) B.
- C. bicolor All. An ben Fjorden Silbgrönlands von 60° 50' 64° 10' (Igalliko, Kuksuk im Baals Nevier).
- C. holostoma Drej. l. c. n. 23. 69° 32′ 70° 41′ (Patitiot, Jat., Om.) B.
- C. Vahlii Schk. 60°-72° 48′ B.
- C. atrata L. An den Fjorden Südgrönlands von 60° 10' 61° 21' (Jul., Ujarasuffoit) B.
- \* C. nigritella Drej. l. c. n. 26 (F. D. 2369)  $60^{\circ}-60^{\circ}$  8' (Friedrichsthal, Kikertarsveitsiak, Jul.) B.
- \* C. fulginosa Stbg. et Hpp. 66° 50' 72° 48' (Jortof, Disko-Jusel, Ritt., Om., Upern.) B.
- \* C. subspathacea Wormskj. (F. D. 1530)  $60^{\circ}-62^{\circ}$ , Tessermiut, Igalliko, Amaralik (Gobth.). Kuksuk (in Baals Revier, Jkertok (Holpb.) B.
- C. reducta Drej. 1. c. n. 29. 60° 8' 61° 2' (Teffermiut) B.
- C. vulgaris Fr. 60 ° 8' 61 ° 2' (Igallito, Jul.) B.
- C. stans Drej. l. c. n. 32 (F. D. 2477) 61° 2' 70° 41' (Egebesminbe, Chr., Disto-Insel, Ritt., Om.) B.
- \* C. rigida Good. c. var. (F. D. 2479, 2480) 60°-72° 48′ \mathfrak{V}. \mathfrak{R}.
- C. haematolepis Drej. l. c. n. 35. (F. D. 2482) 60°-60° 43' (Friedrichsthal, Jul., Katortot) B.
- C. filipendula y, concolor Drej. (F. D. 2372) (Igallifo) B.
- <sup>a</sup> C. raritlora Sm. 60 ° 72 ° 48′ B.
- C. voginata Tausch. 60° 28' 60° 31' (Dunartof ober Agluitsof [Jul.]) B.
- C. capillaris L. 610-72" 48' \$.
- C. supina Wahlenb. 60° 31′ 72° 48′ B.
- \* C. pilulifera β, deflexa Drej. An den Fjorden Südgrönlands von 60°8' 64° 10' (Teffermiut, Baals Revier) B.
- C. pedata Wahlenb. 64° 10' 72° 48' (Baals Revier, Ifortof, Jak., Ritt., Upern.) B.
- C. Oederi Ehrh. 61° 2' (3gallifo) B.
- C. saxatilis L. (C. pulla Good.) 60 ° 72 ° 48' (Ohne Angabe bes Fundorts) B.
- C. ampullacea Good. (Igallito, Teffermiut) B.
- - β, borealis (C. hymenocarpa Drej.) (Igallito, Teffermiut 61 ° 2') B.
- C. vesicaria L. 61° 2' (3gallifo) B.
- \* Eriophorum Schleuchzeri Hpp. 60°-72° 48'.
- \* E. angustifolium Roth. 60°—72° 48′ V.
- Elyna spicata Schrad. 60°-72° 48′ B.

Kobresia caricina Willd. 64° 10'—72° 48' (Baals Revier, Holstb., Jak., Ritt., Om.) B.

Eleocharis palustris R. Br. 61 º 2' (3gallifo) B.

\* Scirpus caespitosus L. 60° — 69° 14' (Igallito, Baals Nev., Disto-Jusel) B.

Juncagineae (1 sp.)

Triglochin palustr. L. (Teffermiut, Igallifo, Gbth., Ifortof [Holfit.], Chr.) B. Juncaceae (13 sp.).

- \* Luzula spicata D. C. 60°-70° B.
- <sup>o</sup> L. arcusta Wahlenb. 60°-72° &.
- - β, hyperborea (L. hyperborea R. Br.) (Allgemein wie das rorige) B. R.
- — y, subspicata Lge. mscr. (Auf ten Fjelben, Noursat) R. (Om., Upern) &.
- L. multiflora Lej. 60°-70°.
- \*  $\beta$ , congesta Koch. (Amaratif [Godth.], Chr., Disto, Ritt.) B.
- L. parviflora Desv. 60°-69° 14'.
- - a, sparsistora Lge. mscr. (3gallife, 3fortof [Holfib.], Disto-3ηf.) B.
- \* — β, densistora Lge. mscr. (Baals Revier, Ujarasutsoit) B. (Gobh., Disto) R.

Juneus arcticus Willd. 60°-70° 41′ B.

- J. silisormis L. An ten Fjorden Sütgrönsants zwischen 60° 4' und 60° 43' (Tessermiut, Amikjuarsuk, Inl.) B.
- \* J. squarosus L. 60 60 ° 8' (Friedrichsthal, Nennortalit) B.
- J. alpinus Vill. (3gallifo 61° 2') B.
- J. bufonius L. (forma pygmaea). (Igallifo 61° 2') B.
- J. trifidus L. 60 ° 64 ° 10' (Teffermint, Jul., Gobth.) B.
- J. castaneus Sm. 63° 4' 70° 41' (Kuffut im Baals Revier, Disto-Injel, Ritt., Om.) B.
- J. triglumis L. 600 700 B.
- J. biglumis L. 60°-72° 48′ B.

Colchicaceae (1 sp.).

\* Tofjeldia borealis Wahlenb. 60° - 72° 48' B.

Smilaceae (1 sp.).

Streptopus amplexifolius D. C. (An ben Fjorden Südgrönlands, Jul.) B. R. (Holftb.) Giese.

Orchideae (4 sp.).

Corallorhiza innata R. Br.  $64^{\circ}$   $10'-66^{\circ}$  50' Baals Revier, Amaralik (Gbth.) Ifortok (Holftb.) B.

Habenaria albida R. Br. 60°-64° 14' B. (3ul) R.

- \* Platanthera Koenigii Lindl.  $60^{\circ}-69^{\circ}$  14' (Prz. Chr. Sund, Friedrichsthal, Tessermiut, Neartunolik, Baals Revier) B.
- \* Listera cordata R. Br. 60° 64° 10' (Amaralif, Ujarrasusussis) V.

Najadeae (4 sp.).

Zostera marina L. (Im Meere beim Baals Revier, Gobthaab) B.

Potamogeton marinus L. (In ben Sufwafferfeen Silbgrönlands, Igaltifo, Tunnubliorlif, Baals Revier, Holfib., Chr.) B.

P. heterophyllus Schreb. 61 º 2' (Igallito) B.

P. rusescens Schrad. In ben Fjorden Sübgrönsands 61° 2' (Tunnubliorlik, Kutsuk) B.

Typhaceae (1 sp.).

Sparganium minimum (Fr. [?] S. natans  $\beta$ , tenuifolium Horn.) 60° — 64° 10′ (Igallifo, Baals Revier) B.

## III. Dicotyledoneae.

Callitrichineae (2 sp.).

Callitriche verna a, caespitosa Kütz. 60°-60° 4′ (311.) B.

— β, latifolia Kütz. 60° 4'—64° 10' (Jul., Gbth.) B.

C. hamulata Kütz. 60° 4' — 64° 10' (Jul., Gbth.) B.

Coniferae (1 sp.).

Juniperus nana Willd. 60°-66° 50′ (3ul.) B. R.

Betulineae (3 sp.)

Alnus repens Wormskj. (An ben Fjorben Silbgrönsands 61° 10' — 64° 10') (Kutsut) B. Wormstj.

\* Betula nana L. 60°-72° 48′ B. N.

— var.? (B. fruticosa Horn. [non Pall.], B. pumila? Vahl. herb.) (Teffermiut, Afia-Infel) B.

B. alpestris Fr. (B. humilis Hn.) An den Fjorden Sübgrönsands  $60^{\circ}-62^{\circ}$  (Igallifo, Tunnubliorlif.) B.

Salicineae (7 sp.)

\* Salix herbaceae L. 60°-72° 48′ B. R.

S. reticulata L. Ganz Grönland, Hornem.

S. Myrsinites L. 60°-64° 10' (Baals Revier, Amaralit, Jat., Ritt.) B.

S. arbuscula L. (Baals Revier, Amaralit, Jat., Ritt.) B.

S. arctica Pall. (F. D. 2488) 60°-72° 48' 3. R.

\* S. glauca L. 60° — 72° 48′ (B. R.)

- - β, appendiculata Wahlenb. (Teffiusat) B.

S. lanata L. Grönland. Hornem. (Jul.?) B.

Chenopodiaceae (1 sp.).

Blitum glaucum Koch. (Selten., Jul.) B.

Polygoneae (7 sp.).

Koenigia islandica L. 60°-72° 48′ B.

Oxyria digyna Campd. 60°-72° 48′ 3. N.

Rumex Acetosella L. 60°-72° 48' B. Solb.

R. Acetosa L. 60° — 60° 48' (Jul., Lichtenan) B. Rab. Wormetj.

R. domesticus Hn. 60° 4' — 60° 43' (Igallifo, Kafortof) V.

Polygonum aviculare L. 60° 43'—72° 48' B.

\* P. viviparum L. β, alpinum Hn. 60°-72° 48′ B.

Plantagineae (1 sp.)

Plantago maritima L. c. var. 60°-69° 32′ B.

Plumbagineae (1 sp.).

Armeria labradorica Walls. 60°-72° 48′ 3. R.

## Compositae.

#### a. Asteroideae (12 sp.).

Erigeron compositus Pursh. (F. D. 1999) 60° 6′ — 70° 47′ (Jul., Goth., Polifib., Om.) B. (Waigatt) R.

" E. alpinus Lin. (60 ° - 66 ° 50' bis 1500' ilber bem Meere, Jul., Goth., Disto, Holfib.) B.

E. unislorus L. 70° 47' (3at., Ritt.) B.

\* - -  $\beta$ , pulchellus Hn. 60° 50′ - 72° 48′  $\mathfrak{B}$ .  $\mathfrak{R}$ .

Achillea Millefolium L. 60°-64° 10' (311.) B.

Arnica alpina Muss. (A. angustifolia Fl. Dan. 1524) 64° 10' — 72° 48' bis 1000' über bem Meere, B. R.

Matricaria inodora  $\beta$ , phaeocephala Rupr. (Igallifo) u. anteren Orts, Holb., Wormstj.

Artemisia borealis P. (A. groenlandica Wormskj. F. D. 1585) 61° 18' — 72° 48' bis 2500' ii. b. M. (Gbth., Holfib., Jak.) B. (Omenak-Jusel) N.

"Gnaphalium norvegicum Gunn. 60°-64° 10' bis 1000' über bem Meere (Jul., Gbth.) B.

G. uliginosum L. (Julianehaab 61° 2') B.

\* G. supinum L. a, subacaule (Wahlenb.) 60° - 69° 14' bis 1000' il. b. M. (Jul., Goth., Holfib., Goth.) B.

— — β, fuscum 60°—61° (3ul.) B.

\* Antennaria dioeca R. Br. β, hyperborea (Don) 60° — 66° 50' (Jul., Goth. Holfit.) B. (Fisternässet) Rab.

\* A. alpina R. Br. 60° 43' — 72° 48' (bis 2000' ii. b. M.) B.

- - β, glabrata J. Vahl mscr. 69°-71° (Hotfit., Disto) B.

## b. Cichoraceae (8 sp.).

Leontodon autumnalis L. An ben Hjerben Sübgröns. 60° 50'—61° 2' (Jus.) B. \* Taraxacum palustre Sm. 60°—72° 48' (B. R.).

T. phymatocarpum J. Vahl (F. D. 2298) 70° 47' (Niakonak bei Omenak) B. Hieracium alpinum L. 60°-60° 49' (Jul.). B. N. (Pattorbik) R.

<sup>9</sup> H. murorum L. 60 <sup>0</sup> 8'-64. <sup>0</sup> 10' (Jul., Gbth.) B.

H. atratum Fr. (Silbgrönland) Holb.

H. vulgatum Fr. (3111.) B.

H. erocatum Fr. (H. prenanthoides F. D. 2425 non Vill.). Sübgrönsand von  $61^{\circ} 2' - 62^{\circ}$  und 200' il. d. M. (Jul.) B.

# Campanulaceae (2 sp.).

Campanula uniflora L. 61° 2' — 72° 48' unb 1000' il. b. M. B.

\*C. linifolia  $\delta$ , Langsdorffiana Alph. D. C. (C. rotundifolia var. Horn.  $68^{\circ}-70^{\circ}$  und 2000' il. b. M.) B. N.

# Rubiaceae (2 sp.).

Galium triflorum Mich. An ben Fjorben Silbgrönlands 61° 2' — 64° 10' (Igallifo) B.

G. palustre L.  $\beta$ , minor. An ben Fjorden Silbgrönsands  $61^{\circ}~2'-64^{\circ}~10'$  (Jul., Gdth.) B.

## Gentianeae (5 sp.).

\* Gentiana nivalis L. (60°-72° 48' und bis 1000' il. b. M.) B.

G. serrata Gunn. (3gallito 61° 2') B.

Gentiana involucrata Rottb. An ben Fjorben Silbgrönsands 60° 50'—61° 8' (Kafortok, Igalliko) B.

Pleurogyne rotata Griseb.  $64^{\circ}-68^{\circ}$  49' (Jul., Goth., Holftb.). B. (Suttertoppen) Holb., (Chr.) R.

Menyanthes trifoliata L. 60°-65° 50' (Gbth.). B.

Borragineae (1 sp.).

Stenhammari maritima Schb. 69° 14' — 70° 27' (Gobh.) R., (Disto. Inf., Ritt., Dm.) B.

Labiatae (1 sp.).

\* Thymus Serpyllum L.  $60^{\circ}-66^{\circ}$  50' (Jul., Kafortof, Baals Nevier) B., (Holst.) Gief.

Scrophulariaceae (12 sp.).

Limosella aquatica L. (Tunubliorbit 61 º 2') B.

Veronica alpina L. 60°-72° 48′ (3. R.).

- – β, villosa (V. Wormskjoldii Schult. Amitsuarsuf, Kakortok, Baals Revier) B. Wormskj. (Jul.) R.
- \* — saxatilis L. 60°—69° 14' (Friedrichsthal, Ujarasuksoit, Dieko-Ins.) B.

Pedicularis hirsuta L. 64° 10' — 72° 48' (Baals Revier) B. (Holstb.) Holb. (Kannisut) R.

- P. Langsdorfii Fisch. (P. lanata Th. Dan. 1821) 70°-72° 48' (Disto) Holb. (Omenat) B.
- P. groenlandica Retz. (Fl. Dan. 1166) Grönland (Thorhallesen).
- P. euphrasioides Willd. (P. ramosa Wormskj. F. D. 1758) 62°-68° 48' (Baals Revier, Holstb., Chr.) B.
- P. lapponica L. 62° 69° 41' (Auffut im Baals-Revier, Ritt.) B. (Weigatt) R.
- P. flammea L. 60°-72° 48′. 3.

Rhinanthus minor Ehrh. 60°- 64° 10' (ohne Angabe bes Funborts) B.

- \* Euphrasia officinalis L.  $60^{\circ} 69^{\circ}$  14' (Baals Revier, Jertof, Holstb., Chr., Ritt.) B.
- \* Bartsia alpina L. 60°-69° 14′ B., (Waigatt) R.

Lentibularieae (1 sp.).

Pinguicula vulgaris L. 60°-68° 49' (Fortof in Holftb., Chr.) B.

Primulaceae (2 sp.).

Primula stricta Hornem. 64° 10'—70° 41' (Auffut in Baals Rev.) B., (Watsgatt., Om.) N.

P. sibirica β, minor. Hock. (P. igallicensis Wormskj. F. D. 1511) 61° 2' (Igallito) Wormstj., V.

Diapensiaceae (1 sp.).

\* Diapensia lapponica L. 60° - 72° 48' und bis 2500' fi. a. M. B.

Ericineae (11 sp.).

(000)

\* Loiseleuria procumbens Desv. 60°-72° 48' unb 2000' ü. b. M. B.

Rhododendron lapponicum Wahlenb. 60 ° - 72 ° 48' und bis 1000' über bem Meere. B. R.

Ledum groenlandicum Oeder. F. D. 567 (L. latifolium Act.) 60° = 66° 50' (Jul., Geth., Holstb.) B. (Disto-Fjord) R.

Ledum palustre  $\beta$ , decumbens Act. 64° 10'-70° und 1500' il. b. M. (Jul.) R. (Goth., Holfib., Om.) B.

\* Phyllodoce coerulea Gren. et Godr.  $60^{\circ}-72^{\circ}$  48' bis zu 400' ii. b. M. Cassiope tetragona Don.  $64^{\circ}$  10'  $-72^{\circ}$  48' B. R.

\* C. hypnoides Don. 60 ° - 72 ° 48' und bis 2500' ü. b. M.

Arctostaphylos Uva ursi Spr. 66 ° 48' (3fertot in Golfib.) B.

Oxycoccos palustris Pers. 60°-64° 10' (3ul., Goth.) B. R.

Vaccinium Vitis idaea  $\beta$ , pumilum Hornem.  $64^{\circ}$   $10'-69^{\circ}$  13' und bis 2000' ii. b. M. (Gdth., Hotskie) B. (Chr.) R.

\* V. uliginosum L. var. (V. pubescens Wormskj.; F. D. 1516) 60°—72° 48' (bis zu 1000' ü. b. M.).

## Umbelliferae (2 sp.).

Archangelica officinalis Hoffm. (Grönland bis nach Disto) B. N. Haloscias scoticum Fr.  $60^{\circ}-64^{\circ}$  (Gbth., Jul.) B.

#### Corneae (1 sp.).

\* Cornus suecica L. 60 ° - 65 ° 38' (Jul., Gbth.) B.

#### Crassulaceae (3 sp.).

- \* Sedum Rhodiola D. C. 60°-67° (Goth.) B. (Jul., Aito) N.
- \*S. annuum L. 60° 8'—64° 10' und bis zu 600' il. d. M. (Jul., Gbth.) B. Sedum villosum L. 60°—72° 48' B.

#### Saxifragaceae (9 sp.).

- \* Saxifraga stellaris L. 60°-64° 10' (Jul., Goth.) B.
- Saxifraga stellaris  $\beta$ , commosa J. Vahl. 64° 10' 72° 48' (Gbth., Holfib., Jal., Disto-Insel, Upern.) B.
- S. nivalis L. 60°-72° 48' und zu 2500' il. b. M. B.
- - β, tennior Wahlenb. (Gbth., Disto-Inf., Ritt.) B.
- \* S. rivularis L. 60° 72° 48' und bis zu 2500' ü. b. M. B.
- \*S. cernua L. 60° 72° 48' bis zu 2500' il. b. M. B.
- \*S. caespitosa L. c. var. (S. groenlandica L. 60°-72° 48' und bis 4500' ü. b. M.) V. R.
- S. Aizoon Jacq. 60°-72° 48' (und bis 2500' ii. b. M.) B. R.
- S. tricuspidata Rottb. 64° 10'-72° 48' (und bis 2500' il. b. M.) B. R.
- \* S. flagellaris Willd. (F. D. 2358). Im Oftbau 72° 76°). Sabine nach Hock.
- S. aizoides L. 60°-70° 41' (und bie zu 100' ii. b. M.) B. R.
- S. oppositifolia L. 60°-72° 48' (und bis zu 4500' il. t. M.) B. N.

#### Ranunculaceae (11 sp.).

\* Thalictrum alpinum L. 60°—69° 14' (Jul., Goth., Holftb., Disto) B. Anemone Richardsonii Hock. (A. Vahlii Hornem. F. D. 2176) 66° 50'—69° 14' (bas Prästesselb bei Holftb.) B.

- Batrachium confervoides Fr. 61° 2'—69° 13' (Jul., Goth., Holftb., Chr., Jat.) B.
- \* Ranunculus pigmaeus Wahlenb. 60° 43' 72° 48' (bis 100' über bem Meere) B. R.
- \* R. hyperboreus Rttb. 60° 43'-72° 48' (B. R.).
- R. nivalis L. 69° 10' 72° 48' (Disto Infel, Om., Upern.) B. (Infel-Brobe) R.
- R. lapponicus L. 64° 10' 72° 48' (Amaralik, Goth.) Ifortok (Holstb.) (Chr., Ritt.) B.
- R. Cymbalaria Pursh. (F. D. 2293). Um Amaraliffjord bei ber Col. Gbth. B.
- R. reptans L. An ben Fjorben Silbgrönlands 60 ° 50' (Jul.) B.
- R. acris L. 60° 43' 64° 10' (Jul., Goth.) B. R.
- \* Coptis trifolia Salisb. 60°-64° 10' (Jul., Goth.) B. R.

#### Papaveraceae (1 sp.).

Papaver nudicaule L. (60°-72° 48') B., R., Solb.

### Cruciferae (25 sp.).

- Vesicaria arctica R. Br. (Alyssum arcticum Wormskj. F. D. 1520) 69° 40'-70°41' (Niakonak, Pattorbik) R. (Om., Upern.) B.
- Cochlearia officinalis L. var. (C. arctica D. C.) 60°-70° B. R.
- C. fenestrata R. Br. 66° 50' 69° 13' (3fertot, Holftb., Jat.) B.
- \* Draba corymbosa R. Br. (F. D. 2418) 600-600 43' (3ul. Oftbau) B.
- D. arctica J. Vahl (F. D. 2294) 66 ° 50' 72 ° 48' (Mannit, Pattorbit) R. (Holfib., Mitt., Miakonak) B.
- D. crassifolia Grah. (F. D. 2419.) 64° 10'-69° 47' und 1050' ü. b. M. (Baals Revier, Jertof, Holfib., Disto-Inf., Ritt.) B.
- D. lapponica. D. C. 60°-72° 48′ 3.
- D. lactea Adams (D. Wahlenbergii Hn.; F. D. 2420) 60°-60° 43' (ohne Funbort) B.
- - y, laevigata Fr. 64° 10' 70° 41' (Holftb., Mitt.) B.
- \* D. nivalis Liljebl. (F. D. 2417); D. muricella Wahlenb. 60°-72° 48′ 3.
- D. rupestris R. Br. c. var. (F. D. 2421) 64° 10' 69° 41' (und bis 2000' il. b. M. Baals Revier, Holstb., Waigatt) B.
- D. hirta L. c. var. 62°-72° 48′ B.
- D. alpina L. 70° 47' (Dm.) B.
- D. aurea M. Vahl. 60°-70° B.
- D. incana L. 60° 64° 10' (Teffermiut, Jul., Goth., Baals Revier, Holftb.) B.
- Lepidium groenlandicum Hornem. (?) (L. alpinum F. D. 469). Ganz Grön- land (Brasen).
- Capsella bursa pastoris Moench. 60° 43′ 64° 10′ (Jul., Amaralif, Goth.) B. Eutrema Edwardsii R. Br. (F. D. 2242) 70° 41′ (Dm.) B.
- Platypetalum purpurascens R. Br. (F. D. 2295) 70°-70° 47′ (Dm.) 3.
- Nasturtium palustre R. Br. An ben Fjorden Sübgrönsands 60° 50' (Tunnubliorbit bei Jul.) B.
- Sisymbrium humifusum J. Vahl (F. D. 2927) 61° 2' 69° 32' (Igallifo, Patitsot, Waigatt) V.

Cardamine bellidifolia L. (60°-72° 48') B.

C. pratensis L. 60°-69° 14' (3ul., Goth., Golftb.) B.

4 Arabis alpina L. 600-720 48' (bis über 150' il. b. M.) B.

A. Holboellii Horn. (F. D. 1879). A. retrofracta Grah. 64°-70° (Amaralit, Holfib.) B. (Gbtb.) R.

Turritis mollis Hock. (fl. bor. Am. 1 p. 40; F. D. 2296) 64°-70° (Amaralit, Jertot, Holftb., Om.) B.

Violarilae (3 sp.).

Viola palustris L. 61 º 2' (3gallife) B.

V. Mühlenbergii 3, minor Hock. 64° 10' (Gbth.) B.

V. canina L. 60° (Teffermiut) B.

#### Droseraceae (1 sp.).

Parnassia Kotzebuei Schlecht J. et Cham. (F. D. 2286) Kaffiarfuf im Igallifefjord) B.

Pyrolaceae (2 sp.).

Pyrola grandislora Rad. (P. groenlandica Hornem, F. D. 1817) 61° 2' — 72° 48' und bis zu 2000' ü. b. M.) B. R.

\* P. minor L. 60° 49' - 64° 10' (3ul., Gbth.) B.

Empetreae (1 sp.).

Empetrum nigrum L. (60°-72° 48') B.

Portulacaceae (1 sp.).

\* Montia rivularis Gmel. 60°-72° 48' (bis zu 1000' il. b. M.).

#### Alsinaceae (20 sp.).

\* Arenaria groenlandica E. Mey (Stellaria M. Vahl; F. D. 1210) 60° — 64° 10′ unb 200′ ü. b. M. (3ul., Gbth.) B.

A. ciliata β, humifusa Hn. 69° 14' — 72° 48' (Disfo-Inf., Dm.) B.

Halianthus peploides Fr. 60° — 69° 14' (Jul., Goth., Holfit., Chr., Ritt.) B. (Pattorbit, Om.) R.

\* Alsine rubella \(\beta\), (hirta Wahlenb.)  $60^{\circ} - 72^{\circ} 48'$  \(\mathbb{S}\).

- - γ, Giesekii (A. Giesekii Horn. F. D. 1518). (Suffertoppen) Gief.

A. stricta Wahlenb. 70° 41' (Om.) B.

- \* A. bistora Wahlenb. (A. scandinavica Spr.) 60° 72° 48' (unb zu 2050' ii. b. M.) B.
- \* Stellaria media With. (60°-72° 48') \$\mathbb{B}\$
- \* S. humifusa Rottb. (F. D. 978) 60° 72° 48′ B.
- \* S. cerastoides L. 60° 72° (und bis au 2000' il. b. M.) B.
- \* S. borealis Big. 60° 64° 10' (Jul., Obth.) B.
- S. glauca With. (S. palustris Retz.). In ganz Grönland (Wormstj. in Horn. Herbarium).
- S. Edwardsii R. Br. (60°-72° 48') B.
- \* Cerastium alpinum L. 60° 72° 48' (bis zu 1000' ii. b. M.) B. R.
- C. triviale Lk. 60° 28′ 60° 43′ (3ul.) B.
- C. semidecandrum L. (Upernivit) Gief. in hornem. Berb.

Sagina nodosa Fzl. An ben Fjorden Sübgrönlands 61 º 21' (Igallifo) B.

- \* S. saxatilis Wimm. 60°-66° 50' (Jul., Gbtb.) B.
- \* S. procumbens L. 60° 43′ (Jul.) B.
- S. caespitosa J. Vahl (Arenaria caespitosa F. D. 2289) 64° 10' 72° 48'. (Baals Mevier, Patitsot (Jat., Upern.) B.

Sileneae (5 sp.).

- \* Silene acaulis L. (60°-72° 48') B., N.
- \* Viscaria alpina Fr. 60° 72° 48' (bis zu 2000' il. b. M.) B. N.

Wahlbergella apetala Fr. 70 ° 47' (Miafonaf) R. (Om.) B.

W. affinis Fr. (Melandrium affine J. Wahl; Lychnis triflora F. D. 2173) 65° 38' — 72° 48' (bis zu 500' ü. b. M. Holftb., Jak., Nitt., Om., Upern.) B.

W. triflora (Melandrium trifl. J. Vahl. F. D. 2356).

## Onagrarieae (6 sp.)

- <sup>6</sup> Epilobium alpinum L. (60°-72° 48') B.
- \* E. origanifolium Lam. 60°-69° (Jul., Gbth., Diefo) 2.

Epilobium palustre L. (An ben Fjorben Gübgrönlands. Igallifo 61 º 2'). B.

E. lineari Mühlenb. 60°-64° 10' (Jul., Woth.) B.

- \* E. latifolium L. (60°-72° 48') B. R.
- \* Chamaenerium angustifolium Spach. 60 ° 66 ° 50' (Jul., Goth., Holftb.) B.

Hippurideae (1 sp.).

\* Hippuris vulgaris β, maritima Hn. (60°-70° 41') B.

Halorrhageae (1 sp.).

Myriophyllum alterniflorum D. C. 60° 49' (3ul.) B.

Pernaceae (1 sp.).

Pyrus americana D. C. 60°-62° 4' (3ul.) B.

Rosaceae (14 sp.).

- \* Rubus saxatilis L. 60 ° 8' (Teffermiut) B.
- R. Chamaemorus L. 64° 10' (Mmaralit) B.

Dryas integrifolia M. Vahl 60° - 72° 48' (und bis 1500' il. b. M.) Egebe. B. R.

\* Sibbaldia procumbens L.  $60^{\circ}-69^{\circ}$  41' und bis 2000' il. b. M. (Jul., Gbth., Holfib., Ehr., Goth., Jat.) B.

Comarum palustre L. 60°-64° 10' (Jul., Gbth.) B.

Potentilla anserina L. (60°-72° 48') B.

- β, groenlandica D. C. (P. Egedii Wormskj.) 60° 72° 48′. Ψ.
- P. pulchella R. Br. (F. D 2234) 700-700 41' (Waigatt, Dm.) B.
- P. Vahliana Lehm. (F. D. 1390) 69° 14′ 70° 41′ (Gobh.) R. (Ritt., Waigatt, Om.) B.
- P. nivea L. 64°--72° 48' (und bis zu 4400' il. b. M.) B. R.
- \* P. emarginata Pursh. (F. D. 2291) 66° 50' 72° 48' (Holftb., Mitt., Om., Upern.) B.
- P. maculata Pourr. (60°-69°) B. R.
- P. tridentata Pursh. 60°-69° 32' (Jul., Gbth., Chr., Jat.) B. R.

Alchemilla vulgaris L. 60°-66° 50' (3ul., Disto-3nf.) B. R.

\* A. alpina L. 60°-65° 38' (und bis zu 1060' il. t. M. Jul., Stth.) B. R.

## Papilionaceae (2 sp.).

\* Lathyrus maritimus Fr. (Pisum maritimum L.) (Igallifo 61° 2') B. Vicia Cracca L. 60°—61° 2' (Jul.) B. R.

# Beilage XIII.

# Einige Bemerkungen über die geognostische und mineralogische Beschaffenheit Grönlands.

Bon S. Rint.

Es ist nicht die Absicht des Verfassers, hier eine wissenschaftlich mineralogische Abhandlung niederzulegen, sondern nur so viel als möglich ein Interesse für diese Klasse der Naturprodukte, namentlich bei denen zu erregen, die selbst im Lande reisen oder auf irgend eine andere Art Gelegenheit sinden, die Kenutnis derselben zu vermehren. Die Botanik Grönlands kann wohl als nadezu abgeschlossen betrachtet werden; die Thierwelt, namentlich diesenige, welche sich im Meere aufhält, mag eher noch ein weites Feld sür Untersuchungen darbieten, aber auch sie sieht in dieser Hinsicht jedenfalls noch weiter zurück, als das Mineralreich. Denn die Mineralien sind durchaus nicht an Klima und Breitegrade gedunden, und man kann aus der Lage des Landes keineswegs darauf schließen, was Alles in demselben vorkommen kann. Bon Mineralien, die in ökonomischer Beziehung von Wichtigkeit werden konnten, ist allerdings bisher nur sehr wenig in Grönland gesunden worden, um desto mehr aber von solchen, die von den Mineralienkabinetten gesucht worden sind und es auch noch werden.

Im Ganzen gibt es in Grönland vier Gebirgebilbungen:

- 1) bie primitiven Gebirge;
- 2) bie Sanbsteinbilbung bei Igallito;
- 3) Trapp mit Steintohlenbilbung;
- 4) Jungeres Alluvium.
- 1) Die primitiven Gebirgsarten sind ohne Vergleich die am weitesten verbreiteten. Die Trappformation nimmt das größte Areal, namentlich in Nordzgrönland ein, und alle übrigen sind sehr untergeordnet, und folglich süllen die Urgebirge das gesammte übrige Areal und besonders das südliche Juspektorat.

In Nordgrönland tritt diese Formation sast überall als schichtensörmig hervor, was in den vielen bedeutenden Abhängen von nahezu 4000 Fuß Höhe, in denen man überall mehr oder weniger deutliche Schichten und Streisen von hellerer und dunklerer Färdung und meist wellenförmiger Richtung sieht, wahrgenommen werden kann. Die Schichten lausen theilweise in sich selbst zurück, indem sie sich concentrisch sormen und schalenförmig um einen gemeinschaftlichen Knoten im Hauptgebirge legen. Die Bestandtheile sind außer Quarz, Feldspath und Glimmer sast überall Horn-blende; mehr untergeordnet, aber doch zugleich sehr allgemein: Granaten- und Magneteisen. Die allgemeine Gebirgsart ist daher hornblendeartiger Gneis, aber im Uedrigen bezeichnen die verschiedenen Schichten Mischungen berselben Mineralien

in verschiedenen Berhältnissen, und namentlich bestehen die helleren meist aus Feldsspath und Quarz, die dunklen und geschieferten meist aus Glimmer und Hornsblende. An der Seite der Schichten treten gleichzeitig Gänge hervor, die dieselben durchschneiden und theils aus benselben Mineralien mit vorherrschendem Feldspath bestehen, und darum für gleichzeitig mit jenen angesehen werden müssen, andernstheils aber Trapp sind, und sich in diesem Falle scharf von jenen unterscheiden und von neuerem Ursprung sind.

Die eigenthümlichen Mineralien in diesen Gebirgen schließen sich besenders an die Parthien, die am meisten in Schichten und Gänge gesondert sind, wozu gewisse Mineralien kommen, die sich über ausgedehntere Strecken mehr eingemischt zeigen, aber doch auch vorzugsweise in gewisse Schichten und Gänge ausgeschieden sind. Obschon nun also dieselbe Gneisbildung unendlich viele Modisikationen nach den Mischungsverhältnissen der Mineralien zeigt, kann man doch unter benselben gewisse Parthien absondern, welche sich vorzugsweise durch diese darin vortretenden Mineralien auszeichnen. Als solche können erwähnt werden:

#### a. Schichtenförmige Ausscheibungen.

Hornblenbeschiefer mit Granaten bildet die allergewöhnlichsten Schichten, die besonders beutlich in den großen Abhängen hervortreten, welche in den Distrikten von Upernivit und Omenak zu sinden sind. In dem hohen Bergkegel z. B., an dessen Fuß die Kolonie Omenak liegt, zeigt sich an dem steil abgeschnittenen obersten Theile, der in der Höhe von 1000 Fuß beginnt, die Hornblende in bandförmig gebildeten Streisen, die um den ganzen Kegel laufen und anßerdem noch in isolirten nierensörmigen Parthien.

Außer ben fast ganz allgemeinen Granaten enthalten bie Hornblendeschichten an anderen Stellen verschiedene Arten von Strahlenstein, Asbest, Schweselkies u. s. w. In den Distrikten Omenak, Christianshaab und Egedesminde bildet auch Dolomit mit Tremolit und verschiedenen andern Mineralien bedeutende Schichten. Bei Upernivik bildet Anthophyllit mit Strahlenstein eine besonders merkwürdige Schicht. Sbendaselbst zeichnen sich auch feldspathreiche Schichten mit Quarz, Dichroit und Granaten aus.

#### b. Gangförmige Ausscheibungen.

Diese bestehen zum größten Theite aus grobkörnigem, an Feldspath sehr reichem Granit, und sind keineswegs scharf von den Schichten geschieden, sondern geben auch geradezu in solche über, welche vorzugsweise dieselben Bestandtheile baben und als gleichzeitig mit ihnen gebildet angesehen werden müssen. Sie bestehen theilweise aus rothem Feldspath und enthalten dann insbesondere Magneteisen und Agatit, und nebst Allanit, Zirkon und Schweselkies, theils aus weißem Feldspath und enthalten dann gewöhnlicherweise Turmalin.

#### c. Berftreute Ginmifdungen.

An gewissen Stellen ist ber Gneis auf weite Striche rothgefärbt; die Bestandtheile besselben haben offenbar eine fremdartige Einwirkung erlitten, namentlich ist der Glimmer bald verschwunden, bald in eine talgartige oder chloritartige Masse verwandelt, und an Stelle besselben zeigt sich überall Epidot, zum Theil als schmale Gänge und in Klüsten ausgeschieden, nebst Gisenglanz und Kaltspath. Unter solchen Verhältnissen kommt auch ein Weichsteinlager vor, und scheint basselbe aus Glimmer ober Hornblende, die in gleicher Weise verändert ist, entstanden zu seyn.

Auf auderen ebenfalls bedeutenden Streden zeichnet sich der Gneis durch feinen eingemischten Schweselkies und Magnetlies aus, wobei auch häufig Graphit zu seyn pflegt, wie z. B. auf der Langeninsel bei Upernivit und der Großinsel bei Omenak.

Gebt man bemnächst in bas sübliche Inspektorat über, so zeigen bie Urgebirge im Großen baselbst die gleichsalls Schichten bildenbe Beschaffenheit, und ebenso überall eine Einmischung von Hornblente, und an gewissen Stellen bebeutente Hornblendeschichten. Das Thal Kookassit auf Sermesot zeigt ausgezeichnete natürliche Durchschnitte von Gebirgen von mehreren Taufent Fuß Sobe, in benen die belleren Partbien verberrichend Kelbspath, die dunkleren dagegen Hornblende und Glimmer enthalten. Doch entbeckt man auf ber andern Seite, mehr als in bem nördlichen Theile, maffive ober nicht schichtenförmig gebilbete Gebirgsarten, die fich nicht auf Gänge beschränken, sondern setbstständige Bergmassen zu bilben scheinen. Diese Gebirgsarten gleichen zum größten Theile bem Spenit, wie bas fogenamte verwitterte Fjeld bei Fredrikshab und auf Nennarsoit, aber an andern Stellen wieder mehr dem Grünstein, ober reinem Granit, oder Norit, letterem namentlich im sildlichsten Theile. Uebrigens sind die Trappgänge hier fast noch häufiger, als in Nordgrönland in der Nähe der Trappformation selbst, wie auch verschiedene porphyrartige Gange nicht felten find, namentlich im Diftrift Julianebaab, wo man auch porose, schlackenartige Massen mit Blasenlöchern barin gefunden bat. Jene massiven Gebirgsarten zeigen auch auf ber anderen Seite einen gleichmäßigen Uebergang in die schichtenförmigen, und würde es daher gewiß schwierig seyn, das relative Alter und die übrigen gegenseitigen Berhältnisse aller hier erwähnten Gebirgsarten, zu benen noch Diabas, Schriftgranit, Granulit und Schiefer, ber zum Theil sebr graphithaltig ift, hinzugefügt werben könnte, zu bestimmen.

Was nun die Beschaffenheit der Gneisschichten selbst betrifft, ergaben die nachfolgenden Berzeichnisse hinreichende Auftlärung über die darin vorsommenden Mineralien. In Bezug auf die größeren Ausscheidungen wird hier unter Anderem bewerkt, daß die großen Schichten von Dolomit mit Tremolyt u. a. in Südgrönsand nur wenig demerkt sind, wogegen hier Weichsteinschichten, theilweise auch mit Tremolyt eine ähnliche Rolle zu spielen scheinen und namentlich im Distrist Gott-baab häusig sind. Außerdem trifft man in Südgrönland gewisse ganz eigenthümsliche Schichten, wie vor Allem den Kryotith mit seinen metallischen Begleitern und nächstdem Eudialyt mit Sodalit und Arsvedsonit. Der Kryotith ist gleichsalls als eine bestimmte Schicht im Gneis eingelagert, der in der ganzen Gegend einer Auftssung oder Beränderung unterlegen zu seyn scheint; auf der Arsuts-Insel und der Groß-Insel geht er auch in ganz schieferartige Schichten mit Schwesellies, Graphit und Epidot über. Eudialit ist in eine ganz besondere Gebirgsart über eine große Strecke eingemischt, und von massiven Gebirgsarten unter gewiß sehr complicirten Berbältnissen umgeben.

2) Der rothe Sandstein, der das Innere des Igalliko, und des Tunnudliordik-Fjords (der 1828 von Pingel untersucht wurde) umgibt, scheint älter als die Trappformation zu sehn, jedoch hat man bisher noch gar keine organische Ueberreste in demselben vorgesunden. Er ist von sehr sesten und harter Beschaffenheit, aus gleichsam zusammengeschmolzenen Quarzkörnern bestehend und von Porphyrgängen burchbrochen. Diese ganze Formation scheint ein sehr beschränktes Areal einzunehmen, wenn sie sich nicht etwa unter bem Eise bes Innenlandes fortsetzen sollte.

3) Die Trappformation mit toblenführenden Schichten. Ihre Ausdehnung ist bebeutenb, bem sie umfaßt bie Svartenbukshalbinsel, bas unbekannte Giland, bie Upernivitsnase, die Noursoatshalbinsel, die Haseninsel und Disko. Der Trapp bilbet mächtige Gebirgsmaffen mit flacher Oberfläche und steil abfallenben Seiten; Sandstein mit Kohlenschichten geben ben nieberer vorspringenden Fuß unter biesen Abhängen ab, und scheinen sich übrigens auch nach innen unter ben Trappschichten fortzusetzen, indem sie die Unterlage berselben bilben und sie von dem Gneis abscheiben. Es tommen auch ferner tohlenführende Schichten hoch oben vor, Die sowohl auf bem Trapp ruhen, als auch von ihm bebeckt find, was barauf beutet, daß sie in den Zwischenräumen zwischen verschiedenen Trappausbrüchen abgelagert wurden, und im Ganzen wirklich gleichzeitig mit der Trappbildung sind. Doch gibt es auch große Streden von Trappgebirgen, auf benen die Roblenbilbung mangelt. halb des regelmäßigen großen Trappterrains, aber boch in der Nähe desselben, trifft man mitten im Gneis einzelne isolirte Trappausbriiche, von benen der merkwilrbigste auf bem Festlande in der Nähe von Bröven (die Probe), nicht weit von der Stelle, wo früher eine Rolonie an ber Bucht Cfalluit gestanden haben soll, ent. bedt wurde. Sie erscheint hier als ein fraterförmiges Thal, welches ber Form nach mit Monte Somma verglichen werden könnte, aber kaum 1/4 Meile im Umfreis hat und ungefähr 1/2 Meile vom nächsten Trappgebirge liegt.

In hinsicht auf die mineralogische Beschaffenheit des Trapps muß zwischen ben niedersten Schichten, die in der Regel theils tuffartig und anderntheils auffallend in Säulen von der Form des Basalts und mit dichten Brüchen zerklüftet sind, und den oberen normalen Trappschichten unterschieden werden, welche letztere die Hauptmasse der Gebirge ausmachen und von einem mehr fristallinischen Bruch sind.

Bon organischen Resten hat man als Begleiter ber Kohlenschichten zahlreiche verkohlte Holzstilche gesunden, von welchen einige durch Laupelt untersucht und als Nadelhölzer (Pinites Rinkianus) bestimmt sind, außerdem Abdrücke von Farrnsträutern, deren einige erst kürzlich von Inspektor Olrik eingesendet wurden; höchst merkwürdige Abdrücke von Blättern (wie es scheint von Laubholz) im Sandstein, einige von Gieseke gesundene und einen vom Pastor Haase aus Omenak eingesendeten sehr merkwürdigen Ammonit, von welchem es aber auch schon ältere Exemplare geben soll. Doch drängen alle diese Reste noch auf nähere Bestimmung, um das Alter der Formation daraus abzuleiten.

4) Alluvium von Sand und Lehm. Diese Bildung findet sich ebensowohl in Südgrönland, als in Nordgrönland, aber doch am schönsten ausgebildet
und am reichsten an eingeschlossenen Beichthierkristallen und Fischabdrücken im letzteren. In einer solchen mit Lehm untermischten Sandschicht bei Pattorsit im Omenafssjord sind dreizehn Arten von Schalthieren gesammelt, die von Herrn O. Morch bestimmt wurden, der darunter zwei, nämlich Glycimeris siliqua und Panopaea norvegien sand, die an dieser Kilste nicht mehr lebend, wohl aber bei Island und Newsoundland angetrossen werden.

Die hier folgende Schilderung gibt die nöthigsten Auftlärungen über die verschiedenen Mineralien und über die Lokalitäten und Verhältnisse ihres Vorskommens:

## I. Mordgrönland.

1) Diftrift Gobbarn. - Die Infel Diete besteht ber Saubtfache nach aus sogenannten Trappgebirgen. Trapp ift eine altere vultanische Gebirgsart, bie an vielen Stellen noch große Aebulichkeit mit bem Aussehen ber Lava zeigt, schlackig und mit Blasen und Löchern erfüllt ift. Besonders in biesen Blasen und lockern zeigen sich merkwürdige, größtentheils fristallisirte Mineralien, fogenannte Zeolithe. Der Trapp bilbet große borizontale Schichten, was man beutlich an ben Abhängen ober ben icharf abgeschnittenen Seitenwänden erkennt; es scheint jede berselben aus einem Strome entstanden, ber fich über die barunterliegende ausgebreitet bat, und zusammen erreichen sie eine Dicke von 2 bis 3000 Fuß, jede einzelne mißt 60 bis An vielen Stellen und besonders bei Gobbavn ift es beutlich zu seben. baß biefe Trappmaffe auf einer Grunblage ber älteren Gebirgsarten, bie über ben größten Theil von Grönland ausgebreitet find, nämlich Granit und Gneis, rubt; benn biefelben kommen bier und bort unter bem Kuße ber Trappgebirge vor und bilben das niedere Borland, wie z. B. die Halbinfel, woranf bie Rolonie Godbavn liegt. — Diese Gneisschichten ober ber Schichten bilbende Granit ber Salb. insel Gobbaun gleichen ben gewöhnlichsten Gebirgsarten, aus benen ber größeste Theil ber grönländischen Kelsen besteht. Der Gneis besteht aus Quarg, Keldspath, Glimmer und Hornblende, welche Mineralien in ben verschiedenen Schichten in verschiedenartigem Mengeverhältniß gemischt sind, so bag balb bas eine, balb bas anbere bas vorherrichenbe ift, ober baß auch einzelne Schichten so gut wie gang aus einem einzigen biefer Minerale besteben, wie besonders die glimmerreiche Schicht oter ber Glimmerschiefer, die bornblenbereiche ober ber Sornblenbeschiefer, bie Quarzschichten u. f. w. Gange ober Abern, bie meift aus Felbspath besteben. burchtreuzen bie Schichten in verschiebenen Richtungen. — In ber Gegend von Longmarken, wo bie Quellen entspringen, findet man Trapptuff mit eingeschlossenen Bruchstilden von Gneis: bort rubt ber Trapp auf einer Gneisunterlage. birgsart ist schladig und äbnlich einem Lavastrome, ber theilweise erstarrt ist, während er theilweise noch fließend und in Bewegung war. Die erstarrte Masse ist zerbrochen, die Bruchstilce mit Bruchstilcen ber Unterlage gemischt, und später wieber zusammengekittet. Die porëse Beschaffenheit bieser Gebirgsart ift ohne 3weifel ber Grunt, bag fie Baffer enthält und ben Quellen Nahrung gibt. -In ben Hauptschichten zeigt sich ber Trapp wie gewöhnlich; boch auch in kleinere Säulen zerklüftet als Bafalt; bei Tunno im Distofjord geschiefert und gangformig, als bichter Trapp mit Olivin, mit Schwefelkies und rothbraun burch Berwitterung ober Auflösung ber Gebirgsart. — Chabasit, zu gewöhnlichen Rhomboubern fristallisirt, ist bei Lyngmarken häufig. Er findet sich auch häufig mit einem bellrothen, weichen, talkartigen Mineral verbunden, bas zerspringt, wenn man es ins Wasser legt, und übrigens noch nicht näher untersucht ist. Auch anders gesormte fleine Kristalle von Chabasit findet sich am Distofjord. — Levyn, biefes bisber nur von den Farvern bekannte Mineral, ist in Nordgrönland ziemlich häufig und findet sich namentlich bei Lyngmarken, theils felbstfändig, theils mit einem halbburchsichtigen bichten Zeolith und mit Chabasit verbunden. — Stilbit fommt am Diskofford vor; aber so häufig sich bieß Mineral auf den Farvern findet und so schöne Kristalle es bort bildet, bleibt es in Grönland dech sparsam; bei Lyngmarken

verbindet es sich mit Levyn. — Mesotyp sindet sich auch in Lyngmarken und am Diskosjord; hier in ziemlich großen Stilcken, besonders auf der Nordseite der Bucht Ekalluit, welche Gegend überhaupt sehr reich an Zeolithen zu seyn scheint, aber noch nicht untersucht ist. — Analcim sand sich am Engländerhasen: einige unbestimmte Zeolithe, darunter ein kugelsörmiger dichter im Windthal (Bläsedal), andere im Diskosjord; Okenit oder Dysklasit von schwach strahligem Bruch, schwach durchscheinend; Kalkspath in Rhomboedern mit abgestumpsten Ecken sindet sich in den Höhlen unter dem Sarvesselb und bei Fortunedai; haarstörmiger Mesotyp auf Chabasit bei Karusoit und anderen Punkten im Diskosjord; gediegenes Kupfer, als sehr kleine Körner im Mesotyp; Bergkristall und Ouarz mit undekannten Kristallen besäet; glasiger Quarz mit Blasen und Löchern; Jaspis, sowie grüner Jaspis (Nephrit?) und gelber verhärteter Thon, ebenfalls im Diskosjord, vorzugsweise an der Bucht von Ekalluit und bei Malligiak.

2) Egebes minbes Distrift. — Hier hat man bisher nur die sogenannten Urgebirge gesunden, aber sie sind an vielen Stellen sehr geschiefert und in Schichten von verschiedenartigem Aussehen gesondert, die wieder in verschiedenen Richtungen von Abern und Gängen durchkreuzt sind. Die schwarzen, sehr geschieferten Schichten bestehen im Allgemeinen aus Hornblende, und die weißen oder röthlichen Abern aus Granit im eigentlichen Berstande, d. h. aus Feldspath, Quarz und Glimmer, welche Mineralien meist sehr großtörnig darin austreten. Der Glimmer bildet sehr häusig große Platten, die jedoch ohne Sprengung oder Minenarbeit schwer herauszubekommen sind. Wo sich die Felsen in dieser Weise aus verschiedenen Schichten zusammengesetzt zeigen, psiegt man auch sehr häusig einzelne weniger allgemein vorkommende Mineralien zu sinden, und so wenig dieser Distrift, besonders im Innern der großen Fjorde, bereist ist, hat man doch schon höchst interessante Funde gethan.

Auf der Insel Aito (67° 55' N. Br.) und in deren Umgegend zeigte sich schwarze und braune Hornblende theils selbstständig, theils mit grünem Diallag und mit Granaten vermischt; serner grüner Diallag allein; ein umbekanntes durchssichtiges, gelbliches und hartes Mineral, in der schwarzen Hornblende sitzend; auf der Sübseite der Insel sehr oft in den Hornblendeschichten Granaten, doch ohne hohen Werth; blättriger Graphit, besonders auf der Insel Ristol, westlich von Aito, und in großer Menge an der Bucht Ekallugarsoit, sowie auch im Innern des Neksotalisierds.

Am Borgebirge Nounggeitsiak bei Eginiarsik (68° 10° N. Br.) bilbet bas ziemlich seltene Mineral Allanit flache, schwarze und glänzende Körner in den röthstichen Granitgängen, namentlich in Menge auf der kleinen Felsnase, die unmittelbar in die See springt; es ist jedoch schwer herauszuschlagen. In seiner Begleitung, hier sowohl als an mehreren anderen Fundorten, obschon es in Grönland immer selten bleibt, zeigt sich Zirkon in sehr kleinen, aber deutlichen Kristallen. Auf der Insel Innusulik sand man Allanit in Feldspath und als lose Stücke, von weisem Feldspath und Schriftgranit begleitet.

Auf ber Insel Sungaursak zeigt sich Apatit, theils allein, theils im Granit und als mehr ober weniger beschäbigte Kristalle. Obschon dieses Mineral in Nordgrönland überhaupt nicht selten ist, sand man doch noch nirgends Kristalle von

41

5-000h

jo außerordentlicher Größe als an diesem Orte; da ihre Masse aber sehr weich ist, ist es außerordentlich schwer, sie aus der harten Gebirgsart anders als in Bruchstücken herauszubekommen: doch enthält dieselbe dem Anscheine nach Aristalle von 6 bis 8 Joll Diameter. Ferner sindet man hier sehr große Aristalle von Schweselses und dunkelgrünem halbdurchsichtigen Feldspath. Alle drei Mineralien sinden sich neben einander an einer Felswand, deren gelbliche oder rosibraune Färdung der Insel ihren grönländischen Namen verlieh. Auch die naheliegende Insel Alublet bietet verschiedenartige interessante Mineralien dar.

Die Infel Maneetsot enthält große und mächtige Schichten von glimmerbaltigem Dolomit mit Tremolit. Ferner glas. und asbestartigen Tremolit, theilweise in großen fternförmigen Gruppen; eine mit Dolomit abwechselnbe, Schichten bilbenbe, febr guarzbaltige Gebirgsart, jum Theil auch mit Titanit und grilnem Strablftein verbunden; fehr großtörnigen, grau-grilnen Calit; grasgrunen Salit; grilnen Strahlstein; Salit mit Kalkspath und Strahlstein, in verschiebene, theilweise beutlich ausgebildete Formen triftallisirt; in Ralfspath triftallisirten Strahlftein; Molybbanglang, in Salit fein eingesprengt; Titanit mit Strahlstein in ber erwähnten sehr quargreichen Gebirgsart; Ibofras, bem in Böhmen vorkommenten Egeran nicht unähnlich; baffelbe mit einem besonderen weißen Kelbspath vermischt und theilweise außerordentlich bentlich fristallisirt, auch mit Kalkspath verbunden; ein unbekanntes braungelbes Mineral in bichtem Quarz; labraborartigen, ober in Farben spielenden Felbspath; Staurolith in Talkichiefer; gelben Glimmer, wie es scheint in abgeschliffenen Kristallen in Quarz. Der Kundort aller biefer erwähnten Mineralien ift ber östlichste Bunkt ber Insel, wo sich ber bewohnte Blat befindet und fie neben einander zu treffen find. In der Mitte der Gildseite ber Insel zeigt sich rother Felbspath in undeutlichen Kristallen, mit kleinen Rristallen eines unbefannten Minerals überzogen, und mit Bergfriftall und Gifenglang; auch eine unbekannte porofe Daffe in benfelben eingelagert.

An der Bucht Teffinrsak zeigt sich Glimmer in Platten von etwa einer Hand Größe, die sehr regelmäßig, klar und durchsichtig, und von ziemlicher Dicke sind; sie liegen in einem zufällig sehr losen verwitterten Theile der Gebirgsart.

Die Insel Publect bietet Granaten bar, und ber Distrikt an einem noch unbekannt gebliebenen Fundorte, den ein Grönländer auf der Renthierjagd passirte, schwarzen Spinell in einem ziemlich großen Kristall.

3) Distrikt von Christianshaab. — Ueber die Beschaffenheit der Gebirgsart gilt dasselbe, was darliber in Hinsicht des vorigen Distrikts gesagt ist, doch ist die Ansammlung hier geringer. Um die Südostbucht hernm dürste vielzleicht noch manches Interessante gesunden werden, wie auch an der Bucht Orpitsoit Allanit gesehen ist; da der Berkasser die Gegend bereiste, als sie mit Schnee bestedt war, ist sie eigentlich noch undurchsorscht.

Die Gegend bei Ekamint bietet Turmalin, als großes abgebrochenes Prisma in weißem Felbspath mit gelbem Glimmer, Quarz und Granaten; ferner Titaneisen in demselben Feldspath mit grünem Strahlstein, schwarzer Hornblende und einem röthlichen bichten, und einem braunen fristallinischen unbekannten Mineral.

Die Insel Akublek zeigte bichten Spibot und ein augitartiges Mineral als kleine Kristalle in röthlichem Felbspath.

Auf ber Landspige Root fant man gewöhnlichen Dolomit in eben so großen

Schichten, wie auf Mancetsot; serner glimmerhaltigen Dolomit; ein eigenthilmliches weiches, grünliches Mineral in bemselben, welches sich bei chemischer Untersuchung als Magnesiasilisat ergab; dann Tremolit in demselben; ein berdes weißes, salitartiges Mineral; derben grünen Salit mit fristallisirtem Stradsstein; in Quarz fristallisirten Salit; start rostsarbigen Stradsstein, Asbest und Amiant, als Begleiter einer unbedentenden Graphitschicht; branne asbestartige Hornblende; weißen Glimmerschieser; grüntichen labradorartigen Feldspath in Quarz fristallisirt; in Quarz fristallisirten Turmalin mit Granaten und einem Atbitsristall (?), und endlich ebenfalls im Quarz ein unbefanntes Mineral (Polymignit?) mit weißem Glimmer.

Die Bucht Kangerbluluk bot graulichen Dolonit, allein und mit einem talkartigen Mineral; grilnen und braunen Strahlstein (Anthophpllit?); weißen Felbspath ober Albit, mit Glimmer und Apatit.

Auf der Insel Suilaursak zeigt sich schwarze Hornblende; gewöhnliche bellsgrüne Hornblende; grüner Strahlstein, mit Kalkspath kristallisirt; gelber Epidot, in bellgrilne Hornblende kristallisirt; schwarze Hornblende mit Granaten; besonderer weißer Feldspath mit Granaten; rother Schristgranit; Magneteisen, in großkörnigem Granit kristallisirt. Dieses letztere Mineral kommt so gut wie überall in größeren oder kleineren Körnern in den Gesteinen eingesprengt vor, besonders aber in den röthlichen Granitadern gleichzeitig mit grünem Apatit; an einzelnen Stellen sind die Kristalle von ungewöhnlicher Größe.

Auf dem Gebirgsrücken Kakkarsvak fand man weißen Feldspath theilweise in undentlichen Kristallen; chloritartigen Schiefer; Kupfergrin als Gesteinsüberzug und ein unbekanntes hellrothes Mineral, mit hellgrüner Hornblende und Quarz vermischt.

Bon ber Silbseite ber Bucht Ekalluit erhielt man braunen Strahlstein mit Granaten, und eine Menge loser Granaten ohne Werth; Albit mit Apatit und Glimmer; kristallisirten Albit, bessen Kristalle ebenso wie die des gewöhnlichen Feldspaths in Nordgrönland sehr selten sind.

Die Umgegend von Claushavn bot runde Quarzrollsteine, aus der Lehmbucht; ein augitartiges Mineral, als lange vierseitige Prismen in grauen Kalkstein kristallisiert; gelben und dunkten Quarz in Glimmer, bei Pingoarsuk; Bunklupfererz mit Kupferkies in Quarzschichten in der Nähe der Häuser bei Claushavn, wenn auch sparsam eingesprengt gefunden, wo sich auch Spuren von Zinnstein gezeigt haben sollen; und endlich dunkten Schieser mit Eisenspath und Schweselkies.

- 4) Distrikt von Jakobshavn. Die Gebirge sind von berselben Beschaffenheit wie die im vorhergehenden Distrikte, bisher aber nur wenige besondere Mineralien gefunden, wie: dichter Epidot auf röthlichem Gneis an einer natürlich geschliffenen und gesurchten Felswand im Kororsoakhale; ein hellgelbes unbekanntes Mineral mit Granaten in Feldspath, an dem nördlichen Borgebirge; röthlichen Gneis an einer ebenfalls natürlich geschliffenen und gesurchten Felswand am Patitsoksjord; Epidot in röthlichen Gneis eingesprengt an dem Gipfel des Landes am Pakitsoksjord; Topsstein ebendort; ein schmaler Basaltgang bei Sauernek; lose Trappbische mit Abern eines hornblendeartigen Minerals in Menge auf dem Lande um den Pakitsoksjord; Strahlskein mit Salt und Staurolith in Talkschiefer.
- 5) Distrikt von Ritenbenk. Dieser Distrikt umfast ben laugen Strich ber Festlandskilfte längs bes Waigattsundes bis zum Omenakssjord, ber sich burch

jeine zahlreichen Steinkohlenbitdungen unter ben boben Trappgebirgen auszeichnet. In ber Umgegend von Ritenbenk selbst, auf Erbpringeneiland, ift noch nichts besonders Merkwürdiges gefunden. Es bot bar: ftark glänzende, fast pechartige Steinkoble in ben fammiförmigen Theilen bei Ataneferblut, und in lofen Studen barauf sitenden Bernstein: bei Mannit, ungefähr eine Biertelmeile oberhalb bes Beltplates, im Abhange bes Strombettes Anthracit. Diefes Mineral, welches ben Nebergang von Steinkoble zu Graphit bildet, ist auch in der Graphitschicht bei Karfot gefunden. Bei Mannit bilbet es eine gange Schicht, wie Steinkoble, und zeigt fich bentlich als aus einer Kohlenschicht, bie mit glilhendem Bafalt bebeckt wurde, entstanden. Ferner Steinkohle in einer Schicht von zwei Ellen Dide, am Seeftrande bei Engliosivit (Batoot) und in einer gleichen Schicht bei Atane; mit Bernstein bebeckte Steinkohle auf ber Haseninsel, wo sie sich auch in Form eines flachgebriickten Zweiges zeigt; schieferigen Sanbstein, in ben Schichten, welche bie Roblenschichten am Waigattsund einschließen, ebenbort rothen, gehärteten Schiefer und rothen Sandstein; normalen Trapp im Borgebirge bei Atanekerdluk und bei Noursoal; schlackigen Trapp bei Englissivif; Chabasit, Spalith, Opal und verschiebene Zeoliche, an der Küste bes Waigattsundes gesammelt; Kalfspath ober islänvischer Doppelfpath bei Tumnblerfvat und Noursvat. Die Gegend bei Mattat, wo die Trappgebirge in bobem Grabe aufgelöst und von zahlreichen Gängen burchschnitten sind, die verschiedene Zeolithe und andere Mineralien enthalten, bietet an einem in ber bortigen Bucht ausmündenden Fluffe, beffen Bett mit gablreichen losen Blöden erfüllt ift, bar: bichten und kristallisirten Natrolith; Ralfspath in großen Kristallen und Natrolith; Analeim, in fleine Wlirfel fristallisirt; Ofenit ober Dysflasit in zwei Barietäten, Die eine mit einem ftrabligen Bruch, Die andere asbestartig, so bak fie in lange und binne Nabeln ober Kaben zerlegt werben Diefes sonst ziemlich ungewöhnliche Mineral wird an biefer Stelle in außerorbentlicher Menge gefunden und bilbet Bange, welche die Gebirgsmaffe in allen Nichtungen burchfreuzen und pflegt in Form von scharfen Kämmen hervorzusteben. ba bie Masse besselben nicht so leicht sich zersetzt, wie bie ber Relsen selbst. Uebrigens ist das Mineral burch seine weiße Karbe und seine merkwürdige Korm leicht erkennbar. Es tann in großen Platten, bie auffallende Aehnlichkeit mit verfteinertem Holze haben, gebrochen werben; die feinen Rabeln, worin es fich sonbern läßt, sind sehr scharf und stechend, wobei sich die biesem Mineral eigenthümliche große Zähigkeit zu erkennen gibt. Außerbem findet fich bort ein theils grünliches, theils gelbliches, fehr weiches Mineral, welches bas vorhergehende in großer Menge begleitet, aber noch nicht untersucht ist; und weiter Arragonit mit Mesotyp und Raltspath bei bem Borgebirge Mullut; Moosagat und Bergkristall auf Trapp bei Igiarsuf und schwarzer bituminöser Arragonit bei Noursak.

Die Umgegend von Noursat zeigt auch noch besonders Kalkspath in merkvilrdigen, kugelförmigen Theilen, und verschiedenen anderen Formen und Barietäten; Arragonit in großen, sternförmig gruppirten und in Kalkspath eingelagerten Kristallen, in welcher Form dieß Mineral hier spaltensörmige Gänge von 8 bis 10 Zoll Dicke aussüllt; ferner sadensörmigen Arragonit; Chalcedon in verschiedenen Farben; ein braunes opalartiges Mineral und Hyalith.

6) Distrikt von Omenak. — Die Gebirgsbeschaffenheit ist wie die erwähnte und bat sich an seltenen Mineralien bisher nicht sehr reich gezeigt.

Die Umgegend von Miafornat bietet verschiebene Zeolithe, theils fristallifirt, theils bicht ober von verschiedener fristallinischer Structur, sich im Aussehen bem Ofenit, Mesotyp, Prebnit, Comptonit und anderen näbernd, aber noch nicht untersucht und bestimmt. Sie find alle ziemlich große, massive Stücke ohne baran bangenbes Gestein; losliegend am Stranbe, theils in ben Flugbetten gefunden. Ein sehr gewöhnlicher bichter Zeolith barunter zeigt sich im Bruche bem Porcellan ober Biskuit nicht unäbulich. Außerbem findet man bort Okenit; besonderen fristallinischen Trapp mit einem bunkelbraunen, balbmetallischen, glänzenden Mineral, und andere eigenthümliche fugelrunde Trappmassen unvekannten Ursprungs, lose auf ber Oberfläche vorkomment; bann Chalcebon, theilweise mit Kalfipath, besonbers in ber Gegend von Sermesof häufig; Ralkspath und Bergkriftall, beibe in verschiedenen Formen und Barietäten, ben zuletzt erwähnten namentlich in ausgezeichnet flaren und an beiben Enden entwickelten Kristallen. Ferner Trapp mit Olivin; Dolomit mit einem unbekannten Mineral, auf Kangek vorkommenb; und endlich baumartige Kohlen und eine sie begleitende faserige, bastartige Masse, von Lehm umgeben, in der Kohlenschicht oberhalb Hiflits Thal, zwei Meilen vom Stranbe ber Hollanberbucht:

An verschiedenen Punkten der süblichen Festlandsküsste fand man Dolomit mit einem unbekannten Mineral, und mit Tremolit und einem anderen weicheren Mineral; dam grünlichen Feldspath allein, und mit Titanit verbunden, Alles besonders am Jökul bei Sarfarsik; ferner schwarze und grane Hornblende bei Kellakitsok; Gneis mit Schweselkies am Jökul bei Sermiarsut; weißes asbestartiges Mineral mit Glimmer am Jökul bei Assak; und endlich kristallinischen Trapp und Trapp mit Olivin bei Sarfvaet.

Die Gegend bei Karsof liesert weißen Sandstein, in dem Graphitschichten vorkommen, dunklen Sandstein mit eingemischtem Graphit, reinen und schieserigen Graphit; besonders eigenthilmlichen Trapp, der die Gebirgsart unter der Graphitschicht bildet; Quarz mit schwarzer Hornblende in langen bilnnen Prismen, der die Gänge in derselben Gebirgsart bildet; und verschiedene lostiegende Zeolithe auf der Oberfläche in einer Höhe von 3 bis 4000 Fuß ilber dem Meere.

Ferner kommen hier und bort auf ber süblichen Festlandskisste vor: Kalkpath, Duarz und Chalcedon; verschiedene Zeolithe, darunter ein glimmerartiger bei Ujaratorsoit; bei Kome Dolomit als lose Blöcke, und schwarzer Arragonit; verschiedene, theils nicht bestimmte Zeolithe am Jöhnl von Tuagarsoit; ebendort Trapptuff und Trapp als die Kohlenlage bedeckender Gang; durch diese Berührung in Sandstein verhärtete Kohle; gewöhnlicher Sandstein aus den Kohlenschichten; derselbe mit einem eingemischten eigenthilmlichen, grüntichen, sehr weichen Mineral; Steinkohle aus gewöhnlichen Schichten; Eisenvitriol aus den Kohlenschichten; eine eigene Barietät desselben (2/3 schweselsaures Eisenorph); Rinden von schweselsauren Salzen (Ulaun?) als Ueberzug der Felswände; Schiefer mit Resten und Abdrücken von verschiedenen sossielen Pflanzen, besonders Farrnkräutern.

Der Affakak-Jökul lieferte fossiles Holz von hellbrauner Farbe, Stilcke von einem Knorren und große flache Stilcke, theils auch in Kohle mit Pechglanz verwandelt, worin die Fibern des Holzes verschwunden sind.

Auf bem Borgebirge von Upernivit findet man Steinkohlen mit ausgezeichnetem Bechglanz; bei Omeneitsiak einen eigenthilmlichen weißen ober bläutichen Felbspath,

theils mit Farbenspiel in kleinen losen Stilcken; Strahlstein mit Glimmer und Bronzit (?); Epidot mit rothem Feldspath und Hornblende und auch auf Quarz fristallistet; Magnetkies.

Die Insel Omenak bietet gewöhnliche schwarze Hornblende; braune großkörnige Hornblende, von Glimmerblättchen durchdrungen: asbestartigen Strahlstein; großekörnigen Feldspath, besonders am grünen Vorgebirge; rothen Feldspath mit schwarzer Hornblende; Feldspath in undeutlichen Kristallen mit Kalkspath; dichten Epidot mit Quarz; Bronzit; Anthophyllit in einer körnigen, quarzartigen Masse als losen Block; und eine seinkörnige braune anthophyllitische Gebirgsmasse.

Auf ber Großen Insel (Storven) findet man: beim Borgebirge röthlichen Felbspath; einen besonders bichten grunlichen Feldspath und ein feinkörniges epidotreiches Gemenge; ferner andererorts röthlichen Kalkstein mit einem augitartigen Mineral; Kalfspath mit einem zeolithartigen Mineral; gewöhnlichen Gneis; Hornblende in fehr großen Schichten; ein grünes, falitartiges Mineral: großförnigen Albit; Turmalin, zum Theil als Bruchstilde sehr großer Kristalle, die in Albit eingelagert, aber leider so fest sitzen, daß sie nicht in ganzem Zustande zu erhalten sind; schwarzen Glimmer, undeutlich in Quarz kristallisiert; albitartigen Feldspath mit einem bem Pttrotantal ähnlichen unbekannten Mineral; Titaneisen mit Granaten in Hornblende; verwitterte granatartige Gebirgsart mit Granit; eble Granaten in Asbest und Gneis; Schwefelties in kleinen losen Stilden, Bruchstücke von Würfelkriftallen; Graphit in losen Stilchen; ein hellblaues unbefanntes Mineral in sehr verwitterter Gebirgsart, und ebendaselbst ein anderes unbekanntes Mineral, als kleine gelbe Prismen; bei Itivinge große Blode Magnetkies; Kalkipath; Alaun in feinen weißen Aristallen, als Rinbe ber Felswände, bann als feste fabenartige Masse, und eine auf gleiche Weise vorkommende grünliche Rinde, und endlich verschiedene nicht bestimmte Mineralien.

Gewöhnlichen Topfstein bietet der Kariak-Sissjord; an der Bucht von Anorritok sindet sich sehr großkörniger, blättriger, grüner Strahlstein; anthophyllitischer Strahlstein; grüner, blättriger Talk, theilweise undentlich kristallisit mit Kalkspath; weißer Feldspath in undeutlichen Kristallen; gewöhnlicher Feldspath oder Orthoklas, in Talk kristallisit. Hier fand man bisher die einzigen guten und deutlichen Kristalle dieses in Nordgrönland gewöhnlichen Minerals. In derselben Gegend zeigt sich auch eine sehr ausgebreitete braune anthophyllitartige Bergart.

Strahlstein mit Anthophyllit lieferte Itisliarsuk; grobkörniger Trapp findet sich bei Okaitsok als breiter Gang; gewöhnlicher Dolomit und besgleichen mit Glimmer und Tremolit und einem unbekannten Mineral bei Okesiksak; Trappgänge im Innern der Eissiorde bei Innerit, und an nicht genau festgestellten Orten Bergkristall.

7) Distrikt von Upernivik. — Wenn man den Graphit auf Langö und gewisse Mineralien, die ihn begleiten, ausnimmt, gibt es auch in diesem Distrikt nichts besonders Merkwürdiges; doch haben die Gebirgsarten auf den nördlichsten Inseln eine sehr eigenthümliche Zusammensetzung und ein veränderliches Ausschen.

Die Trapp und Kohlenbildung in dem südlichen Theile bietet dar: gewöhnlichen Trapp bei Innerit; säulenförmigen Basalt bei Sukausät; Sandstein und Schiefer, worin die Kohlenlager gefunden werden, und Kalkspath bei Innerit; Analcim und Chabasit bei Sukausät; Levyn, und verschiedene Zeolithe auf der Insel Kivsak und dem Festlande; baumartige Kohlen am Fjord Amitoarsuk. Die Bergart ber Urgebirge liefert auf ber Insel Pröven: Granit und eine eigenthümliche Gangmasse; bei Ikaresak weißen Feldspath mit Granaten; auf Langö verschiedene Bergarten: auf der Uperniviks-Insel Quarz und Feldspath mit regelmäßig eingelagerten, kugelsörmigen Granaten; auf Griseö sehr verschieden zusammengesetzte Bergarten mit besonderem Reichthum an Granaten; bei Kasorsoak Gneis; bei Sauernek Hornblende, Granit, und bei Nutarmiut und auf Griseö Trappgänge.

Ferner fand man noch an besonderen Mineralien auf der Insel Upernivit: Anthophyllit, nelkenbraun und halbdurchsichtig und zum Theil verbunden mit einem schönen, grünen Smaragdit; auch theilweise in Feldspath kristallisirt, und in einer hellbraunen undurchsichtigen Varietät, serner weißen Feldspath mit Magneteisen und mit grünem Strahlstein kristallisirt.

Langö bietet noch: Dichrott in großer Berbreitung in den Gebirgsarten der ganzen Insel und überall durch sein blaues Farbenspiel besonders erkennbar, weiter nach Norden in höchst merkwürdigen großen Kristallen; ein weiches, grünes, unbestanntes Mineral in weißem Feldspath; ein anderes unbesanntes grünes, dichtes Mineral: Graphit mit Dichrott; dasselbe mit durchsichtigem Feldspath oder Adular und mit edlen Granaten; beide mit Dichrott; blättrigen Graphit; ausgezeichneten fabenartigen oder faserigen Graphit; edle Granaten; ockerartige Rinde der Felswände bei den Graphitschichten.

Bei Kikertarsoak fand sich bichter Epidot und an verschiedenen nicht zu bestimmenden Orten: Schweselkies in zusammengruppirten Würfeln, in Octasbern kristallisirt; Tremolit in einer grünen Masse; Nephrit (bei Godhavn); grüner Idokras; kugelförmig zusammengehäuster Glimmer; Bergkristall; Chalcedon; theisweise grün; Rauchtopas; und verschiedene merkwürdige Rollsteine, die auf den schwimmenden Sissselben liegen, und ebendort auch Lehmmassen.

Die Insel Sauig bei Christianshaab liefert ausgezeichnet festen und guten Torf; die kleineren Inseln bei Egedesminde eine losere moosartigere Torfmasse.

Die gehobenen Lehmschichten an der Sildostbucht und bei Pattorfit im Omenatsfjord liesern wie die darüber liegende mit Lehm gemischte Sandschicht eine Menge Conchplien, unter denen Herr Mörch 13 Arten sesssellte, von denen zwei bisher nicht lebend an der grönländischen Kilste, wohl aber bei Island und Neufundland vorkommen. Hierzu kommt endlich noch eine Sammlung Muschelschalen, die über dem Niveau des Olceres auf Erbprinzen-Eiland gefunden sind, und eine Anzahl aus verschiedenen Arten von Quarz gesertigter Pseilspitzen und ein Stück gediegenes Eisen von 21 Pfund.

# II. Südgrönland.

Onarz. Bon diesem den Hamptbestandtheil aller Gebirge bildenten Mineral kommen nur wenige Barictäten, die sich durch ihre Kristallisation oder andere Eigenschaften auszeichnen, in Siltgrönland vor. Die gewöhnliche Art wird hier und dort in bedeutende selbstständige Schichten ausgeschieden gesunden, wie z. B. um Arsut und Sennerut im Distrikt Fredrikshaad. Neben dem Kryotith zeigen sich sehr große, aber nicht deutlich entwickelte Kristalle; in einzelnen größeren Strecken des Sutkertoppen Distrikts zeichnet sich der Ouarz durch eine blänliche Farbe aus.

Kieselfinter wird von ben warmen Quellen ouf Dimartot im Difiritt Inlianehaab abgesetzt.

Gewöhnlicher Bergkristall findet sich bier und bort, aber nicht von bebeutender Größe, ausgenommen am Fjord Tunnukliordit und bei Igalliso im Distrikt Julianehaab. Der größeste Kristall war 6 Zoll lang und 4 Zoll im Durchmesser. Grüntiche Arnstalle, Asbest ober Strahlstein entbaltend, sind in demfelben Distrikt bei Nunarsont gesunden.

Rother und gritner Jaspis und verschiedenfarbiger Hornstein tommen um Igalliso und an mehreren anderen Orten vor, aber nicht in großer Menge; Karneol ebenfalls bei Igalliso; Olivin an verschiedenen Stellen im Trapp.

Feldspath. Bon biesem Mineral zeigen sich verschiebene Arten in ben verschiebenen Barietäten bes Granits. Ein großer Theil berselben blirste Albit sewn; er ist aber noch nicht chemisch ober fristallographisch untersucht. — Abular ober ein burchsichtiger Feldspath ist als Bestandtheil bes massiven Granit ober Spenit vorherrschend, aber nur selten in großen Körnern ausgeschieben. — Opalisirender Abular sindet sich im Distrikt Godthaab. — Ein labradorartiger Feldspath tritt als weiter Kamm an niehreren Stellen in Julianehaab auf. — Gewohnlicher Feldspath, meist weiß ober graulich gelb, theilweise mit Ouarz gemischt, als Schriftgranit, sindet sich an niehreren Stellen in ganzen Schichten, so daß man größere reine Stilcke besselben erhalten kann.

Amazonenstein bildet ben Bestandtheil eines Ganges im Granit ober Spenit auf Munarsort an der Mündung von Torsutatet im Distrikt Julianehaab. Der Fundort ist nahe am Meere, aber, wie es heißt, fast erschöpft, so daß schöne Stücke jetzt schwer zu erhalten sind.

Bimsstein sindet sich hier und dort am Strande in abgerundeten kleinen Stillen und ohne Zweisel vom Meere angespillt und von Island ober Jean Mayen kommenb.

Dichter Stapolith kommt in Schichten ober Gängen und au mehreren Stellen als Kamm im Distrikt Julianehaab vor; mit Granaten, Eisenglanz und mehreren unbekannten Mineralien verbunden an der Subbai im Distrikt Holsteensborg, mit Turmalin aber im Distrikt Gobthaab.

Giesetit sitt in losen Stüden Porphyr auf der Halbinsel Akultiarosek bei Igalliko; Rephrit findet sich hier und dort im Distrikt Godthaab; Sodalith zeigt sich in großer Menge als wesentlicher Bestandtheil einer Gebirgsart zwischen den Fjorden Kangerdluarsut und Tunnudliordit im Distrikt Intianehaab, wo er theilweise auch deutlich kristallisirt ist; Eudialyt begleitet gleichfalls in großer Menge und in Kristallen von 3 bis 4 Zoll Durchmesser das vorige Mineral.

Zeolith im Basalt und Analeim und Brehnit in Grünsteinporphyr im Distrikt Julianehaab. Ein kleines Stild Stilbit wurde hier im Großeise gefunden und wahrscheinlich durch dasselbe aus den Gegenden des nördlichen Eismeeres herbeigessiller; dasselbe begleitet aber auch das Aupfererz in der Josbasmine.

Glimmer. Dieser britte Hauptbestandtheil der Gebirge kommt nicht häusig in größeren regelmäßigen Platten vor, zeigt sich als ein schwarzer Glimmer am fildlichen Strömfjord, als weißer und grilner Glimmer, theils Amiant einschließend, in der Gegend um Amaraglik im Distrikt Godthaab. Bei dem Arpolith hat Taylor eine merkvilrdige krummschieferige Barietät in kleinen regelmäßigen, halbkugelförmigen Massen gefunden. Kristallisirter Glimmer begleitet den Amazonenstein.

Chlorit ist möglicherweise in einzelnen weichen Schiefern von bunkelgrüner Farbe als Hauptbestandtheil enthalten, die sich tem Topfsteine nähern und in der Josvas-Mine vorkommen. Smaragbgrüner Chloritschiefer kommt am Arsut-Kjord vor.

Talk brachten Grönländer in ausgezeichneter grünlich weiser und blättriger Masse vom süblichen Strömfjord mit; ansierdem findet sich dieses Mineral als Hauptbestandtheil im Topsstein, und zeigt sich dieser im Distrikt Godthaab in ganzen Schichten besonders talkartig. Verhärteten, sadenartigen und asbestartigen grünen und weißen Talk sindet man in demselben Distrikt bei Kariät. Talkschieser in Schichten auf Mathiesens-Land (Aktia) im Distrikt Julianehaab und erdartigen Talk im Distrikt Holsteensborg.

Ebler Serpentin findet sich in Augelsorm in den Topssteinschichten an verschiedenen Stellen des Distrikts Godthaab. Einige Barietäten des Topssteins selbst, besonders die grüne und etwas härtere, milssen möglicherweise zu diesem Mineral gerechnet werden; es kommt besonders auf einer Laubspitze bei Illuikarsuk vor.

Hornblende kann als der vierte Hauptbestandtheil aller Gebirgsmassen ans gesehen werden; nur selten findet man Gneis oder Granit, worin er sehlt. Dagegen sindet man häusig ganze Schichten von Hornblende in verschiedenen Barietäten, namentlich im Distrikt Fiskernässet; ebenso auch fristallinische Gebirgsarten, in denen die Hornblende einen Hauptbestandtheil bildet und den Glimmer ganz verdrängt, was besonders in dem merkwilrdigen Gestein stattsindet, an welches sich Eudialyt und Sodalith schließen. Doch kann man wohl im Ganzen sagen, daß dieses Mineral hier nicht so häusig und so verschiedenartig vorkommt, als in Nordgrönland.

Gewöhnliche schwarze Hornblende zeigt sich in großen Kristallen und sehr großen tristallinischen Platten, mit regelmäßigen Bruchstächen von mehreren Zollen Durchmesser, theils im Berein mit Eudialpt, theils in der Nähe besselben. An benselben Stellen wird auch das Grönland eigenthilmliche Arfvedsonit gefunden, da es aber im Aussehen der gewöhnlichen Hornblende gleicht, ist es ungewiß, in welcher Menge es vorkommt.

Grüner und brauner Strahlstein zeigt sich asbestartig bei Tummbliorbit, und glasartig an verschiedenen Stellen im Distrikt Godthaab; Smaragbit bei Sukkertoppen.

Bon dem in Nordgrönland so häusigen Dolomit mit Tremolit ist nur ein großer loser Block im Distrikt Julianehaab gesehen. Asbestartiger und glasartiger Tremolit sintet sich theils in Talkschichten, theils so bei Kariät, bei Hjortetakken und an mehreren anderen Stellen im Distrikte Godthaab.

Gewöhnlicher Augit macht vermuthlich einen Bestandtheil des Trapp aus, ist aber noch nicht gefunden. Salit zeigte sich hier und da, bei Tornarsulit in Holsteensborg und an mehreren anderen Stellen im Distrikt Godthaab, jedoch nicht fristallisirt.

Asbest und Amiant findet sich hier und dort in geringer Menge, meist im Distrikt Gobthaab, bei Narsak, Karosuk und Kariät, aber and im Distrikt Fisker-nässet und in ber Josvas-Mine.

Krotybolith brachten Grönländer von unbestimmten Fundorten mit.

Lehm wird nicht unter merkvlirdigen Formen gefunden, sondern wie gewöhnlich fast immer sehr sanduntermischter Lehm mit Sandschichten wechselnd, überall wo Flachland nahe am Meere liegt.

Thonschiefer zeigt sich hier und bort im Distrikt Gobthaab und bei Arsut. Speckstein findet sich nur als weiße, durchscheinende Topfstein-Barietät.

Granaten, in seinen Körnern eingesprengt, zeigen sich hier und dort als wesentliche Bestandtheite ganzer Gebirgsstrecken, namentlich in dem Distrikt Sulfertoppen und dem süblichen Theil von Julianehaab. Gewöhnliche Granaten sind sehr verbreitet, theils tristallisirt, theils dicht, im Berein mit Schwesellies namentlich um Amaraglik und auf Fartok im südlichsten Theile des Distrikts Fisternässet, wo die größesten Kristalle vorkommen. Edle Granaten sinden sich am meisten um Amaraglik, am südlichen Strömssord und an der Süddai, aber nur von geringer Größe und Qualität. Gelbe Granaten in schönen kleinen Kristallen begleiten das Kupfererz in ber Josvad-Mine.

Existallisirter Dichrost kommt bei Kassigiengost im Distrikt Gobthaab vor. Epibot ist in dichten grünen Massen ziemlich verbreitet, kristallisirt seltener, am häufigsten auf der Insel Arsut, an verschiedenen Stellen im Distrikt Gobthaab und in der Josvas-Mine.

Zirkon zeigt sich schön violett, in langgezogenen Kristallen, als Begleiter bes Allanit, überall wo sich dieser findet, im Distrikt Godthaab und bei Avigeit im Distrikt Fiskernässet. Außerbem in kleinen gelben Kristallen im Spenit auf Runarsort und in einem feldspathartigen Gange bei Kaksarsuk am Igallikosjord.

Schmirgel soll auf Arsuts Großinsel gesunden seyn; Beryll bei Kangerdtnarsut im Distrikt Julianehaab. Turmalin von gewöhnlicher schwarzer Art ist nicht selten in weißem Feldspalh bei Nennortalik im Distrikt Julianehaab; am ausgezeichnetsten jedoch in großen Kristallen, die im Glimmerschiefer am Amaraglik-Fjord gestunden werden. Saphirin sindet sich im Glimmerschiefer, ganz nahe bei der Kolonie Fiskernässet selbst. Allauit ist nicht selten, in größester Menge und in großen Kristallen bei Avigeit im Distrikt Fredrikshaab. Gabolinit ist auf Sermosok und an anderen Orten gesunden; Fergusonit bei Sermosok und bei Sardlok im Distrikt Julianehaab.

Kalkspath kommt sehr sparsam vor, gewöhnlich nur in ganz dünnen Schichten und Gängen; am meisten in den Distrikten Godthaab und Fredrikshaab, auf der Arsutinsel und in Julianehaab bei Nunarsoït, mit Eisenglanz kristallisirt in Tunnudliorbik, am Sermelikssjord und endlich auf der Insel Sermesok; als Kalksinter in einzelnen Löchern.

Dolomit fand fich, so gewöhnlich er in Nordgrönland ist, nur in einem losen Blocke auf Tuktotoarsuk im Distrikt Julianehaab.

Flußspath ist ebenfalls nur sparsam gefunden als Begleiter des Arpoliths bei Arsint und des Aupfererzes in der Josvas-Mine, an den Fjorden Kangerdluarsuf und Tuns mudliordit, und endlich hier und dort als lleberzug auf zerklüsteten Flächen des Granits.

Kryolith war bisher nur als weißes oder durch beigemischtes Sisen etwas röthliches Mineral bekannt; durch Herrn Taplors Arbeiten erwies es sich aber, daß dieß nur die äußerste der Luft ausgesetzte Schale ist, wogegen er in größerer Tiese eine bläulich grauc Farbe annimmt.

Schwerspath ift nur in einem einzelnen kleinen Stille von einem Grön- länder aus ber Gegend von Igallifo eingebracht.

Eisenspath begleitet in großen Kristallen ben Krholith, zeigt sich aber sonst nur in geringer Menge hier und bort auf ber Insel Arsut und ber naheliegenden Groß-Insel.

Rupferlafur finbet fich fparfam in ber Josbas-Mine.

Apatit kommt zwar sparsamer als in Nordgrönland vor, aber in Kristallen bei Fredrikshaab und auf Omenak.

Magneteisen findet sich sehr häusig als Sand und seine Körner in mehreren Gebirgsarten, seltener als Schicht von ein paar Zollen Dicke, wie am sildelichen Strömsjord, auf Simiutät im Tistrikt Godthaab, bei Nunarsoit und am reichlichsten bei Tunnubliorbik.

Eisenglanz zeigt sich nur in Form feiner Scheiben und als Ueberzug in Klüften, von Kalkspath und Bergkristall begleitet. Am schönsten findet er sich am Fjord Tunnubliorbik.

Branner Eisenstein findet sich auf der Groß-Insel bei Arsut; gelber ockerartiger Gisenstein hier und dort, als Rinde oder Tropfstein; Titanseisen bei Narsak, bei Fiskernässet und im Driftrikt Fredrikshaab wie Magneteisen.

Binnftein mit Arpolith bei Arfut und im Spenit bei Fredrifshaab.

Wolfram im Spenit bei Fredrikshaab, und ein Kristall besselben bei Tunnubliorbit, boch ist es unsicher, ob es bieß Mineral ist.

Gebiegenes Silber ist in losen Studen auf ber Groß-Insel bei Julianehaab gesunden.

Gebiegenes Eisen, bas sich nach ber Untersuchung bes Professors Forchbammer als Meteoreisen ergab, fant sich in ber Nähe von Fisternässet.

Schwefelties zeigt sich ziemlich häufig, obschon selten in großen Kristallen, am schönsten bei Amaraglik.

Arsenikkies ist in großen Körnern in ben Granit bei Nennortalik einges sprengt und zeigt sich in größerer Menge als Begleiter bes Arpolith.

Buntkupfererz fand sich hier und dort im Distrikt Inlianehaab, besonders auf ber Groß-Insel und in der Josvas-Mine. Kupferkies hier und dort, aber sehr sparsam und in dünnen Streisen oder Körnern, am reichlichsten im Kryolith.

Bleiglanz begleitet ben Kryolith und findet fich außerbem am Igallifo-Fjord und anderen Stellen.

Rupferglang begleitet bas bunte Rupfererg.

Molybbanglanz ist ziemlich allgemein bei Rarfat, Kangarsuf und in Begleitung bes Arpolith.

Bintblenbe findet fich wie bas vorige Mineral und am Igallifofjord.

Graphit bei Nennortalik und Kangerbluarfuk, auf ber Arsutinsel und an anderen Orten.

Enblich muß noch bemerkt werben, daß ein Theil schon gesundener Mineralien, namentlich der Begleiter des merkwürdigen Arpolith und Endialpt, noch nicht untersucht ist, und ohne Zweisel neue Minerale enthält. Ein Vergleich mit den nord-grönländischen Produkten zeigt als nur in diesem Landstrich vorkommende Minerale solgende: Chalcedon, Moodachat, Hpalith, Opal, bunkelgrüner durchscheinender Feldspath, Idokras, Stilbit, Chabasit, Levyn, Mesotyp, Natrolith, Analcim,

Okenit in drei Barietäten, einen glimmerartigen Zeolith, Chlorophäit und mehrere noch nicht bestimmte Zeolithe in den Löchern des Trapp, Anthophyllit, Bronzit, grünen Diallag, Diopsid, Titanit, schwarzen Spinell, Alaun, Sisenvitriol, schwesselsaures Eisen. Arragonit, Magnetkies, gediegenes Kupfer als Spur, sossilen Harpir (?), Steinkohle verschiedener Barietät, Anthracit, und dichten, aus Kohle verwandelten Blyonit.

Alte Quellen nennen noch in verschiedenen Sammlungen als in Grönland vorgefunden, wenn auch nicht mit Sicherheit nachgewiesen: Bergkristall in sehr merkwürdigen flachgebrückten Formen aus der Gegend von Godshaab; Apophyllit ebendorther; Bitterspath; phosphorsaures Eisen im Asbest bei Arsut; Lievrit; Wasvellit mit Kalkspath am Omenasssord und Schwesel, als Bindemittel eines Konglomerats.

Ein Seitenstück bes Meteoreisens von Niakornak ist später zufällig von einer Pacht bei Fortunebai als Ballast mit eingelaben und beim Auswersen besselben erst erkannt worden.

# Beilage XIV.

# Ueber die zunächst nothwendigen Verbesserungen in der lokalen Administration Grönlands.

Bon S. Rint.

Es ist schon in ber bistorischen Einleitung biefes Werkes gezeigt, bag ber Monopolhandel in Grönland nicht eingeführt wurde, um dem Staate eine Einnahmegnelle ober eine Art Domäne zu verschaffen, sonbern als eine Nothwendigkeit, falls bieses Nebenland und bas von Egebe begonnene Missionswerk nicht ganz aufgegeben werden sollte. Es wurde gezeigt, wie man weit davon entfernt war etwas Aehnliches hervorrufen zu können, wie die alte skandinavische Kolonisation von Grönland, ja, baß man sogar Hunberte von Jahren gebrauchte, um zu ber Ueberzeugung zu gelangen, baß bieses öbe Land wirklich bie alte Kolonie war, bie man wiedergefunden hatte. Nicht einmal die Nationen, welche einen bedeutenden Walfischfang in ber Davisstraße auslibten, und barunter bie Hollander, die mit ben Eingeborenen von Alters ber Sandel trieben, hatten es versucht, feste Etabliffements auf ber Kliste anzulegen. Es ist ferner gezeigt worben, baß sich solche nur auf ben Erwerb ber jetigen Eingeborenen begründen ließen, und zwar nach ber von Egebe erfasten Idee, burch einen unter ihnen aufgeschlagenen festen Wohnsitz sich in ben Stand zu setzen, Alles zusammenzubringen, was sie von ihrem Fange über bem eigenen Bebarf übrig hätten, und baburch bie nothwendigen Mittel für die Beseglung und Erhaltung der Mission zu gewinnen. Fortschritt bes handels hat baber auch nur in einem mehr ober weniger vollstänbigeren Einsammeln biefer Probukte bestanden, und es ist Dasjenige, was biese Produktion selbst durch die Einführung europäischer Fanggeräthschaften gewonnen hat, gewiß kaum hinreichend, die llebelskände und Verlusie aufzuwiegen, welche der

urfprilingliche Kang in anberer Beziehung burch bie Berilhrung mit ben Europäern Das ganze Wert ift beghalb auf ben felbstständigen Erwerb ber Eingeborenen begründet. Erft später, als ber hanbel einen beständigen Ueberschuft abzugeben begann, fing man an, wieber von ben vielen Reichthilmern zu reben, welche Grönland befäße, und vor Allem, was baselbst betrieben werden könne, wenn ber freie Erwerbsfleiß zu bem Lanbe Zugang fande. Es ift in bem vorliegenben Werke, nach bem besten zur Benutzung möglichen Stoff ber Berfuch gemacht, alle biefe einzelnen Erwerbequellen in ihrem Detail burchzunehmen, und es ift gleichfalls baffelbe Refultat herausgekommen, nämlich, bag noch viele berrliche Gaben ber Ratur bort unbenfitt liegen. Diese Eigenschaft theilt aber Grönland wohl mit jebem anbern Lande, benn wohl überall wird in ber natur mehr zu finden seyn, als gerade fur bie Eristenz ber Bewohner beffelben nothwendig fenn mag, besonders aber, wo ber Erwerb auf Jagd und Fischerei begrundet ift. Es ift baber bie Frage, theils ob eine Möglichkeit vorhanden ift, baß Leute anberer Lande zu unferen Zeiten ihre Mittel und Kräfte bafilr aufwenben fich in Grönland als wirkliche Producenten festzuseten, theils ob die grönlanbifche Bevölkerung im Wefentlichen ihre Lebensart verändern und ihre Eristenz auf etwas Anderes als jett, nämlich auf die eigentliche Sechundsjagd, grunden fonnte?

Die erste dieser Fragen muß gewiß entschieben verneint werden. Und auch die zweite kann man wohl gleichfalls ziemlich sicher mit einem Nein beantworten, wenigstens ist es ein silr alle Fälle zu beachtendes Kennzeichen, daß Alles, was man bisher versucht hat mit Hillse der Grönländer zu betreiben, wie Fischerei, Netzfang u. s. w., auf eine fast wunderbar schnelle Weise die Verarmung derselben herbeigesührt hat. Es hat sich das unzweideutig herausgestellt, ebensowohl bei dem Walsischfang, als bei dem Seehundsnetzsang, und der im großartigen Maaßstabe betriebenen Dorschssischerei in Sildgrönland.

Wenn schon die wenigen Experimente, welche die Königliche Handelsgesellschaft in biefer Richtung angestellt hat, im Stante waren, einen fo fichtlichen Ginfluß auf ben ökonomischen Zustand ber Bevölkerung zu äußern, was würten bann für Kolgen entstehen, wenn bas ganze Unternehmen nur ein Gegenstand ber privaten Handelsspekulation ware? Was sich nicht bezahlt machen fann, wenn es mit europaischen Sceleuten betrieben wirb, von bem ift mit ziemlicher Sicherheit anzuneh. men, baß es nur eine blirftige Anwendung ber grönländischen Arbeitstraft gestatten würde. Gewiß wilrbe es unter ben jett noch vorwaltenben Umftanben eine leichte Cache fenn, fich bie fo unfelbstftändige, forglose und jedes Bewuftifenns eines gesellschaftlichen Zusammenhanges entblöfte Bevölkerung zu Dienern zu machen; und Derjenige, ber nur feinen Hanbelsvortheil mahrzunehmen hatte, würde ohne Zweifel babin geführt werben, zu versuchen, die Bevolkerung auf gewiffe Platze zu jammeln, beständig ihre augenblickliche Bedilrfniffe befriedigen und dafiir die Produkte ihrer Arbeit für sich zu nehmen und sie zu bem Zweck zu benutzen, ben bie Fischerei ober ber andere Erwerb gelegentlich in ten Bordergrund stellt. Aber die Ursache zu ber Erscheinung, daß man in solcher Weise in Grönland eine billige Arbeitstraft haben fann, liegt eben tarin, bag ber felbstffanbige Seehundsfang noch bie Bevölkerung trägt, und ba biefer Fang bei einer folden Borgangsart schnell zu Grunde geben mußte, wurde man auch balb nur einen Saufen Bettler und Glenber haben, die etwa noch ein Boot rubern, aber bochftens bei autem Wetter vom Rajak fischen könnten. Ber follte jeboch bann ben gefährlichen Seehundsfang vom Rajat aus betreiben, ber burchaus bie wichtigsten Lebensbeblirfniffe berbeischaffen muß, und sowohl bireft als indireft alles llebrige trägt, wie bieg unumftößlich feststeht und zur Benilge bewiesen ift? Dann erft wilrbe es fich zeigen, baß es im Grunde auch eine febr toftbare Arbeitsfraft war, bie man verwendete, wenn man fie auch augenblicklich für etwas Brob, Tabat und Kaffee erhielt. Doch so weit voraus geht die allgemeine Sandelsspekulation nicht in ihrer Berechnung. Gefahr einer Zerstörung ber gesellschaftlichen Orbnung, welche burch bie Concentration bes Eigenthums und bie Berarmung ber Maffen entstehen fann, und ber man in civilistrten Staaten burch besondere Gesetze vorbeugen muß, ift alfo, wie man es sich auch leicht benten fann, in Grönland weit größer, weil bort ein um so viel größerer Abstand zwischen bem Kapitalisten und bem Arbeiter ift, und weil außerbem ber Erstere sich nicht einmal baselbst aufhält und bie Frucht seines Boblstandes unter den Arbeitenten felbst genießt. Im Allgemeinen kann man also auch annehmen, daß Alles was über bie Unternehmungen großer Fischereien, die in Grönland betrieben werben sollen, wenn ber Betreffende nicht selbst mit eigenen Sanden fifchen will, fondern fich nur auf Benutzung ber Grönlander zu feinem Zwecke flutt, nichts Anderes ift, als bas, was bie Engländer mit bem Worte "Sumbug" bezeichnen.

Es ist also schlechterbings fein Zweifel baran, baß, wenn man nicht allein tie größtmöglichste Produktion auf die Länge aufrecht erhalten will, sondern auch ben Wohlstand ber Bevölkerung zu erhöhen trachtet, bieß nur durch Beibehaltung bes berfelben eigenthlimlichen Seehundsfanges mit ber bamit verbundenen Selbstfländigkeit, Kraft und Abhärtung frommen wird. Im Wesentlichen sind wir baber nicht im Stande ben Grönländer in Bezug auf feinen Erwerb etwas Befferes zu lehren, und ber Hanbel, ber barauf in Grönland felbst gegrindet werben muß, ift so einfach, baß er ebensogut von Beamten wie von Kaufleuten ober Anberen betrieben werben tann, wenn es nur rechtschaffene und arbeitssame Leute sind. Die Erweiterung, welche der Handel nach und nach bekommen bat, ift auch, wie wir bieß schon bemerkt haben, fein Beweis für einen vermehrten Fang ober größere Thätigkeit ber Grönländer, und sie wird bald ihre Begrenzung finden, ba es jetzt faum noch viele Platze gibt, an benen fich eine gilnstige Gelegenheit bietet, Außenftellen zu gründen, und ba bie Grönländer schon jett so viel von ihren Brobutten abgeben, als ihre eigene Dekonomie in irgend einer Weise bulben kann, ja in bieser Beziehung vielleicht schon bier und bort mehr, als ihnen wahrhaft bienlich seyn kann.

Wir haben gleichfalls zu erhellen gesucht, daß unter den jetzt herrschenten Berhältnissen, namentlich soweit dieselben das Eigenthumsrecht berühren, eine erhöhte Bezahlung sitr die grönländischen Produste kaum einen vermehrten Seehundssang hervorrusen würte, ebensowenig wie derselbe disher dadurch vermehrt worden ist, sondern daß sich die ganze Wirkung darauf beschränken würde, den Berbrauch an Kaffee, Zucker und Brod zu erhöhen, ohne daß sedoch das Berlanzen nach diesen Artiseln besriedigt werden könnte, selbst wenn man den Producenten das Biersache des Preises sür ihre Waaren zahlte, den sie jetzt zu erhalten pflegen. Mithin ist also von der Seite des Handels auch nicht viel mehr auszurichten, als was disher geschehen ist.

Auf ber anderen Seite ist schon an mehreren Stellen nachgewiesen, wie bie Grönländer in ökonomischer hinsicht im Mildgang zu sehn scheinen, wie die Babl ber guten Erwerber abgenommen zu haben scheint, und bie wenigen Gegenstände, an benen man Kleiß und Thatigkeit erkennen fann, nämlich bie Weiberboote unb bie Rajaks ebenfo einer Bermindung unterliegen. Auch haben wir wieberholt auf bie schlechte Cekonomie aufmerkam gemacht, die von den Eingeborenen mit ihren Lanbesprodukten, sowie ben Nahrungsmitteln und Baumaterialien betrieben wirt; eine Gleichgültigkeit herrscht barin, bie wahrhaft an bas Unglaubliche grenzt unb ber Sorge zu fpotten scheint, bie man burch verschiebene Beranftaltungen bewies. ihnen von Seiten ber Regierung zu Silfe zu tommen. Ja wir haben auch foeben erst ben auscheinenben Wiberspruch gesehen, bag ein vortheilhafterer Sanbel und bessere Bezahlung für bie Produtte nicht allein keinen erhöhten Wohlstand, sonbern mbalicberweise sogar bas Gegentheil bewirken milrbe. Unserer Meinung nach liegt ber Grund zu biefem stagnirenben Berhältniß in bem chenfo ungewöhnlichen Umstanbe, bag wir hier eine menschliche Gesellschaft haben, bie von allem bem entblößt ift, was eben die Menschen zu einer Gesellschaft macht, nämlich Gesetze und bürgerliche Einrichtungen. Es wird gewiß ebenso auffallend erscheinen, wenn wir bier auführen, baß alles Gefetz und jebe Regierung, ber bie Eingeborenen unterworfen find, sich lediglich auf die Bestimmung, daß die Inspettoren sie nach Maßgabe ihres Betragens bestrafen tonnen, wenn fie fich wirklich vergeben follten, fie im Uebrigen aber nicht unter bem banischen Strafgesetz steben, und ferner auf einige Bestimmungen in Bezug auf Gilfe und Unterftlitzungen beschränken, bie alle mehr ober minber barauf ausgehen, baß bie lokalen Antoritäten bafilt forgen follen. baß sie nicht in wirkliche Noth gerathen. Wir wollen hier im Borbeigeben nicht unerwähnt laffen, bag man noch so gut wie gar feine Berechnung angestellt bat. was Alles zu einer solchen Unterstilligung nothwendig ist, und baß man noch am heutigen Tage eigentlich nur bie Lebensmittel nach Grönland feubet, bie für bie wenigen Europäer und bie Eingeborenen, bie in Diensten stehen, Beburfnift fint, und nur noch für ben nothwendigsten Sandel ausreichen. Wir wollen mir auf bie moralische Seite ter Sache ausmerksam machen. Es ift ba fehr leicht einzuseben, baß biefe Gesetigebung einen Zustand voraussett, in bem so gut wie tein Borwartestreben in materieller Sinsicht burch Erwerb eines Gigenthums fattfindet. und folglich bie allgemeinen Grundfate zur Förberung ber Induftrie nicht zur Anwendung kommen können, und bag man nur ben Antoritäten bie obenerwähnten Bollmachten in ber Furcht gegeben hat eine Berantwortung auf sich zu laben. indem man entweder in der einen oder der andern Richtung irgend etwas Bestimmtes vorschreibt. Jene Bestimmungen fint alfo ftreng genommen feine Bestimmungen, und eher nur eine Ertfarung von Seiten ber Regierung, baf fie fich nicht im Stande sieht, eine irgendwie hierherpaffende Gesetzesbestimmung zu erlaffen.

Man hat jedenfalls einen gar zu geringen Werth und zu wenig Gewicht auf die Sitten und Gebräuche gelegt, die sich unter den Grönländern aus älterer Zeit und bevor sich die Handels und Missionsgesellschaften im Lande sestseten, vorfanden. So kann man in dem von so vielen interessanten Zügen strotzenden Tagebuche Egede's lesen, daß sie einen bestimmten Rechtsgang hatten, bei welchem der Ankläger seinen Gegner heraussorderte, ihm in öffentlicher Versammlung entgegenzutreten, wobei es dann galt sich gut zu vertheidigen oder in der öffentlichen Meinung

beschämt bazusteben; ferner Mancherlei über bie vielfachen Gebräuche in Sinsicht auf Familienverhältnisse, bei Tobesfällen, Geburten u. s. w. Es ist aleich. falls offenbar, daß die sogenannten Angelot's ober Beisterbeschwörer Bersonen waren, die eine große Macht ilber die llebrigen auslibten, wie endlich auch die bestimmt existivende Todesstrafe. So war, wie öfters bei uncivilisirten Bolksstämmen, bas weltliche Leben in bas religibje eingemischt, und es ging baber baffelbe auch mit ber Einführung bes Christenthums zu Grunde, und wurde von jener Beit ab mir als ein Rest bes alten Aberglaubens behandelt. Aber es ift mur allau offenbar, baß, fo roh und abergläubisch uns auch jene alte Sitten vorkommen milffen, und so wenig sie unter ihrer alten Form auf bie gegenwärtigen Berhältnisse passen können, sie boch auch eine wesentliche Bebeutung gehabt haben, indem gerabe sie es waren, die die Gefellschafteverhaltniffe ordneten und bem Gingelnen bie nothwendigen Regeln zu seinem Berhalten in bem Gangen gaben. bahingegen bie Berhältniffe viel complicirter, indem die Produkte baburch, baß fie im Sandel abgesetzt werden fonnen, einen gang anderen Werth bekommen haben, und indem die Berührung mit den Europäern eine Gelegenheit zu anderem Bervienste erschaffen bat, als burch ben Seehundsfang, ber in alteren Zeiten ber einzige Stolz bes Mannes war; auf ber anberen Seite ift man aber so weit bavon entfernt, ber baburch bervorgerufenen gewaltigen Störung abzuhelfen, bag man im Gegentheil auch basjenige, was frilher noch an Gesetzlichkeit und Rechtszustand fibrig geblieben war, völlig zu Grunde geben ließ. Außer allgemeinen Berbrechen, die hier ebensowenig, wie in irgend einem anderen Lande ganz fehlen, muß hier bemerkt werben, bag bie Eigenthumsverhältniffe bei einem Bolfe von ber Lebensweise ber Grönländer eine völlig andere Bedeutung bekommen.

Man wird sich nämlich nie eine so scharfe Sonderung bes Eigenthums unter ben Bewohnern eines isolirten grönländischen Winterplates benfen können, bag ber Eine im Ueberfluß lebt, während ber nachbar vor Hunger umkommt; ber Tuchtigere und Borsichtigere wird baber früher ober später bamit belastet werben, ben Faulen und Gleichgültigen zu verforgen, und folglich ift Trägheit, Berichwendung und Unvorsichtigkeit eine Urt Berbrechen gegen bas Eigenthumsrecht ober auf alle Fälle gegen die übrige Gesellschaft. Es ift baber bier nicht zu umgeben, baß eine gewisse patriarchalische Aufsicht zum Theil bie scharfen Gesetze anderer Länder in Hinsicht auf bas Eigenthumsrecht ersetzen muß, und es hat biese Betrachtung eine noch größere Bebeutung gewonnen, feitbem bie Probukte, namentlich ber Speck, in den Handel gebracht werden können. Wenn man bebenkt, bag in alterer Zeit ohne Zweifel baselbst per Individuum ebensoviel producirt ift, daß aber die Eingeborenen Alles selbst verbrauchten, und daß ber Speck als Nahrungsmittel und Brennmaterial fogar die ärgste Roth des Winters abzuwehren vermag, bann kann man es sich auch leicht genug vorstellen, baß bie Abgabe von zwei Drittel besselben in den Handel eine bedeutende Störung in der ursprünglichen Haushaltungsweise bervorgerufen haben kann, und baß bas Produkt baburch einen ganz andern Werth befommen muß; baran haben aber selbswerständlich bie alten Gebrauche, in benen in Bezug auf die Nahrungsmittet ein gewisser Kommunismus geherrscht zu haben scheint, nicht angeraft werben können. Es war nin mehr ober weniger Berführung vorhanden ben Speck zu verkaufen, und fich auf fein Gillet, ober im schlimmsten Falle auf Diejenigen zu verlassen, mit benen man im Winter zusammenwohmt;

und ba ce nun bei tiefem Bolle überhaupt nur einen fleinen Sprung vom Wohlstand zur Armuth gibt, konnte es auch gar nicht ausbleiben, baß sich die schädlichen Folgen sehr balb im materiellen Zustand zeigen mußten. Die weitzerstreute Bewohnung und der Respekt vor den Europäern, sowie ber augeborene friedliche Charafter ber Eingeborenen, haben allerbings gewaltsame Auftritte, benen bei anberen Genoffenschaften in einem völlig gesetzlosen Zustande nicht zu entgeben senn wurde, bisher stets ferngehalten, aber bas lebel bat sich mehr und mehr in einem langjamen hinsiechen und wachsender Berarmung geäußert. Da nun allmählig immer bäufiger und häufiger von Noth und Elend unter ten Grönländern die Rede mar, griff man in feiner Rathlosigkeit zu ben bereits erwähnten Bestimmungen über Hülfe und Unterstützung, die in jeder Beziehung unpraktisch sind und zu nichts Anderem, als einer privaten Almosenvertheilung an ben Stellen, wo bie Europäer wohnen, werben können. Es ift also jetzt jährlich eine bestimmte Zeit ber Noth vorhanden, und es werden von einer jeden Kolonie periodisch reglementsmäßige sogenannte hungerkostlisten über Alles eingesenbet, was die Kolonieverwalter au Diejenigen vertheilen, welche fie mit Betteleien beläftigen.

Es hieß dieß daher bem Werke die Krone aufsetzen, und den letzten Schritt thun, um das Chrgefühl, die Selbstständigkeit und die wichtigsten Triebsedern zur Thätigkeit zu ertödten, und auf der anderen Seite die Faulheit und alle die Eigenschaften zu ermuntern, die im Dienste der Bettelei stehen.

Die Mängel ber grönländischen Berwaltung liegen also nicht sowohl in bem Santel felbst und ter ihm unter ber Form eines königlichen Monopols anhaftenben Unvollkommenheit, als darin, baß man ihn einen allzu einseitigen Handel jenn ließ, und keine Rudficht auf bas Gefellschaftsverhätniß ber Gingeborenen nahm. Es ift baburch mehr und mehr zu einer Auflösung aller ber Banbe gekommen, welche die Gejellschaft bem Einzelnen auferlegt, und die bei diesem Bolksstamme schon an und für sich selbst nur schwach senn konnten; jeder denkt baber jett nur an fich selbst und nicht weiter, als für ben beutigen Tag; statt ter ursprünglichen Kraft und Tüchtigfeit bei ber gefahrvollen und beschwerlichen Seehundsjagd wurzelt sich mehr und mehr eine Sehnsucht banach ein in birektere Beziehung zu ben Europäern zu treten und auf Rosten Anderer zu leben; und da der Erwerber nicht durch das nothwendige Eigenthumsrecht unterstützt wird, so entbehrt er auch der nöthigen Macht über seine Umgebungen, und da alles Vorwärtsstreben, welches über die Jagd bes einzelnen Mannes hinausgeht, mehr ober weniger auf ein Aufammenwirken Dehrerer, wenn auch nur ber gemeinschaftlichen Bewohner ein und besselben Hauses beruht, so ist es offenbar, baß es an diesen schlechten Gesellschaftsverhältniffen stranden muß. Auf ber anbern Seite barf es uns aber nicht entmuthigen, benn wenn auch bisher in biefer Beziehung noch Nichts gewonnen war, ist es damit noch nicht gesagt, daß von ber Zukunft Nichts für bie Grönländer zu hoffen sey. Im Gegentheil tann bieß gewiß als ein gang natürlicher Uebergangezustand angesehen werden, indem burch den handel neue Bedürfnisse und Drang nach Dingen hervorgerufen werten mußten, welche bie Eingeborenen bieber noch nicht gefannt hatten. Aber es ist nun auch ebenso natürlich, als mit demjenigen übereinstimment, was nuter größeren menschlichen Berhältnissen geschieht, daß diefer Drang bazu benutt wird, um einen vernünftigen Zwang aufzulegen, ber ben guten Elementen in ber Gefellichaft bas ibnen gebührende Recht verschafft.

5-000h

Dazu kommt ber Ginfluft, ben bie Miffion unleugbar gebabt bat, indem fie bie Sitten mitberte und ben Eingeborenen eine ziemtich allgemeine Fertigkeit im Lefen Da man nun gleichzeitig baran erinnern muß, bag ber unt Schreiben beibrachte. erwähnte Zurflichgang in bem eigentlichen nationalen Erwerbe keineswegs fo bebeutent ift, keiner Hoffnung Raum zu geben, baß ja ber größte Theil ber Bevolkerung noch seine ursprüngliche Kraft und Tilchtigkeit fich erhalten bat, so scheinen noch Elemente genng vorhanden zu fenn, um ben Grund zu einem, wenn auch nur einfachen, boch gefettlichen und geordneteren Buftanb zu legen. Als eine Folge bierven ift auch bereits jetzt von mehreren in Grönland lebenden Beamten ein untertbäniger Borichlag in biefer Richtung ber Regierung übergeben, und baben fo gut wie fammtliche gegenwärtig in Diensten ber Sanbelsgefellschaft und ber Miffion unter ben Grönländern wirkente Beamten fich zu Gunften beffelben erklärt. Diefer Borfchlag ift zu finden in ber jetzt gebruckten: "Sammlung von Bebenken und Borfchlägen, in Betreff bes königlichen grönländischen handels," bie von S. Rink auf Kosten bes kiniglichen Ministeriums bes Innern berausgegeben ift, und in ber Sauptfache ba binausgeht:

1. Bon der jetigen Handelsverwaltung Ales zu trennen, was die Sorge für die Eingeborenen betrifft, und was sich nur auf eine höchst unnatürliche Beise mit dem Handel vereinen und auf collegiale Art mit einer Autorität behandeln läßt, die sechs die achtbundert Meilen emsernt wohnt, nie nach Grönland kommt, und nicht anders, als regelmäßig einmal im Jabre damit korrespondiren kann. Die auf diese Weise verwendeten Mittel, wozn auch Ales gebört, was darauf gerichtet wurde, die Preise für die vermeintlich nützlichen oder nötdigen Handelswaaren zu verringern, Unterstützungen zur Zeit der Notd zu liesern, verschiedene Arten von Hiltse, Prämien oder Belohnungen zu gewähren, und wozu noch die Unkosten sür freie ärztliche Bebandlung und Medicin, mit Ausnahme des Gehalts der Aerzte selbst gesügt werden könnten, so wie auch endlich die des ganzen Unterrichtswesens und der Herausgabe von grönländischen Büchern u. s. w.: alle diese Mittel sollten aus einem einzigen Fond bestritten werden, verwaltet von einer kommunalen Autorität sür jeden Distrift in Grönland.

Es sind diese Mittel sehr schwer zu berechnen, ba sie nur auf eine außerst klinstliche Beise in den Rechnungsablegungen der Handelsgesellschaft herauszusinden sind. Kolgendes mag einen Begriff bavon geben:

3) Nahrungsmittel, zur Zeit der Noth gratis vertheilt, beliefen sich in dem guten Jahre 1854—55 auf 757 Nebt., außer 310 Nebt. für verschiedene Mittellose, und dem, was verliehen wurde. Die Unterstützungen sind ganz regellos, und wenn die Bestimmungen streng nach dem Wortlaut genommen würden, so könnten dieselben eine und mehrere Schiffslasten jährlich erhöbte Aussendung erfordern, was wieder die Aussichung vieler neuer Packbäuser, die Anstellung mehrerer Oberbeamten n. s. w. bedingen würde, es ist daber schnierig etwas Bestimmtes sür diesen Posten anzugeben und auszurechnen, was

| für Summen jährlich burch Berborgung von Nahrungsmitteln verloren wurden, fo daß sich die Handelsverwaltung für sehr glücklich schätzen |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| muß, von dieser Last befreit zu werden burch bie zu bem Zwecke                                                                          |         |        |
| normirte jährliche Ausgabe von                                                                                                          | 4.000   | 0365   |
| 4) Zur Berbesserung ber grönländischen Säuser, obichon nicht                                                                            | 4,000   | or ve, |
| ausreichend normirt, jährlich                                                                                                           | . 2,000 | Rbb.   |
| 5) Sogenanntes Traftament an Erbien, Grütze und Brod zum                                                                                |         |        |
| Beibnachtsfest und zur Feier bes toniglichen Geburtetages                                                                               | 1,400   | Abb.   |
| 6) Für Reisen und Unterricht junger Gröntander                                                                                          | 600     | Mbd.   |
| 7) Bur Deckung an Berluften bei ausgesenbeten Waaren, um                                                                                |         |        |
| ben Grönländern beren Anichaffung zu erleichtern, 800 Abb, was                                                                          |         |        |
| jeboch so weit bavon entfernt ift ausreichend zu fenn, bag bie Ban-                                                                     |         |        |
| beisgesellichaft, so weit es befannt geworben ift, in ben letten Jah-                                                                   |         |        |
| ren nech einen Berlust von 10,000 Rbb. allein an Previantsorten                                                                         |         |        |
| gehabt bat. Collten biefe Waaren ftreng nach bem berechnet werben,                                                                      |         |        |
| was fie ber Saubelsgesellschaft toften, mußte ben Räufern ein Erfat                                                                     |         |        |
| gegeben werden von minbestens                                                                                                           | 4,000   | Abr.   |
|                                                                                                                                         |         |        |

Wir wiederholen es aber noch einmal, daß die Berechnung sehr schwierig auch nur einigermaßen genau anzustellen ist, bei der gegenwärtigen sonderbaren Bermischung von Handelsgegenständen mit Regierungs, Unterrichts und Batersorgen. Da gerade setzt auch eine erhöhte Bezahlung der grönländischen Produkte vorgesichtagen ist, würde diese möglicherweise ebenfalls einen Einfluß darauf haben.

Summe 15,000 Rbd.

- 2. Diese kommunalen Autoritäten ober Borsteherschaften mußten aus einer Anzahl der tüchtigsten und selbstständigsten Eingeborenen in jedem Distrikte im Berein mit den dortigen europäischen Beamten bestehen, und müßten die in solcher Weise daran theilnehmenden Eingeborenen einem Wechsel unterworfen sehn. Keiner der übrigen Eingeborenen dürste sich an die Oberverwaltung anders, als durch diese Borsteher sedes einzelnen kleineren Distriktes wenden.
- 3. Die Borsteherschaften müßten außer solcher Berwaltung ber Mittel auch eine urtheilende Gewalt besitzen und müßten sie an jeder Stelle ein Protokoll über die einzelnen Bewohner, ihre Tüchtigkeit und ökonomische Bersassung führen. Auszüge aus diesen Protokollen müßten jährlich veröffentlicht werden, und würde man auf diese Art, durch die große Wirkung, welche öffentliche Erwähnung des Ramens und öffentliche Kontrole der einzelnen Persönlichkeiten in dieser kleinen und isolirten Gesellschaft haben, in den meisten Fällen frästigeren Strasmitteln entgehen. Nach der Ersahrung einiger Jahre würde man also seweit kommen, daß ein, wenn auch nur einsaches Gesetz für die eingeborene Bevölkerung abgesast werden könnte.
- 4. Die Mittel, über welche zu gebieten sepn würde, müßten soweit als mögtich im Berhättniß zu der Produktion jedes Distrikts vertheilt werden, so daß die Eingeborenen selbst sähen, daß sie es waren, die sie zu Wege brachten, und müßten die Borsteherschaften Ersparungen dabei machen können, und im Uebrigen in Betreff der Verwendung eine so freie Berfügung darüber baben, als nur irgend möglich. So würden z. B. jene 15,000 Abd. in der Form von einem Neichsthaler per Tonne Speck und 1/2 Reichsthaler per Individuum vertheilt werden können, das letztere um den sehr wenig produktiven Distrikten auszuhelken. Man müßte

so viel als möglich die Unterstützung mit Nabrungsmitteln säbrlich zu vermindern suchen, auf der andern Seite aber danach trachten, gemeinschaftliche Unternehmungen bervorzurusen, die jetzt auf Grund der Zersplitterung der Aräfte mehr und mehr unaussührbar werden, wenn sie nicht mit dem baaren Gelde der Handelsgesellschaft oder der Mission bezahlt werden, darunter möglicherweise auch gewisse Arten von Fang oder Industrie, die nur mit vereinten Aräften getrieben werden können, sowie es auch bereits der Inspektor Olrik mit dem Walssichigung in Nordgrönland versucht hat.

5. Die Inspekteure müsten ihrerseits jährlich wieder Uebersichten über die Thätigkeit der verschiedenen Vorsteherschaften sammeln und mittheilen, und die nächste Autorität abgeben, an welche sich diese in zweiselhaften Fällen zu wenden bätten.

Taft etwas Aebuliches, wie die bier vorgeschlagene Institution zu einer Nothwentigfeit werben muß, wenn nian nicht voraussetzt, bag bas grönländische Wesen mit ber Zeit zurückgeben ober zu einer Beute für Spekulanten werden foll, scheint einleuchtenb, wenn man bebenkt, baß eine vollkommene Gefetz- und Rechtslofigkeit nicht an ber Seite bes Santels bestehen tann, und bag sich bie Regierung in teiner andern Weise ber Bürbe zu entledigen vermag, die sie mit dem gegemvärtig berrschenden Unterstlitzungswesen auf sich geladen bat, und die, wenn sie jetzt auch noch unbedeutend ift, boch burch einen geringen Sprung so anwachsen kann, baft sie sowohl ben Ruin bes Handels, als eine ganzliche Begriffsverwirrung in Bezug auf bas Eigenthumsrecht bei ben Eingeborenen berbeifilhren nuß. Es bat fich bisber hauptfächlich barauf beschränkt, baß bie Oberbeamten benen, die sich in ber Nähe ihres Wohnsitzes aufhielten, und sie mit Bettelei beläfligten, Almosen aus-Um die, welche an entlegeneren Stellen wohnten, hat man sich nie eher bekümmert, als wenn man zufällig einmal von wirklichen Unglicksfällen börte. Gleichfalls hat die Oberverwaltung in Kopenbagen sich barauf beschränkt, Ermahnungen zu geben, wenn es ruchbar wurde, daß große Noth geherrscht habe, und es barf wohl nicht geleugnet werden, daß solche Ermahnungen meist durch die einfache-Furcht vor Berantwortlichkeit bervorgerufen find. Erst in ben letzten Sahren haben auch die Auslieger ben Auftrag und bie Ermahnung bekommen, die Eingeborenen zu unterstützen: "wenn sie wirklich in Noth gerathen." ober: "außerhalb ber guten Fangzeit." Die Grönländer baben auch eine Art Borstellung bavon bekommen, baß sie ihre Bedürfnisse im Commer bezahlen, aber im Winter unentgelblich bekommen follen, und furz gesagt, man wird balb bie Augen geöffnet sehen, was man in bieser Weise, ohne Nachbenken und Berechnung und nur von Furcht, Berlegenheit und subjektivem Eindruck geleitet, sich auferlegt hat, und wie weit man sich verwickelte. Wesen mit nur physischen Bedürfnissen könnte man mit folden Bestimmungen abgefertigt haben, bei Menschen, wie elend bieselben auch sepn möchten, entsteht baburch ber Gebanke an Rechte. Irgend ein Rechtszustand muß also vorhanden sehn, und ba bieser niemals burch europäische Gesetze und Rechtsbestiffene als zu Stande gebracht gebacht werben kann, bleibt es nur librig, bie Eingeborenen selbst und bie ganze Dacht, welche bie gegenwärtigen Institutionen in biefer Richtung gewähren, bazu zu verwenden. Es ist baber in hinsicht auf bie Zukunft Grönlands in hohem Grabe ermunternd, baß ber Reichstag bei seinen letten Berbandlungen sich vorzugsweise zu Gunften bieses Planes ausgesprochen hat.

Einwendungen, welche bagegen erhoben werben fonnen, verlieren fich wohl auch in allen Fällen burch tie Betrachtung, bag ber Zustand nicht schlimmer werben fann, als er es jett ift, und baß es sich nicht barum handelt, etwas Großes bervorzurufen, sondern nur darum ein brobendes lebel abzuwenden. Der gegenwärtige Schutz, welchen die Oberverwaltung in dem Unterstützungswesen zu finden glaubt, ift, wie wir es gezeigt haben, fehr schlecht begründet. Wo die fokalen Beamten Rabrungsmittel bernehmen sollen, wie sie bieselben vertheilen, und wie sie sich in ter ichwierigen Stellung verhalten follen, in welche sie baburch zu einer Bevölterung geratben, die eine Reigung bazu bat, nur baran zu benten, ben Magen für ben beutigen Tag zu füllen, alles bieß ist niemals ber Gegenstand ernster Erwäaung gewesen. Man kann gewiß mit vollem Grunde jagen, bag wenn bie Sanbelsbeamten nicht Einficht genug haben sollten, um im Berein mit den Diffionären bie Kommunalverwaltung zu leiten, sie noch weniger bie Gaben besiten werben, um ein so außerordentliches Geschäft wahrzunehmen, wie bas, was ihnen darin anvertraut ift, dafür zu forgen, daß feine wirkliche ober Besorgnis erregende Noth eintritt, und gebn Menschen vernünftig mit einem Bfund Brod zu sättigen. Daß bie Grönländer selbst an solcher Berwaltung Theil nehmen können, bafür bilrat ja ichon ber Umstand, baß man ibre Dienste mit Glud als Berwalter ber Auftenstellen und vor Allem als Katecheten benutt bat.

Wir wollen schließlich in Gedanken noch etwas weiter geben in Betrachtung ber vorgeschlagenen Institution. Man wird hierdurch möglicherweise auch ben Grund zu einer Scheidung ber Administration vom Handel legen können, so wie es 3. B. ber Kall auf ben Farbern gewesen, wo boch auch stets ein königliches Sandelsmonopol geherrscht bat. Unter ben jetigen Berbaltniffen würde obne Zweifet eine Weggebung bes Sandels auch ein ans ber Sand laffen ber Regierung und ein Uebergang ber großen Armenanstalt in Privathande fenn. Sätte man bagegen erst eine folche Institution um barauf zu bauen, die ferner babin ausginge, bie Interessen ber Eingeborenen mabrzunehmen, und bie von ben Gingeborenen felbst gestütt würde, bann kömte man eber baran benken, ben blogen Sandel ober richtiger gejagt bie Bejegelung und Bersehung bes Lanbes mit fremben Baaren jum Gegenstand ber Privatunternehmung zu machen, Doch meinen wir, baf anch in biesem Falle, Konfurrenz in bicsem Hanbel, ber burch Zerstilchelung zu seinem früheren Richts zurlickfinken mürbe, nicht wie in anderen Ländern eine Triebfeder filr ten Erwerbfleiß sepn, sondern bas Gegentheil hervorrusen möchte. Man sieht auch, baß in anderen Staaten, wie ben Besitzungen ber Subsonsbai-Compagnie und ber ruffisch amerikanischen Compagnie, weit bedeutenbere und reichere Territorien, als ein einziges Monopol übertaffen find; Gröntand burch Berpachtung ber einzelnen Kolonieen zu theilen, wovon man auch gesprochen bat, konnte viele nur in bie Sanbe ven Projektenmachern bringen, bie wetteifern milrben, ben unfelbftfländigen Zustand ber Bevölkerung und die schwierige Kontrole Seitens ber Regierung zu ihrem Bortheil zu bennten.

15,000

# Beilage XV.

# Geographische Aufklärungen der Alten über Grönland.

Aus fämmtlichen geographischen Mittheilungen, welche in ben Schriften ber Alten vorhanden find, und burch Bergleichung mit ben Untersuchungen ber neuern Zeit hat Rafn eine spstematische Arbeit zusammengestellt, die in den "historischen Erinnerungen Grönlands" unter tem Titel: "bie alte Geographie ber arttifden Lande Amerifa's" enthalten ift. Der wichtigste ber alten Berichte, auf welchen fich bie Arbeit gründet, ift zweifelsohne: "Beschreibung von Grönland von Jvar Baarbfon," ber Annahme nach im 14ten Jahrhundert Ivar Baarbfun ober Barbsen, foll Borfteber bes Bischofebofes in Garbe gewesen seyn, lange Jahre bort gewohnt und eine Reise nach bem Westbau unternommen haben, als berfelbe von ben Sfrälingern zerftört worben. bung selbst ist nicht in seinem eigenen Namen, boch mit Berufung auf seine milublichen Mittheilungen abgefaßt, woraus unzweifelhaft einzelne Ungenauigkeiten in Bezug auf bie physische Beschaffenheit Grönlands, wie z. B. baß bort Weizen und andere Früchte gebiehen, abzuleiten und auf eine Berwechslung bes Nieberschreibers bes Berichts mit Biinland zuruckzufilhren finb. Obschon nun Jvar Baarbsons Bericht nicht alle Namen der kleineren Kjorde und Distrikte enthält, hat er boch einen großen Werth baburch, daß er in Form einer sustematischen Topographic abgefaßt ist, welche von Süb nach Nord bie ganze Kilste burchgeht, woher eine passenbe kleine Uebersicht über bie geographische Beschaffenheit ber-alten Kolonie burch Mittheilung bes wichtigsten Theils biefer Beschreibung in ber Erläuterung, bie ihr die umfassenben Studien Rafus ertheilten, bier gegeben werben mag.

Nach einer kurzen Schilberung des Aurses von Island und Norwegen nach' Grönland heift es:

"Der östlichste Distrift, ber in Grönland ist, liegt gerade östlich von Herjulfsnas und heißt Stagesjord, es ist ein großer Distrift."

"Item weiter nach Osten von Stagesjord liegt ein Fjord, der nicht bewohnt ist und Berresjord beißt, und vorn in dem Hjord liegt ein langes Riff quer vor dem Eingang, so daß seine großen Schiffe hineinkommen, außer wenn große Strömung ist; und da laufen, wenn ein großer Strom ist, unzählige Walsische ein; in demselben Berresjord sehlt es nie an Fischen; in diesem Fjord ist auch gewöhnlich Walsischsang, jedoch mit Erlaubniß des Bischoss, denn der Fjord gebört der Domkrehe. Und in dem Fjord gibt es eine große Tiese, die Walsischtiese heißt, und wenn der Strom nach außen läuft, gehen alle Walsische in diese Tiese."

"Item weiter nach Oft von Berrefjord liegt ein Fjord, ber Cellumlängri heißt; er ist nach außen schmal und nach innen viel breiter; er ist so lang, daß Keiner das Ende von ihm weiß und er hat keinen Strom in sich; er ist voll von kleinen Infeln; bort sind genug Bögel und Gier: es ist ebenes Land zu beiden Seiten mit grünem Gras bewachsen."

"Item weiter nach Osien gegen die Eisberge zu liegt ein Hafen, ber Finnsbuder beißt, so genannt, weil in St. Olass Zeiten dert ein Schiff strandete, von dem nech heut zu Tage das allgemeine Gerücht in Grönland geht, daß auf ibm König Olass kleiner Knabe gewesen und mit den Andern ertrumken sey, und die, welche ihn überlebten, begruben die Todten und errichteten große Steinkreuze auf der Todten Gräber, die noch den heutigen Tag stehen"

"Item weiter nach Often gegen bie Eisberge zu eine große Insel, die Kreuz-Insel heist. Da ist allgemeiniglich Jagt auf weiße Bären, und dann mit des Bischofs Erlaubniß, denn die Insel gebört der Domkirche. Da ist dann Nichts weiter nach Osten, was man seben kann, als Eis und Schnee, sowohl auf dem Lande, als auf dem Wasser."

Es ist schon erwähnt, daß Herjulfenäs "Igiseit" ober die "Ostprobe" ist, östlich der man nur Ruinen von einzelnen Häusern, aber keiner Kirchen gefunden hat. Uebrigens gehören die hier benannten Fjorde und Inseln, welche bei dem durch Sis ganz unzugänglichen Theil der Ostsisste enden, zu den Lokalitäten, die man auch in unseren Zeiten noch am wenigsten kennt, und darum um so weniger im Stande ist, sie nach der alten Beschreibung und so wenigen Angaben wiederzuerkennen. Taß die Alten übrigens Jagd und Fischerei auch außerhald der bewolmten Kilste nach Osten zu getrieben haben, wie wir es ja auch vom Norden wissen, ist ganz in der Ordnang, und namentlich was die Jagd auf weiße Bären-betrifft völlig übereinstimmend mit der vermutheten Lage von Herjulfsnäs. — Weiter beist es:

"Item um zu bem Stoff zu kommen, der früher erwähnt ist, daß Stagessjord ber östlichste Distrikt in Grönland ist, östlich von Herjulssnäs. Item westlich von Herjulssnäs liegt Retilssjord; er ist völlig bebaut; und zur rechten Hand, wenn man in den Fjord einsegelt, ist da eine große Milndung, in die große Flüsse einslausen. Dabei steht eine Kirche, die Aaros-Kirche heißt und dem heiligen Kreuze geweiht ist; ihr gehört Alles dis Herjulssnäs, Inseln, Silande und Alles dis Petersvig. Item dei Petersvig liegt ein großes Gebäude, das Batasdal heißt. Bei dem Gebäude ist ein großer Landsee . . . voller Fische. Die Kirche von Betersvig besitzt den ganzen Distrikt Batasdal. Weiter liegt in diesem Distrikt ein großes Kloster mit Canonici regulares, die dem St. Olaf und dem St. Augustinus geweiht sind. Dem Kloster gehört Alles im Lande und Alles auf der andern Seite."

Dieser Ketilsssord muß Tessermiut gewesen senn, Aaros Kirche am Fluß Koaksoak, der von Kingoa kommt, gelegen haben, und Batasdal mit Petersvig weiter in den Fjord hinauf, dei Tessermiutsiak, wo man die wahrscheinlichen Kirschenruinen noch erkennt.

"Item zunächst hinter Ketilsfjord liegt Rafnssjord, und weit hinein in benselben ein Schwesternkloster ber Regel St. Benetikti; das Kloster liegt ganz im Hintergrunde und außen bavor Baage-Kirche, die dem heiligen König Olaf geweiht ist. Baage-Kirche gehört alles Land außerhalb des Fjords. Innen im Fjord sind viele Inseln, das Kloster besitzt sie alle halb mit der Domkirche; auf diesen Inseln ist viel warmes Wasser, das im Winter so heiß ist, daß Keiner ihm nahen kann, aber im Sommer ist es mäßig heiß, so daß man barin baden kann, und Viele bekommen da ihre Gesundbeit nach Krankbeiten wieder. Item zunächst liegt der Einarssjord, und zwischen ihm und bem ersterwähnten Rasnssjord liegt ein großes Hosqut, welches dem Könige gehört und Foss beißt; und da steht eine kostbare Kirche, St. Nikolaus geweiht, die der König zu verleihen bat; und da in der Nähe liegt ein großer Fischsee und wenn da viel Regen fällt, und das Wasser wieder fällt und sich vermindert, bleiben unzählig viele Fische auf dem Lande liegen."

Der hierin beschriebene Nasusssjord paßt auf die große Bucht zwischen Nennortalit und die Südprobe, mit vielen größern und kleinern Inseln und darunter die Insel Omnartof mit den warmen Quellen. Daß diese im Winter wärmer als im Sommer sehn sollten, beruht ohne Zweisel nur auf einer Berwechslung mit dem Eindruck, den das Wasser auf das Gesilhl machte; ganz dasselbe wird noch beute von den Quellen auf Disto gesagt. An acht bis zehn verschiedenen Punkten, um diese große Bucht herum, hat man Ruinen gesunden. Das Schwesternkloster muß wohl in dem kleinen Fjord bei Ounartot gelegen haben, und Baage Kirche unter den Ruinen bei Kanniktisot in der Mündung von Sermitik. Das Hofgut Foss dürfte an dem Wassersall in Amitoarsut, und die Kirche bei Sioralit gelegen haben, wo man Reste eines solchen Gebäudes mit dem Kirchhof gesunden hat. Das Insere Sioralits dat flachen Sandgrund, der bei niedrigem Wasser trocken liegt und ohne Zweisel Gelegenheit zum Lachsfang gibt.

"Item wenn man in ben Ginarefford einsegelt, liegt zu linker Sand eine Bucht, die Thorwaldsvig beißt, und noch weiter binein liegt auf berselben Seite eine Nase, die Klining beißt, und weiter in ben Fjord hinein eine Bucht, die Grauevig heißt, und von Granevig noch weiter liegt ein großes Gut, das Daler beist und ber Domfirche gebort. Und zu rechter Sant, wenn man in ben Fjord binein zur Domkirche segelt, die im Hintergrunde besselben steht, liegt ein großer Walt, ber ber Domkirche gehört; in bemselben Walte bat bie Domkirche all ihr Bieh, sowohl großes als keines; die Domkirche besitzt ben ganzen Einarsfjord und ebenfalls bie große Insel, die außerhalb bes Einarssjord liegt und Renöe genannt wird, weil bort im Herbst zahllose Renthiere gefunden werden; es ist ba allgemeine Jagb, boch nicht ohne bes Bischofs Erlaubniß. Und auf ber Infel sint bie besten Weichsteine, die in Grönland zu finden sind, so natürlich gut, daß sie Grapen und Kannen baraus machen, und es ist ein so bauerhafter Stein, baß ibn das Kener nicht verzehren kann, und werben so große Töpfe aus einem Stein gemacht, daß sie 10 bis 12 Tonnen bergen. Und bort noch weiter nach Westen vom Lande liegt eine Insel, die Langinsel heist, und auf ihr acht große Bauerngüter. Die Domkirche besitzt bie gange Iniel, außer bem Zehnten, ber ber Walfoe-Rirche gebort."

Ex ist schon öfter des Igallikosjords als des alten Einarsjords erwähnt, in dem man bei der Einseglung erst linker Hand einige kleinere, unbedeutendere Ruinen hat, wie sich auch Lehmadhänge dort sinden, die zu der Benennung "Aliving" (Aleben, Berkleistern) passen können, worauf eine steile Küste dis Sisarskustet solgt, wo mehrere Ruinen in einem recht merkwürdig eingeschlossenen Thal gesunden werden, und endlich zu rechter Hand die mit Waldgestrüpp umgebenen Landseen, die sich von Ekalluit die zu dem im Hintergrunde des Fjords liegenden Kaksiarsuk erstrecken. Schwieriger ist es Rende nachzuweisen. Die grönländischen Ramen von einem Paar der Inseln im Distrikt Aulianehaab deuten indessen darauf,

baß auch auf den Inseln Renthierjagd gewesen ist; und der Umstand, daß man filr den Augenblick in diesen Gegenden kein bedeutendes Weichsteinlager kennt, beweist keineswegs, daß es bort nicht zu finden sey.

"Item zunächst dem Einarssjord liegt der Hvalsvesjord; da liegt eine Kirche, die Hvalsörsjordskirche heißt; sie besitzt den ganzen Fjord und den ganzen Ranobstadessiord, welcher zunächst dabei liegt. In diesem Fjord ist ein großes Hosqut, welches dem Könige gehört und Thirdhildestad heißt. Item danächst kommt der Erikssjord, und zuvorderst in dem Fjord liegt eine Insel, die Eriksinsel heißt; sie gehört halb der Domkirche und halb der Dyrnäskirche; die Dyrnäskirche hat das größte Kirchspiel, das in Grönland zu sinden ist, und liegt dieselbe Kirche zu linster Hand, wenn man in den Erikssjord einsegelt. Dyrnäskirche besitzt Alles was im Midtsjord liegt, der vom Erikssjord gerade im Nordwesten ausschießt, und weiter hinein in den Erikssjord liegt Solesjeldskirche, der der ganze Midtsjord gehört. Noch weiter hinein in den Fjord liegt Eepderkirche, der Alles dis zum Hintergrunde und auf der andern Seite hinaus dis Bursjeld gehört; und Alles was über Burssjeld hinausliegt, gehört der Domkirche zu. Dort liegt ein großes Gut, das Brattelid heißt, und worauf der Amtmann zu wohnen pslegt."

In dieser Beschreibung sind der Hvalse und der Rambstadesjord als die Fjorde bei der Kirchenruine Kakortek und der Kangerbluarsuksjord zu erkennen, auf dessen Nordseite eine deutlich sichtbare Ruine als der Rest von Thiodhildeskad zu erkennen sehn dürste; zunächst Dyrnäs in der Gegend von Narsak, die beiden nächsten Ruinen im Innern von Tunnubtiorbik, von denen man, wenn man rund um den Fjord geht, nach Igalliko oder Brattelid kommt.

Nach dem Erikssjord werden noch viele Inseln und kleinere Fjorde benannt, bis die Küste unbewohnt wird und endlich ein längerer unbedauter Strich Landes zum Westbau hinüberführt, bessen Ansang man bei Amaraglik annimmt. Diese Einzelnheiten burchzugehen würde hier zu weit führen, es bleibt nur noch zu bemerken, daß unter diesen kleinen Fjorden, theils in Ivar Baardsöns, theils in anderen Beschreibungen zwei "Eissjorde" genannt werden, von denen der erstere dem "Sermilit", der andere der Bucht bei "Sennerut" entspricht; und von letzterem wird behauptet, daß er einen Arm Namens "Utiblikssjord" hat. Dieser merkwürdige Namen entspricht der kleinen Bucht, die nach Itiblieitsiak (die Stätte der Langmunth) binabgeht, und die das einzige Beispiel ist, daß die alten Standinavier schon Berkehr mit den Eskinos hatten, Erinnerungen daran hesteten und ihre Ortsnamen aufrecht erhielten.

MAY 18 192

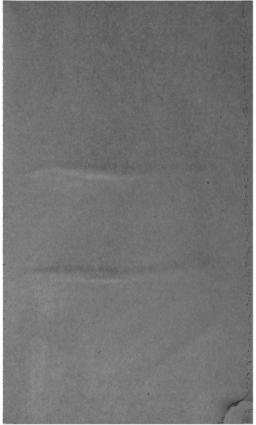

BOUND

JAN 15, 1946

3 9015 06219 4223

DO NOT REMOVE O R MUTILATE CARD